

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

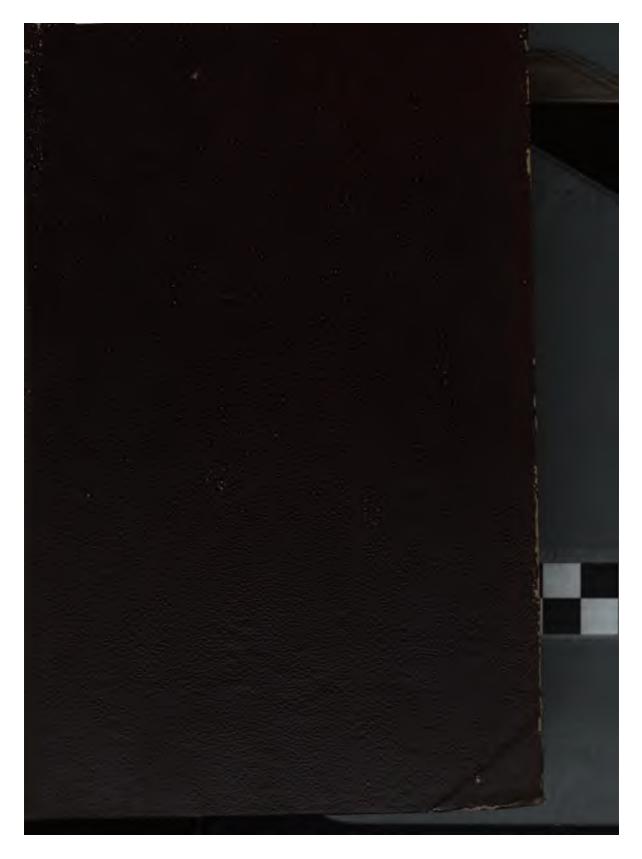

I 20 5

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

D 1 .H68

| · | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |

01

# Historische Zeitschrift

herausgegeben bon

Heinrich von Sybel,

s. ö. Profeffor der Gefdichte an der rheinifden Friedrich-Bilhelms: Univerfität gu Bonn.

Achtzehnter Band.



München, 1867.

Literarisch artistische Unstalt

der 3. 6. Cotta'fchen Buchhandlung.

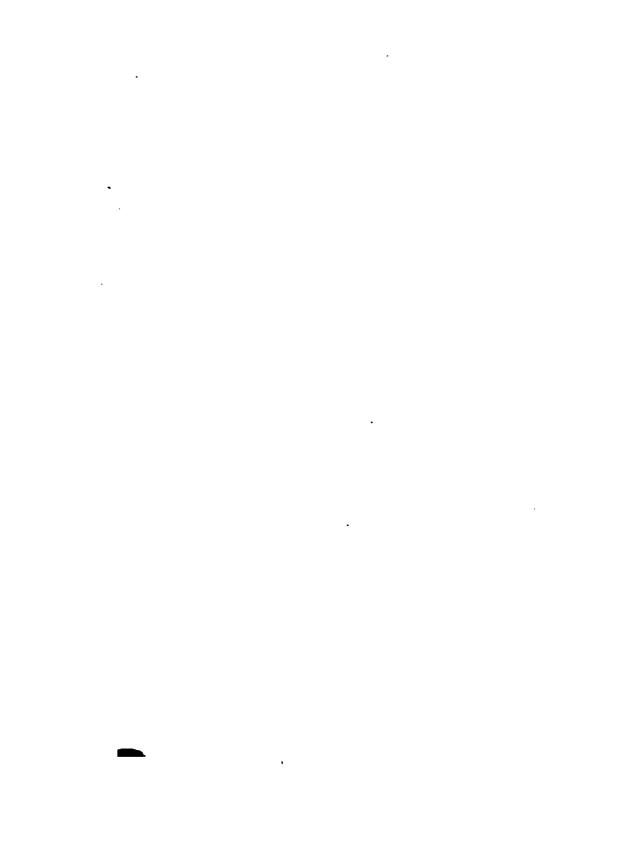

# Inhalt.

|       |                                                                                                                                    | Geite |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Raifer Beinrich VI. Bon G. Bintelmann                                                                                              | 1     |
| II.   | Bur Rritit ber Memoiren ber Mab. Campan, Bon v. Stodmar.                                                                           | 83    |
| III.  | Die orientalifche Politit bes Fürften Metternich. Bon R. Men-                                                                      |       |
|       | delssohn-Bartholdy                                                                                                                 | 41    |
| IV.   | Der Sturg ber Arpptocalviniften in Sachfen. Bon Auguft                                                                             |       |
|       | Rludhohn                                                                                                                           | 77    |
| V.    | Entgegnung auf Maurenbrechers Untitritit. Bon M. v. Druffel.                                                                       | 128   |
| VI.   | Bufat ju Druffels Entgegnung. Bon B. Raurenbrecher                                                                                 | 157   |
| VII.  | Literaturbericht                                                                                                                   | 171   |
| VIII. | Beitrage jur Burbigung ber ungarifden Geschichtschreibung. Bon                                                                     |       |
|       | Alexander Flegler. Il                                                                                                              | 235   |
| IX.   | Drei Bonner Siftoriter. Bon Beinrich von Sybel                                                                                     | 283   |
| X.    | Die preußische Bolitit im fpanischen Erbfolgefriege. Bon C. v.                                                                     |       |
|       | Roorden                                                                                                                            | 297   |
| XI.   | Ueberficht ber polnischen geschichtlichen Literatur ber letten Jahre.                                                              | 859   |
| XII.  | Literaturbericht                                                                                                                   | 411   |
|       | Bericht über die achte Plenarversammlung der hiftorischen Com-<br>mission bei der königl. baierischen Atademie der Wissenschaften. |       |

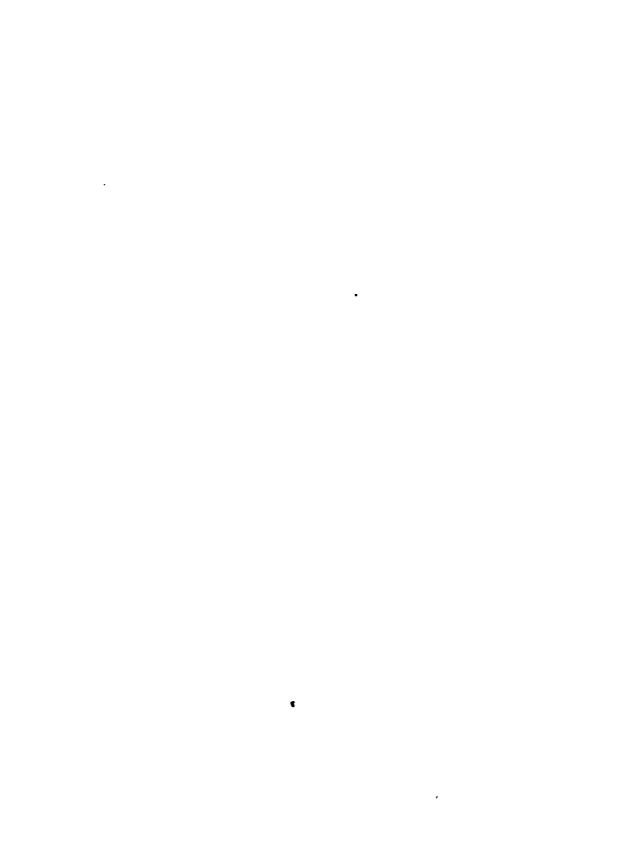

# Kaiser Heinrich VI.

Bon

#### E. Bintelmann.

Scheffer.Boichorft, Baul, Raifer Friedrich' I letter Streit mit ber Rurie. 8. (XII u. 244 S.) Berlin 1866, Mittler und Sohn.

Jahrbucher ber beutschen Geschichte. Auf Beranlassung und mit Unterführung Seiner Majeftat bes Königs von Baiern Maximilian II. herausgegeben burch die historische Commission bei ber Königs. Atademie ber Biffenschaften: Raifer heinrich VI von Theodor Töche. 8. (XIV n. 746 S.) Leipzig 1867, Dunder und humblot.

Bon dem idealen Gewande, mit welchem theils der Boltsmund, theils die Romantik die Gestalten der Staufer umkleidet hat, fällt allgemach ein Stüd nach dem anderen herab. Die kritische Geschichtsforschung der neueren Zeit ist dem Kultus der Götter und Herven entschieden feindlich, und es ist ihr Werk, wenn an die Stelle dersselben Menschen treten, von Fleisch und Blut gleich uns. Und was für Wenschen sind diese Staufer! Wänner mit ungezähmten Leidenschaften, denen die ganze Welt allein als würdiger Tummelplat gilk, weit gesteckten Zielen nachstrebend, meist rücksichs in der Wahl ihrer Mittel, hart und selbst grausam gegen jeden Widerstand, in der Regel mehr zur Gewalt geneigt und doch auch wieder, wenn die Umstände es fordern, in kluger Berechnung und vorsichtigem Zurückhalten volksommene Meister. Was sie auch thun mögen, in allem ragen sie weit über das gewöhnliche Maß hinaus; sie sessen, möchte

ich sagen, durch eine furchtbare Großartigkeit, die erschreckend wirkt. Aber das tragische Geschief, daß diese so großartig angelegten Charaktere, welche durchaus aufs Reale gekehrt waren und selbst in ihren die Welt umspannenden Plänen nur auf reale Ziele hinzuarbeiten glaubten, im Grunde doch nur Luftgebilden nachjagten, darüber die Basis wirklicher Macht verloren und selbst in dem, was sie erreichsten, nur den Keim zum eigenen Verderben legten, — dieses tragische Geschick breitet über sie einen poetischen Hauch, der mit den einzelsnen Unliedenswürdigkeiten und Hariedenswürdigkeiten und Hariedenswürdigkei

Raiser Beinrich VI steht in der Mitte der staufischen Zeit wie ein Grengstein zweier in ihren Bestrebungen weit auseinandergebenber Berioden, die eigentlich nur durch sein Dasein, durch seine turge Regierung mit einander verknüpft find. Er zieht die Consequenzen aus ben Beftrebungen ber rudwärtsliegenden Beriode und zwingt jugleich burch feine eigenen bie folgende Generation in bestimmte Richtungen. Wie wichtig ift es baber für die Geschichte Barbaroffas ben Wegen nachzuspuren, auf welche fein Sohn durch ihn geführt worden ist, und wie sehr wird die Erforschung der in ihrer Mannig= faltigkeit so schwer zu bewältigenden Zeit Friedrichs II gewinnen, wenn die Grundlagen beffelben, das Wirken und die Erfolge seines Baters Beinrich, erft flar erfannt find! In beiben Begiehungen wird die ausführliche und jum größten Theil erschöpfende Geschichte Beinrichs VI, welche in ben Nahrbuchern ber beutschen Geschichte einen fie ehrenden Blat gefunden bat, reiche Früchte tragen; die Sauptsache aber bleibt boch bie, bag nun erft auf Grund einer sorgfam prufenden Forfdung die Berfonlichkeit und die Thatigkeit Beinrichs felbst gleich ber seiner Reitgenoffen wahr und lebendig erfaßt werden tann. Dafür gebührt bem Foricher um fo mehr Dant, je weniger bas, mas er zu Tage förbert, erfreulich genannt werben wird.

Das geschichtliche Leben Heinrichs, der im Jahre 1165 geboren und vierjährig zum römischen Könige erwählt und gekrönt worben war, beginnt mit dem berühmten Reichsfeste zu Mainz, bei
welchem er neunzehnjährig das Schwert empfing. Dieses glanzvolle Fest, welches die Ritterschaft fast aller christlichen Reiche versammelte,
war wohl geeignet, den jungen König bei seinem Eintritte in das
öffentliche Leben mit der falschen Borstellung zu erfüllen, als ob es

ein leichtes fei, allein burd die Machtfülle bes Raiferthums, die fic bort por seinen Augen gleichsam verkörperte, und durch die Gewalt, die er selbst nun als mitregierender Ronig üben durfte, allen Widerspruch niederzuschlagen und überall feinen perfonlichen Willen durchzuseten. Raum hatte fein Bater, burch Berhandlungen mit bem Babfte nach Italien gezogen, Deutschland verlaffen, als Beinrich fogleich nach allen Seiten in Conflicte gerieth. Durch fein gewaltsames Gingreifen in an fich gang unbedeutende Sachen brachte er es bald babin, daß der mächtige und bis dabin den Staufern treu ergebene Erzbifchof von Röln, Philipp von Beinsberg, von den Staufern fich abwandte und wenig später bas Haupt eines gegen fie thatigen Turftenbundes mard. Bermidelt maren von jeher die Berhältniffe Rieberlothringens gemesen; sie ichienen beillos zu werden, als Rönig Beinrich im Widerspruch mit feinem Bater, ber ben Grafen bon hennegau gegen seinen Nachbarn bon Flandern in Sout nahm, auf die Seite des letteren trat und dadurch felbst einen Krieg mit Frankreich berbeizuführen sich nicht scheute. Man wird bem jungen Könige nicht leicht Unrecht thun, wenn man in diesem seinem bolitischen Debut nicht eben ftaatsmännische Befähigung erkennt. Um alles in der Welt batte er damals Berwicklungen vermeiden muffen. ba zu berfelben Zeit für bas Reich ein neues unüberfehbares Berwürfniß mit dem Babste beraufzog.

Zwei Dinge haben Friedrich I seit dem Frieden bon Konstanz vornehmlich beschäftigt: die Erhebung seines Sohnes zum Mitsaiser und die künftige Stellung des Kaiserthums in Italien, und in beisden traf er bei dem Pabste Lucius III auf entschiedenen Widerstand. Es ist nicht leicht zu sagen, welche Bedeutung die Zeit der Erhebung Deinrichs zum Mitsaiser beigelegt haben mag; daß sie indessen nicht gering geachtet wurde, zeigt der Eiser, mit welchem Friedrich sie jahrelang betrieb, und die Hartnäckigkeit, mit welcher Lucius, obwohl von den Römern vertrieben und in seinem Exise zu Berona auss äußerste bedrängt, sie bekämpste. Bon der Seite der Gegner wurden zunächst theoretische Gründe gegen sie geltend gemacht. "Niemand könne zweien Herren dienen, es könnten nicht zwei Fürsten zugleich herrschen", hat Philipp von Köln auf eine Borladung Heinrichs gesantwortet, freilich weniger im Hindlick auf jene Mitsaiserschaft, als

in dem richtigen Bewußtsein, daß Beinrichs eigenmächtiges Berfah= ren gegen ihn nicht mit ben Absichen bes Baters übereinstimme. Aber ahnlich klingt auch bas, mas ber Pabst als Grund für bie foliegliche Ablehnung bes Projects anführte, nämlich es fei nicht Brauch, baß zwei Raifer bem romischen Reiche porftunden. Sierin spricht fich der Gedanke aus, daß mit der damaligen Auffaffung der drift= lichen Weltordnung und ihrer oberften Ginheit in bem einen Raifer und in dem einen Babfte ein Dobbelfaiferthum unberträglich fei. Barbaroffa felbft werben bon einem zeitgenöffischen Chroniften bei einer anderen Gelegenheit bie Worte in den Mund gelegt, daß es nur einen einzigen Monarchen im romischen Reiche gebe, ben Raifer, und nur einen einzigen geiftlichen Bater, ben romifchen Babft. Jenes theoretische Bebenten mog ichmer, benn wenn die Ibee bes Rai= ferthums eine Theilung ber oberften weltlichen Gewalt geftattete, wie nahe lag es dann der Theorie, auch die Ginheit der oberften geift= lichen Gewalt, welche mit jener aufs engfte verfnüpft mar, in Frage au ftellen ? Ginft freilich in ber Zeit ber Cafaren, selbst noch unter ben Rarolingern und Ottonen waren unbedenklich Mitkaiser erhoben worden, aber seitbem mar es nicht wieder geschehen, und Lucius befand fich deghalb in vollem Rechte, wenn er das Berlangen bes Raisers als in Brazis und Theorie nicht begründet von sich wies. Bevor Friedrich die faiferlichen Abzeichen niedergelegt habe, fonne er fie bem Sohne nicht berleiben.

Welchen Grund hätte er auch haben sollen, um den Staufern ein Zugeständniß zu machen, selbst wenn die reale Macht derselben dadurch nicht im geringsten gesteigert worden wäre. Zwischen ihm und dem Kaiser bestand die größte Spannung: sie stritten über den Dispens für die Geistlichen, welche einst von den stausischen Gegenpählten geweiht worden waren; sie waren bei der Frage wegen Besetzung des erzbischössischen Stuhles zu Trier fast zum förmlichen Bruche gelangt; Lucius bestritt das Anrecht des Kaisers an den Rachlaß der Geistlichen, das sogenannte Spolienrecht, beklagte sich bitter über die Gewaltsamkeiten, die Heinrich inzwischen in Deutschsland gegen Köln und Trier verübt, und verlangte die Käumung der mathildischen Güter in demselben Augenblicke, in welchem Friedzich sieß diese von den Mailändern garantiren ließ. Dazu kam nun

١

seit dem Ronftanger Frieden die neue Gestaltung der politischen Berhältniffe in Stalien, die für das Pabstthum im bochften Grade bedroblich mar. Denn gerade in ben Berbstmonaten des Jahres 1184, in welchen Friedrich fich um des Pabftes Zuftimmung zu feinem Brojecte bemühte, fohnte er fich mit ben Städten, die ibm fruber feindlich gegenüber gestanden, vollkommen aus: er ließ zu ihren Gunften von seinen ihm gebliebenen Rechten freiwillig fahren, was er doch nicht mehr auf die Dauer hatte behaupten konnen, und führte baburch die alten Bundesgenoffen des Babftes zu seiner Bartei berüber. Bu berselben Zeit haben seine Gefandten in Balermo um die Band ber Erbin des normannischen Reiches für Beinrich VI geworben: am 29. Oftober 1184 wurde ju Augsburg formlich bie Berlobung abgeschloffen und damit der Rirche für die Zutunft ihr wichtigster Rudhalt gegen das deutsche Raiserthum genommen. Ohnmächtig mußte Lucius zusehen, wie der Raiser im voraus eine Baffe nach ber anderen seiner Sand entwand, aber er fonnte noch die Raiserweihe Beinrichs verweigern, die nach Friedrichs Gedanken ber Ausdruck für die beporstehende Herrschaft ber Staufer über gang Italien sein sollte.

Was war es, bas ben Raifer bewog so febr auf diese Weibe ju bringen ? War es allein ein Streben nach einem eingebilbeten boberen Glang, ober erwartete er bon ibr gang bestimmte greifbare Bortheile? Man tann glauben, daß er für ben Fall bes eigenen Todes seinem Sohne die weitläufigen Berhandlungen mit dem Pabste zu ersparen beabsichtigte, welche die Verwandlung bes römischen Ronigs in den romifchen Raifer gewöhnlich verzögerten, und lieber bei Lebzeiten barüber ins reine zu tommen suchte; berechtigter durfte jedoch fein Berlangen erscheinen, wenn auf ben Unterschied in bem räumlichen Umfang ber bem Rönige und ber dem Raiser zustehenden Gewalt geachtet wird. Nicht ohne weiteres gebot der König bei Lebzeiten bes Baters über Burgund und ebensowenig über Italien; por allem fehlte ihm ber Batronat über ben apostolischen Befit. Aud in der Reit der späteren Staufer, unter Friedrich II, ift diese Scheibung feftgehalten worben. Erft wenn auch Beinrich bie Raifer= trone empfangen, tonnte er seinem greisen Bater als Mitregent im gangen Umfange bes Reiches eine wirkliche Stupe fein: bann mochte Friedrich sich gang ben deutschen Angelegenheiten zuwenden, und feinem Sohne, der ja auch die Anwartschaft auf das sicilische Reich hatte, die Einigung Italiens unter staufischer Herrschaft überlassen bleiben.

Der Widerspruch bes Pabstes Lucius machte jedoch bie beabfichtigte Ausführung des Planes unmöglich, und als Lucius am 25. November 1185 ftarb, war sein Nachfolger Urban III, ein berfonlicher Gegner Friedrichs, noch weniger jur Nachgiebigkeit geneigt. Aber vielleicht gab es einen Weg, auf welchem Friedrich ber Zustimmung bes Pabstes gar nicht bedurfte. Als am 27. Januar 1186 in Mailand, welches fich - bezeichnend genug für bie ganglich veränderten Berhältniffe — biefe Chre ausbrücklich ausgebeten hatte, die Dochzeit Beinrichs mit Ronftanze von Sicilien gefeiert mard, ba ließ Friedrich seinen Sohn zum Könige von Italien frönen und erreichte durch diese Aronung dieselben Bortheile, welche er bisber von ber Raisertrönung beffelben erstrebt hatte. Beinrich war nun zwar nicht Raifer, aber es fehlte ibm, bem Ronige fowohl von Deutschland als von Italien, in ber That nur ber Titel bes Imperators, bes Auguftus, ben nur ber Pabst geben konnte. Aber auch biesen Mangel wußte Friedrich ju erfegen, indem er in der Erinnerung an bas altromifche Raiserthum seinen nun vollständig mitregierenden Sohn jum "Cafar" ernannte. Je mehr die Beit fich baran gewöhnt hatte, bas mittelalterliche Raiserthum an bas frühere anzuknübfen, um so weniger mochte die Befugniß des Raifers zu jener felbständigen Er= nennung bezweifelt werben. Dan mochte wünschen, bag fich biefe Befugniß im deutschen Staatsrechte befestigt hatte, daß fie häufiger geubt folieglich zur Emancipation bes Raiferthums vom Babstthume geführt hätte.

Seit den Mailänder Festlickseiten hat Heinrich, mährend sein Bater nach Deutschland zurückging, fast zwei Jahre lang in Italien selbständig regiert, und Urban III, welcher auf die Borgänge zu Mailand mit einer dem Kaiser ungünstigen Entscheidung in dem Trierer Kirchenstreite geantwortet hatte, empfand bald, was die Ernennung des jungen Cäsar zu bedeuten hatte. Plündernd und brennend durchzog Heinrich die pähstlichen Besitzungen; überall empsing er die Huldigung; einen Bischof, der seine Investitur nur vom Pahste hatte, ließ er schändlich mißhandeln; in der Campagna,

ì

in ber Romagna und in allen mathilbischen Erblanden feste er feine Beamten ein. Hier, wo er durchaus weiter gar feine Rudfichten zu nehmen nöthig batte, mar er so recht in seinem ihm ausagenden Die Rirde mar, wenn fie nicht jum Banne griff, bollftändig wehrlos. Denn wenn ber Pabft, ber bon ber Welt faft abgesperrt in Berona faß, auf die unter Bbilipp von Roln im Nordwesten des Reiches und am unteren Phein sich bilbende Oppofition gegen die Staufer gerechnet batte, so wurde diese Rechnung mahrend ber Jahre 1186 und 1187 bollfommen ju Schanden. Die beutschen Reichsfürften bielten boch jum Raifer; felbft Beinrich ber Löwe rührte fich nicht; ber rheinische Abel aber, ber bis dabin die Sauptflüte bes Rolner Erzbischofs gemefen mar, fiel nun bon ibm ab. Seine Opposition war, was man auch fagen mag, mehr geiftlicher als politischer Art: er hatte die geistlichen Beschwerden bes Babftes über bas Spolienrecht und bergleichen Dinge zu ben seinigen gemacht, und eben biefe murben weber von ben weltlichen Furften noch von der Mehrzahl der Bijchöfe getheilt. Als endlich Friedrich sich auch mit bem Könige von Frankreich verftändigte und badurch ben englischen Ronig, ber auf bas Festland getommen war, jeden Bedanten an Einmischung fallen zu laffen nöthigte, ba mar bie Sache bes Erzbifchofs und ber Burgericaft von Roln, bie noch treu ju ihm hielt, verloren, und ber Ausgang ber Opposition konnte früher oder später boch nichts anderes sein als Unterwerfung.

Bielleicht hatte Urban unter diesen Umständen, und als die beutschen Fürsten die Bermittlung zwischen ihm und dem Raiser übernahmen, sich zu einem anständigen Abkommen herbeigelassen, wenn nicht die durch König Heinrich in Italien geschaffenen Berwicklungen gewesen wären, die ihm ein Rachgeben zur Unmöglichkeit machten. Allerlei Competenzstreitigkeiten, wie z. B., daß Heinrich eine pähstliche Entscheidung für ungültig erklärte, kamen hinzu und steigerten die Spannung so weit, daß er endlich im Herbste 1187 den Bann über den Kaiser und seinen Sohn auszusprechen beabstchtigte. Da sind nun sein Tod und die gleichzeitig aus Palässina eintressenden Nachrichten von Saladins Fortschritten von der entscheidenbesten Wirkung gewesen und haben die Kurie zur Anerskennung der kaiserlichen Uebermacht gebracht. Urbans Rachfolger,

Gregor VIII, ber icon nach zwei Mongten ftarb, und bann Clemens III haben im Intereffe bes fünftigen Rreugzuges aufrichtig an ber Berftellung auten Einvernehmens mit dem Raiser gearbeitet, ber in allen Beziehungen triumphirte. Der Pabst ließ ben bon Urban ge= gen Friedrichs Willen geweihten Erzbischof von Trier fallen und hat ficerlich auch die Unterwerfung Philipps von Roln beschleunigt. Amar griff auch bier wieber ber gewaltsame Sinn Beinrichs, ber gerade bei bem Beginne ber Berhandlungen nach Deutschland ge= tommen war, ftorend ein — mahrend sein Bater perfonlich mit dem Erzbischofe unterhandelte, wollte er einen Ariegszug in bas Land beffelben unternehmen - aber die große Frage bes Rreuzzuges, die mehr und mehr in ben Borbergrund trat, brangte zur friedlichen Beilegung aller Streitigkeiten, und auf bem Reichstage zu Mainz, Latare 1188, wurde endlich eine Bereinbarung getroffen: bie Rolner zahlten Strafe, ber Erzbischof bat um Berzeihung wegen ber Richt= beachtung kaiserlicher Borladungen und blieb im übrigen ungefränkt. Auf bemfelben Reichstage nahm Friedrich bas Kreuz. Rachbem er während bes folgenden Jahres vorsichtig alles aus bem Wege ge= raumt hatte, wodurch mahrend feiner Abwefenheit ber Frieden im Reiche hatte geftort werben tonnen, nachbem beghalb auch Beinrich ber Lome veranlakt worden mar, aufs neue brei Jahre lang bas Reich zu meiben, trat Friedrich im Dai 1189 wirklich seine Sahrt nach Often an. Rie war er machtiger, nie feine Stellung unbeftrittener gewesen als bamals, ba er recht im Sinne bes Raifer= thums die Führerschaft ber Chriftenheit gegen die Ungläubigen übernahm.

Friedrichs Abmarsch leitet einen neuen Abschnitt im Leben seines Sohnes ein; nun war er freier Herr seiner Entschlüsse, aber nun lastete auch die Berantwortlichkeit für alle seine Handlungen allein auf ihm. Nicht als ob er dis dahin durchaus immer nach dem Willen und den Absichten des Baters gehandelt hätte — wir haben gesehen, wie er bei verschiedenen Gelegenheiten seine person- lichen Neigungen walten ließ, — aber es ist doch etwas anderes mit einem Male ganz auf eigenen Füßen zu stehen, selbst und allein alle Folgen des eigenen Thuns tragen zu müssen. Bersöhnlich, sast vorsichtig ist darum sein erstes Auftreten: nach allen Seiten ist er

bemüht den Frieden im Reiche ju erhalten und, wo er geftort wird, ihn burch fonelles Ginfdreiten wieder herzustellen. Denn auch er möchte Deutschland so fonell als möglich verlaffen, weil Clemens III, ungleich feinen Borgangern, noch bor Barbaroffas Abjug ibm bie Raisertrönung versprochen bat. Schon ift ber Römerzug auf ben Sommer 1190 angesagt, als zwei Ereigniffe bazwischen treten, welche gleich gebieterisch, bas eine Beinrichs Berbleiben in Deutschland, bas andere fein unverweiltes Ericheinen in Stalien verlangten, nämlich bie unerlaubte Aurudfunft bes Lowen und ber Tod bes normanniiden Konias Wilhelm II von Sicilien. Nun mukte fich zeigen, was Beinrich hober schätte, seine Stellung in Deutschland ober bie in Italien. Soviel Zeit und Dube Barbaroffa auch auf die italifden Berhältniffe verwandte, als das Hauptland hat er doch immer Deutschland betrachtet, nach ber Schlacht bei Legnano lieber in Italien nachgegeben als Rebellion in Deutschland unbeftraft gelaffen und noch jüngst sich selbft bie Berwaltung Deutschlands borbehalten, während er seinem mitregierenden Sohne Stalien überließ. Dagegen hat Friedrich II später den Schwerpunkt der staufischen Herrschaft gang in ben Guben verlegt. In ber Mitte fteht Beinrich VI. Am liebsten hatte er wohl gleichzeitig in Deutschland und Stalien alle Berfuche gegen feine Dacht und fein Recht zu Boben gefchlagen; ba bas nicht anging, hielt er bie Befestigung feiner Stellung in Italien für bas wichtigere.

Es ist wahr, mit großem Eifer und bemerkenswerther Energie ist er auf die erste Nachricht von des Welfen Rückehr und von der den sächsischen Fürsten durch diesen drohenden Gefahr in der schlimmsten Jahreszeit gegen jenen in das Feld gerückt und hat damals ganz sicher die Absicht gehabt, die Welfen für immer unschädlich zu machen, weil er damals noch nicht wußte, daß der Normannenkönig todt war. Diese Nachricht mag er zu derselben Zeit erhalten haben, in welcher er sich gestehen mußte, daß dieser Herbsteldzug in der Hauptsache gescheitert war. Allerdings verbot nun der Winter die Fortsetzung des Krieges, aber es kommt das Frühjahr 1190, und heinrich nimmt ihn auch dann nicht wieder auf. Im Juli schloß er sogar Frieden mit dem alten Löwen und zwar einen Frieden, den man nicht anders bezeichnen kann, als einen Frieden um jeden

Preis. Er besteht nicht mehr barauf, baf jener bas Land verläft, er bermindert nicht nur nicht feinen Befit, sondern fcentt ibm noch bie Salfte von Lubed bagu, ja die welfischen Chroniften behaupten, baß er ihm im allgemeinen für die Zutunft volltommene Restitution augefagt babe: turg ber Ronig mar gufrieben, wenn Beinrich ber Löwe ihn durch seine augenblickliche Unterwerfung aller Berpflichtung überhob, noch langer sich in Deutschland aufzuhalten. Nicht allein bie in Ausficht gestellte Raiserkrone sog ibn mit aller Macht nach Italien; es handelt fic auch nicht mehr barum heute ober morgen friedlich die Erbichaft bes normannischen Ronigs anzutreten, sondern es gilt einer formlichen Eroberung bes ficilischen Reiches, beffen Barone ben Gib vergeffen hatten, burch welchen im Rahre 1186 bem beutschen Ronige und beffen Gemahlin feierlich die Erbfolge verbürgt worden war, und theils aus nationaler Abneigung gegen bie Deutschen überhaupt, theils aus Furcht vor bem in Italien icon bekannten gewaltthätigen Wefen Beinrichs und por feiner großen Macht die Selbständigkeit des Reiches durch die Erhebung eines ein= beimischen Königs zu bemahren gebachten. Auf einen gang bortrefflichen Mann, ben Fürften Tancred von Lecce, einen Entel Rogers bes Großen mar die Bahl gefallen; im Januar 1190 marb er gefront, und obwohl er noch keineswegs überall anerkannt wurde, am wenigsten auf bem Festlande, befestigte er sich boch von Tag ju Tag mehr auf bem Throne. Die ersten Angriffe beutscher Rapitane bon Mittelitalien ber murben gludlich gurudgeschlagen. Tancred war ein nicht mehr gang zu verachtender Gegner, und eigenthümliche Umftanbe hatten ihn beinahe jum Mittelgliebe eines großen Bundes gegen ben beutiden Ronig gemacht.

Fast zu berselben Zeit, in welcher das Heer Heinrichs sich zur italischen Heersahrt in Schwaben versammelte und nach Süden abzumarschiren ansing, landeten im September 1190 die auf dem Areuzzuge begriffenen Könige von Frankreich und England in Messina, um dort zu überwintern. Bei dem hastigen, unbeständigen, immer nur auf den nächsten Bortheil bedachten Wesen Richards von England dürsen wir uns nicht wundern, wenn sein Benehmen allen Regeln gesunder Bernunft zu spotten scheint. Was hätte ihm, der doch unzweiselhaft die Herstellung seines Schwagers Heinrichs des Löwen

wünschte, ba er ihn auch sonft unterftütte, naber liegen muffen, als beffen Gegnern, wenn er irgend tonnte, Berlegenheiten zu bereiten, also die junge Herrschaft Tancreds gegen den bevorstehenden Angriff Beinrichs VI möglichft zu ftarten ? Statt beffen finden wir ihn menige Wochen nach feiner Anfunft in vollem Streite mit Tancreb; er stellte an ihn die unbilligsten Anspruche und schickte fich an, inbem er Deffina befette und befestigte, mit ben Baffen in ber Sand bie Gemahrung diefer Forderungen bem ficilischen Ronige abzutrogen. Aber ebenso plöglich schließt er mit ibm wieder Frieden (11. Rob. 1190), ja versteht sich zu bem Bersprechen, so lange er in Tancrebs Lande verweile, wolle er es gegen jedermann vertheibigen, ber es angreifen und Tancred befriegen werbe. Diefes unerwartete Bundnig ift mit Recht von bem Geschichtschreiber Beinrichs hervorgehoben und in seiner Tragweite gebührend beleuchtet worden, ba es einzig und allein gegen ben beutschen Ronig gerichtet mar; aber es ift unmöglich in demfelben mehr als die augenblidliche Ibee bes abenteuernden Ronigs von England zu ertennen. Richard ift meniaftens nicht mit bem fertigen Blane nach Sicilien gefommen, bort ben Widerstand gegen die Eroberungsgelufte Beinrichs zu fraftigen, biefen zu gleicher Reit bon Suben und burch einen neuen Aufftanb ber Welfen von Rorben ber ju faffen, benn in diefem Falle würde er fich wohl bedacht haben, durch feine Angriffe Tancreds Bedrangniffe ju fleigern und burch maglofe Erpressungen ihm die für ben bevorftebenden Arieg durchaus nothwendigen Geldmittel zu entziehen. Bei Richards bekanntem Charatter liegt die Annahme viel naber, daß er Tancred das Beriprechen der hilfe gunächst nur beghalb gab, um jene ungeheueren Gelbsummen wirklich zu bekommen, in ähnlicher Beife, wie er fich im nachsten Frühjahre weigerte weiter ins heilige Land zu fahren, allein in der Absicht, dem französischen Ronig die Einwilligung in die Aufhebung seiner Berlobung mit beffen Tochter abzuzwingen. Richard bat in Wahrheit auch nicht bas geringfte gethan, um fein Berfprechen zu erfüllen und Tancreb au foliten; als ber Ronig von Frankreich endlich nachgegeben und Tancred das Geld gezahlt hatte, fuhr Richard im April 1191 bon Reffina ab, unbefummert barum, bag nun erft mit Beinrichs Erfceinen an ber Grenze bes Ronigreichs für Tancreb bie wirkliche

Gefahr begann. Diefer sah fich von feinem treulosen Bundesge= noffen um Gelb und hilfe betrogen, und nicht viel besser erging es ihm mit einem zweiten, dem Pabste.

Man tann nicht behaupten, daß Clemens III ju ber Erhebung Tancreds mitgewirtt habe, wenigstens fehlen bafür alle Beweise, aber baß er mit berfelben zufrieden war, wird ausbrudlich überliefert. In ber That, mochte Clemens noch fo febr von taiferfreundlicher Befinnung bejeelt sein, das tonnte er fich nicht verhehlen, daß die Unabhängigfeit des Pabstthums für immer dahin war, wenn es ben Staufern gelang, sich dauernd zugleich im Süden, in der Mitte und im Norden Italiens festzuseten, und mit Freuden mußte er deghalb bie Greigniffe im Suben begrußen, welche möglicher Weise gur Erhaltung ber sicilischen Selbständigkeit führen tonnten. Bunadft jedoch war er gleich weit bon offener Parteinahme für Tancred und bon offener Feindicaft gegen Beinrich entfernt: er wurde ficher für ben erfteren eingetreten fein, sobald biefer fich im Rriege behauptet batte; er durfte nicht mit letterem brechen, fo lange die in den letten Jahren. Barbaroffas entstandene Uebermacht des Raiferreiches noch fo ge= waltig auf ihm lastete. Er war bereit, wie er versprochen hatte, ben beutschen Rönig, ber mit bem Beginne bes Jahres 1191 nach Stalien gefommen mar, jum Raifer ju tronen - auch bas lette Bebenten fiel weg, ba inzwischen Barbaroffas Tob im Salef bekannt geworben mar - ba ftarb Clemens, und sein Rachfolger Colestin III, ein hochbetagter Greis und von verschiedenen Barteien unter ben Rardinalen bin und ber gezogen, ein Mann, ber bald jedem Drangen fomadlich nachgab, balb folde Rachgiebigkeit burch leibenschaftliches Aufwallen gut zu machen suchte, war ber rudfichtslosen Energie Beinrichs noch weniger gewachsen. Er hat bie Raiserkronung verabgert, nicht um fie ju berfagen, sondern um einen möglichst hoben Breis für diefelbe berauszuschlagen.

Aber nicht das ist es, was dem deutschen Könige zum Borwurf gemacht werden kann, daß er diesen Preis, nämlich die Zurückgabe der besetzen Campagna und Romagna an die Kirche gewährte, sondern der schmachvolle Handel, durch welchen er sich von den Römern ihre Bermittlung bei dem Pabste und den Eintritt in die ewige Stadt erkaufte. Tusculum war von icher durch treue kaiser-

liche Gefinnung ausgezeichnet gewesen, ein Bollwert ber Deutschen gegen Rom: boch erlag es allmäblich ber Rraft ber mächtigeren Nachbarftadt und mußte zulett feine andere Rettung, als bag es ben Sout Beinrichs anflehte und beutsche Besatzung aufnahm. Und wie hat Beinrich dies Bertrauen belohnt, wie faiferlichen Schut geübt? Dem Deutschen fteigt bas Blut in die Wangen und es ballt fich feine Fauft, wenn er horen muß, daß fein Ronig die wehrlofe Stadt bem muthenden Saffe ber Feindin preisgab und um bas Berberben Tusculums seine eigene Erhöhung ertaufte. Der Umweg, ben er mablte, daß er nämlich Tusculum nicht birect ben Romern, sondern dem Bapfte auszuliefern versprach, mit dem jene fich zuvor verftändigt hatten, beweift zur Genuge, daß er bas idmachvolle seines Sandelns felbst wohl fühlte. Um Oftertage ward er gefront, am nächsten Tage übergab er Tuseulum bem Babfte, am britten biefer es ben Romern. Beinrich bat bas Reich nicht wenig beschimpft, fagt Otto von St. Blafien'; wir fügen bingu, und am meiften fich felbft burch biefe Gemeinheit erniebrigt. Die Flammen der geopferten Stadt und das Blut der wehrlos bon ben Römern hingeschlachteten Ginwohner find für ihn ein emiges Brandmal. Selbst die armselige Entschuldigung, daß die Umstände ibn gedrängt haben, fich schnell mit ben Romern auseinanderzufeten, fann nicht borgebracht werben: er hat nach feiner Rronung noch zwei Wochen vergeben laffen, ebe er am 29. April 1191 bie Grenze des normannischen Reiches überfdritt.

Anderthalb Jahre war Tancred nun schon König gewesen, und er hatte die Frist, die ihm gelassen worden, vortrefslich benutt. Freilich den Abfall der größten Barone des Festlandes, selbst einiger Bischöse, konnte er nicht verhindern; die Terra di Lavoro ward fast ohne Widerstand von den Deutschen besetz; auch Salerno ergab sich ihnen; nur Gaeta und Reapel vermochten sie nicht zu nehmen. Die tapfere Bertheidigung der letzteren Stadt, welche durch die starke sicilische Flotte unterstützt und fortwährend mit neuem Proviant versehen ward, setzte dem Bordringen des Kaisers eine Grenze und wurde der Wendepuntt seines Geschicks. Während er von Monat zu Monat vergeblich vor Neapel lag, entsloh Heinrichs des Löwen Sohn aus seinem Lager, um in Deutschland auss

neue die Fahne der Empörung aufzusteden, räumte die Fieberseuche, die entsetliche Berbündete der Italiener, unter den nordischen Kriegern auf. Roch immer hielt Heinrich aus — umsonst: es starb der Herzog von Böhmen, es starb Philipp von Heinsberg, der große Erzbischof von Köln; am Ende erkrankte Heinrich selbst und am 24. August mußte er von Neapel abziehen, vor dessen Mauern neun Zehntel seines Heeres den Tod gefunden hatten. Seine Gemahlin Konstanze, die in Salerno durch Berrath gefangen worden war, blieb in den Händen der Feinde.

Der Zauber taiferlicher Allgewalt war gebrochen, und von allen Seiten thurmten fich nun Berlegenheiten auf. In Deutschland erhob sich Beinrich ber Lowe, jest nicht blog um feine verlorene Stellung wieder zu erringen, sondern um dem Staufer die Arone au entreißen und fie auf feinen Sohn, jenen Flüchtling, ju übertragen. Rugleich begann Coleffin III. fich Schritt vor Schritt ben Begnern bes Raifers zu nähern. Nach ber Raiferfronung hatte er fich begnügt, ihn von einem Angriffe auf das ficilische Reich abzumahnen; als ber Angriff zu icheitern ichien und die Welfen fich emporten, ertheilte er Beinrich bem Lowen "wegen ber frommen Ergebenbeit, die derfelbe seinen Borgangern und besonders ihm felbft erwiesen habe" die bedeutsame Bunft, daß er von niemand als vom Babfte felbst excommunicirt werden durfe; jest endlich bot er gerabezu seine Bermittlung amischen Beinrich VI. und Tancred an, ben jener boch nur als Usurpator ber ihm selbft zustehenden Rechte betracten tonnte. Andere Berwicklungen fouf Beinrich fich burch eigene Unzuverläsfigkeit und gewagte Speculationen. Der von seinem Bater in beffen letten Jahren ben lombarbifden Städten gegenüber befolgten Bolitit, welche haubtfächlich auf eine Berbindung mit Mailand hinauslief, tehrte er nun - man fieht nicht recht aus welchem Grunde — den Ruden und schloß, während er felbst noch in Mailand verweilte und für Mailand Freundicaft beuchelte, am 2. Dec. 1191 auf fünfzig Jahre einen Bund mit Mailands Begnern. Als er bann nach Deutschland gurudging, wie ift boch sein Auftreten in dem Streit um die damals erledigten Bisthumer fo gar wenig toniglich, so wenig ehrenhaft! Ohne Gelb ift bei ihm nichts, mit Gelb alles auszurichten, fo lange nicht von anderer Seite ein bo-

beres Gebot erfolgt. Bang Rieberlothringen gericth in Aufruhr, als er ber Lütticher Rirche in ber Berson Lothars von Hochstaden einen Bifchof aufdrängen wollte, obwohl die Dehrzahl ber Domherren Albert von Brabant gewählt hatte; doch erzwang Heinrich burd berfonliches Ginidreiten feiner Ernennung noch Beborfam. 2018 aber Albert von Brabant, der auf Befehl des Pabstes in Rheims jum Bischofe geweiht worden war, bort am 24. Rovember 1192 ermordet und die Morder bom Raifer nicht bestraft wurden fie erhielten fogar fpater im normannischen Reiche Graffchaften - ba hat die unkluge verbrecherische That alle Fürsten der westlichen Gebiete gegen ben Raifer gufammengeführt, ben Bergog von Brabant und feinen bisherigen Begner, ben Grafen bon Bennegau und Manbern, ben Erzbischof von Roln und ben von Trier. Der Erzbischof von Mainz, ber mehr die Beschränfung ber kirchlichen Wahlfreiheit im Auge batte, fuchte ben Anschluß ber sachsischen Fürften an jenes große Bundnig ju bermitteln. Denn biefe maren barüber emport, baß Beinrich, auf beffen berfprochene Bulfe bertrauend fie im Sommer 1192 einen Feldzug gegen Beinrich ben Lowen und feinen geachteten Sohn unternommen hatten, in ber eifrigen Befcaftigung mit bem Lütticher Streite gang die Erifteng ber Welfen vergeffen ju haben schien, ihnen nicht nur nicht half, sondern obendrein durch unkluge Einmischung in die inneren Berhaltniffe des danischen Ronigshauses ben König Anud VI. veranlagte für die Welfen einzutreten. Diefe fachfischen Rurften maren bom Raifer im Stiche gelaffen, faft verrathen; noch mochten fie schwanken, als jener Mord auch ihren Entschluß beschleunigte. Sie traten zu bem Bunde ber westlichen Fürften bingu und gewannen ihrerseits auch Ottofar von Bohmen für benfelben. Gleichzeitig erklärte ber Bergog Bertholb von Rabringen seinen Beitritt, und ber Pabst gab bie Busage, bag er ben Bund unterftüten wolle.

So schien bas Jahr 1193, nicht ohne heinrichs Schuld, einen furchtbaren Bürgerkrieg bringen zu muffen, beffen Ausgang bem staufischen Raifer leicht sehr verberblich werben konnte, — einen Rrieg zugleich in Deutschland und Italien, zugleich gegen heinrich ben 25-wen und ben mächtigen Fürstenbund, gegen die Mailander und ihre Genossen, gegen ben normannischen Rönig und ben Pabst. Die

Gefangennahme des vom Areuzzuge heimkehrenden Richard Lowens herz hat wenigstens der Lage in Deutschland eine andere Gestalt gegeben.

Riemand wird nach den treffenden Bemerfungen, die der Geichichtschreiber Beinrichs seiner Schilberung Dieses bentwürdigen Ereigniffes vorausgeschickt bat, ferner babon reben tonnen, daß allein Beldgier den Raiser veranlagt habe, den um das beilige Land mehr als man gewöhnlich annimmt verdienten Ronig in feine Bewalt au bringen. Als heinrich ihn einmal in seiner Gewalt batte, ba hat er freilich diesen Bortheil auf die maßloseste Art auszubeuten aefucht: aber die Brunde, welche ihn gur Gefangennahme bes Ronigs gebrangt, waren andere und lagen tiefer. Sie find, um Todes Wort zu brauchen, vielmehr in ber principiell gegnerischen Stellung beiber Fürften ju suchen, in ber Unterftützung, die Richard ben Welfen gewährte, in bem Bündniß, welches er mit Tancred abgeschloffen batte, und in ber einen Cingriff in die ideellen Rechte bes Raiserthums einschließenden Beise, wie Ricard über die Ronigreiche Berusalem und Cobern verfügte. Die großen Belbsummen, welche Nichard fich bon Tancred hatte gablen laffen, betrachtete Beinrich überdies als Entwendung feines Gigenthums, als Beraubung bes ihm von Rechtswegen gebührenden normannischen Rronicates. Der englische Ronig mußte wiffen, bag ber Raifer fein Reind war; wenn er tropbem bas Reich beffelben zu durchreisen wagte, mußte er auf Befährdung gefaßt fein. Schon am Ende bes Rabres 1191 baben Beinrich und Bhilipp August von Frankreich einander versprochen, ihm aufpaffen ju laffen. Der Raifer gab ben Befehl auf ihn wie auf einen Reichsfeind zu fahnden, und niemand nahm fich ben Befehl eifriger zu Bergen als Bergog Leopold von Defterreich, ber bon Richard im heiligen Lande personlich beleidigt worben war. Das Blud fügte es, bag Richard gerade in feine Hande fiel (21. Dec. 1192); gegen genau stipulirte Bortheile lie=` ferte er ibn dem Raiser aus.

Das verstand sich von selbst, daß der gefangene König einen hohen Preis für seine Freilassung zahlen mußte, und er hat sich in richtiger Erwägung seiner Lage denn auch nicht lange gegen die Forderungen des Kaisers gesträubt. Er mußte die Huldigung leisten, die nicht ganz Förmlichkeit geblieben ist und noch weniger nach Ab-

è

fichten bes Raisers es sein sollte, er mußte ferner bestimmte Lehnbienfte zu Waffer und zu Lande zusagen und endlich für seine Freilaffung eine gewaltige Summe gablen, gleichfam als Schabenerfat für jene von Tancred empfangenen Gelber. Aber ber Ronig ftellte auch noch andere Forberungen, "benen Richard felbft bei Gefahr seines Lebens nicht austimmen wollte", Forderungen, die unaweifelbaft barauf hinausgingen, bem Berbaltnig Richards zu ben Welfen ein Ende zu machen, und weitere Berhandlungen veranlagten, burch welche Richards Freilaffung fich eben fo febr verzögerte, als burch Die Berbeischaffung ber Belber ober ber Beifeln für biefelben. Beinrich suchte die wunderbare Gunft bes Augenblide bestmöglichft gu nuten, und es ware thoricht ihn bafür anzuklagen. Aber etwas anderes ift es bod, wenn er, nachdem endlich ber Bertrag mit Richard wirklich abgeschloffen war, noch immer ben Gefangenen und feine Macht über benfelben gur Grundlage weitgebender febr problematischer Entwürfe machte und in jedem Augenblide bereit mar. Die Bertragstreue einem neuen geglaubten Bortheile ju obfern. Diefe in buntem Wechsel einander ablosenden Combinationen find darafteriftisch für heinrichs unbeständiges und unzuberläffiges Wefen. Buerft nach ber Sulbigung erklärte er bem frangbiifden Ronige. bag er jebe feinem nunmehrigen Bafallen jugefügte Beeintrachtigung auf das ftrengste ahnden werde, und wenige Wochen später erwog er den Bortheil, der ihm daraus erwachsen könnte, wenn er Richard an Frankreich auslieferte. Denn noch immer beharrten die westlichen Fürften in ihrer feindseligen Saltung, und Beinrich wünschte nun, gegen fie fich ber bulfe Frankreichs zu versichern. Richard mar in ber bochften Gefahr bem momentanen Intereffe bes Raifers geopfert zu werben, und wir begreifen, baß er alles mögliche that, um bie Mitglieder jenes Fürftenbundes gur Unterwerfung zu bereden. Ginige hatten sich schon früher ausgeföhnt, die übrigen folgten nun; die gange Opposition, die an Rahl groß, aber nur in losem Zusammenbange gewesen mar, lofte fich auf; ber Bergog Ottotar von Bohmen, ber fich nicht fügte, warb entfest, und am Ende verharrten nur noch die Belfen in ber Emporung. Nicht burch die Gefangennahme Ricards, sondern burch die Art, wie heinrich fie zu verwerthen wußte, mar ber gefährliche Fürftenbund gersprengt worden. Rach

٤

biefem Erfolge war bas in Ausficht genommene Bundnig mit Frantreich nicht mehr nöthig, und sogleich erging Beinrich sich in neuen Entwürfen. Jest gilt es ben Ronig von England, für beffen Freilaffung burch Bermittlung ber Fürsten ber 17. Januar 1194 als endgültiger Termin feftgefett worden ift, ju fesseln, und aus freien Studen verspricht Heinrich ihm beghalb die Belehnung mit bem Reiche Arelat. Das Bersprechen war billig, benn ber Raiser hatte in Wirklichkeit in biefen Gebieten nichts mehr als die nominelle Oberhoheit, aber es konnte bem Konige als ein Beweis ber aufrichtigen Freundschaft bes Raisers gelten, wie benn in ber That Richard barüber hoch erfreut gewesen ift, und es war in jedem Falle eine Demonstration gegen Frankreich. Aber auch biese Gebanken hatten keinen Bestand: als ber festgesette Tag ber Freilaffung berannahte, trafen Boten bes frangofischen Ronigs ein, mit ber Bitte, ben Befangenen an Frankreich auszuliefern ober boch noch ein Jahr ober wenigstens bis jum Berbfte festzuhalten. Die Welt werbe nie in Rube kommen, wenn Richard frei werbe. Für jeden Monat, den er noch in haft bliebe, sollten dem deutschen Raiser tausend Mark ausgezahlt werben. Es war ein schamloses Anerbieten und eine Schmach, daß Beinrich auch nur einen Augenblid gwischen seiner Chrenpflicht und ben Lodungen bes Gelbes schwanten tonnte. Er gögerte ben gangen Nanuar bindurch, und erft als bie Fürften, welche für ienen Bertrag die Burgicaft übernommen batten, ernftlich auf Erfüllung beffelben bestanden, willigte er in die Freilaffung, welche endlich am 2. Februar 1194 erfolgte. Auch das ift bezeich= nend, daß Beinrich noch bei dem Abschiede feinem englischen Bafallen von den wenig freundschaftlichen Angeboten Philipps Renniniß gab.

Wahrscheinlich aber würde der Kaiser dem Andrängen der Fürsten zum Troß auch damals aus irgend einem Grunde die Freislassung Richards hinausgeschoben haben, wenn auch nur die geringste Möglichkeit gewesen wäre, die Gefangenschaft desselben anderweitig zu verwerthen, namentlich zum Schaden der Welfen. Aber Richard hatte unerschütterlich alle darauf zielenden Anträge zurückgewiesen, und überdies war durch die berühmte romantische Bermählung der Tochter des staussischen Pfalzgrafen dom Rhein, einer Cousine des Kaisers, mit heinrich von Braunschweig, dem thätigen

Sohne Heinrichs des Löwen, schon ein Weg zur dauernden Aussschnung beschritten. So sehr der Kaiser am Anfang auch über die Durchkreuzung seiner Pläne toben mochte, der Bortheil, daß er nach einer Ausgleichung mit den Welfen freie Hand für weitere Unternehmungen in Italien bekam, war auch nicht zu verachten, und so gab er sich gar bald zufrieden. Auf der Zusammenkunft zu Tilleda am Kiffhäuser (März 1194) versöhnte er sich mit dem greisen Löwen, der der Ruhe bedürftig an den Ereignissen der letzten Jahre selbst saft gar keinen thätigen Antheil genommen hatte, und sicherte dem Sohne desselben schon im voraus die Belehnung mit der Pfalzegrafschaft zu. Mochte nun auch ferner noch im Erzbisthum Bremen und in Holstein der Kampf der Parteien sortdauern, und der Graf von Holstein allmählich dem dänischen Könige erliegen: heinrichs VI Sinn war nur auf Italien gerichtet.

Unberechenbare Bludsfälle, die Gefangennahme Richards und jene Beirath hatten ihm in Deutschland aus aller Berlegenheit geholfen; ein anderer gludlicher Umftand sicherte ihm im voraus ben Sieg in Italien. Der Krieg gegen Tancred hatte auch nach bem Rudzuge von 1191 niemals gang aufgehört; aber über Terra bi Laboro und Abrusso maren die beutschen Rapitane, die ihn führten, nicht hinausgetommen, und auch in biefen Canbichaften gingen bie einzelnen Burgen fortwährend aus einer Sand in die andere über. Tancred behaubtete fic. Nachdem nun ber Raifer bie von Coleftin angebotene Bermittlung ftola gurudgewiesen batte - nur die Unterwerfung bes ficilifden Reichs moge Begenstand pabstlicher Fürsorge fein — ging Colestin in ber Begunstigung Tancreds einen Schritt weiter. Im Jahre 1192 erkannte er ihn formlich als Ronig an und ließ fich von ihm den Lehnseid leiften, munichte aber trot diefem entichieden dem Raiser feindlichen Schritte noch ferner zu bermitteln und sette beghalb bei Tancred die Freilassung der Raiserin Ronftange burch, um mit ihr perfonlich über den Frieden gu berhandeln. Jedoch Ronftanze theilte gang die Anschauungen ihres Bemabls in Betreff ber Ursupation Tancreds und fie wich auf ber Reife nach bem Norben absichtlich einem Zusammentreffen mit bem Babfte aus, mit bem jener nach ber Anertennung bes Ufurpators fic nicht mehr verständigen fonnte. Beinrich ließ alle, die jum

Babfte gingen, aufgreifen; ber Babft brobte ibm bagegen in bem Lütticher Streite mit bem Banne. Dieser mochte barauf rechnen, daß der Raifer durch die damalige Conspiration der deutschen Fürften auf langere Beit unfabig fein werbe, in Italien einzugreifen, und daß sich in der Zwischenzeit Tancreds Herrschaft, der 1192 sich mit Oftrom verbundete, im folgenden Jahr seinen mitregierenden Sohn Roger mit ber byzantinischen Raisertochter Arene verlobte und fast auf allen Bunkten siegte, genugend befestigen werde, um seinerseits die Rirche wirklich ju ftugen. Aber jene hoffnung murbe durch ben merkwürdigen Umidmung in Deutschland zu nichts, und für biefe war es ein furchtbarer Schlag, bag am Anfange bes Jahres 1194 erst Roger, bald bernach Tancred starb. Bielleicht mare Tancred, eine burchaus tüchtige und zugleich liebenswürdige Berfonlichkeit, boch noch im Stande gewesen bei langerem Leben die Usurpation gludlich burchauführen; seine Wittme Sibplle, welche für ihren zweiten Sohn Wilhelm III die Regierung übernahm, mar dem doppelten Andrange ber großen Barone und der Deutschen gegenüber voll= tommen wehrlos.

Es ging, wie es nicht anders geben tonnte. Als Beinrich im Sommer 1194 mit einem fattlichen Beere, ju deffen Anwerbung und Unterhalt ihm das Lösegeld des englischen Königs sehr nüglich war, über die Alpen fam, und ohne fich mit den feindlichen Städten ber Lombardei oder mit dem Pabste aufzuhalten, in das normänni= fce Reich einrudte, fand er nirgends nachhaltigen Wiberftand. Der Abel, die Beiftlichkeit, die Stadte wetteiferten in der Schnelligkeit ihrer Unterwerfung; Baeta und Reapel, welche fich vor brei Jahren so gludlich vertheidigt hatten, ergaben fich ohne Zwang, Salerno nach eintägiger Belagerung. Letteres wurde für ben einft gegen bie Raiferin geubten Berrath ichmer geguchtigt. So gog bas große beutsche heer ruhig weitermarschirend von Stadt ju Stadt, von Proving zu Proving, mabrend gleichzeitig die genuefisch-pifanische Flotte, angeführt von dem taiserlichen Truchses Markward von Anweiler, gegen Sicilien operirte und Meffina nahm. Ein glanzenber Sieg bei Catanea über bas ficilifde und faracenische Aufgebot, welches die Regentin ben Raiserlichen entgegenwarf, entschied auch über bas Schidsal ber Insel. Am 20. Robember zog Beinrich VI in Palermo ein. Bald hernach hat die Wittwe Tancreds, als heinrich der bestegten Königsfamilie Sicherheit ihrer Personen und ihrer habe gelobte und ihr selbst die Grafschaft Lecce, ihrem Sohne das Fürstenthum Tarent zusagte, sich und ihre Kinder in seine Sewalt gegeben und ihm auch den Königsschatz und die Krone ausgeliesert, mit welcher heinrich sich am Weihnachtssesse unter großem Pompe krönen ließ. Und als ob selbst der himmel ihm nach so großen Ersolgen ein weiteres Zeichen dauernder Gunst geben wollte, wurde ihm am solgenden Tage von seiner in der Mark Ancona zurückgebliebenen Gemahlin endlich ein Kind geboren, der künstige herrscher von Deutschland und Italien. Heinrich gab diesem Sohne die bedeutungsvollen Ramen Friedrich Roger.

Im allgemeinen war die Maffe ber Bevolkerung im normannischen Reiche mit ber ftattgehabten Beränderung wohlzufrieben, ba fie wenigstens ein bis babin fast unbefanntes Blud, feste Ordnung und inneren Frieden zu verburgen ichien. An Graufamkeiten aller Art, von benen Beinrich fich nicht frei bielt, an ber harten Beftrafung Salexnos, an der unmenschlichen Behandlung gefangener feindlicher Anführer nahm man wenig Anftok, ba bergleichen unter ben früheren Konigen die Regel gewesen war. Schlimmer ift es, daß Beinrich auch benen, die fich ihm freiwillig unterworfen hatten, sein Wort nicht hielt, daß er wenige Tage nach feiner Krönung die Ronigin Sibolle und ihre Rinder, überhaupt alle früheren Freunde Tancreds gefangen nahm. Ob eine Berichwörung berfelben, die er als Grund für dies Berfahren anführte, wirklich bestanden hat oder nicht, bas lagt fich nicht mehr entscheiben. Wenn aber, wie Seinrichs Beidictidreiber meint, die Festsetzung aller Blieder und Anhanger ber früheren Regierung für ben Beftand ber beutiden Berrichaft in Sicilien eine Rothwendigkeit mar, bann liegt auch ber Gebanke febr nahe, bag Beinrich, ber bei Ermägungen feines Rugens rechtliche Bedenken nicht gekannt bat und in der Wahl feiner Mittel nie ferupulos gewesen ift, auch ohne bie Erifteng jener angeblichen Berfoworung nicht anders gehandelt haben wurde. Die Gefangenen wurden sammt und sonders nach Deutschland geschafft, mit ben Sogen ber normannischen Könige und ber Ausstattung ihrer Palafte bie faufischen Burgen gefüllt.

Denn baran hat Beinrich nicht gebacht, bauernben Aufenthalt in bem eroberten Reiche zu nehmen, wie später Friedrich II; es follte ihm nur ber Stuppuntt für weitergreifende Blane fein, benen er sich im Hochgefühl bes Sieges mit Leibenschaft hingab. Wir wiffen nicht, in wieweit und worin auf bem großen hoftage ju Bari, den er bor seiner Abreise auf Oftern 1195 berufen hatte, Die Berfaffung bes normannischen Reiches alterirt worben ift, aber bag bamals und überhaupt unter Beinrichs Berrichaft Beranderungen in berfelben borgenommen wurden, beweist der bemerkenswerthe Um-Kand, daß Friedrich II bei seiner Reorganisation des Königreichs nicht bloß die Regierung Tancreds und Wilhelms III, sondern auch bie seines Baters vollständig außer Acht ließ und auf das Todesjahr Wilhelms II als auf bas Normaljahr zurudgriff. Es hangt bamit jufammen, daß Friedrich fich jur Begrundung feiner Unrechte auf Sicilien niemals auf bas Eroberungsrecht seines Baters, fondern immer nur auf bas Erbrecht feiner Mutter Ronftange berief, tury feine Regierung als Fortfetung ber normannifden Zeit betrachtete. Etwas ber Art hat nun auch heinrich beabsichtigt, als er bei feinem Scheiben aus bem Ronigreiche feine gurudbleibenbe Bemablin, die Erbin beffelben, an die Spige ber Regierung ftellte. So murbe boch wenigstens ber Anschein ber Continuität gewahrt, wenn fich auch die wirtlichen Buftande burch die maffenhaften Landverleihungen an beutsche Ritter und burch die Ginsetzung eines beutiden Reichsftatthalters neben ber Regentin wesentlich veranbert batten.

Jener Hoftag zu Bari bahnte ferner eine Aussöhnung mit bem Pabste an, indem Heinrich damals das Kreuz nahm. Bortresselich ist von Töche nachgewiesen worden, wie Heinrich durch diesen Schritt sich dem Pabste näherte, ja ihn dahin brachte, alles, was vorhergegangen, die Eingriffe in die geistliche Wahlfreiheit, den Berelust der kirchlichen Bestzungen, die Eroberung des sicilischen Lehnsereichs völlig zu vergessen und eine Zeit lang sich rüchaltslos zum Wertzeuge der kaiserlichen Politik zu machen. Cölestin glaubte einen reuig in den Schoß der Kirche zurücksehrenden Sohn zu umarmen und merkte es nicht, daß die Umarmung nur darauf berechnet war, ihn völlig zu erdrücken. Denn was würde das Schicksal des Pabste

thums gewesen fein, wenn Beinrich sein Biel, die Berftellung einer wirklichen Weltherrschaft erreicht hatte? Run nach ber Unterwerfung bes normannischen Reichs, als ber Pabst ihm mehr folgte als gegenüberftand, als Mailand ihm bei ber Rudfehr die Thore öffnete, obwohl er Cremona und die Städte der Gegenbartei offen begunftigte, als in Deutschland nach ber Ausgleichung mit ben Welfen niemand gegen ben Raiser fich zu rühren magte, glaubte bieser ben Augenblid gekommen, um bas ibeelle dominium mundi, welches man sich mit dem Raiserthume verbunden bachte, thatsachlich zu verwirklichen. Die hobeit über die polnischen Theilfürsten hatte er icon 1184 geltend gemacht, über Danemart mar fie wenigstens noch nicht aufgegeben. Die Gefangenicaft Ricards batte England in Lehnsabbangigkeit gebracht; nun wurde auch die Abhangigkeit Frankreichs. ber spanifden Reiche, Oftroms, ja felbft ber kleinafiatischen Staaten und der muhamedanischen Opnastien Nordafrikas ernstlich ins Auge gefaßt, an allen jenen Orten gleichzeitig betrieben.

Es wurde zu weit führen, wollten wir auf Grund ber von forgfamer Quellenforidung gewonnenen Resultate biefe Bestrebungen Beinrichs im einzelnen berfolgen, die in ihrer Befammtheit burch ein Wort bes bygantinischen Chronisten Ricetas charatterifirt merben: "Wie ber Berr aller Berricher, wie ber Ronig aller Ronige trat er mit seinen Forderungen auf". In ihnen tritt eine Eigenthumlichteit Beinrichs ju Tage, burd welche er fich febr ju feinen Ungunften von der besonnenen Beise seines Baters und von der die Wirklichkeit nie aus den Augen laffenden Staatskunft seines Sohnes unterscheibet, indem er gleichzeitig bie verschiedenften Dinge in Angriff nimmt, in alle bentbaren Berwidlungen fich einläßt und im imperatorischen Tone auch da forbert, wo entweder das Recht ber Forberung erft erworben werben sollte ober feine Möglichkeit, bie Forderung nöthigenfalls mit Gemalt burdauseten, porhanden war. Auch Friedrich II hat wohl von den Königen seiner Zeit hilfe und Zuqua verlangt, aber nicht bekhalb, weil sie ihm als dem Raiser bagu verpflichtet maren, sondern weil ihre monarchischen Intereffen mit ben seinen, namentlich ber Rirche gegenüber, aufs engste verwachsen seien. Friedrich II betrachtete alle Könige als seine naturlichen Berbundeten; Beinrich VI betrachtete fie als feine Bafallen,

über welche, wie über beren Reiche er ju seinem eigenen Bortheile frei verfügen tonne. Als Richard von England mit bem Ronige von Frankreich Frieden gefoloffen hatte, verwarf der Raifer den Bertrag, ber seinen Absichten nicht entsprach, und befahl jenem ben Rrieg fortzusegen. Als die Genuesen fich barüber betlagten, bag er fle um die für ihre Unterftugung bei dem ficilischen Feldzuge in Ausficht gestellten Bortheile betrogen babe, meinte er, fie follten fich an Aragonien ichablos halten; bei ber Eroberung biefes Reiches wolle er fie wieber unterftüten. Schon 1191 batte er die Absicht ausgesprocen, nach ber Unterwerfung Siciliens die Saracenen auf ben Balearen zu befampfen; Diefelbe Abficht traute man ihm auch jest noch ju, und ber Amohadentonig fcidte ihm Tribut, um ihn im boraus für fich gegen die Almoraviden ju gewinnen. Zu allen Diesen Projecten tamen nun noch die Blane auf ben Often bingu, welche fich gleichsam von den normannischen Königen auf ihn bererbten und die ion um fo mehr fesselten, je weniger bei diesen ein Ende abzusehen war. Dem Raifer Isaat Angelos von Byzanz versprach er hilfe, forderte aber jugleich Tribut, Beeresfolge und Abtretung bes Landes von Evidaurus bis Theffalonich; als Ifaat im April 1195 gefturgt und geblenbet warb, machte Beinrich im Ramen ber Lochter beffelben, welche einst Rogers von Sicilien, jest Philipps bon Schwaben Braut mar, gar Anjpruche auf bas gange Reich gel= tend. Ihm hatte icon im Jahre 1194 ber Ronig von Armenien (Cilicien) gehuldigt, von seinen Abgesandten ließ fich im folgenden Jahre der König von Cypern, Amalrich von Lufignan, belehnen. Run sollte ber Rreuzzug, für ben er fich die Ernennung ber Anführer vorbehielt, die Hoheit des Raisers auch im heiligen Lande begründen. Bon der Grenze Schottlands bis zum Bosporus und zu den Säulen bes hercules gebachte er feinem Befehle Beltung ju berichaffen und die Welt für feine 3mede auszubeuten.

Solche Maßlofigkeiten, in sich überstürzender Hast vorgebracht, werden gelind beurtheilt sein, wenn man sie phantastisch nennt. Damit auch nur das eine oder das andere gelänge, hätte Heinrichs Autorität in den beiden Fundamenten seiner Stellung, in Deutschland und in Sicilien, sester gewurzelt sein mussen, als sie es in Wirklickeit war, und vor allem hätte er nicht durch noch andere gleichzeitig betriebene Plane jene burchtreuzen und fich felbft neue Opposition erweden burfen.

Oft genug ift darüber geklagt worden, daß die Deutschen es nicht bis jur Stiftung einer Erbmonardie gebracht haben, und Beinrich VI gefeiert worden, weil er diesem Mangel abzuhelfen versuchte. Beibes ficherlich nicht mit vollem Rechte. Denn einerseits war man durch die eigenthumliche Sitte, meift bei Lebzeiten ber Regierenben jum Rachfolger benjenigen zu mahlen, ber nach bem Erbrechte am meiften gur Rachfolge berufen gewesen mare, ber wirtlichen Erbmonardie und ihren Bortheilen thatsachlich so nabe getommen, bag bas noch immer hochgehaltene Wahlrecht taum noch eine Bahlfreiheit einschloß, und auf ber anderen Seite lägt fich micht gut absehen, wie die Centralgewalt burch die Ginführung ber Erbmonarcie viel an Starte hatte gewinnen fonnen, wenn gleichzeitig. wie heinrich VI es wollte, auch bem Fürstenthume eine ausgebehnte Erblichfeit formlich jugesprochen worben mare. Wenn Beinrich trotbem seit bem December 1195 die Erblichkeit ber Rrone in seinem Saufe zum Gegenstande von Berhandlungen machte, fo wird feines Geschichtschreibers Meinung, bag Ziel und Motiv biefes Blanes qunachft nicht in nationalen Bedurfniffen, sonbern in ber Stiftung bes Weltreichs lagen, gewiß volle Berudfictigung verbienen. Beinrich hatte ein Wert unternommen, für welches bie turge Spanne eines einzigen Lebens nicht ausreichte: nur von langdauernden, durch mebrere Generationen stätig fortgejetten Bemühungen mar möglicher Beise die endliche Bollendung besselben zu erwarten.

Wie sehr dieser Gesichtspunkt alle anderen überwog, zeigt die andere Forderung, die Heinrich mit jener ersten verband. Denn die gewünschte Sinverleibung seiner sicilischen Eroberungen in das Reich bedeutete nichts anderes, als daß die Fürsten die ausdrückliche Berpsslichtung übernehmen sollten, auch diese fernliegenden Gebiete zu vertheidigen, — Gebiete, welche mit den nationalen Aufgaben des deutschen Reiches auch nicht das geringste zu thun hatten, die aber für jene auf die Weltherrschaft und namentlich auf die Herrschaft über die Wittelmeerländer gerichteten Tendenzen geradezu unentbehrelich waren. Deinrich mochte sich in ihrem Besitze doch nicht ganz

sicher fühlen: wurden fie als Reichsländer von der gesammten Macht bes Reiches vertheidigt, wer wollte sie ihm nehmen ?

Beide Forderungen ichloffen bedeutende Nachtheile für bie beutschen Fürsten ein. Sie follten auf ihr Wahlrecht verzichten, welches fie trop seiner beschräntten Ausübung als ein toftbares Aleinod ungemein hochbielten, weil unter Umftanden durch daffelbe auch ihre eigenen Familien auf den Thron berufen werden konnten; diesem zwar geringen, aber immerbin nutbaren Borrechte follten fie entsagen und überdies mit ber Incorporation Siciliens eine wirklich bedeutende Laft auf ihre Schultern nehmen. Da hatte Beinrich andere Dinge für die Bewilligung seiner Bunfche bieten muffen, als er in Wirklichkeit bot. Denn mas heinrich auf die andere Wagfcale legte, ju Gunften ber weltlichen Fürften bas Zugeftandniß unbeschräntter Erblichkeit der Reichslehen in mannlicher und weiblicher Linie und zu Bunften ber geiftlichen Fürsten die Aufgabe bes sogenannten Spolienrechts, waren Angebote von höchst zweifelhaftem Der Rlerus hatte bas Spolienrecht ber Ronige niemals anerkannt, aber oft baffelbe als ungesetzlich verdammt, und die weltlichen Fürsten waren in der Praxis schon längst auf dem besten Wege, jene ausgebehnte Erblichkeit, die bisher einzelnen bon ihnen augestanden worden war, als allgemeines Recht au erlangen. Brunde machte Beinrich nur folde Augeständniffe, Die aller Wahr= scheinlichkeit nach fo wie fo nicht mehr lange zu verweigern waren, und berlangte bafür bon ben Fürsten Begengaben bon unbeftreitbarem und dauerndem Werthe. Wir fonnen uns daber benten, daß feine Plane auf ftarte Abneigung fliegen, und vielleicht auf um so größere, weil Beinrich nach seiner Art und Weise bem Widerspruche gegen= über die Anwendung von Gewalt in Aussicht ftellte. Aber während ber nächsten Monate, auf Reichstagen zu Wirzburg im April und au Maing im Dai 1196 hat er theils durch Drohungen theils durch lodende Berfprechungen und wohl auch mit hilfe feiner Schate bie einzelnen für fich gewonnen und ichlieflich erreicht, daß die Debr= zahl der Fürsten seinem Andringen nachgab und durch Unterschrift und Siegel ber Berfaffungsanderung guftimmte. Mit ber Urfunde in ber Sand gebachte Beinrich nun ben Pabft gur Aronung feines jungen Sohnes zu bewegen, ber alfo unmittelbar zum Mittaifer getront werden sollte. Die sonst vorhergehende Kronung zum deutschen Ronige mochte überflüffig erscheinen, als die Erblichkeit der deutschen Krone für gesichert gehalten wurde.

Ein Jahr war vergangen, seitbem Coleftin fich bem Raifer, ber bas Rreuz gelobte, genähert hatte, aber noch immer blieben bie bon biefer Berfohnung gehofften Fruchte aus, und in teiner Begiehung war seitbem die Lage des Pabsithums eine beffere geworden. Raiserliche Statthalter geboten noch immer in ben Besitzungen ber Rirche, ja bis an die Thore von Rom felbst und erzwangen nicht ohne Brutalität Gehorfam für ihre Befehle. Dazu tamen noch bie ungelöften Streitfragen wegen ber fünftigen Stellung bes ficilifchen Reiches jum pabstlichen Lehnsherrn und wegen ber Ginkerkerung ober Berjagung bortiger Bifcofe, über welche Dinge bie Anschauungen bes Pabftes und bes Raifers himmelweit auseinanderliefen. In teiner Beziehung gab Beinrich nach, immer hatte er und hatten seine Beamte volltommen recht, am wenigsten wollte er babon wiffen, bem Babfte für Sicilien ben Lebnseid zu leiften: ber Raifer tonne nicht Mann bes Babftes sein. So war man mabrend bes Jahres 1196, als heinrich langsam nach Suben jog, zwar noch nicht jum Bruche, aber ihm wieder febr nabe getommen : wie hatte unter folden Umftanden ber Babft fich bewogen fühlen follen, auf Beinrichs neue Forberung, bag er burch die Aronung seines Sohnes ber Umgestaltung ber Reichsverfaffung feine Sanction geben moge, einzugeben und die Erblichfeit bes Raiferthums in ber bem Pabstthum immerdar feindlichen Familie der Staufer durch einen feierlichen Alt zu beträftigen? Da jede Bartei ibre Anficht immer als die einzig berechtigte und allein maßgebende barftellte, mar eine Ausgleichung und ein Compromif absolut unmöglich. Freilich hat Coleftin nicht gewagt, birect bie Aronung zu verweigern; als er aber am Ende bes Jahres nach langen Berhandlungen neue Bebentzeit fich ausbat, war biefe Bitte boch nur eine wenig verblümte Abweisung.

Inzwischen hatte die bevorstehende Umgestaltung der Reichsverfassung auch in Deutschland alle Gemüther in Unruhe erhalten und wiederholte Besprechungen der Fürsten veranlaßt. Bei diesen ift nun, seitdem Seinrichs Abreise sie von seinem versonlichen Drucke

befreit hatte, ein allmählicher aber entschiedener Umschlag ber Stimmung nicht zu verkennen, und bie aus Italien eintreffenden Rachrichten von den neuen Bermurfniffen mit dem Babfte und von bem Widerstande desselben gegen die Sanction der Erbmonarcie, werben nicht verfehlt haben, die Gegner der letteren zu ermuntern. So geschah es, bag im Berbfte, als Beinrich ben Burggrafen bon Magbeburg nach Deutschland ichidte, um die Sache jum Abschluffe ju bringen, von allen Seiten fich Widerfpruch erhob und am meiften bon benjenigen, welche wie Landgraf Bermann bon Thuringen aus perfonlichen Intereffen früher ber Berfaffungsanderung jugeftimmt batten. Die beutschen Fürsten wiesen sie jest entschieden gurud. Aber nicht die Rudfichten auf den Pabst find es gewesen, welche Deinrichs Entwürfe zum Scheitern brachten, auch nicht etwaige Abneigungen gegen eine Fortbauer bes ftaufischen Königthums, sondern einmal die principiellen Bedenken der deutschen Fürften gegen bie Erbmonarcie und bann ihr Widerwille gegen die Incorporation Siciliens, die Heinrich mit jener zugleich betrieb. Man hatte trot mander erfahrenen Unbill fo wenig gegen ein ftaufisches Ronigthum, daß fobald Beinrich die Incorporation fallen ließ und allein seinen Sohn zum Nachfolger nach alter Art gewählt zu sehen wünschte, biefer Bunfc faft augenblidliche und faft einstimmige Erfüllung fand. Für bie nächste Butunft mar ober ichien bas ftaufifche Saus im Besite ber Krone gesichert, und somit hatte ber Raiser alles er= reicht, mas felbst die Einführung ber Erblichkeit ihm für den Augenblid hatte gewähren tonnen.

Aber gerade das, was für ihn das wichtigste und nächstliegende war, hat er nicht durchgeset, nämlich die Incorporation Siciliens, das heißt die Garantie der deutschen Fürsten für die Grundlage des geträumten künftigen Weltreichs. Unübersteigliche Schwierigsteiten, jedenfalls größere, als Heinrich meinte, thürmten sich gegen die Verwirklichung desselben auf. Die Deutschen sprachen durch die Richtgewährung jener Incorporation stillschweigend auch dem Weltzreiche das Urtheil; der Pabst trat mit dem besonders bedrohten byzantinischen Kaiser in freundschaftliche Verdindung, und im sicilischen Reiche selbst gerieth Heinrichs Herrschaft ins Schwanten. Er hatte durch die Regentschaft seiner Gemahlin Konstanze es vergessen zu

٠ ب

machen gesucht, daß diese Herrschaft burch Eroberung gegründet morben — vergeblich: nur durch die Furcht vor ben im Lande gebliebenen beutschen Rapitanen und beren eisernes Regiment mar fie bisher aufrecht gehalten worden. Aber es giebt eine Grenze, auf welcher die Furcht in waghalfige Berzweiflung umschlägt, und als nun mit Beinrichs Wieberfunft im December 1196 ber Drud fic wo möglich noch fteigerte, als gleichzeitig ber Glaube fich berbreitete, bas im Frühighr erwartete beutsche Kreuzheer sei nur bazu berufen, um die letten Regungen in Blutftromen zu erftiden und die Schredensherrschaft zu verewigen, und als endlich auch die Raiferin felbft, embort, wie es heißt, über bie Hinrichtung einiger Berwandten, von ibrem Gemahl fich abwandte, ber ihr allein fein Anrecht an bas Ronigreich verdankte: ba bilbete fic, wie es scheint, mit ihrem Wiffen, eine große Berichwörung bes Abels, um ben Raifer auf ber Raab ju ermorden und alle Deutschen ju vertilgen. Zwar ward die Berfcmorung verrathen, aber boch ju fpat, als bag bem Ausbruche bes Aufstandes batte vorgebeugt werden können. Im Februar 1197 erhob fich die gange Insel; auch Balermo, wo Konftange verweilte, fiel ab, und ein gewaltiges Beer sicilischer Lehnsleute zog gegen Meffina heran, wohin fich ber Raifer in ber erften Ueberrafdung geflüchtet hatte. Seine Lage war fritisch, benn er hatte nur wenige Deutsche bei fich, und boch burfte er nicht bie Entscheidung vergögern, bem Aufftanbe nicht Zeit laffen fich ju organifiren. Schon mar ber Burgherr bon San Biobanni jum fünftigen nationalen Ronige ausersehen. Furchtbar ift ber Rampf gewesen, als bie fleine Schaar ber Raiferlichen, von den bewährten Sauptleuten Martwald von Anweiler und heinrich von Ralben angeführt, fich bei Catanea auf bas überlegene Beer ber Aufftanbischen warf; noch in ben Strafen ber Stadt murbe geschlagen, aber ber Sieg gehörte ben Deutschen und war entscheidend. So plöglich ber Aufftand emporgeflammt war, so fonell erlosch er nach bem erften Miklingen; nur einzelne Burgen haben sich noch bis zum Sommer gewehrt, und Ketten noch sowerer als die, welche man hatte zerbrechen wollen, wurden dem aufrührerischen Lande nun angelegt. Wenn Beinrich je vorher eine Anwandlung von Milbe gespurt haben mochte, von diesem Aufruhr an war fie vollends verschwunden. Seiner Rache entging feiner bet

schuldigen: "ohne Erbarmen, ohne Schonung tödtete er sie ohne Unterschied". Man wird es uns erlassen die Mannigsaltigkeit der unmenschlichen Todesstrasen hier aufzuzählen und sich gern mit der Bersicherung des Geschichtschreibers begnügen, daß was irgend jenes Zeitalter an grausamen Martern ersonnen hatte, hier seine Anwendung fand. Massenhafte Consiscationen gaben die Mittel, um noch mehr deutsche Mannen dauernd in das Land zu ziehen. Nur von solcher Unnachsichtigkeit, durch welche der unruhige Abel für immer eingeschüchtert und unschädlich gemacht werden sollte, hat Heinrich — der Abt Joachim von Floris nennt ihn "einen Hammer der Erde, die halsstarrigen zu zermalmen" — sich eine wirtsliche Besestigung seiner Herrschaft im sicilischen Reiche versprochen und Ruhe, um ungestört seinen weiten Plänen nachgehen zu können.

Doch anderes war bestimmt. Schon trafen im Frühjahr und Sommer bes Jahres 1197 gablreiche Rreugfahrerschaaren in ben Bafen bes Ronigreiches ein, murben jum Theil auf Roften bes Raifers ausgeruftet und fuhren unter Saubtleuten, die der mit Ginwilligung ber Fürsten gurudbleibende Raifer ihnen sette, weiter übers Meer nach Often; icon pochten in Bngang beutiche Gefandte mit eherner Fauft an die Pforten des Thronsaales und preften bem geängstigten Raiser bes Oftens ungeheueren Tribut ab; icon war Philipp von Schwaben aus Deutschland aufgebrochen, um feinen jum romifden Konige erwählten Neffen Friedrich nach Machen abzuholen, wo für diefen die Rronung gerüftet marb: ba bat ber Tob Beinrich VI am 28. September 1197 mitten aus allen feinen Entwürfen herausgeriffen und mit biefem einen Schlage bas Ausfeben ber Welt verandert. Seine Wittme, Die Normannin Ronftange, leitete ihre Regentschaft für Beinrichs unmündigen Sohn Friedrich mit ber Unterwerfung unter ben Babft ein und mit ber Bertreibung ber Deutschen aus bem sicilischen Reiche; in Deutschland mar bie Erwählung dieses Friedrich vergeffen, und heftiger als je, jest um Die Rrone, entbrannte ber Rampf zwischen Welfen und Staufern; bas Pabftthum aber, burch Beinrichs Tob von bem erbrudenben Alb, ber auf ihm laftete, befreit, fand nach Coleftins balbigem hinicheiben in bem gewaltigen Innocenz III einen großartigen Bertreter. Richt wie Beinrich geträumt, ber Raifer, sondern ber Pabft ward die Spige ber driftlichen Welt.

Beinrich VI ftarb jung, erft 32 Jahre alt. Starb er ju früh? Werben wir dem Chroniften von St. Blafien guftimmen, ber aus feiner Zelle ihm wehmuthig nachseufzt: "Hätte er langer gelebt, bas Raiferreich mare im Schmud ber alten Burbe wiedererblüht"? Bir, die die Folgezeit kennen und wiffen, welche gewaltige Kräfte bem Raiserthume gegenüberstanden, für den Augenblid gebeugt, aber noch 🗼 immer unbesiegt, werben ben naiben Glauben bes Monches nicht theilen tonnen, eber uns freuen, daß Beinrichs Tod ihm und ber Welt bas unausbleibliche Diglingen erfpart hat. Jene Beltherr= fcaft, welcher Beinrich nachjagte, mag eine große 3bee fein; fie gu verwirklichen, mar baare Unmöglichkeit und besonders für Beinrid. Er brachte zu der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, weder die nothige Macht mit, - benn man fieht, wie wenig die Deutschen geneigt waren ihn babei ju unterstüten, und wie unsicher ber Bestand seiner Berrschaft in Sicilien blieb. — noch auch die berfonlichen Fähigkeiten. Er war weber ein großer Rrieger noch ein großer Polititer: nur eine Reihe von ihm unabbangiger, un= berechenbarer Glücksfälle hat ihn fo weit gefordert, als er bei feinem Tode wirklich gelangt war, er felbst durch Unguverläffigkeit, Un= gebuld und Leibenfchaft mehr als einmal bas gewonnene wieber gefährbet.

Wir werden durch das großartige und zugleich maßvolle Barbarossa mit Bewunderung erfüllt, wir werden durch Philipps von Schwaben verständiges und zugleich gemüthliches Wesen unwillfürlich erwärmt, wir müssen die geistige Bielseitigkeit und praktische Begasbung Friedrichs II selbst als Gegner anerkennen, aber wie wir uns auch stellen mögen, es ist kein wohlthuendes Gefühl, das uns vor Heinrich VI ergreift. In den Jahren, in welchen die Freuden der Erde noch nicht ihren ersten Reiz verloren haben, steht er vor uns ein bleicher schmächtiger Jüngling, jedem Genusse seind, verschlossen und ernst, vor der Zeit gealtert, mit von Sorgen gefurchter Stirn, immer über Plänen und Entwürsen brütend, unerschöpslich und rücksichs in der Wahl seiner Mittel, siederhaft hastig an tausend Dingen zugleich beschäftigt, das ungestüme und gewaltsame seines

1.

Handelns der lette Rest jugendlicher Frische an ihm. Wie die Wuth des Nordwindes, sagt Innocenz treffend von ihm, sei er über die Erde gefahren. hinter sich ließ er ein Chaos. Bon allem, was er erstrebt, hatte nur eins Bestand, und dies eine, die Erwerbung der in Blut getauchten sicilischen Krone, ward der Unsegen seines Geschlechts.

# Bur Kritit ber Memoiren ber Mad. Campan.

Bon

### v. Stedmar.

Die Bublication von authentischem urkundlichem Material hat, abgesehen bon der möglichen Reuheit und Wichtigkeit des Inhalts, ben großen Werth, daß damit ein ficherer Anhalt für die Rritik ber bereits vorhandenen Quellen geboten wird. In diesem Sinne soll bier von den Briefen des Abbe de Bermond an den öfterreicischen Botfcafter in Baris, Grafen Mercy, Gebrauch gemacht werben, welche Arneth im Anhange zu dem Briefwechsel zwischen Maria Therefia und Marie Antoinette veröffentlicht bat. An der Sand Diefer Briefe foll die Glaubwürdigkeit ber befannten Memoiren ber Dad. Campan etwas näher beleuchtet werden. Wir beschränken uns babei wesentlich auf die Rritik beffen, was Mad. Campan gerade über ben Abbe Bermond erzählt. Die Berhältniffe, über die fie berichtet, mußten awar nicht, aber tonnten ibr nach ihrer Stellung am hofe betannt fein. Wenn fich gleichwohl zeigen wird, daß fie darüber wesentlich Unrichtiges mittheilt, so ift bamit ihre Glaubwürdigfeit im Allgemeinen daratterifirt.

Mad. Campan war eine gebildete, unterrichtete Frau. Früher Borleserin von Mesdames, den Töchtern Ludwigs XV, wurde sie dann eine der zwei ersten Rammerfrauen von Marie Antoinette und war an den Sohn von deren Cabinetssecretair Campan verheirathet. Die ersten Rammerfrauen spielten eine, natürlich nicht vornehme,

aber doch nicht unbedeutende Rolle. Sie wurden aus den gebildeten Ständen genommen und ihre Emolumente beliefen sich vor der Revolution auf über 50000 L. Dazu war die Campan dem Dauphin
und der Dauphine perfönlich angenehm und genoß in gewissem Umfange deren Bertrauen. Alle diese Umstände zusammengenommen,
dürfen wir wohl als möglich annehmen, daß Mad. Campan in der
Lage gewesen sei, über den Borleser Marie Antoinettens, den Abbe
Bermond, sein Berhältniß zu seiner Herrin und seine Wirksamkeit
die Wahrheit zu wissen.

Als die Heirath Marie Antoinettens mit dem Dauphin veradredet war, verlangte Maria Theresia, daß man ihr von Paris einen Seistlichen schiede, der der jungen Erzherzogin mit Rücksicht auf ihre Bestimmung für Frankreich den letzten Schliff gebe. Der damalige Minister Choiseul sandte auf Empsehlung des Erzbischofs, nachmals Ministers v. Brienne den Abbé Bermond. Dieser leitete demnach die Ausbildung Marie Antoinettens von Ansang 1769 bis zu ihrer Bermählung (Mai 1770) und blieb dann als Lector bei ihr. Durch seine Antecedentien war er zum Mentor und vertrauten Secretair wie geschafsen.

Hören wir nun, was Mab. Campan über ihn berichtet. Sie sagt (I 42. 45): Der Abbé, von dem die Geschichtschreiber wenig sagen werden, weil seine Macht im Dunkeln blieb, bestimmte fast alle Handlungen der Königin; er war ihr alleiniger Vertrauter und Rathgeber, aber er war ein unkluger, unbesonnener Rathgeber.

Die ganze Bedeutung des Abbé Vermond für die Geschichte beruht darauf, ob er einen beträchtlichen Einfluß auf die Königin übte. Es läßt sich überzeugend darthun, daß dies nicht der Fall war. Vernehmen wir zubörderst einen höchst respectabeln Zeugen, den Grafen von La Marck in seinen vor der Correspondenz Mirabeaus abgedrucken Aufzeichnungen, La Marck, der in hohem Grade das Vertrauen Marie Antoinettens und des intimsten Rathgebers dieser, des össerreichischen Botschafters Grafen Merch genoß.

Er fagt (S. 39): "ber Abbe v. Bermond besaß mäßige Geiflesgaben, aber war ein guter Mann von dankbarem Gemüth. Meine näheren Beziehungen zu bem Grafen Mercy, bei bem ich häufig und in engster Intimität zu Mittag speiste, führten bazu, daß ich

4

bort oft bem Abbe begegnete, ber nur an bem Tage hintam, wo faft Riemand außer bem Botichaftspersonal jugegen war. Da erfuhr ich benn, wie nüglich ber Abbe bem Grafen Mercy als Zwischen= verson zwischen ibm und ber Dauphine mar, wenn er nicht selbst au biefer geben wollte. Der Botichafter behielt immer biefen inbirecten Weg ber Mittheilung, ber noch mehr Wichtigkeit erlangte, als Marie Antoinette Königin geworden war. Diese war so ge= wohnt sich des Abbe zu bedienen und hatte zu ihm ein folches Bertrauen, daß er ihr die meiften Briefe auffette, die fie fich barauf beschränkte abzuschreiben. Er hing ber Ronigin, man konnte sagen leidenschaftlich, an, und obicon er ein großer Schmaker mar (bie Schwäger find gar oft gute Leute und bas mar bei ihm ber Rall) und unaufhörlich bon feinen Begiehungen gur Ronigin rebete, fo ift ibm nie eine für fie compromittirende Indiscretion entschlüpft. Marie Antoinette betrachtete ibn übrigens als einen geiftig febr gewöhn= lichen Mann und jählte mehr auf feine Ergebenbeit als auf feine Einficht. Sie borte ibm nur bann aufmertfam ju, wenn er ihr eine Mittheilung vom Grafen Mercy ausrichtete, und nahm felbft babon nur das an, mas ihr zwedmäßig ichien, ohne daß ber Abbe in fie bringen ober wiederholt auf eine Sache gurudtommen burfte".

Sehen wir nun, was fich aus bem Briefwechsel bes Abbe mit Mercy ergiebt, vor welchem ersterer gewiß keinen Grund hatte seine Stellung weniger vortheilhaft erscheinen zu laffen, als fie war.

Am 23. Mai 1770 d. h. eine Woche nach der Bermählung der Dauphine schreibt Bermond bereits, trot aller Unannehmlich- keiten (dégoûts) wolle er aushalten, so lange es möglich sei und er nüglich sein könne.

Im Rov. 1770 sagt er, daß seine Borlesestunden bei der Dauphine häusig unterbrochen und ausgesetzt werden. Er sei fast nie um die Dauphine, wenn diese schreibe; sie scheue sich davor, daß man sagen könnte, er dictire ihr ihre Briefe. Aus Besorgniß vor dem Alatsch des Hofes wage er auch nicht in Gegenwart der Dauphine zu schreis ben oder sich von ihr dictiren zu lassen oder nur ihr Geschriebenes vorzulesen, denn es könne doch Jemand ins Jimmer kommen. Schon im Jahre 1771 begehrt er seine Entlassung (vgl. Brief vom 14. Ausgust 1773), läßt sich aber noch halten.

ı

Im Mai 1772 spricht er von der Muthlofigkeit, in die ihn mitunter der geringe Erfolg versetze, mit dem er seit zwei Jahren alle seine Gedanken und Thätigkeit der Dauphine widme.

Am 14. August 1773 bittet er Merch, seinen Rücktritt zu vermitteln. Er sei seiner Herrin unnütz geworden. Das wenige Vorlesen könne auch eine Rammerfrau besorgen. Die Dauphine spreche zwar mit ihm über diejenigen Dinge, die ihr am Herzen lägen, wie mit einem treuen und ergebenen Diener, aber wenn er ihr irgend eine Vorstellung mache, so höre sie nicht darauf oder antworte nicht und beachte sie jedenfalls meistens nicht. Die geringe Rücksicht, die sie auf ihn nehme, sei bereits Anderen aufgefallen. Er wünsche seine Entlassung, denn er sei nahe daran unbequem und lästig zu werzben, ja er sei es vielleicht schon geworden.

Er bleibt aber bann boch.

Im September 1776 erklärt er ber Konigin seinen Bunfc, sich wenigstens für einige Jahre guruckzuziehen.

Im Juni 1777 ift er zwar noch da, nimmt aber Urlaub, schreibt, sein Weggehen werbe der Königin als eine Befreiung von einem Läftigen wohl erwünscht sein, jeder Bernunftgrund spreche für seinen Rüdtritt. Er tommt aber wieder.

Am 7. Mai 1779 schreibt er: "Die Königin hat mir meine Freiheit wiedergegeben, und obschon J. M. sich vorbehalten hat, mich in gewissen Fällen zu sich rusen zu lassen, so habe ich doch Grund anzunehmen, daß mein Rücktritt vollständig und unwiderruslich sein wird. Was ich verlasse, wird mir immer theuer bleiben, troz der Behandlung, die mir, selbst während der letzten Audienz, mehrmals widersahren ist. Ich hatte Gelegenheit der Königin zu sagen, daß sie nie einen treueren und ergebeneren Diener sinden werde. Sie antwortete in einem Tone, als ob sie davon überzeugt sei, aber sie machte es mir zugleich augenscheinlich, daß ihre Freunde und Gessellschaft ihr über alles gingen".

Der lette Sat bezieht sich wohl auf den Verkehr der Königin mit Mad. de Polignac und deren Kreis, einen Verkehr, dessen im Ganzen nachtheilige Folgen für Marie Antoinette keinem Zweifel unterliegen.

Mab. Campan ergählt uns (I S. 172. II 67), daß Bermond

fich über der Polignac vernachlässigt gefühlt und aus Empfindlich= keit darüber sich vom Hofe entfernt, aber in 14 Tagen wieder gekommen sei, nachdem ihm gewisse Bedingungen zugestanden worden.

Wir lassen bahingestellt, was an der Empfindlickleit und an den Bedingungen Wahres sei. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, daß der Abbe, als ein braver Mann und als Sprachrohr des durchaus verständigen Grafen Mercy, aus wahrem Interesse für das Wohl der Königin deren Hang für den Polignacschen Kreis entgegenzuwirken gesucht habe und daß dar aus die letzterwähnte Krissin seinem Berhältniß zur Königin entstanden sei.

Wie dem auch sei, so viel wird sich wohl aus unsern Anfüh= rungen ergeben, daß es ganz irrig ift, wenn Mad. Campan den guten Abbé als "den alleinigen Rathgeber und Bertrauten der Rö= nigin darstellt, der fast alle ihre Handlungen bestimmte"\*).

Im Grunde hat dies auch Mad. Campan im zweiten Bande ihrer Memoiren wenigstens theilweife zurudgenommen.

Rach der Erstürmung der Bastille nämlich emigrirte der Abbé. Bald darauf, erzählt Mad. Campan, habe sie über ihn ein Gespräch mit der Königin gehabt. Die Königin forderte sie auf, ihr eine Charatterschilderung von jenem zu entwersen, indem sie bemerkte, sie wisse wohl, daß die Campan ihn nicht besonders geliebt. "Ich war", sagt die Campan, "zum Aeußersten erstaunt, die Königin mit so viel gleichgültiger Ruhe von einem Manne reden zu hören, der ganz dor Kurzem noch in der größten Intimität mit ihr war. Ich war versteinert. Ich habe aber seitdem Gelegenheit gehabt zu ent= beden, daß trotz der hohen Gunst, in der der Abbé stand, die Königin doch Vorsichtsmaßregeln getrossen hatte, um sich für die Zustunst eines Einstusses zu erwehren, von dem sie nicht alle Folgen übersehen konnte".

Rann, fo fragen wir, nach foldem bin- und herreben irgenb

<sup>\*)</sup> Als ein Hauptresultat des Einflusses des Abbé auf die Königin bezeichnet Mad. Campan II 26 die Ernennung des Erzbischofs von Toulouse (Brienne) zum Minister 1787. Aus den Aufzeichnungen des eingeweihten Grafen von La Marc (I 52) geht aber hervor, daß die Königin auf die Erzennung des Brienne gar keinen Einstuß übte.

etwas, was Mad. Campan von dem Abbé fagt, noch Glaubwürdigkeit beanspruchen? — Heben wir aber noch ein paar Züge hervor, die Mad. Campan dem Bilde des Abbé giebt, und controliren wir fie durch die von Arneth veröffentlichten Briefe.

Sie fagt (I 42. 73), Bermond habe sich wenig Mühe gegeben, Marie Antoinette zu unterrichten, man könne ihm sogar vorwerfen, seinen Zögling aus einer geschickten, aber verwerslichen Berechnung in der Unwissenheit gelassen zu haben; als Lector habe er ihr nicht einmal zu der so nüglichen Lectüre der Geschichte gerathen. Marie Antoinette habe nicht gut französisch geschrieben, der Abbé alle ihre Briefe nach Wien revidirt und sich dessen gedenhaft gerühmt.

Fast lauter Unwahrheiten! Aus den Briefen Bermonds an Merch zur Zeit, wo jener noch in Wien war, geht hervor, daß er Marie Antoinette im Unterrichte febr vernachläffigt fand. Er ift amar bon ihrer Liebensmurdigfeit eingenommen, flagt aber (Brief v. 14. Oct. 1769) über die Schwierigkeiten, die ihre Tragbeit, ihr Leichtfinn, ihre Zerftreutheit, ihre Abneigung fich anzustrengen und ber Sache auf den Grund zu geben dem Unterricht bereite. Er ergablt ausführlich von feiner Art, ihr die frangofische Beschichte beizubringen. Er erwähnt die Orthographiefehler, die fie aus Alüchtigteit im frangösischen mache. Er bedauert, daß ce nicht möglich fein werbe, in ber furgen Zeit alles Berfaumte nachzuholen. Dies zeigte fich noch weniger möglich, nachdem Marie Antoinette Dauphine ge-Sie vertandelte eben ihre Zeit. Wir sehen in ben bon Arneth publicirten Briefen, daß Maria Theresia ihre Tochter unablässig mahnt, fie moge sich durch ernste Lecture bilden und ihr zeitweise berichten, mas sie gelesen habe. Was foll ich antworten, fragt bann Marie Antoinette ben Abbe (Brief an Mercy, Novbr. 1770), und dieser erwidert "natürsich die Wahrheit" und mahnt, fich ju beffern. Bon Zeit ju Zeit ichreibt Marie Antoinette bann ihrer Mutter, fie lefe geschichtliche Bucher g. B. humes englische Geschichte. Maria Theresia hört aber endlich auf zu fragen.

Das Unglud war eben, wie Bermond (Brief an Merch, Novbr. 1770) fagt, daß alle Prinzen und Prinzessinnen, wenn einmal die Erziehung vorbei ift, keine ernste Beschäftigung mehr zu treiben pflegen, und was Marie Antoinette insbesondere anlangt, daß, um

Mab. Campans selbsteigene Worte (I 73) zu gebrauchen, nie eine Prinzeß eine größere Abneigung gegen ernste Lectüre hatte, als sie. Marie Antoinettens Geständniß an ihre Mutter (Brief an Maria Theresia, 14. Juli 1774, Arneth S. 127) ist unumwunden genug: "je dois avouer ma dissipation et paresse pour les choses sérieuses". Was bleibt nun hiernach von den dem armen Abbé gemachten Vorwürfen übrig?

Die Behauptung endlich, daß Bermond alle nach Wien gehenden Briefe durchgesehen habe, erweist sich durch die Arnethsche Briefsammlung ebenfalls als Fabel. Denn wir sehen daraus, daß die Briefe Marie Antoinettens an ihre Mutter die allergröbsten Sprach- und Orthographiesehler enthielten, die doch der Abbe nicht würde stehen gelassen haben.

So dürfte benn Mad. Campan durch die Arnethiche Sammlung in Bezug auf die wesentlichsten Punkte ihres Berichts über den Abbe Bermond der Unzuverlässigkeit überführt sein. Nun läßt sich freilich sagen, die Stellung und Wirksamkeit von Bermond sei vielleicht nicht in den Kreis ihrer eigenen Beobachtung gefallen, sie habe sich auf die Aussagen anderer verlassen. Dann hatte sie also keine guten Gewährsleute.

Es sei uns aber gestattet, zum Schluß noch an ein paar Bei= spielen zu zeigen, wie unzuverlässig die Campan auch in ihren Angaben über das ist, was sie selbst gesehen zu haben behauptet.

Mad. Campan hat nämlich mehrfach über dieselben Ereignisse und Zeitabschnitte zwiefache Relationen hinterlassen. Die Art, wie diese bon einander abweichen, zeigt, daß Genauigkeit der Angaben für Rad. Campan überhaupt nur eine untergeordnete Rücksicht war.

Bb. II S. 145 und S. 321 wird ein und berselbe Brief in Anführungszeichen citirt, ben Mad. Campan nach ber Flucht von Barennes von ber Königin erhalten haben will. Die beiden Citate, die sich also jedes für wörtlich ausgeben, stimmen nun zwar dem Sinne nach im ganzen überein, weichen aber in Bezug auf den Wortlaut bis auf zwei Worte ganz von einander ab.

Bezeichnend ist auch die Abweichung der beiden Relationen über das erste Wiedersehen mit der Königin nach der Flucht von Barennes. In der einen S. 149 heißt es: "Ihre Haare waren

### 40 v. Stodmar, Bur Rritit ber Memoiren ber Mab. Campan.

in einer Racht so weiß wie die einer Frau von 70 Jahren geworden. Ihre Züge waren nicht besonders veränbert (ses traits n'étaient pas extrêmement altérés)".

In ber anderen lefen wir S. 324: "ihr ganzes haar war auf bem Bege von Barennes nach Paris fast weiß geworden; auffallend war mir die erstaunliche Beränderung, die das Unglüd ihren Zügen aufgeprägt hatte".

## Die orientalifde Politit bes Fürften Metternich.

Bon

### 2. Renbelsfohn-Bartholby.

Gefchichte bes Abfalls ber Griechen vom türkischen Reiche im Jahre 1821 und ber Gründung bes hellenischen Rönigreiches aus biplomatischem Standpunkte. Bon Anton Freiherr v. Brotefch. ften. Bien 1867, R. Gerold.

Das endliche Erscheinen von Protesche "Geschichte bes Abfalls ber Griechen vom türfischen Reiche im Jahre 1821 und ber Brunbung bes hellenischen Ronigreiches" ift ein Ereignig, bas mit lebhaftem Anteresse begrüßt worden ist. Dies Anteresse knüpft sich gang abgefeben bon ber Berfonlichfeit bes Berfaffers und bon bem Gegenstand seiner Arbeit — junächst an das, was man die Leidens= geschichte bes Wertes nennen tonnte. Auf Roften ber Wiener Alabemie gebrudt, mußte es 1852 unter bie Schlöffer ber Oberpolizei wandern; alle Berfuche, bie von Gelehrten gemacht wurden, um einen Einblid in die verbotenen Bande zu erlangen, blieben erfolglos; nicht einmal der Berfaffer felbst behielt ein Eremplar in seiner Sand, und es konnte sogar die Befürchtung auftauchen, daß die dreitausend gedrudten Eremplare unter Die Stampfe ber Babiermuble geschickt und bernichtet worden seien. Gin Berfahren, welches an die Sandlungsweise und die Maximen des Kalifen Omar zu Alexandria erinnern würde, ift jedoch unserem Jahrhundert erspart worden, und endlich erfolgte unter anderen Anzeichen, welche bas Bereinbrechen einer neuen Aera für Defterreich bedeuten, im Frühling bes Jahres bie Aufhebung jenes polizeilichen Berbotes.

.

Rein Wunder, daß die politische Presse das Geschehene ausbeutete. Ein oberflächlicher Beobachter, der nur von Berfolgungen durch die Wiener Polizei hört, wird sich vorstellen, daß Proteschs Wert ein Protest gegen die Reaction, daß der Verfasser selbst ein Märthrer des Liberalismus sei. Man sympathisirt gern mit jedem, der unter dem auf der Presse lastenden Druck gelitten hat.

Allein die Kenntniß der bei der polizeilichen Berfolgung des Werkes obwaltenden Motive setzt uns in den Stand, dieser Ansicht zu widersprechen. Richt sowohl politische als vielmehr Beweggründe diplomatischer Discretion sind bei jener Beschlagnahme maßgebend gewesen. Es mußte in der That befremden, daß Aktenstücke der vertraulichsten Art und kaiserliche Handschreiben, die geheim bleiben sollten, von einem Diplomaten veröffentlicht wurden, der noch gegenwärtig an einem hochbedeutsamen Posten thätig und oft genug in der Lage ist, Bertrauen und Geheimniß befreundeter Cabinette zu genießen.

Mit dieser einfachen Cosung des Räthsels verschwindet freilich ber Rimbus, der Proteschs Werk für manche Augen umgeben haben wird. Man stößt auf diplomatische und persönliche Bezüge, wo man politische und allgemeine Bezüge herausgewittert hatte.

Und doch muß jede unbefangene Brufung bes Wertes felbft ergeben, wie menig es politische Bedenken fein konnten, Die einer Beroffentlichung im Wege ftanben. Es handelt fich bier um eine, wenn auch verspätete Rettung ber Metternichsichen Bolitit in ber orientalischen Frage. Der Refpett bor bem auf Eroberung beruhenden, durch Bertrage befiegelten Recht ber Türken bilbet die Grundlage von Protesche orientalischen Anicauungen; die Griechen, obwohl er ihrer mit Milbe und Boblwollen gebentt und fich "einen Mitfühlenden ihrer Leiden und Soffnungen" nennt, find ihm vom Standpuntte bes "hoheren Rechtes" aus Rebellen gegen die legitime Macht bes Sultans, und wenn er fic bagegen vermahrt, Barteischriftsteller ju fein, fo tonnen mir amar bies löbliche Beftreben, auch ben Beguern gerecht zu merben. anertennen, muffen aber jugleich betonen, bag ein Mann, ber fic in bem Ideenfreis der Metternich und Gent bewegt, fo entichie= ben wie irgend jemand Parteifarbe trägt.

Freilich die Farbe einer überwundenen Bartei. Gent bat fic wohl Bertrauten gegenüber als ben Berfechter einer "finkenden Sache" bingeftellt. Auch Fürst Metternich vermochte bas Bewuktsein nicht au unterbruden, daß alle seine Bemühungen, das Bestehende um jeben Breis zu vertheibigen, erfolglos fein murben. Er hat ben Bufammenbruch bes Alten felbft noch erlebt, mahrend ein freundlicheres Befdid feinen Bertrauten Gent bor folder Entideibung babinraffte. Berr von Proteich vollendete fein Wert über ben Abfall ber Griechen im Frühjahr 1848. Seit die Stürme des Jahres 1848 über ben Continent hingebrauft find, ift manches ideale hoffen bes Liberalismus jum Traum geworben, ebenso wie sich manches angeblich unberrudbare Dogma bes Confervatismus als Ilufion berausgestellt hat. Wir wissen nicht, ob Herr von Profesch noch immer an der böberen Staatsweisheit von dem auf Eroberung bafirenden, durch Berträge befiegelten legitimen Rechte bes Gultan festhält. Wir wiffen nur, baß es keinen Bolitiker mehr geben tann, welcher angesichts ber feit ber Mitte bes Jahrhunderts eingetretenen Wandlungen noch immer ben Standpunkt ber Metternichschen Politif in ber orientalischen Frage behaupten möchte. Es giebt wohl zahlreiche Türkenfreunde jest wie ehemals: wohlwollende Manner, die der Anficht find, daß, wenn man bem Türken ben Schliff ber Parifer Befellichaft beigebracht, ihm Glacehandschuhe angezogen und ihn baran gewöhnt hat, fich im civilisatorischen Frad mit Grazie zu bewegen, daß wenn es mittelft jenes wohlthätigen Firniffes gelungen ift, Wilbe in Europäer umzuwandeln, auch der Moment nicht mehr fern sei, wo die Türkei ein nütliches Blied in bem großen europäischen Staatstorper werben konne; es giebt berftanbige nüchterne Politiker, welche ben begeisterten Philhellenen por allem darüber zur Rede stellen, mas er an Stelle ber Türkei au setzen gedenke, und ob wohl die "Rachkommen bon Berifles und Chaminondas" politisches Bestaltungsvermögen, ob fie das Reug bagu baben, die große Erbschaft anzutreten. Aber es giebt Riemand mehr, ber eine Lösung bom Standpunkte bes Stabilitätsspftems aus befürwortet; es giebt teine enfants perdus ber Legitimität mehr, die wie einst Gent, jest in den aufständischen Aretern "ftrafbare Rebellen wider ihren legitimen Fürsten" sehen würden. Ober follte wirklich noch Jemand ber lleberzeugung leben,

baß die orientalische Frage lediglich als eine Frage ber Principien und nicht als eine Frage ber Interessen zum Austrag gebracht werben wird?

Der Rehler der Metternichschen Bolitik lag gerade in der hartnädigen Anwendung abstratter Principien auf eine gegebene Thatjace bes öffentlichen Lebens. Der öfterreichische Staatstangler vertannte, daß die Politif die Wiffenschaft des Möglichen ift. Gewiß burfte man auch in ben orientalischen Dingen ben Wiberftreit ber Brincipien entbeden, ber feit 1789 bie europäische Gesellschaft bewegt und bestimmt bat. Statt fich aber ber Furcht hinzugeben, bag bie bemotratischen Elemente neue Nahrung aus jenem Conflict ziehen und banach ftreben würden, Europa in allgemeinen Brand zu seten, batte man andere positive Combinationen ins Auge faffen muffen. Statt die orientalische Frage einseitig und ftarr aus dem Befichtspuntte des Erhaltungsprinzipes zu beurtheilen, hatte man banach ftreben muffen, fle mit Rudficht auf die lebendigen öfterreichischen Intereffen ju lofen. Tradition und natürliche geographische Berhalt= niffe weisen dem Raiserftagt die Rolle des Bolkerführers an der öftlichen Donau, fie weisen ihm die Politik zu, die seit dem Beginn bes 18. Jahrhunderts zu unseliger Stunde verlaffen worden ift. Die öfterreichische Geschichte tennt teine glorreichere Erinnerung als die an den Prinzen Eugen; wo das Schwert des "edlen Ritters" voranleuchtete auf der Bahn helbenmuthigen Rampfes gegen ben Balbmond, ba find auch die Bergen bes beutschen Boltes gefolgt. Defterreich mar nie beutscher als im Türkenkriege. Aber es tam die Reit, wo man fich tlug buntte, wenn man die frifchen, jugendlichen Motive in ber Menschenbruft als Rindereien verlachte, wo man fittlich und recht zu bandeln mahnte, wenn man der öffentlichen Meinung ins Gesicht schlug. In ben 20er Jahren, in jener Beriode, Die Metternich einst Barnhagen gegenüber seufzend als die "schlimmfte binfictlich des herrschenden öffentlichen Beiftes" bezeichnete, bat fic in Wahrheit die Molirung Defterreichs von dem Beifte ber Zeit, feine Entfremdung bon bem Bergen ber beutschen Ration vollzogen. Es galt die Sehnsucht ber Bolter, welche burch die Befreiungstriege bon 1813 und 1814 machtig angeregt mar, nach einer Seite hingumenben, mo augleich Defterreichs wichtigfte Intereffen geschirmt, mo feine

militärische Kraft in steter Uebung gehalten werden konnte, nach dem Orient. Dort konnte man dem zudringlichen nordischen Erbprätendenten der Türkei die glänzendste Hinterlassenschaft streitig machen, die je einem nationalen Ehrgeiz winkte, dort zugleich die nationale Phantasie beschäftigen und durch die Ideen von Ruhm, Macht und Größe die Gemüther gewinnen. Das war die Aufgabe, welche in Europa nach dem Sturz Napoleons zu vollziehen blieb. Das Jahrhundert ist jest steptisch und blasirt geworden: es sieht mit Geringschähung auf seine Jugendträume, auf die Periode der philhellenischen Begeisterung herab. Doch wie man auch jest über die opferfreudigen Gesühle denken mag, welche die damalige Jugend belebten: genug, sie waren vorhanden. "Ein Kreuzzug", so bekennt Prokesch selbst, "in dieser Zeit gepredigt, würde die Tage Peters des Einsiedlers erneuert haben".

Es ift aber bas Rriterium eines echten Staatsmannes, bag er selbst mit den Phantasien Anderer zu operiren, daß er die poli= tifden Schwarmereien und enthusiaftifden Traume ber Meniden gu benuten versteht, auch ohne sie zu theilen. So haben die Pabste Die ritterliche Frommigfeit bes Mittelalters, so haben fie die Rreugzüge ausgebeutet. So wurden die nationalen Ideen in jungftverfloffenen Tagen verwerthet. Aber Metternich jog bor, über bie Traume ber Enthusiaften ju lächeln und über bie Ohnmacht ber geistigen und gemüthlichen Nactoren im Bolfsleben fo lange bornehm ju spotten, bis er im Jahre 1848 burch bie Wiener Studenten sehr unsanft an ihre Realität erinnert warb. Statt ben unrubigen Clementen und ben jugendlichen Brausetobfen im Often eine für Defterreich und für die europäische Civilisation unendlich folgenschwere Aufgabe anzuweisen, trat er im Often wie im Weften bor jeder ernften Bermidlung gurud und verschangte fich mit feinem bertrauten Gent hinter jener Politit bes Abwartens und Gefchehenlaffens, beren sacramentale Worte "Stabilität" und "Solibarität ber monardischen Intereffen" geworden find.

Herr von Protesch läßt uns nicht lange barüber im Unklaren, baß er die damals in den Wiener Regierungskreisen herrschende Auffaffung theilt. Er bespricht die Stellung, welche die zu Laibach versammelten Monarchen gegenüber dem griechischen Aufftande ein-

nehmen mußten. "Den Cabinetten zumuthen, fich zu Wertzeugen ber Unordnung, bes Umfturges bes Bestehenden bergugeben", fo fcreibt er (Bb. 1 S. 62), "bas war eben fo untlug als zwedlos. Man hat fich in Betrachtungen erschöpft, um zu beweisen, daß bie bon ber Pforte über bie Griechen geubte Dacht feine gesetliche mar; bag ein driftliches Bolt nicht Unterthan eines nicht driftlichen fein tonnte, ohne nicht alle göttlichen und menschlichen Sagungen zu berlegen; daß teine Berjährung den Berluft unveräußerlicher Rechte gefetlich machte; daß die Rechte ber Griechen eben in jene Rlaffe gehörten und, wenn auch durch Jahrhunderte nicht aufgenommen, es boch in jeder Zeit werden konnten, also ber Aufstand eine beilige Bflicht, ein gerechtes Zurudnehmen bes mit Bewalt Entzogenen war, und daß die europäischen Souverane an Gott, ihrem Bewiffen und ihren Bflichten fich verfündigten, wenn fie einen Augenblid anftanben fich gegen ben Unterjocher für bie Unterjochten, gegen ben Thrannen für die Opfer zu erklären. Diese Anfichten mochten ben Meinungen und Bunichen bes Tages zusagen und unter Boraussetzung anderer politischer Berhaltniffe als berjenigen, die wirklich bestanden, Ausgangspuntte fitr eine veränderte Politik abgeben; den Cabinetten konnten sie keine Richtschnur fein, ihnen, die sich als beftellt betrachteten, nicht um die Geschäfte ber Welt zu machen, Die einem boberen Wefen, nicht aber ichmaden Gefcopfen gufteben, fonbern bas positive Recht aufrecht zu erhalten, welches bie Beziehung bon Staat zu Staat regelt und ohne Angriff auf fein eigenes Leben in keinem Dritten angegriffen werden kann. Die herrschaft ber Pforte entsprang aus Eroberung, und die Eroberung, auf welchem Wege fie immer bewirft worden mar, ift allerdings überall und zu allen Zeiten als ein genügender Titel ber Berrichaft angesehen morben. Die Berrichaft ber Türken über bie Briechen mar überdies burch eine Menge Bertrage mit ben driftlichen Machten befestigt worden, so daß, ohne diefe Verträge felbst über den Saufen au werfen, auch bas Befegmäßige biefer Berrichaft von biefen Mächten nicht bestritten werden tonnte".

Aus Protesche Worten lächelt uns mitunter ber feine bornehme Geift entgegen, mit welchem Friedrich von Gent seine dialettische Gewandtheit zur Bertheidigung der bedenklichften, schwierigsten Fragen zu verwerthen verstand. Jene überlegene Erörterung des Standpunktes "halbunterrichteter Schwäßer", jene stolze Bertheidigung des höheren Rechtsstandpunktes der Cabinette: sie könnten aus Genß Feder gestossen sein; den Anschauungen des vielgewandten österreichischen Staatsmannes sind sie jedenfalls entlehnt. Wir wissen, daß herr von Prokesch dies als das höchste Lob betrachten wird. Prüsen wir deßhalb den logischen Werth dieser Argumentationen etwas näher, die damals wie jest manches nicht vorbereitete Gemüth überwältigt, und die auch in den höchsten Areisen eine solche bestimmende Wirkung ausgeübt haben, daß sie einen Kaiser von Rußland dazu bewegen konnten, sich selbst und der Tradition seines Hauses untreu zu werden.

Wir nehmen gern Aft von der Erflärung, die uns herr bon Protesch bezüglich bes türkischen "Rechtes" gegeben bat. Dies Recht beruht auf Eroberung. Ift aber, so muffen wir hier fragen, Eroberung etwas anderes, als wie Gewalt und Berbrechen an Taufenden begangen? wer will mich zwingen, Berwüftung von Saus und hof, Bernichtung von Familienglud, Berwandlung blübenber Landschaften in Afche und Leichenhügel als eine Darlegung bes boberen Rechtes anzusehn, daß man schweigend verehren muffe? Bohl bermag ber unerforschliche Rathichluß ber Borfebung Segen aus dem Unheil herborgeben zu laffen, und dem hiftoriker geziemt es am wenigsten, die Beburtsweben großer Ereigniffe im geschichtlichen Leben zu berfennen, zu verfennen, wie auch das Uebel ben Reim bes Buten enthalten fann. Aber ebenfo wenig geziemt es ibm, bas Schlechte gut zu heißen und die Gewalt an und für fich zum Rechte zu ftempeln. herr von Protesch scheint bies ju fühlen: er scheint zu verlangen, daß die Eroberung durch den Roft der Jahrhunderte und durch das Siegel von Verträgen geweiht werde, um ein legitimes Recht zu werben. Dier aber ftoken wir auf ben Divergengpuntt ber Anschauung, auf ben Buntt, wo die gewaltigen Erfahrungen feit 1848 und die Erschütterungen der jungften Bergangenbeit bem bentenben Beobachter hiftorischer Begebenheiten eine neue und tiefe Bahrheit aufgebrangt haben. Wir geben ju, bag Eroberung Recht werben tann, aber ber Berlauf einer bestimmten Reihe von Nahren ober die Anertennung einer bestimmten Angabl von Cabinetten genügen uns nicht. Rur die Eroberung, die sich moralisch und national consolidirt hat, ist uns Recht. Zu der nackten Thatsache der Gewalt muß der Wille treten, die Gewalt mit Sitte und Recht, das Nothwendige mit der Freiheit zu

berfohnen.

Bor folden Grundfaten finten die Argumentationen zu Gunften bes "höheren Rechtsftandpunktes", ber 1821 ju Laibach batte gewahrt werben follen, in Nichts gusammen. Denn mas haben bie Türken seit 1453 gethan, um ihre Eroberungen moralisch und national zu consolidiren ? "Die Spinne", rief der Eroberer Mahomet II, als er von bem verlaffenen Cafarenpalaft über Blut und Leichen nach Byzanz herabblidte, "bat ihr Gewebe in ben Balaften ber Fürften gewoben, und die Gule hat ihr Bachterlied auf dem Thurme von Efraspab gefungen". Bas bebeutete wohl diefer melancholische hinweis auf die Vergänglichkeit alles irbischen Ruhmes im Munde bes gewaltigen Mannes ? Abnte er, bag auch fein Wert nicht für bie Emigfeit gegründet sei, daß auch Demans Saus zusammenbrechen tonne, wie Byzanz in Staub und Trümmer gesunken mar? Das Eine ift gewiß, daß Mahomet II mehr als irgend einer ber Sbateren bemubt gewesen ift, seiner Eroberung Dauer ju verleiben. In fluger Borausfict iconte er die religiofen Freiheiten der Unterworfenen; er hatte begriffen, daß die Theilnahmlofigkeit des Abendlandes an bem Untergang bes griechischen Reiches ihren Grund in ber Spaltung ber Chriften unter einander habe, daß ber Streit ber morgenländischen und abendländischen Rirche die Intereffen bes Islams nur Deghalb lieg er ben Griechen ihre Religion und fördern tonne. ihre einflugreiche Geiftlichfeit. Deghalb feste er einen Mann auf ben Patriardenstuhl zu Ronstantinopel, ber sich noch jüngst auf bem Florentiner Concil als eifriger Berfechter ber morgenländischen Orthodoxie hervorgethan. Und wie auf religiösem ift er auch auf politischem Gebiete iconend aufgetreten. Er ließ ben Unterworfenen ihre Municipalrechte. Wo die türfische Macht jum Schut von Berfon und Gigenthum nicht ausreichte, verlieh er ben Griechen bas Recht, fich felbft zu beauffichtigen, und grundete eine griechische Polizei in ben Armatolen. Er brachte die feit bem Sahr 1204 auseinanber geriffenen Theile bes Reiches wieder zusammen, er vereinte bie Briechen, wenn auch ju gemeinsamer Rnechtschaft. Gewiß bas maren Concessionen, burch bie fich ein anderer Stamm, ber weniger gab an bem Ueberlieferten und Nationalen festhielt, batte gewinnen und mit ben Siegern amalgamisiren laffen tonnen. bat es boch auch unter ben Nachfolgern nicht an hoben Auszeichnungen und Begunftigungen gefehlt, burd welche einzelne Briechen berlodt werden tonnten fich ber bestehenden Dacht anzuschließen und Bergeffen ber nationalen Unterdrudung in individueller Wohlfahrt zu suchen. So ift es bem erften Griechen, der zu der Burde eines Pfortendol= metsch gelangte, dem Banagiotes Rikusios vorbehalten gewesen, bei ber Uebergabe Aretas im Jahre 1669 bie entscheidende Unterhandlung mit Morofini zu Bunften der Türken zu führen. Allein die Gesammtheit der Nation wollte von einer Capitulation mit ihren Unterdrudern nichts wiffen. Sie nahm die ihr gebotenen Freiheiten an, doch mit dem hintergebanten fich ihrer einst gegen die Eroberer ju bedienen. Im Dahinrollen ber Jahre zeigte fich immer beutlicher, baß hier zwei Racen einander gegenüberftanden, bie in Denten und Fühlen durch eine tiefe Rluft getrennt waren. Das Wert Mahomets II erwies fich als fruchtlos; es gelang ben Türken nicht ihre Croberung ju consolidiren. Sie bermochten ben Briechen weder moralische noch nationale Barantien zu bieten; fie vermochten nicht zu verhüten, daß der Unterdrückte in dem Augenblid, wo er fich fraftig genug fühlte, baran ging, Bewalt mit Bewalt zu vertreiben und thatsächlich zu erproben, wie ftart bas Recht ber Eroberung fei.

Das ist die Bedeutung der griechischen Revolution; nationale Selbsthilfe antwortet auf das Recht der Eroberung. Dieselben Mächte aber, welche die türkische Eroberung durch Berträge bestegelt hatten, sahen sich gezwungen den Widerstand gegen jene Eroberung, den Protest der Griechen gegen das ihnen gewaltsam aufgedrungene Joch trot aller legitimen Strupel schließlich anzuerkennen. Was man nach langem Zögern zu Petersburg und London vereinbarte, was man durch die Bernichtung der turko-ägnptischen Flotte, durch die russischen Feldzüge und durch die Expedition nach Morea vollzogen hat, das konnte man im Jahre 1821 rascher und mühloser erreichen. Die Ansicht Protesch geht dahin, daß es Pflicht

ber Cabinette gewesen sei, "in einer höheren Sphare ftebend bas Fieber bes Philhellenismus zu mindern, die Pforte zu beschwichtigen und bas große Ziel ber Wieberherftellung und Aufrechterhaltung bes Friedens nicht aus ben Augen zu verlieren". Er überfieht, bag amifchen ben emporten Elementen nicht mehr zu bermitteln mar, bag bie Ratur bes Racentampfes, ber zwifchen Türken und Griechen ausgebrochen war, keine Bermittlung bulbete. Und boch fleigt eine Ahnung ber einzigen Cofung, die bamals jum Biel geführt haben wurde, auch in bem Berfechter bes Metternichichen Conferbatismus auf. "Es gab", fo betennt Protefd, "allerdings eine andere, nicht innerhalb bem Rechte liegende Bolitit, welche bie Zeitverhaltniffe, Leibenschaften und Irrthumer benütend als eine solche einhergeschritten ware, die ihre Berechtigung in fich tragt und die Riemand jum Boraus loben barf, so wie fie hintennach Niemand tabelt. aus der vereinten Anftrengung der Mächte bervorgebend, batte Gefahren ber Butunft einen machtigen Damm entgegen bauen konnen, aber eine solche Bolitik forbert volle Sicherheit der Regierungen im Inneren, und diese fehlte, die größte gegenseitige Achtung und Ginbeit ber Anfichten, auch biefe fehlten, ober fie forberte bie entichiebene Ueberlegenheit einer Macht, und biese bestand nicht". Ein foldes Gingeftanbuik erscheint im Munde bes öfterreicischen Diplomaten höchft bedeutungsboll; nur tonnte man die Schwierigkeiten, Die er hervorhebt, mit zwei Worten flarer und einfacher pracifiren, inbem man jugleich ben Grundfehler bes gangen Spftems aufbedt. Um eine zwedgemäße Lösung ber orientalischen Frage berbeizuführen, fehlte es an einer liberalen Staatsleitung in Defterreich, bem qunachft burch jene öftliche Berwidlung berührten Reiche. Man war ju mube und ruhebedurftig, man war ju reactionar, um jene fubne Politit ju ergreifen. Protefchs Bemertung, bag bie enticiebene Ueberlegenheit einer Dacht erforderlich gewesen ware, um ben Anoten zu gerhauen, ruft unwillfürlich bas Bilb bes Dannes por bie Seele, ber auf fernem Giland im atlantifden Ocean einsam mit bem Tobe rang, als die Fürften, die einft bor ihm im Staube gelegen, Europas Schicffal burch friedliche Berathung entichieben. Wie anders murbe Napoleon die Frage gefaßt, wie anders wurde er gehandelt haben, ba es galt ben Orient neu zu beleben! Ihn

لتخيخ

tümmerten teine legitimen Strupel, da er in den Jahren 1807 und 1808 den Wiener Hof sondiren und anfragen ließ, ob man bereit sei zur Eroberung der europäischen Türkei mitzuwirken 1).

Aber auf die Zeit großer Charattere und Entschlüffe mar die Beit kleiner Menfchen und kleiner Mittel gefolgt. Man erschrat gewaltig, als man au Laibach die Rachricht von dem Aufftand Ibfilanti's in ben Fürstenthumern erhielt. Gent macht uns in naiber Weise jum Bertrauten seiner Befürchtungen, er gesteht, daß ber beträchtliche verfönliche Nachtheil, ben er durch bas Berfiegen seiner Belbbezüge erlitt, bon ibm über ben unermeklichen Gefahren gang bergeffen werbe, bie bem "Allgemeinen" brobten. Die griechische Erbebung sah man nur als ein Glied in der Reihe von Empörungen und Militarberschwörungen an, die feit Rapoleons Sturz die Welt erschüttert hatten. Die Betäristen galten in ben Augen ber Wiener Machthaber als ebenso ftraffice Rebellen wie die italienischen Carbonaris und die beutschen Burschenschäftler. Man vergaß, daß man bier einer berechtigten Reaction gegen die türkische Eroberung gegenüberftand, man war überzeugt bavon, daß bie Erhebung bes ftreng firdlich und monardisch gefinnten griechischen Boltes in ihren letten Zielen auf ben Umfturg aller Throne hinausliefe. Herr bon Brotefd, bem ein reiches ungebrudtes Material bei feinen Arbeiten au Gebote ftand, bat diese Richtung ber Metternichschen Bolitik nur leife angebeutet, obwohl gablreiche wichtige Attenftude vorhanden find, welche ben Standpuntt darafterifiren, ben bas Biener Cabinet ju Laibach einnahm. Es erklärte in einer Circularbepefche vom 12. Mai: Que les souverains alliés, respectant les droits et l'indépendance de tout pouvoir légitime, regardoient comme légalement nulle et désavouée par

<sup>1)</sup> Militärisch-politische Betrachtungen, wenn zwischen Frankreich und Ausland der Plan zur Aussührung tommen sollte, die Pforte zu Abtretungen zu zwingen, in wie weit Oesterreich dabei Antheil zu nehmen hoffen dürfte 1807. — Ansichten über die S. L. Hoheit dem Erzherzog Karl in Kürze mündlich mitgetheilte Erklärung, welche der französische dem Wiener Hof gemacht hat, ob und auf welche Art Oesterreich zur Eroberung der europässchen Türkei mitwirken wolle. 1808. H. Kais. Rgl. Rriegsarchiv.

les principes, qui constituent le droit public de l'Europe, toute prétendue réforme opérée par la revolte et la force ouverte, que ces principes les ont dirigés dans les événements de Naples et du Piémont et dans ceux mêmes qui sous des circonstances très différentes, mais par des combinaisons également criminelles ont livré la partie Orientale de l'Europe à des convulsions incalculables 2). Auf Bunfc bes Raifers Alexander vereinigte Fürst Metternich die Gebanten und Ausbrude bes Czaren mit benen bes Raifers Frang in einem Memoire über bie griechische Bcmegung: Quelque liée que puisse être cette révolte au mouvement général des esprits en Europe, quelque préparée qu'elle ait pu être dans un sens strictement national et quelque naturel que puisse être le soulèvement d'un peuple foulé par la plus affreuse des oppressions: cette explosion est sans aucun doute la suite immédiate d'un plan prémédité et strictement dirigé contre la puissance la plus redoutable aux factieux, contre l'union des deux monarques dans un système de conservation et de restauration. Comment aussi ce soulèvement auroit-il pu être conçu dans l'intérêt de la nation Grecque, réduite comme elle étoit pendant plusieurs siècles à un état extrême de dégradation? C'est un brandon jeté entre l'Autriche et la Russie, un moven, pour entretenir l'incendie libérale, pour embarasser le monarque le plus puissant du rite Grec avec ses correligionnaires et de remuer le peuple Russe dans un sens opposé au mouvement, que Son Souverain donne à sa politique. un moyen enfin pour le forcer à retirer ses regards de l'Occident afin de les fixer en entier sur l'Orient<sup>8</sup>).

In der letten Unterredung, die zwischen Metternich und Raifer Alexander am 13. Mai zu Laibach stattfand, setzte man eine Berständigung fest, die auf folgende zwei Buntte hinauslief:

- 1. De ne jamais s'écarter des principes indiqués dans le mémoire du 7. Mai.
  - 2. Dans le cas, où l'anarchie dut se consolider dans la

<sup>2) \$1.</sup> 

<sup>3)</sup> Mémoire sur les affaires de la Grèce. Laibach 7. Mai 1821. 5.

Turquie Européenne et menacer le repos des deux empires, que toute mesure à prendre sera sujette à des explications et à une entente directe entre les grandes cours de l'Europe<sup>4</sup>).

Aus diesen bisher unbekannten merkwürdigen Dokumenten erklärt sich die Haltung, welche das Wiener Cabinet zu Laibach beobachtete. Es war dem österreichischen Staatskanzler gelungen, die Griechenliebe des Czaren mit seiner Revolutionsfurcht in Collision zu bringen. Der griechische Aufstand ward als ein weit gefährlicheres Werk der Revolution hingestellt, wie die Aufstände in Spanien und Italien, als eine Fackel der Zwietracht, die zwischen Rußland und Oesterreich geschleudert worden sei.

Mit einer in diplomatischen Attenstüden außerft seltenen Freimuthigkeit waren bier die geheimsten Motive ber öfterreichischen Bolitit blokgelegt. Der Caar tonnte amischen ben Reilen bes ofterrei= dischen Memoires berauslesen, daß die Rücksicht auf Rugland der leitende Factor in den orientalischen Anschauungen bes Wiener Cabinets mar; ber griechische Aufftand erschien ben öfterreichischen Diplomaten als ein doppelt verhängnigvolles Ereignig, weil er ben Sieg ber Revolution und weil er die Praponderang Ruglands im Orient bedeuten tonnte. Man fah in ben Griechen Rebellen gegen ben Sultan und gefügige Wertzeuge bes nordischen Chrgeizes. An= statt biefe beiben Möglichkeiten unter einen höheren 🖷 oficits puntt zu fassen und durch eine großartige ftaatsmannifde Initiative ju befeitigen, verflocht man fie eng mit einander. Dem ruffifden Caaren gegenüber führte man bie "Solibarität ber monardischen Interessen" im Munbe, welche burch ben griechischen Aufftand bedroht fei. Auf die Griedenfreunde glaubte man als auf bloke Gemüthspolitiker berabseben ju tonnen, die nicht begriffen, wie bedeutungsvoll sich die Interessen Defterreichs und Ruglands im Orient begegneten.

Wohl begreift man, daß die Metternich und Gent fich während bes britten Jahrzehnts mitunter von einer Art "Berzweiflung" beim Anblick ber politischen Entwidelung ergriffen fühlten. Sie fühlten, daß sie fich in einem viciosen Kreis bewegten. Denn wie ? erreichten sie

<sup>4)</sup> Depefche Metternichs nach London vom 14. Mai 1821. Df.

burch Unterftugung bes Divan nicht gerade bas Gegentheil ihrer geheimen Buniche in diefen verwidelten orientalischen Dingen ? trieben sie nicht die Griechen in Ruklands Arme? und gebot nicht die einfachfte und befte Beisheit fie in ihren nationalen Bestrebungen ju unterftugen, gerade um fie unabhängig ju machen und in die Lage ju fegen, ben Borfpiegelungen bes ruffifchen Chrgeizes ju widerstehen ? Der zweite Puntt jener am 13. Mai 1821 mit Raiser Alexander aufgesetten Bunttation beweift, daß es das Bestreben Metternichs mar eine gemeinsame europäische Action im Orient berbeizuführen, falls "bie Angroie fic bort consolidirte". Gine folde gemeinsame Action, eine Theilnahme Englands und Frankreichs an ber Pacification bes Orients mar jedoch nur bann zu ermöglichen, wenn man die Legitimitatsibeen fahren ließ und ber ju Gunften ber Griechen erregten öffentlichen Meinung nachgab. Bebarrte man auf dem ifolirten "Standpuntte des höheren Rechtes", so setzte man fich einer bobbelten Gefahr aus: man überwarf fich mit ber öffentlichen Meinung , man machte aber auch ein gemeinsames Auftreten ber Mächte im Orient unmöglich und führte die fo gefürchtete bereinzelte Einmischung Ruglands herbei. Bewiß, wenn man ben Caren in Concessionen gegen Griechenland überbot und ihm ben Borwand raubte als Beschützer seiner unterbrückten Glaubensgenoffen aufzutreten, so forgte man beffer für sich, als wenn man fich mit bem Czaren und mit ganz Europa überwarf. So boctrinar und ftaatstlug auch Metternich in zahlreichen Dentidriften und Debeichen Die orientalische Frage beurtheilte: über ben bier angebeuteten Con-Er schwantte zwischen ber richtigen Erflict tam er nicht hinaus. tenntnig ber Sachlage und zwifden ben Ueberlieferungen ber Reaction. So erhielt die öfterreichische Politit einen merkwürdigen Dobpeldaratter, beffen einzelne Aeugerungen bisher noch wenig bekannt. noch weniger hiftorifc burchbacht worben find. Es ift ein unlaugbares Berdienst von Profesch, daß er die zweite der hier angedeuteten Richtungen ber öfterreichischen Politit, ben Gegenfat gegen Rugland fcarf betont und uns alle Ginzelnheiten ber diplomatifden Rampfe und Schachzuge flar beleuchtet bat, die zwischen bem Betersburger und Wiener Cabinet ftattfanden. Er zeigt uns wie ber Czar, kaum ber Metternichschen Lehre entrudt, wieder den tegerischen Ruganmen-

bungen lauschte, die sein Bertrauter Rapobistrias ju Bunften ber Briechen machte. Raiser Alexander suchte bas Wiener Cabinet mit fortzureißen, und in dem Rall, daß der Arieg mit der Bforte unbermeiblich fei, Die Garantie Defterreichs für feine Befinnungen bei ben übrigen Mächten zu erlangen. Er fdrieb am 11. Ruli 1821 an Raifer Frang, bag zwei gleich traurige Möglichkeiten fich barboten: Sieg ber Bforte und Bernichtung einer driftlichen Nation, welche bas einzige Binbeglied zwijchen ber Pforte und ben driftlichen Mächten gebildet habe, - ober Sieg ber Revolution. Bu gleicher Beit erklärte er aber auch, daß Rugland ben völligen Untergang ber glaubensverwandten griechischen Ration nicht gleichgültig mit anfebe, daß es die Bertrage nicht gerreifen laffen burfe, die ibm ein Souprecht über die Briechen einraumten. Trot ber türkischen Berausforderungen werbe Rugland die Waffen nur gur Bertheibigung feiner unbestreitbarften Rechte und bann ergreifen, wenn man ihm alle Mittel abgeschnitten habe, seine Pflichten felbft an erfüllen. Da aber ein folder Rrieg eine europäische Angelegenheit fei, fo glaube er fich borber mit seinen Allierten barüber in Ginbernehmen segen gu müffen. J'ose espérer, que V. M. J. et R. ne balanceroit pas à leur (aux puissances alliées) garantir nos intentions, si la Porte me forçoit d'adopter des mesures commandées par les traités et la position de la Russie, mais les mesures, qui, je le répète, ne tendroient jamais à un but exclusif et qui réserveroient toujours aux Puissances alliées le pouvoir de faire en Orient tout le bien, que ces belles contrées attendent de leur commune sagesse.

Das Cabinet von St. Petersburg hoffte den Krieg wie eine reife Frucht vom Baum fallen zu machen. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Rußland und der Pforte, die Abreise Stroganosse von Konstantinopel ward von allen Freunden des Krieges mit Jubel aufgenommen. Inzwischen aber glaubte die österreichische Staatstunst ihre friedlichen Zwecke am besten durch entschiedene Anlehnung an den Divan zu erreichen. So erklärt sich ihr feindseliges Auftreten gegen die Griechen, die Gefangensehung und harte Behandlung Ipsilanti's in Munkacz. "Die österreichische Regierung", erzählt Prokesch, "versicherte sich der Person Ipsis

lantis und schütte badurch die Pforte bor ber Erneuerung bes Angriffs auf einem anderen Buntte. Die öffentliche Meinung in Europa und die Bforte waren gleich wenig gestimmt, die Billigkeit biefer Sandlung zu erkennen". Wie man nun auch über bie geruhmte Billigfeit ber ofterreichifchen Regierung benten mag: soviel war einleuchtend, daß Raifer Alexanders fentimentaler Erinnerungsaccord an die Brincipien ber beiligen Allians und fein naives Befuch um öfterreichische Barantie für ben Fall eines Türkenkrieges jur ungunftigften Stunde an Raifer Frang gelangte. Der öfterreidifche Monarch antwortete am 22. August gang im Beifte Detternichs; er berief sich auf ben zu Laibach gefcoloffenen engen Bund, ohne welchen die Gesellschaft totalem Ruin verfallen sei. La crise du moment, je n'hésite pas à le dire, surpasse en risques toutes celles, qui l'ont précédée. Elle les surpasse, parce que le monde a fait dans le cours des dernières années des pas immenses vers sa perte et parce qu'elle menace à la fois de saper dans les fondements le plus puissant et, j'hésite tout aussi peu à le dire, le seul des remèdes, qui puissent sauver l'Europe de l'envahissement de la démagogie la plus effrenée. Tout dans la présente combinaison des choses se trouve ainsi placé sur la ligne des risques les plus imminens; le parti désorganisateur n'a pu ne point sentir cette vérité. Votre M. J. et moi nous avions deviné de prime abord son plan; nous l'avons déjoué heureusement jusqu'à cette heure; il est de notre devoir de ne pas nous laisser égarer sur la route, que nous parcourons ensemble, et de prouver à ce parti, que ses calculs ne sauroient jamais devenir les nôtres et que le sentiment de nos devoirs éclairé par des lumières véritables saura déjouer constamment ses ruses et défier son audace.

Das Begehren bes Czaren um österreichische Bürgschaft ward von Kaiser Franz nur moralisch und so bedingt bejaht, daß die Gewährung einer Ablehnung gleich kam. Mon äme, so versicherte ber österreichische Monarch, ne seroit point en repos, si je n'étendais ma sollicitude jusqu'aux dernières limites de la possibilité d'écarter la guerre entre la Russie et la Porte. In einem Schreiben unter gleichem Datum warnt Kaiser Franz mit unverson

tennbarem hinweis auf Rapodiftrias vor ben Umgebungen, welche jum Kriege brängten. Il suffit d'observer les hommes, qui aujourd'hui épousent avec une chaleur aussi extraordinaire les intérêts soi-disant chrétiens, pour que tout doute doive disparoître sur la nature de leurs espérances. En Allemagne comme en Italie, en France comme en Angleterre ce sont les mêmes hommes, qui ne croient pas en Dieu et qui ne respectent ni ses préceptes ni les lois humaines. Raiser Frang sprach seinem hoben Allierten gegenüber nur aus, mas Fürft Metternich nach allen bebeutenden Sofen in gablreichen Depefchen verfündigen und in gleider Beife von seinen biplomatischen Boblbienern beantworten lief. Er eiferte gegen alle Lieblingsibeen ber Rriegsfreunde, gegen bie Austreibung ber Türken und bie Bilbung eines griechischen Reiches, erorterte, bag fie ohne ungeheure und unbelohnte Opfer unausführbar seien und hielt an dem Sate fest, daß der Triumph des Aufftandes eine Rieberlage für die Throne und daß es schmählich fei für ihren Bund, ber Bonaparten gemeiftert hatte, burch bie Fehler ber Bforte geloft au werben. Benn man die Depeschen Metternichs und die Berichte ber öfterreicischen Gesandten von ben bauptfächlichen Bofen Europas tennt und pruft, fo erfcliegen fic in ber That neue Befichtspuntte für die Beurtheilung bes vielverworfenen und viel befeindeten Mannes. Bohl ift es unläugbar, daß ihn Leichtfinn und Zerftreuungssucht mitunter über die Bebuhr beberrichten; jur Zeit des Wiener Congreffes wollte Bent faft verzweifeln, weil fein Berr und Deifter fic für die liaisons der "Schonen Ungetreuen", der Herzogin von Sagan lebhafter intereffire wie für alle Staatsgeschäfte: bennoch mare es unrichtig, wollte man die wesentlichsten Buge biefes Charafters in Frivolität begründet finden. Wenn Metternich in früher Jugend wirklich nichts Befferes mar als ein "aimabler Cavalier von ber perfecteften Berbe", wie Raunit meinte, fo bat ber fpatere Staatstangler ben Ruf fauler Arbeitsiden thatfadlich wiberlegt, er hat mit einer Ausführlichkeit und Umftanblichkeit gearbeitet, wie wenig Staatsmanner. Run gewannen die Geschäfte Reig für ihn, es tam bie Beit, wo ibn die Brobleme bes öffentlichen Lebens lebhafter anreaten, wie fociale Berftreuungen und Berwidlungen. Aber es mar

gleichfam als nachwirtung feines früheren Befens ber Sang geblieben, die Berfonen mehr zu beachten wie bie Sachen; die Zustände eines Landes interesfirten ihn weniger wie die Individualitäten mit ihren Somaden und Fehlern. Man ftaunt, wenn man fieht, mit welcher Genauigkeit er bie Berichte ber Gefandten burchfah, an einzelnen Stellen befferte und erganzte, an bebeutenber Stelle bas eigene Urtheil als Ranbaloffe hinzusette. Die Freude an bem eigenen Scharffinn, die Ueberzeugnng bon ber Ueberlegenbeit bes eigenen biplomatischen Calculs leuchtet ftets auf pragnante Beise heraus. Es war etwas Doctrinares in seiner Ratur; er ging mit einer borgefaßten Doctrin an die Ereigniffe beran und wollte nur boren, was ibn in seiner Auffaffung beftarten tonnte. Als ber griechische Aufftand losbrach, hatte er seine Theorie von der "Fadel ber Zwietracht, die zwischen Rugland und Defterreich geschleubert werbe", fofort entworfen; die folgenden Begebenheiten großer, weltgeschichtlicher Natur, die ersten Rataftrophen ber Türken, ber Beroismus ber Briechen: bas alles vermochte ibn nicht in feiner theoretiichen Construction zu beirren; ber griechische Aufstand war und blieb in seinen Augen ein kunftliches Broduct, bas Wert einiger Demagogen und Unruhestifter an hoher und nieberer Stelle, das Werk der Rapodiftrias, der Ipfilantis, oder das Wert verruchter deutscher Professoren, etwa eines Thiersch, dont le jeu seroit criminel, s'il n'étoit ridicule b). So löfte sich ein weltgeschichtliches Ereigniß vor Metternichs Augen in bas Spiel einzelner Berfonlichkeiten auf; bas Bufällige, Individuelle trat an die Stelle bes Allgemeinen. Wenn ber Fürft philhellenische Belleitäten bes preußischen Cabinets mit Glud bekampft, wenn er von seinem pythischen Richterftuhl berab ben allgu liberalen und griechenfreundlichen Cabinetten ber fleineren beutschen Staaten eine icarfe Zurechtweisung ) hatte zukommen laffen, bann glaubte er eine große That verrichtet und den Anspruch auf das diplomatische Primat Europas ruhmvoll behauptet zu haben. Wenn er einem ruffischen Staatsmann, wie bem Bailly von Tatitichem ge-

<sup>5)</sup> Si.

<sup>6)</sup> Defterreichisches und preußisches Circular an die bairische und würtembergische Gesandtschaft. 25. Sept 1821. H.

genüber seine gange Reinheit und Ueberlegenheit entfaltete, den wenig gewandten fremden Diplomaten erft ausfragte, ibm die Bebeimniffe ber ruffifchen Politit entlodte, und ihm bann als Bertreter unerfoutterlicher ewiger Rechtsgrundfate zu imponiren, ibn fo einzuidudtern wußte, bag Tatitidem bie Berbalnote vom 18. Marg 1822 jurudnahm, welche barauf hinauslief, ben Divan ju zwingen, bag er mit Rugland und beffen Allirten über bas Schidfal ber Briechen in Unterhandlung trete: bann bermeinte Metternich einen großen Sieg erfocten zu haben, und Brokefc glaubt fich berufen bem Scarffinn bes öfterreichifden Premier ju bulbigen. "Fürft Metternich bat alle Fähigkeiten eines Steuermannes an ben Tag gelegt, ber mit fester band bas Fahrzeug, auf bem bas Schidfal bon mehr als einem Staate lag, burd Rlippen und Befahren ber bewegten See leitete. Sein Muth, seine Ausbauer, seine Gewandtheit und bie Thatigfeit seiner Correspondeng hielten fortwährend bas Gleichgewicht unter ben fich wiberftrebenben Intereffen aufrecht. Die biplomatifchen Leiftungen find meiftens weit weniger bankbar für benjenigen, ber fie leitet, als die militarischen. Diefe haben ein offenes Felb und liegen allen Augen frei ba, mahrend bie glangenoften Bortheile, in ber Stille bes Cabinets erfochten, nur von Wenigen gesehen und beurtheilt werben tonnen und nicht selten gang und gar der Erkenntnig ber Welt entzogen bleiben. Wenn die Zeit aber munbefangenem Urtheile gekommen sein wird, und genügende Elemente für baffelbe zu Tage gebracht find, wird die Beschichte bem öfterreicischen Minifter augestehen, daß dieser Theil feiner Laufbahn unter Diejenigen gebort, Die ibn am meisten auszeichnen".

Wir haben uns bemüht, die Leiftungen Metternichs in der orientalischen Frage unbefangen zu prüfen; wir müssen aber gestehen, daß die Siege, von denen seine Bertheidiger erzählen, uns nur als vorübersgehende Bortheile erscheinen, die über einzelne Persönlichseiten davongetragen wurden, während die Sache selbst verloren ging, während sich in der großen Politit der Umschwung vorbereitete, der die Bernichtung aller "Stabilitätsgedanken" bedeutete. Je weniger sich die Metternich und Gent über die schließlichen Resultate ihrer Bemüshungen im Unklaren sein konnten, je schärfer sie die Gefahren erstannten, welche ihrem System drohten, je unbegreislicher ist es, daß

fie handelten, als ob daffelbe für alle Ewigkeit begründet sei, und fic bamit beanuaten, wenn fie über die Unklarbeit eines gegnerischen Diplomaten momentan triumphiren konnten. Es ichien fast, als ob bie bipchologische Freude über die eigene Beiftestraft, die in solchen borübergebenden Siegen ihre Befriedigung fand, einen genügenden Erfat für bas Scheitern und Miglingen im Großen und Allgemeinen bote. Die Conferengen, die im Frühjahr 1825 gu St. Betersburg über bie orientalischen Angelegenheiten stattfanden, liefern einen überraschenben Beleg für die Richtigkeit biefer Bemerkung. baben uns bereits an anderer Stelle über ben Conflict ausgefprocen, ber bamals in St. Betersburg zwischen bem Wiener und Betersburger Cabinet jum Ausbruch fam 7); wir tonnen uns beghalb nur freuen, daß Protesch unsere Darftellung in ihrer thatsachlichen Begründung unterflütt. Schon bei ben Unterhandlungen mit bem Bailly Tatitidem im Frühjahr 1822 hatte fich berausgestellt, daß Rukland von einer Unabbangigfeit Griechenlands nichts boren wollte, und wenn wir mit ber Bermerfung ber Borfclage, die Rußland bamals in Wien machen ließ, übereinftimmen, fo erftredt fic diese Uebereinstimmung gerade nur auf diesen einen Buntt. hier bot fich nämlich für ben öfterreichischen Staatstanzler eine treffliche Gelegenbeit bar, um bem ruffifden Chrgeis bie Stange zu halten. Wenn Rufland die Unabhängigfeit Griechenlands verweigerte, so mußte Defterreich fie gemabren. Es mußte ben Egoismus, ber bie Grieden nur als Wertzeuge anficht, enthüllen, und aus ben vermeintlichen Wertzeugen Ruflands einen Damm gegen Ruflands Bergrößerungsgelufte ichaffen. Und es ichien in ber That, als ob die öfterreicischen Minister ibre Aufaabe richtig erkannt batten. Re unbeutlicher die positive Seite ber öfterreichischen Politik bisher in ben meiften hiftorischen Werten hervortrat, wie benn Gervinus in seinem sechsten Bande der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts dieselbe nur errathen läßt - besto mehr werben wir es herrn b. Proteid banken, bag er uns völligen Ginblid in bas Labprinth biefer Berhandlungen gewährt. Das Betersburger Cabinet hatte seinen intimften

<sup>7)</sup> Friedrich von Gent. Ein Beitrag zur Geschichte Desterreichs im 19. Jahrhundert. Leipzig 1867, S. Hirzel. S. 95 ff.

Absichten Ausdruck verliehen, da es in einer Denkschift vom 9. Januar 1824 vorschlagen ließ, Griechenland in drei vom Sultan abshängige Fürstenthümer zu theilen, zu klein und schwach, um je den russischen Plänen zuwider zu handeln, groß genug, um ein gefährelicher Ragel im Fleische des türtischen Staatskörpers, um ein steter Anlaß zur Beschwerde und Sinmischung zu sein. Die Gefahr eines solchen Borschlages dewog selbst einen Genz, die Unabhängigkeit Griechenlands seufzend zuzugestehen. Metternich beauftragte seinen Petersburger Gesandten Graf Ledzeltern in einer geheimen Weisung dahin, daß, falls die Unterwerfung nicht gelänge, nur die Unabhängigkeit der Griechen als anderer Wechselfall angenommen werden dürfte. Ledzeltern sollte die Anerkennung der griechischen Unabhängigkeit als die einzige Drohung hinstellen, die man als Zwangsmaßeregel gegen den Divan sich erlauben dürfe.

Damit war eine folgenschwere Wendung eingetreten. Das österreichische Cabinet batte begonnen, bas Brogramm bes europäifcen Liberalismus wenigstens als eine Eventualität bei ben Berathungen jugulaffen. "36 meines Theils", erklarte ber öfterreichische Botichafter, als man in der ersten Betersburger Conferenz über die gegen die Pforte anzuwendenden Zwangsmaßregeln berieth, "bin überzeugt, daß mein bof nicht wünscht, daß man bon Waffen, bon Befetang bon Landern, bon militarifden Unternehmungen fprede. Ohne Zweifel wird zu Wien ber Bunich, Rugland gefällig zu fein, über mande Bericbiedenheit der Meinung hinwegspringen machen, nie aber auch bann noch, wenn bie Interessen Ruglands und biejenigen Europas dadurch gefährdet werden. Uebrigens drängt noch Richts jum Aussbruche, welche Makregeln man im außersten Falle nehmen wird. Warum beute Entschlusse ankundigen, wo der Ausspruch schon eine Feindseligkeit gegen die Pforte ift, beren Bertrauen man bod erwerben will, und eine machtige bilfe für den Aufftand, ben man beigulegen fich jur Aufgabe macht? Deinem hofe mare frei gesagt lieber mit einem Sprung über ben Braben ju fegen, der bei allen Militärunternehmungen und Länderbesetzungen denn doch bor unseren Bugen lage, lieber geradezu die Unabhangigkeit der Griechen anzuerkennen und dadurch die Berlegenheiten durchzuhauen, welche alle Wege zur Lösung dieser Frage bemachsen". Die

freimuthige Sprace Lebzelterns verfehlte nicht tiefen Ginbrud auf bie in Betersburg versammelten Diplomaten ju machen. Graf Reffelrobe tonnte fich bon feinem Staunen nicht erholen, bag eine fo radicale Idee auf dem Boden der sonst so streng conservativen ofterreicifden Cabinetspolitit erwachfen fei. Da ihn aber Lebzeltern immer mehr in die Enge brangte und von ihm zu wiffen verlangte. ob die Unabhangigkeit Griechenlands als außerftes Mittel nicht einem Ariege vorzuziehen sei, nahm der russische Diplomat keinen Anstand au erklären: "Rugland konne die Unabhangigkeit ber Briechen nie wollen, es wolle biefelben unter ber Berrichaft bes Sultans begunftigt, so weit es angeht, und in ihrer Berwaltung unabbangig". So hatte sich die kubne Sprache, welche Graf Lebzeltern aleichsam im Ramen ber öffentlichen Meinung Europas führte, sofort belohnt; Rugland war gezwungen worben, Farbe zu bekennen, au bekennen, bag es in ber orientalischen Frage an ber Trabition Beters und Ratharinas festhielt, bag es vor Allem ben ruffifden Einfluß auf ber Bamushalbinfel befestigen und ben Weg ber 20. jung einschlagen wolle, auf welchem es felbft vorangeben und Leiter sein tonnte. Es fragte fich nun, ob Defterreich jene einzig berftandige Lösung ber griechischen Frage selbst entschieden angriff, ober ob es dieselbe blos versuchsweise hingeworfen batte, um die Ueberlegenheit ber Wiener Staatsklugheit in helles Licht zu ftellen. Dies Lettere mar ber Rall; Metternich begnügte fich mit ber lediglich psychologischen Freude über die richtige Diagnose bes diplomatischen Sachberhalts. Als ob er auf bem Ratheber ber europäischen Diplomatie fiebe, ließ er fich in oratelhaften Sentengen über bas Beidebene vernehmen, erörterte er faltblutig bie Schwierigfeiten ber Lage, Die Berlegenheiten bes ruffischen Cabinets, und ichien gang zu überfeben, daß, wenn nicht die ftaatsrechtliche Logit, so boch die Macht der politischen Zeitströmung ju Gunften besjenigen Theils, ber handeln wollte, ju Gunften Ruglands fower in die Bagidagle fiel. "Es toftet bem Denfchen jeberzeit viel", bemertte er in fententiofer Beife, "fich eine unangenehme Wahrheit zu gestehen. Das ift beute die Lage bes Betersburger Cabinets. Es will nicht über fich gewinnen zu feben, daß die Zeit, die Ereigniffe und fein eigener Bang in ber erften Epoce bes griechischen Aufftandes bie Stellung Aller verrudt

haben. Rußland hat nie die Unabhängigkeit der Griechen gewünscht, hat in seinem Interesse sie nie wünschen können. Der Ausstand ist aber heutzutage ein Kampf um die Unabhängigkeit, und das erste Ergebniß dieses Wechsels, die Unvereinbarkeit des Einflusses, den Rußland sonst über Griechenland übte, mit den heutigen Interessen der Griechen. Das will es sich nicht gestehen und glaubt dem Schicksaleines Landes nicht fremd bleiben zu dürfen, wo es durch so lange Zeit überwiegenden Einfluß übte. Auf der anderen Seite ist Rußland wieder so enge an die Wächte geknüpst, daß es ohne ihre Zustimmung und Mitwirkung Nichts zu unternehmen in der Lage ist. Es blickt nach Auswegen und findet keinen. Was es will, ist eben unmöglich, und das Mögliche will es nicht. Das ist der Schlüssel zu allen seinen Berlegenheiten".

Wer nun die taltblutige Graufamteit, mit welcher Fürft Metternich auf die Berlegenheiten ber anderen Cabinette herabsah, wer biefe bornehme Rube betrachtet, mit welcher er auf hober Warte über dem niederen politischen Treiben ber Alltagswelt zu schweben tractet, ber mochte gern annehmen, bag ber öfterreichische Staatstangler ebenso flar gehandelt batte, wie er erfannt bat. Einsicht in die richtigen Mittel gur Lösung ber orientalischen Wirren war wie durch Inspiration über ihn gekommen. blieb eine Inspiration des Augenblides; der Liberalismus Metternichs blieb nur ein eventueller. Man wollte les plaisirs du vice und les honneurs de la vertu vereinigen. Man blieb im Bergen gut türtifc und wollte bod bie Bortheile einer griechenfreundlichen Baltung Rugland gegenüber verwerthen. Man führte zu gleicher Beit bas "legitime Recht bes Sultans" und die Unabhangigkeit ber Griechen im Munde. Statt das, was man als treffliches Mittel gegen Ruklands Chraeis erfannt batte, gans und voll zu wollen, fab man es nur als einen Rothbebelf an. Deghalb trugen benn auch die Betersburger Conferengen feine Frucht für die Politik des Staatstanglers; fie bedeuteten hochstens einen vorübergebenden perfonlichen Bortheil; die fühne Sprache Lebzelterns hatte einen gewiffen Einbrud gemacht, warb aber balb vergeffen, ba man ihr von Wien aus feine Folge gab.

Dies Ueberwiegen bes Perfonlicen bor bem Sachlichen, bas für

bie ganze Richtung der Metternichschen Politik charakteristisch ist, trat aber auch in den Beziehungen zu dem großen englischen Staatsmann hervor, der nach Castlereaghs Tode die Leitung der britischen Politik übernommen hatte. Canning ward von Metternich höchst einseitig beurtheilt, als ein bloßer Redner und als ein politischer Ignorant hingestellt. "Er ist kein Staatsmann", bemerkte er über ihn, "und wird es nie sein; sein Geist liebt sich von den Regeln der Erfahrung loszumachen; er ist beredt und insinuant, weiß gegen Lästiges auszubeugen. Deßhalb hat er sich vor der Opposition gebeugt und cajolirt sie; aber er hat zuviel für den Liberalismus gethan, als daß dieser nicht die Prätention erhebe, daß er ihm noch mehr Pfänder gebe").

In bem Gebankenaustaufd, ben Metternich mit feinem Gefandten am hofe von St. James pflog, kehrt die Betrachtung über Cannings Nachgiebigkeit gegen ben Beift ber Zeit häufig genug wieber. In melancholischem Ton wird ber Abfall Englands von bem Stabilitätsspftem ber continentalen Machte, wird Cannings Bublen um die Gunft ber Liberalen besprochen. Der berühmte Toaft auf bem Festmahl zu Harwich: "Liberty civil and religious all over the world" wird mit unverhohlenem Entseten aufgenommen: Als es bem britischen Ginfluß gelang, in Briechenland eine Betition um englischen Sout anzuregen, hoffte Metternich anfangs, man werbe auf bas Papier einer nicht autorifirten Regierung fein Gewicht- legen. Aber Canning geftand bem öfterreichischen Botichafter, bag er Die Anschauungen bes Wiener Cabinets nicht theile, bag er die Brieden niemals als sujets rebelles ansehen tonne. "Er scheint", bemerkte Efterhagy vielwiffend, "ben Incident als einen Triumph über Rugland anzusehen" .). An ben Faden ber Hoffnung, Die ibm damit eröffnet wurde, bing fich Fürft Metternich. Er eignete fic bie Auffaffung feines Gefandten an und nannte bas Ereigniß "ein febr gludliches, aber teineswegs unvorhergesehenes", er troftete fic felbft über die Anerkennung 10) des griechischen Blotus durch die

<sup>8)</sup> Depefche Metterniche an Efterhagy vom 17. Oftober 1824. Sf.

<sup>9)</sup> Dep. reservée 15. Nov. 1824. Sí.

<sup>10)</sup> Dep. secrète 5. Dec. 1824. Sí.

Englander und meinte: Die gute Seite ber englischen Cabinetspolitit bestehe darin, daß Rugland auf das Terrain des Friedens und der Gesetlickeit gebrängt werbe, weil Canning die griechische Revolution vertheidige 11). Während sich ber öfterreichische Staatstangler in dem Babn wiegte, die beiden Cabinette, deren Thatigkeit er im Drient hauptfächlich befürchtete, getrennt zu haben, begannen biefelben unvermertt und allmählich fich einander zu nähern. In geheimen Befprechungen zwischen Canning und Lieven marb zu Beginn bes Jahres 1826 bie ruffifc-englische Alliang geboren, jenes "monftrueuse Brodutt", an beffen Realität Metternich erft gar nicht glauben konnte. Die ersten Indicien ber Wendung erfassen wir in Weisungen Cannings an Lord Strangford, worin bemfelben anempfohlen wird. Alles zu vermeiden, mas die Saltung Englands ber ruffifchen Regierung gegenüber in ber griechischen Frage binden tonne. Er burfe fich nicht bagu bergeben, Defterreich und Frankreich bie Freude gu bereiten, gemeinsam mit ihnen vorzugehen, ba Defterreichs Antipathieen gegen Griechenland, Frankreichs Intriquen in Meanpten und Briechenland allzusehr gegen Englands Bolitif contraftirten. Reffelrobe babe erklart, ber Cgar erkenne, bag bie Pacification ber Levante nur durch Berftandigung zwischen Rugland und England zu erwirken sei, er rechne auf Englands Gerechtigkeit, verwerfe aber die Politit von Frantreich und Defterreich. Weghalb habe Lord Strangford angesichts solcher Thatsachen sich nicht barauf beschränkt, ben Borichlag einer confidentiellen Berftandigung zwischen England und Rugland zu machen ? Man muffe ben Separataccord zwischen ben beiben Regierungen erleichtern. Er habe sich mit Lieven über fol= gende drei Buntte geeinigt:

- 1. oubli du passé
  - 2. confiance intime entre les deux gouvernements
  - 3. le secret 12).

Dies ift die Genefis des Aprilprotofolls. Der Gedanke einer engeren Berbindung zwischen Betersburg und London lag gleichsam

<sup>11)</sup> Depeiche 1. Jan. 1825 nach London. Di.

<sup>12)</sup> Rapport de Londres 7. févr. 1826. Sí.

in ber Luft; ber zur Begrüffung bes neuen Czaren Nitolaus nach St. Betersburg geschickte Bergog von Bellington brauchte nur einen Schritt in diefer Richtung zu thun, und die ruffischen Staatsleute tamen ibm freundlichst entgegen. Ueber ben Saubtern bon Metternich und Bent hinweg wurden nun die orientalischen Dinge geregelt, und burd ben Beitritt Franfreichs, burd ben Julitractat bon 1827 war die Möglichfeit eines gemeinschaftlichen entschiedenen Auftretens ber brei berbundeten Mächte gegenüber ber Pforte gegeben. Bobl erschöpfte fich jest ber öfterreichische Staatstangler in tabelnben Worten über bas von "Lügen und Unbestimmtheiten wimmelnbe Dachwert" ber Alliirten; wohl erging er fich in ben finfterften gefdichtsphilosophischen Betrachtungen; er fagte allgemeinen Umfturg und haotische Berwirrung voraus, ba er bie Runde von ber Schlacht bei Navarin erhielt. Er hatte ber ganglichen Molirung Defterreichs baburch abhelfen wollen, bag er bie Pforte anftacheln ließ, Die öfterreichische Bermittlung amischen fich und ben Alliirten in Anspruch zu nehmen. Diese Bermittlung war nun gegenstandlos geworden. Es blieb Metternich Nichts übrig, als über Befchenes, bas fich nicht mehr andern ließ, zu reflectiren und in ben allgemeinen Chorus berer mit einzustimmen, Die in ber Berbrennung ber türkifden Flotte ein verabideuensmurbiges Berbrechen faben. Er fand nun heraus, daß die That der drei Admirale nur in Ruklands Intereffe geschehen sei. Rukland habe ben Moment, wo die Türkei burch innere gewaltsame Reformen, burch bie Betambfung bes Sanitigarenaufftanbes tief erschüttert fei, berausgegriffen, um ihr auch von außen eine tobtliche Bunde beigubringen.

Der Ausbruch bes russischen Krieges im Frühjahr 1828 schien die schlimmsten Befürchtungen des österreichischen Staatsmannes zu rechtfertigen; nun war ja eingetreten, was er lange vorausgesagt hatte, der Tripelbund zwischen Rußland, England und Frankreich stellte sich als ein schlaues Manöver heraus, durch welches die russischen Staatsmänner die Westmächte gebunden und gehindert hatten, zum Schut ihrer am Bosporus bedrohten Interessen auszutreten. Bald stieß aber das russische Unternehmen auf einen Widerstand, den man dem alternden türkischen Staatskörper nicht

augetraut hatte. Dieselben Truppen, die in jahrelangen Rämpfen gegen bie Briechen faum einen Jugbreit Landes gewinnen fonnten, erwiesen fich ben Ruffen gegenüber als helben und bestätigten, bag bie alte osmanische Tapferteit nicht erloschen fei. Bor Schumla und Siliftrig murben die Ruffen mit blutigen Robfen gurudgewiesen; Seuchen und hungersnoth lichteten ihre Reihen, fie hatten 30000 Bferbe verloren, die Armee war in bem fläglichsten Buftanbe, mah= rend die Türken voll Zuverficht bem Ausgang bes Rampfes enige= genfaben. "Die Berhaltniffe", foreibt Moltte, "gaben ber turtifden Armee alle Bortheile und brachten alle Nachtheile auf Seiten der ruffifden Armee". Der erfte Feldaug batte feineswegs ben glangenden Erwartungen entsprochen, mit welchen die Ruffen in biefen beiligen Rrieg zogen. Defto bedeutungsvoller find die Geständniffe Bozzo di Borgos in der berühmten, von Profesch nicht erwähnten Depefche bom 28. Nov. 1828 (Portfolio). Darin wird bas gange Diflingen auf die Mäßigung bes Czaren gefchoben.

Raiser Rikolaus habe in ber Zahl und Anwendung seiner Truppenfrafte ben Geift ber Mäßigung und Menschlichkeit entfaltet, ber von seinem erhabenen 3med ungertrennlich sei. Er habe nicht geglaubt, daß die Türken so hartnädig fein und ihren völligen Ruin ristiren wurden. Er habe auf einen minder heftigen Widerftand gerechnet. Man muffe gestehen, daß biefe Berechnung fehlgeschlagen sei. "Ce calcul quoique fondé sur des données plausibles a manqué, nous devons l'avouer, par l'opiniâtreté inconsidérée du Sultan et par la politique hostile et fausse du cabinet Autrichien." So merkwürdig das Geständnik der eigenen Fehlschlusse und die Anerkennung ber militärischen Tüchtigkeit ber Türken erscheinen wirb. micht minder auffallend ift ber andere Brund, auf ben die ruffifche Diplomatie das Diglingen des Feldzuges in den Donaufürstenthümern icob. Boggos Debeiden athmen Reindicaft gegen ben Wiener Bof. In bem Winter bon 1828 auf 1829, wo die Augen von gang Europa nach der Hämushalbinsel gewandt waren und man einen Weltbrand befilechtete, ber von bort ausgehen murde, bemubte fich ber ruffifde Botichafter in Paris bie anderen Machte gegen Metternich aufzuhegen und im Fall eines allgemeinen Rrieges die Niederlage bes Raiserftaates vorzubereiten. Wenn die Stunde des türfischen Reiches

folua. bann follte auch ienes nur burch ein bynaftifches Band jusammengehaltene Bolkergemisch, welches ben öfterreichischen Staat bilbet, auseinander fallen. Les intentions malveillants et les préparatifs hostiles de la cour de Vienne contre la Russie sont une vérité manifeste à toute l'Europe . . . . Le prince de Metternich proposa au cabinet de Londres d'agir de concert avec lui afin de former une ligue, où seroient attirées la France et la Prusse dans le but d'intervenir entre la Russie et la Turquie et en résultat d'imposer la paix à sa Majesté l'Empereur 18). Wir find im Stande burch die Bergleichung ber Metternichschen Depeschen, die bon Pozzo gegen bas Wiener Cabinet geschleuberten Bormurfe auf ihr richtiges Dag jurudzuführen. Es begreift fich, daß Metternich durch die Ereigniffe auf ber Bamushalbinsel in fieberhafter Spannung gehalten mar, und daß er fich bemühte, ben Stillftand, ben ber Winter in die militarifden Operationen brachte, zu einer diplomatischen Action zu benuten. Absicht ging babin, die burch ben Julitractat verbundenen Mächte au trennen. Mit ber Auflosung bes Ministerium Goberich und ber Nachfolge Wellingtons eröffneten sich die besten Aussichten für diese Bolitik. Denn Wellington begann in der That bedenklich zu werben über die Rolgen, die Aufland aus dem Aprilprotokoll und dem Julitraktat gezogen hatte, er begann zu argwöhnen, daß man ibn übertolpelt habe. Auf biese Stimmung bes britischen Bremier glaubte Metternich mirten ju muffen. Er ließ fich von Bellington verfpreden, Richts zu thun, mas nicht mit Defterreich verabrebet fei. Er ließ ihn bor bem ruffischen Chrgeig marnen, man habe Defterreich für au ftubide ober für au türtifch gehalten, um es au hören, aber l'esprit fait sans Elle habe ju feinen gludlichen Resultaten geführt 14). Roch einmal griff er zu bem Hilfsmittel in ber Roth, bas fich auf ben Betersburger Conferenzen erprobt batte; er erklärte, die aufgeklärtesten und ftrengsten Regierungen konnten in ben Fall kommen, mit einer triumphirenden Revolution transigiren zu muffen, wenn ber Friede Europas auf der Bacification und auf der Unabhängig-

<sup>13)</sup> Depèche très secrète 14. Dec. 1828.

<sup>14)</sup> Depefchen vom 30. Januar und 10. Febr. 1828.

ż

keit Griechenlands beruhe, so sei nicht mehr zu schwanken. Man solle der Pforte erst die administrative Selbständigkeit Griechenlands vorschlagen, wenn sie nicht darauf eingehe, die einfache Unabhängigkeit. Nur die Gefahren eines allgemeinen Arieges, das Resultat des Londoner Tractats habe den kaiserlichen Hof bestimmen können, diesem Plan beizustimmen, den er sonst als nicht übereinstimmend mit seinen Principien zurückgewiesen haben würde. Desterreich tröste sich, indem es die Schöpfung eines griechischen Staates bedauere, damit, daß man den allgemeinen Arieg vermeide 15).

In der That war jest für die Tripelallianz ein Moment ber Prifis eingetreten; es tonnte den Anschein gewinnen, als solle Metternichs Bemühen Erfolg haben, und freudig nahm der öfterreicische Staatstanzler Att von der Erklärung Talleprands, daß "nur die Idee von 1815, die Idee ber englisch-öfterreichisch-frangofifchen Allianz helfen tonne". Aber ber Bergog von Wellington mar nicht fo leicht aus ber einmal ermählten Bahn zu brangen. Er ftimmte awar bem öfterreichischen Memorandum 16) bei, bemertte jedoch, bag er bloß administrative und commercielle, nicht volltommene Unab= bangigkeit Briechenlands wolle, um die Pforte leichter zur Annahme au bringen und innerhalb ber Buchftaben des Tractats au bleiben 17). Dies Refthalten an bem Tractate mar es aber gerabe, mas Metternich berhindern wollte. Ein Berfuch, ben er in Paris machte, fto mit Frankreich allein auf Grund einer Revision des Juli= tractats zu einigen, miglang. Metternich erreichte nur, daß bie Weftmächte fich enger aneinanderschloffen : bom Tractate sagten fie fich nicht los. So blieb bem öfterreichischen Staatsmann auch hier nur die bedenkliche Genugthuung, bor dem "Berderben" gewarnt au haben, alles Unbeil aus ben Fehlern einzelner "Thoren" wie Canning herzuleiten und im Uebrigen an das Urtheil der nachwelt au appelliren. L'attitude morale de la Cour Impériale, so rühmte er gegen Esterbazy 18), sera naître de bien singulières reslexions

<sup>15)</sup> Memorandum vom 15. Mary 1828 Df.

<sup>16)</sup> Rapport de Londres 24. Mars 1828 Sf.

<sup>17)</sup> Rapports de Londres 6. 12. avril 1828, Of.

<sup>18)</sup> Depefde vom 25. April nach London. Df.

(

le jour, où l'impartiale histoire sera à même de faire ressortir la vérité de ces brouillards d'erreur et de fantasmagorie qui pèsent sur l'Europe. Elle remarquera, que c'est cette Autriche si étroite et si fort enfoncée dans un système d'abiecte stabilité qui a soutenu la création d'une Grèce libre et indépendante contre la décision des Puissances qui jusqu'ici ont porté dans l'affaire de la Grèce la couleur tout opposée. Par une des bizarreries que les temps amènent parfois il paroît démontré, que parmi toutes les cours ce seroit avec le point de vue final de celle de l'Autriche que se trouveroient le plus facilement d'accord le Sultan et le Président de la Grèce. Obwohl ber Fürst die Borwürfe, welche gegen seine Politik erhoben wurden, anscheinend tubl und überlegen erorterte, beweift boch ein jedes seiner Worte, wie empfindlich er für die Aeugerungen der öffentlichen Meinung Eurobas mar. Wie fonnte er fich auch auf die Dauer ber Ertenntnig verschließen, daß in seiner Politit ein ungelöfter Wiberspruch liege, bag es unmöglich mar, fich ju gleicher Zeit für die Unabhängigfeit Griechenlands und für das legitime Recht bes Sultans zu begeistern? Er begann zu fühlen, daß er fich mit Rugland überworfen und die öffentliche Meinung Europas barum boch nicht gewonnen habe. Diese Empfindung brudte all seinen Worten und Berhaltungsmaßregeln ben Charafter tiefen Unbehagens und doctrinarer Berbrieglichteit auf. Bosto bi Borgo aber gab feine Freude in lebhafter Weise barüber zu erkennen, daß die öfterreichische Bermittlung scheiterte, bag England und Frankreich fich bon Metternichs Lugen nicht fangen ließen. Bahrend fich ber ruffische Diplomat die Miene gab, als erftrebe er nur einen billigen Frieden, als fei ber Raifer nur beghalb mit fo fomachen, unzureichenden Rraften in den Rrieg gezogen, um die Turten ju iconen, berrieth feine beftige Sprace gegen ben ewigen Bermittler und Friedensstifter, bag man vor Allem barauf aus war, die Niederlage, die man erlitten hatte, wieder gut zu machen. Jeder Berfuch, in bem Augenblid zu vermitteln, wo Ruglands Miglingen vor aller Welt offenfundig ward, erschien als bitterer Hohn. Jest galt es bor Allem bie ruffische Baffenehre ju retten. Rache für die erlittene Schlappe war ber einzige Bedante biefer Diplomatie, und neben foldem großartigen unbeirrten Chrgeis mußten die fleinen Mittel bes öfterreidifchen Staatsmannes in ihr Nichts verfcwinden.

Boggo erklärte gerade heraus, daß ber Friede nur im Lager bictirt werben burfe. Nos amis ont besoin de nos succès à l'avenir pour justifier leur conduite. Einstweilen murben alle biblomatifchen Mittel in Bewegung gefett, um die "Freunde Ruglands" fest im Glauben an ben Sieg ber guten Sache zu erhalten. In Baris wirtte Pozzo auf Rarl X ein. In Berlin batte Rukland foon wahrend des Ottobers 1828 ein Trut- und Schut-Bundnig angeboten; eine mächtige Bartei in Breugen, Die mit ber Stellung ihres Landes in Deutschland und in Europa unzufrieden mar, General Wigleben an ber Spige, nahm ben ruffischen Antrag mit ber größten Warme auf. Der Ronig lehnte aber ab, fo bag es nothwendig erfchien unmittelbarer auf feine Befinnung einzuwirten. Degbalb ericien Raifer Ritolaus im Frühjahr 1829 felbft in Berlin, bem Anschein nach um die Raiserin zu bealeiten und um ber Bermablung bes Bringen Wilhelm mit der Nichte bes Cagren beigumobnen. Der That nach aber handelte es fich um die Ordnung ber orientalischen Sandel. Als das biplomatische Corps nebst den bodften preußischen Staatsbeamten während ber Trauungsfeierlichkeit in ber Rapelle versammelt war, erschien ber ruffische Minister bes haufes, Fürft Wolchonsty, lub ben frangofischen Befandten Agout lant und öffentlich ein, ihm in bas Cabinet bes Raisers zu einer Unterredung zu folgen. hier offenbarte fich Raifer Nitolaus, wie bas seiner entschiedenen soldatischen Ratur entsprach, in unumwunbenfter Beise. Er sei entschloffen, wenn biefer Feldzug keinen Erfolg habe, einen britten, vierten, fünften zu unternehmen. Es fcmerze ihn, daß wegen geringfügiger Ursachen so viel Blut vergossen werde. Allein die Shre und Burbe bes Reiches, die Stellung als Rachfolger Alexanders erlaubten ibm nicht von seinem Borsak abzugebn. Benn ber Streit geendigt sei, werbe er an bem festhalten, mas er in seinem Ariegsmanifest ausgesprochen habe, auf jede Eroberung bergichten und fich mit Entschädigung der Arjegstoften begnügen. In gleichem Sinne fprach fich ber Czar gegen ben Ronig aus. Dem friedlichen, rubeliebenden Sinne bes preußischen Monarchen mar felbit eine fo entfernte Bewegung wie ber Türkenfrieg bon Anfang

an "fatal" gewesen. Er hatte sich oft bahin geäußert, der Raiser hätte den Arieg vermeiden können und sollen. Nun bot er dem Czaren gern seine Vermittlung an. Und da man erfahren hatte, daß alle disher angewandten diplomatischen Versuche nicht ausreichten, um den Trotz des Divan zu brechen, so beschloß man, General Müffling nach Konstantinopel zu senden, einen Mann, der personlich durch seine militärische Erfahrung auf den Sultan wirken könne. Es sollte eine außerordentliche militärische Gesandtschaft von der Person des Königs an die Person des Sultans sein, um diesem die militärische Lage des Reiches auseinanderzusetzen und ihn zu einem billigen Friedensschluß zu bewegen.

An die Hofe von London und Wien gab man die Erklärung ab, daß die Sendung Müfflings den Zweck habe, die Pforte von den wahren Sesinnungen des Kaisers zu überzeugen. Fürst Metternich nahm sie auch wirklich als einen Beweis von der Friedensliebe des russischen Monarchen: "die Worte sind preußisch", so schrieb er am 19. Juli 1829 an den Internuntius, "aber der Sedanke ist russisch, wir unterstüßen den General Müffling".

Müfflings Sendung follte jedoch, in Berbindung mit bem Umschwung, ber in ben Rriegsoberationen eintrat, nur barauf binauslaufen, die ruffifden Intereffen ju fordern. Der Feldjug bes Rabres 1829 nahm raid eine entideibende Wendung, ba ber labmende Ginfluk ber Versönlichkeit bes Raifers aus bem Lager entfernt und die Leitung des Gangen ber Rühnheit eines Eingelnen anvertraut ward. Diebitsche fühner Bug über ben Baltan und bie Besetzung von Abrianopel bannte zu Konftantinopel alle Gemuther in Rleinmuth und Befturzung. Noch mar freilich die Lage feine fo verzweifelte, bag man fich gebunden in die Bande ber Begner liefern mußte. Richt bas Säuflein von Truppen, bas athemlos, von Seuchen und hunger becimirt, an ber Marika ftand, ben Grofvegier und ben Baica von Stutari im Ruden, eine mit Rriegsmitteln reichlich versebene Hauptstadt und eine feindliche Bevolkerung vor fich, nicht bie Armee und ber Waffenerfolg von Diebitich, fondern ber Rimbus, mit bem er fich umgab, ber Schein, mit bem er vortrefflich ju wirthschaften verstand, die Mattherzigkeit des Divan und ber mobibienerifche Gifer ber europäischen Diplomatie find es gewesen, bie jenen bemuthigenben Frieden von Abrianopel zu Stande gebracht haben. "Wenn der Großherr und die Diplomatie", sagt Moltke, "nur einisgermaßen von der wahren Sachlage unterrichtet waren, so konnte ber Feldzug zu ganz entgegengesetzten Resultaten führen".

In den Händen der westmächtlichen Diplomatie lag es damals bem russischen Feldherrn Halt zuzurufen; die Pforte warf sich ihr völlig in die Arme, sie erklärte am 9. September 19), daß der Sultan in der griechischen Frage vollkommen nachgebe und sich verspstichte, allen Beschlüssen, welche die Londoner Conferenz zur Ausstührung des Julitractates fassen werde, beizustimmen.

So legte die Bunft des Bufalls eine gewaltige Entscheidung in die Sande der beiden Gesandten von England und Frankreich. Bei ihnen ftand es, den Ruffen die Frucht zweifelhafter Rriegslor= beeren zu entreißen. Beftutt auf bie türtifchen Concessionen tonnten fie felbst bas heft ber Unterhandlungen in die hand nehmen, Waffenftillftand gebieten und ben ruffifchen Cafar aus feiner erborgten Machtftellung unsanft herausbeben. Doch ein großer weltgeschicht= licher Augenblid fand matte unselbständige Naturen. Wo fie befehlen tonnten, verftanden fie nur ju bitten; wo fie broben mußten, machten fie angftlich verworrene Borftellungen. Sie ersuchten ben ruffischen Relbherrn die griechische Frage in ben Friedensartikeln nicht zu erwahnen. Sie erfuchten ihn ben Weitermarich einzustellen und füg= ten bingu, wenn fie ihm die verhängnigvolle Lage der Pforte verfowiegen, so wurden fie eine Berantwortung auf sich nehmen, die fie mit allen Rraften von fich wiesen. In gleichem Sinne wußte Müffling ben Divan einzuschüchtern, indem er die Tragweite ber militarischen Erfolge Diebitsche als unermeglich hinstellte. erschien im Lager zu Abrignopel nicht als Unterhändler, sondern als "Bittenber", wie er sich ausbrückte. Diese ohnmächtige Haltung ber Diplomatie legte alles Uebergewicht in die Bande bes ruffischen Er gewährte ben Bittenden nur einen Theil beffen, was er ben Befehlenden nicht berweigert haben würde. Er bictirte ben Frieden, mahrend er bor ber Enthullung ber eigenen Ohnmacht gittern mußte. Boggos Borausfage mar erfüllt.

<sup>19)</sup> Protefc tennt nur bie vom Reis-Effendi Tags zubor am 8. gemachten Bugeftanbniffe. Bb. II G. 851.

(

(

Diebitsch bestand darauf, daß eine Bestimmung über Griechenland in den Friedenstractat aufgenommen werde. Rußland wollte sich den Schein nicht rauben lassen, als habe es für die Rechte der unterdrückten Glaubensgenossen gesochten; es wollte den Triumph genießen, mit dem Schwert mehr für die Bedrängten erreicht zu haben, als die lauen westmächtlichen Bundesgenossen mit Borstellungen und Protosollen. So mußte sich denn die Pforte im 10. Artisel des Friedensvertrages verpslichten, das Londoner Protosoll vom 22. März anzuerkennen und sofort einen Bevollmächtigten einzusetzen, der in Gemeinschaft mit den alliirten Commissarien die Londoner Stipulationen aussühren sollte. Für Griechenland war damit die Grenze von Arta nach Bolo errungen, aber auch die Abhängigseit schien unwiderrusbar entschieden.

Abermals durfte sich Fürst Metternich rühmen, den diplomatischen Sang aufs Klarste durchschaut zu haben, wenn er dem Internuntius schried: "Die Cabinette sind uneiniger als je, das französische läuft hinter dem russischen her, das englische möckte und thut nichts, nur das russische weiß was es will; der russische Friede wird auch die griechische Sache entscheiden". So versuchte man in Wien das Unerwünschte der Ereignisse möglichst zu ignoriren und sich damit zu trösten, daß dieselben auch den anderen Cabinetten unerwünscht gekommen seien. Die Bedingungen, unter denen der Friede geschlossen war, erklärte man für eine Folge der Fehler, welche die Höse seit vier Jahren gehäuft hätten, und für die der Berblendung des Divan, der sich den rettenden Kathschlägen des Wiesner Cabinets harthädig verschlossen habe.

Aber man verhehlte sich nicht, daß die große Allianz von 1814 und 1815 erloschen sei, daß die Mächte nun wieder alle isolirt stanben und daß Raiser Nitolaus die Geschicke Europas in Sänden hielt.

Reben diesem tiefgreifenden Umschwung in der europäischen Staatenordnung trat die Regelung der griechischen Frage selbst in den hintergrund. Als Wellington den Friedensvertrag las, erklärte er: das türkische Reich sei auf den Tod verwundet, jedes Trachten dessen aufzufrischen ein vergebliches, und nur einen Gedanken habe man dermalen festzuhalten, nämlich wie durch den griechischen Staat die europäische Türkei zu ersetzen sei. Lord heitesbury sprach

stadt bamals bahin aus, baß nur ein griechischer Staat bas Umsichgreisen Rußlands eindämmen könne; er wollte Konstantinopel zur Hauptstadt des neuen griechischen Reiches. So begann die Macht der Umstände, die Präponderanz, die Rußland durch sein energisches Borgehen im Orient erlangt hatte, selbst auf die conservatiosten Staatsmänner zu wirken, und ihnen in der zwölsten Stunde das Programm aufzudrängen, welches die öffentliche Meinung Europas seit dem Beginn des dritten Jahrzehnts mit aller Entschiedenheit vertreten hatte. Selbst der Internuntius wagte in einem Berichte an sein Cadinet vom 24. Dezember 1829 die Unabhängigkeit von Griechenland als einziges Heilmittel vorzuschlagen, und Fürst Meternich schrieb dem Borschlage bei: "das war ja unsere Meinung seit jeher".

In der That gelang es nun den vereinten Bemühungen der Beftmächte und Defterreichs, bem ruffischen Chrgeis burch bie Brunbung eines unabhängigen Griechenlands Paroli ju bieten. Allein für bas Gnabengeschent ber Unabhängigfeit, welches man ben Brieden nicht mehr vorzuenthalten wagte, maßen die diplomatischen Richter die Grenzen fo angfilich und forgfam ab, bag ber neue Staatsförber teine Lebensfähigteit erhielt. In bem Prototoll vom 3. Februar 1830 trat zwar ein freies, aber kummerlich ausgestattetes und beschränftes Griechenland jur Welt; Theile, die nothwendig gu bem jungen Staat gehorten, Atarnanien, Samos, Areta, beren Bevolkerung beroifch mitgetämpft und für die Freiheit geblutet hatte, waren dazu verurtheilt unter bas türkifche Jod gurudgukehren. So hatte die Diplomatie nur Stüdwert zu Tage gefördert; und wenn Retternich fich über die vielen Sorgen und Niederlagen, die ihm bie orientalische Frage gebracht hatte, bamit troftete, bag ber Bebante ber Unabhangigkeit Griechenlands, ben man ichlieklich annahm, querft bon dem öfterreichischen Cabinet ausgesprochen worden sei, so tonnen uns seine boben Worte boch nun und nimmermehr die Thatsache verbergen, daß er getrieben wurde, wo er die treibende Kraft au fein behauptete, und daß schließlich Sieg und Entscheidung den beiden Mächten zufiel, gegen die er gerungen hat: Rußland und ber öffentlichen Meinung Europas.

Blauben wir nun auch in biefen rafchen Bugen motivirt ju

haben, inmiefern unfer Urtheil über die Politit des Fürften Det= ternich von dem des Herrn von Protesch abweicht, so konnen wir uns boch die Genugthuung nicht verfagen, die großen Borguge berhorzuheben, welche fein Wert vor anderen Bearbeitungen jener Beriobe auszeichnen. Die Darftellung ber Begebenheiten in Griechen= land felbst ift klar und ruhig, der Ton ift einfach und besonnen gehalten. Man bemerkt es fofort: hier fcreibt ein Mann, ber mit= ten im Bewühl ber Leibenschaften gestanden, ber bas milbe Emporwachsen dieses heißblütigen Geschlechts mit eigenen Augen gesehn hat, ben aber prattifder Berftand und nuchterne Genialität hoch über bas wirre Treiben bes Tages gestellt und in Wahrheit jum histori= schen Richter berufen haben. Schwerer zu bewältigen ist selten ein hiftorifder Stoff als ber, welcher ben Bormurf bon Protefchs Werk bilbet. Es ist große Gefahr, daß der Erzähler sich in ein Chaos von Einzelbeiten verirrt, ba wie im Alterthum auch noch beutzutage jeder kleine Diftritt, jede Alpenlandicaft, jede Infel Briechenlands ihre eigene Geschichte hat. Aber Brotesch weiß die Schwierigkeiten gludlich zu überwinden, indem er einzelne mahrhaft bedeutende Berfonlichkeiten ober epochemachende Ereigniffe in ben Borbergrund ftellt. So hat er das Auftreten Lord Byrons, die Belagerung und ben Fall Mefolonghis in völlig meifterhafter Beise geschildert.

Das Urtheil, welches Herr von Protesch über die frühere Quellenliteratur fällt, lautet sehr hart. "Alles, was dis jest über den Gegenstand geschrieben wurde, ist Parteischrift oder gar schwaches Stückwert". Diese Worte mochten im Jahre 1848 ihre Berechtigung haben. Seitdem aber hat die historische Literatur über den griechischen Aufstand wesentliche Bereicherung erfahren. Unter den Griechen nennen wir nur die umfassenden Arbeiten von Tritupis, Philimon und Kutsonikas. Allein auch die deutsche Wissenschaft hat sich mit der Geschichte des griechischen Aufstandes einzehend beschäftigt, und ihre Entdedungen haben neues Licht auf jene merkwürdige Periode geworfen.

## Der Sturz ber Kryptocalbiniften in Sachsen 1574.

Bon

## Auguft Rludhobn.

Die deutsche Geschichte in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts ift von den Forschern lange vernachlässigt worden. Bor Allem die politische Geschichte. Denn der Historiter fühlt sich nicht angezogen von einem Zeitalter, das arm an schöpferischen Gedanken, noch ärmer an großen Charakteren, nur in verderblicher confessioneller Polemik eine rührige Thätigkeit entfaltete, die nationalen Interessen aber, auf dem staatlichen wie auf dem kirchlichen Gebiet, schmachvoll vernachlässigte.

Auch die Theologen kehrten dem specifisch theologischen Zeitalter den Rücken, sobald das polemische Interesse, das dort Befriedigung gesucht hatte, in den hintergrund trat. So brachte das
18. Jahrhundert, in dessen Beginn die quellenmäßige Streitschriftenliteratur mit Löschers Historia Motuum einen Abschluß gefunden
hatte, kein namhaftes Werk über die Zeit der consessionellen Kämpse
hervor, dis gegen Ende des Jahrhunderts Plands berühmt gewordene
Geschichte der protestantischen Theologie von Luthers Tode dis zur
Concordiensormel erschien. Seitdem versloß ein halbes Jahrhundert,
bis endlich von dem Aufschwung, den die geschichtlichen auf urkundliche Forschung gegründeten Studien genommen haben, auch der
neueren Rirchengeschichte zu Gute kommen sollte.

Es waren zunächst Anhänger ber reformirten Richtung, welche bie Geschichte bes Rampses ihrer Kirche gegen die lutherische Orthoboxie quellenmäßig aushellten. Ich erinnere nur an heppes verbienstvolle "Geschichte bes deutschen Protestantismus in den Jahren 1555—1581", an die "Bäter und Begründer der reformirten Kirche", wovon namentlich Sudh offs Olevian und Ursin deutsche, speciell pfälzische Verhältnisse quellenmäßig auftlärte, und insbesondere auch an Gillets ausgezeichnetes Buch über Crato von Krasstheim und bessen Freunde, worauf wir noch zurücksommen werden.

Neuerdings erst fängt man lutherischer Seits an, mit den Reformirten in Aushellung der Ursachen, welche dem strengeren Lutherthum in dem größten Theile Deutschlands den Sieg über freiere Bestrebungen verschafft haben, zu wetteisern, und es wäre sehr zu wünschen, daß alle Stimmsührer jener Zeit so trefsliche Bearbeiter fänden, wie Flacius Ilhricus ihn in Preper gefunden hat.

Durch die erwähnten Forschungen ist eine Fülle neuen Materials aus Bibliotheten und Archiven zu Tage gefördert worden. Heppe hat vor Allem aus Rasseler Archivalien sein inhaltreiches Wert aufgebaut. Sudhoff und Andere haben aus Züricher Quellen geschöpft. Straßburger Briefe und Handschriften sind von bortigen Gelehrten mehrfach benutt worden; den großen Briefwechsel der Wittenberger Freunde, welcher sich auf der Breslauer Bibliothet bestindet, hat Gillet verwerthet, und was Münchens handschriftliche Schähe für seine specielle Aufgabe boten, hat Prehers Fleiß ausgebeutet.

Damit sind freilich die Bibliotheken und Archive Deutschlands noch keineswegs erschöpft, und auch da, wo längst geforscht worden ist, blieb manche werthvolle Quelle noch unaufgedeckt; aber auffallen muß vor Allem, daß ein unermeßlicher Urkundenschaß, welcher Dank einer liberalen, man darf sagen mustergültigen Berwaltung zu bequemer Benuzung sich darbot, so lange sast unberührt geblieben ist. Ich meine das sächsische Haupt- und Staatsarchiv zu Dresden mit den sast zächsischen August, der ja in den kirchlichen Händeln in der 2. Hälfte des 16. Jahr- hunderts eine nur allzu verhängnisvolle Rolle gespielt hat.

Dr. Calinid, Diaconus in Chemnis, mar ber erfte, welcher

sich die Aufgabe stellte, aus den reichen Quellen des Dresdener Arschivs das Dunkel aufzuhellen, das noch immer über der Ratastrophe schwebt, der das strenge Lutherthum in Sachsen seinen Sieg versbankte 1).

Reine Aufgabe konnte lohnender sein als diese, mogen wir nun auf ben Reichthum bes Materials, bas fic dem Forscher barbot, ober auf die Wichtigkeit und bas Intereffe bes zu behandelnden Begenstandes feben. Denn es find feine Borgange von blos localer Bebeutung, sondern welthistorische Ereignisse, welche sich unter dem Rurfürsten August in jenen Nahren auf firchlichem Bebiet vollzogen. Seine Haltung wurde entscheidend nicht allein für die Rirche Rurfachsens, sondern für die Geschichte des deutschen Protestantismus aberhaupt. Wie wenn August, welcher Decennien lang unter ber Leitung Melanchthons und feiner Schüler die übereifrigen Lutheraner so nachdrücklich bekämpft hatte, in dieser Richtung ausgeharrt und feine bisherigen Rathgeber ihren Feinden nicht geopfert hatte ? Dann wurde das Wert der Reformation, das von Kurfachsen unter den Ernestinern ausgegangen war, nicht unter den Albertinern in der geifttobtenden Orthodoxie der Concordienformel feinen Abschluß gefunden haben, und wie die firchliche Gestaltung Deutschlands, fo wurde auch die politische heute wahrscheinlich eine andere sein. Es genuat, an ben unheilvollen Ginfluß zu erinnern, welchen ber bon nun an in Rurfachfen gepflegte bag gegen ben Calvinismus allein **schon im** 30jährigen Ariege ausgeübt hat.

Dabei entbehren die in Rede stehenden Borgänge eines bramatischen Interesses nicht. Freilich mag es nicht Jedermann Freude gewähren, den Kurfürsten August auf dem langen Wege zu begleiten, der ihn aus Melanchthons Schule zuletzt in die Arme eines Listenius und Mirus führte und den früher Dulbsamen zu einem Fanatiker machte; es mag auch nicht Jedem anziehend erscheinen, den politischen Berechnungen und den privaten Leidenschaften, die dort einwirkten, nachzuspüren, oder zu untersuchen, wie neben Rath-

<sup>1)</sup> Calinich, Lampf und Untergang bes Melanchthonismus in Aursachsen in ben Jahren 1570 bis 1574 und bie Schichfale seiner vornehmften Saupter. Leipzig 1866.

7

 $\langle$ 

gebern von zweifelhaftem Werth Weiber und Gunftlinge thätig waren und die religiöse Frage zu einer Sache der Hofparteien gemacht wird; aber Riemand wird ohne Theilnahme den schweren Schickalswechsel betrachten, der plöglich in dem Leben jener hochgestellten und hochbegabten Männer eintrat, über welche die Ratastrophe von 1574 Rerter- und Folterqualen gebracht hat.

Man könnte nicht sagen, daß der Versasser des genannten Werkes seine Aufgabe in ihrer ganzen Bedeutung erfaßt, und noch weniger, daß er die Mittel, die sich ihm zu ihrer Lösung darboten, vollständig benußt hätte. Es war der erste Mangel, daß herr Dr. Salinich nicht ausreichend vorbereitet an die Arbeit herantrat. Ich meine damit weniger eine unvollkommene historische Bildung, neben der jedenfalls besseren theologischen, als die mangelhafte Kenntniß der vorhandenen Literatur. Die Aufsindung oder Benuzung ergiediger archivalischer Quellen darf doch nicht der Pflicht überheben, das längst Borhandene sich anzueignen. Bekanntes für unbekannt zu halten, ist nicht die schlimmste Gefahr, der Jemand sich aussetzt, welcher im Bertrauen auf seine neuen Quellen die ältere Literatur ignorirt, sondern bedenklicher ist es, die Gesichtspunkte zu übersehen, worauf es bei Benutung der neuen Hilfsmittel vor Allem ankommt.

So hat Calinich nicht allein die alteren kirchengeschichtlichen Quellenwerke, sowie die Hilfsmittel, welche die sächsische Specialgeschichte bot — wie z. B. Gleichens Hikorie der kursächsischen Hofsprediger und Band VIII der Bermischten Nachrichten zur sächsischen Geschichte — bei Seite gelassen, sondern sogar Gillets unschäpbares Werk, das in dem letzten Dritttheil des I. Bandes das Reueste und Beste über die Wittenberger und die Katastrophe von 1574 giebt, völlig ignorirt.

Dieser Mangel würde selbst dann fühlbar sein, wenn der Herr Berfasser seine archivalischen Forschungen umsichtiger und gründlicher angestellt hätte, als man ihm nachrühmen kann. Er hat sich begnügt, diesenigen Attenfascikel, die auf den ersten Blid sich ihm darboten, auszubeuten, ohne seine Forschungen auch auf solche Materialien auszudehnen, die den zunächstliegenden Stoff erganzen konnten und mußten. Freilich war auch schon der engere Quellenkreis, auf besien Durchsicht er sich beschränkte, so reichhaltig, daß er durch seine Be-

wältigung viel Mühe und Zeit in Anspruch nahm. Aber wer ein solches Opfer nicht bringen kann ober mag, thut wohl, sich an einem großen archivalischen Stoff nicht zu versuchen. Denn eine mangelshafte Benutzung ungedruckter Quellen wirkt, trot des Reuen und Werthvollen, das sie im Einzelnen zu Tage fördert, eher nachtheilig als förderlich.

Mangelhaft aber ift die Benutung ber Dresbener Atten burch orn. Calinich auch innerhalb ber engeren Grengen, die er fich ftedte; benn auch diejenigen Materialien, die er durchforschte, beutete er teineswegs sorgfältig aus. Es scheint, als ob mahrend ber Arbeit bie Rrafte erlahmten oder die Umftande jur Gile brangten. Denn wahrend die erfte Salfte bes Buches nach der ftofflichen Seite noch befriedigen kann, und ber Fleiß Anerkennung verdient, womit neben ben Aften des Archives die auf der t. Bibliothet zu Dresben aufbewahrten Schriften ber Wittenberger berangezogen murben, find bie Aftenbande, welche bas Material für bie zweite Salfte bes Buches lieferten, gar ju oberflächlich benutt. So vor Allem die Quellen aur Geschichte ber Manner, welche in die Rataftrophe bon 1574 verwidelt murben. Ihre Schidfale barftellen ju wollen, fündigt ber Berfaffer icon auf bem Titel bes Buches an. Was er aber giebt. fteht in feinem Berhaltniß ju bem Reichthum bes Stoffes, ber ibm porlag. Statt dies einzugesteben und wenigstens für diesen Theil ber Arbeit ben Anipruch attenmäßiger Forfchung fallen ju laffen, erwedt er ben Schein, als habe er feine Quellen genau benutt. Wie es fich aber bamit verhalt, zeigt am Beften folgendes Beifpiel.

Ein Attenband, den Hr. Calinich eingefehen und stellenweise excerpirt hat, betrifft die Gefangenschaft Cracos. Darin finden sich u. a. auch ausführliche Berichte über die mit dem Unglücklichen vorgenommene "peinliche Frage" nebst den sehr instructiven Antworten des Gefolterten. Hr. Calinich aber versichert S. 183 seines Buches: die Atten, die er doch vor sich hatte und theilweise las, "schweigen völlig von einer über ihn verhängten Tortur".

Anderer Art ist folgender Fall, wo der Hr. Berfasser zwar ein Document benutzt, aber falsch gelesen und noch falscher gedeutet hat. Er führt S. 196 aus einem Brief Peuzers an Craco bom J. 1570 die ursprünglich griechisch abgefaßte Stelle an: "Wie dem allen,

wollte ich, daß wir Riemand zu Gefallen berhielten, sondern uns alfo verhielten, daß man mußte, daß wir alfo gefaßt maren, daß wir für uns felbft munter thun, mas mir wollten". Dag es ftatt "berhielten" - "beuchelten", ftatt "munter thun" - "funten thun" beißen follte, fällt nicht fo ins Gewicht, als die irreleitende Anwenbung, die ber Berfaffer von ber Stelle macht. Sie bient ihm namlich als Zeugniß, - baber auch gesperrte Schrift - bag Beuger es bornehmlich gewesen, ber auf Beichaffung eines ftarten Anhanges bebacht war und Rathschläge ertheilte, wie man ben Wiberfachern ftart gegenüberfteben tonnte. Alfo icon im 3. 1570, vier Jahre por der Rataftrophe, ein unwiderleglicher Beweis für die oft behauptete, aber nie erwiesene "Conspiration" ber Arpptocalviniften! Gludlicher Beife ift es nicht fo. Der Brief Beugers handelt nur von Bündniffen, die Sachsen mit "großen Botentaten", wie es eine Beile borber ausbrudlich beißt, eingeben foll, mit nichten aber bon bem, was Calinich barin finbet.

Nach alle bem wird bie Aufgabe, die Geschichte bes "Rampfes und Untergangs bes Melanchthonismus" in Rurfachsen nach ben Originalatten barguftellen, burd orn. Calinichs Buch nicht beseitigt, fondern ber Bunich nach einer befriedigenden Lofung auf Grund breiterer und sorgfältiger Forschung erft recht nabe gelegt. 3ch hatte Beranlaffung, bei einem wiederholten langeren Aufenthalt in Dresben die einschlägigen Materialien bes Archives junachft für andere Amede burchzusehen. Dabei wandte ich meine Aufmerksamkeit vor Allem ber Beschichte ber firchlichen Sandel von 1560-1570 gu, alfo ber Zeit von Melanchthons Tobe bis zu dem Bunkt, wo Calinics Darftellung beginnt, und überzeugte mich bald, wie febr or. Dr. Billet Recht hat, wenn er in jenen Jahren ben Urfprung ber Berwidlungen sucht, die 1574 eine so gewaltsame Lösung finden sollten. Die Resultate iener Studien werde ich an einem anderen Orte mittheilen und baran eine Erörterung einzelner Buntte aus ber fpateren Beidicte ber fryptocalvinischen Sandel knupfen. hier moge es mir nur gestattet sein, die Rataftrophe von 1574, wie dieselbe auf Grund ardivalifder Quellen, mit Benutung ber Calinididen und noch mehr ber Gilletiden Studien, fich barftellt, in Rurze zu erzählen und außerbem bon bem Berfahren Augusts gegen Craco au berichten. Denn bei diesem Verfahren, das, aller Procefformen baar, einzig in seiner Art dasteht, kommt die weniger beachtete politische Seite der krypto-calvinischen Händel zur Sprache, und erscheint zugleich der Kurfürst in einem Licht, das greller ist als daszenige, welches aus Peuzers Historia Carcerum auf ihn fällt.

Re gewalttbätiger ber Kurfürst August im R. 1574 auftritt, um fo mehr ift es Bflicht hervorzuheben, daß er in früheren Jahren, pon seinem Regierungsantritt (1553) an eifrig bestrebt mar, für bas friedliche Gebeiben ber Kirche seines Landes nach den Rathschlägen ber beften Autoritäten ju forgen. Ohne Berftandnig, man tann auch sagen ohne Interesse für specifisch theologische Dinge, suchte er in ben bogmatischen Streitigkeiten, die immer heftiger entbrannten, fich tein felbständiges Urtheil ju bilden. Er glaubte bor Allem an den Ramen Luthers, hielt aber auch Melanchthon fehr boch und ließ fich, so lange dieser lebte (er ftarb 1560), gern von ihm berathen. Daß Melanchthon in wichtigen Punften über Luther hinausgegangen war, daß er namentlich in der Abendmahlslehre fich Calvins Auffaffung angeeignet hatte, leuchtete August nicht ein, und wie Melandthon fich butete, ibm dies deutlich ju fagen, so vermieden es nach bem Tobe bes Letteren noch angftlicher feine Freunde und Schüler. Baul Eber mar bor Allen ber Mann, welcher in ben Jahren 1560-1570 bem Rurfürsten als Rathgeber in theologischen Dingen diente und babei sowohl den Borftellungen und Reigungen Augusts als den Verhältniffen am Sofe ju Dresden, wo die Rurfürftin Anna, eine banische Bringessin, eine ftreng lutherische Bartei um sich zu schaaren suchte, allzusehr sich anzubequemen wußte.

Sigenthümlich genug ift in jener Zeit die Stellung, welche ber sächsische Kurfürst zu den kirchlichen Händeln einnimmt. Er dringt in seinem Lande auf genaue Beobachtung der von Luther und Melanchthon überlieferten Lehrnorm; des Letteren Schriften, in dem Corpus Doctrinae vereinigt, haben officielle Geltung, ohne daß damit dem echten Lutherthum etwas vergeben sein soll. Man bedient sich in den sächsischen Kirchen und Schulen Melanchthonischer Redeweisen, setzt aber dabei — wenigstens nach der Meinung Augusts —

٢

ξ

überall nur eine lutherische Auffaffung voraus. Zwar jenem Lutherthum, das die Macianer in Thuringen und Riedersachsen predigen und das in den von August mit Gifersucht übermachten Erneftinern seine Bortampfer findet, tritt ber sachsische Aurfürst mit Nachdrud entgegen und weift auch unter ber Leitung ber Melanchthonianer Die Orthodoxie ber Würtemberger, welche in bem neu ausgebilbeten Dogma der Ubiquitat des Leibes Chrifti, d. h. "in ber Ableitung ber leiblichen Gegenwart Chrifti im Abendmahl aus ber Theilnahme seiner menschlichen Ratur an ber göttlichen Allgegenwart" gipfelt, enticieben jurud; aber er verwirft gleichzeitig nicht minder nachbrudlich die reformirte Abendmahlslehre, und man thut ihm Unrecht, wenn man ihm ein Liebaugeln mit bem pfalzischen Calvinismus nachfagt. Die bat August eine Belegenheit vorübergeben laffen, bem Rurfürsten Friedrich von der Bfalg zu erklären, daß er der Lehre bes Beibelberger Ratedismus nicht zuftimme und fie für unvereinbar halte mit der Augsburgifden Confession in ihrem mahren Berftande. Wenn er gleichwohl im 3. 1566 auf bem Reichstag ju Augsburg nicht in die öffentliche Berdammung der pfälzischen Rirchenlehre und in den Ausschluß Friedrichs vom Religionsfrieden willigte, fo folgte er nur politischen Motiven und bem Andringen jener Rathe. welche im Interesse bes Protestantismus ein so verderbliches Unternehmen zu berhüten suchten. Und wenn August balb barauf für bie Evangelischen in den Niederlanden eintrat, so that er dies nur mit ber ausbrudlichen Erklärung, bag er bie Unfdulbigung, als ob bie protestantischen Riederländer vorwiegend Calvinisten und nicht jum größten Theil Unhänger ber Augsburgischen Confession maren, für unrecht erkenne, wie er es benn auch war, welcher ben Pfalggrafen eben als Calvinisten an der gemeinsamen Berwendung der beutsch= protestantischen Fürsten für bie nieberländischen Glaubensaenoffen nicht theilnehmen laffen wollte. Diefer Saltung entspricht es volltommen, wenn ber Rurfürft im 3. 1569 bie Berbinbung feiner Tochter Elisabeth mit Johann Casimir, dem Sohn des Rurfürften Friedrich von ber Pfalg, nur unter ber contractlich gemährleifteten Bedingung jugab, daß ber junge Bfalggraf ein anticalvinisches Bekenntniß ablegte und die Tochter von den Beidelberger Theologen

und dem eigenen Schwiegervater in kirchlichen Dingen völlig unbebelligt bliebe.

Freilich war August damals von confessioneller Engherzigkeit insofern noch frei, als er in seiner Umgebung und in seinem Dienste Männer dulbete, von benen ihm gesagt wurde, daß sie in dogmatisichen Fragen abweichenden Ansichten huldigten. Man hörte wohl in vertrautem Gespräch aus seinem Munde die Aeußerung, daß er sich um den Glauben des Einzelnen nicht kümmere, sondern das Gewissen frei lassen wolle; aber niemals verschwieg er seinen juristischen wie theologischen Rathgebern, daß er in Kirche und Schule keine andere Lehre als die überlieferte dulden und jedem Versuch, hier eine Neue-rung zu machen, entgegentreten werde.

Miglich genug mar unter biefen Umftanden bie Lage ber Manner, welche unter bem Aurfürsten August auf bas fachlische Rirchenwefen einzuwirken berufen maren. Denn wie konnten Theologen und theologisch gebildete Staatsmanner und Belehrte in einem Zeitalter, bas in ber Ausbilbung und Ausprägung icharf bestimmter Behrnormen feine Aufgabe fah, fich mit den unklaren Borftellungen, in benen ber Rurfürst befangen mar, zufrieden geben ? Und wie ließ fic, mahrend sonft überall in Deutschland, wo man nicht, wie in ber Pfalz, von bem Melanchthonismus fuhn jum calvinifcreformirten Bekenntnig vordrang, bas ftrenge Lutherthum gur Berrfcaft gelangte, in Rurfachsen, bem bornehmften Lande ber Refor= mation, ein Austand aufrecht erhalten, der lutherisch und melanchthonifc jugleich fein follte ? Darüber mochten Manner wie ber jowache Baul Gber und ber alternde Major fich täuschen: alle scharfer denkenden Köpfe, namentlich die jungeren Wittenberger Theologen faben nur in einem flar ausgeprägten Lehrtypus Beil, und wenn sie auch Calvins Spftem nicht in allen Buntten, nament= lich nicht in der Brädestinationslehre sich aneigneten, so gaben sie boch das specifisch Lutherische in der Abendmahlslehre preis und faßten die vermittelnden Melanchthonischen Formeln nur noch im antilu= therischen Sinne, so daß die Theologen ber reformirten Rirche, die Deidelberger sowohl wie die Someiger, in den Wittenbergern, wenn auch noch nicht offene, fo boch geheime Berbundete erkannten. In bemselben Rage aber, wie sich biese von bem Lutherthum entfernten,

steigerten sich die Angriffe, welche von den Bertretern der lutherischen Orthodoxie auf sie gemacht wurden, und immer schwieriger wurde es, den Kurfürsten bei der Meinung zu erhalten, daß alle Anklagen boshafte Berläumdungen und seine Theologen nach wie vor gute Lutheraner und entschiedene Gegner des Calvinismus seien.

Man muß die Alugheit anertennen, womit die Führer ber Wittenberger Partei fo lange bas Reld zu behaupten mußten. Aller= bings war mit dieser Rlugheit Aufrichtigkeit nicht vereinbar. Aber man konnte, wenn es für Mangel an Redlickfeit überhaubt eine Entidulbigung gabe, jur Bertheibigung ber Arpptocalbiniften einen boppelten Umstand geltend machen. Ginmal hatten die Männer, welche in die Rataftrophe von 1574 verwidelt murben, die faliche Stellung, in welcher fie fich bem Rurfürsten gegenüber befanden, nicht geschaffen; fie hatten nur die Erbschaft' Baul Chers und fei= ner Benoffen angetreten und waren burch die Schlinge gebunden, in bie jene eingegangen, indem fie ben Rurfürften immer mehr in ber Ueberzeugung von ber Bermerflichfeit bes Calvinismus und ber Unvereinbarkeit beffelben mit ber fächlischen Rirchenlehre befestigt hatten. Jebes offene Betenntnig ju Gunften ber reformirten Lehre batte hiernach die Bertreibung ber Wittenberger und eine ftreng lutherische Reaction zur unmittelbaren Folge gehabt. Dagegen konnte man - und bies ift ber aweite Umftand, auf ben Gewicht au legen fein durfte - auch jest, trot aller Borurtheile bes Landesherrn, noch hoffen, burch Rlugheit und Ausbauer Die gefährbete Sache bor bem Untergang ju bewahren, vielleicht jum Siege ju führen.

Denn man war den Feinden gegenüber gewissermaßen dadurch im Besit, daß Melanchthons Schriften officielle Geltung hatten und wohl dem gemäßigten Lutherthum, nicht aber den Auswüchsen desfelben, die jetzt anderer Orten so üppig emporwucherten, Raum ließen. Rurfürst August konnte sich von dem Melanchthonianismus nicht lossagen, ohne auf kirchlichem Gebiet eine völlige Umwälzung hersbeizuführen und das zu zerstören, was er dis dahin gehegt hatte. Inzwischen aber wuchs in dem Lande, wo Wittenberg die vornehmste Pflanzsstätte der Theologen war, die Zahl der Anhänger dieser Schule von Jahr zu Jahr, und wenn man auch jetzt noch sich hüten mußte, den entscheiden Schritt zu thun, und den Kurfürsten selbst über

die wahre Bedeutung der Melanchthonischen Abendmahlslehre aufzuklären, so war es doch denkbar, daß August zugänglicher werden würde, wenn einmal die streng lutherischen Sinstüsse in seiner unmittelbaren Umgebung aufhören oder durch die vielbermögenden Sönner und Freunde der Wittenberger völlig neutralisirt werden sollten.

Wer aber waren die Manner am Hofe, auf welche biese bauen tonnten ? Der erfte Staatsmann, die Seele ber Regierung, war ber Bebeime Rammerrath Dr. Craco. Obwohl berfelbe icon als Profeffor ber Rechte in Wittenberg zu Melanchthons Lebzeiten in fürfte lichem Auftrag an ben firchlichen Berhandlungen zu Worms (155%, Frankfurt (1558), Naumburg (1561) theilgenommen hatte, kummette er fich als allmächtiger Minifter bes Rurfürften wenig um fpecififd boamatische Fragen, fühlte fich jedoch als Mann von Bilbung und Belehrfamteit icon burch fein Intereffe für die Bluthe ber Univerfitat aufgeforbert, bie Wittenberger bei bem Canbesherrn gegen bie ultralutherifden Angriffe in Sout ju nehmen und bas friedliche Bebeiben ber hochschule in jeder Beise ju begunftigen. August aber fcentte ibm nicht allein fein Bertrauen, sondern feine vollste Runeigung. Er ließ es sogar nicht an Beweisen gartlicher Freundschaft fehlen, so daß Craco sich gegen den Reid anderer Rathe und felbft gegen ben haß der Rurfürstin, den er im Lauf der Zeit fich zuzog, gesichert fühlte. Der Rangler Apsewetter und ber Hofricter von Zeschau zeigten ichon ein tieferes Intereffe für theologische Fragen und wurden, namentlich ber Lettere, burch bas Studium reformirter Schriften dem Lutherthum allmählich entfremdet. Auch die übrigen weltlichen Rathe maren von confessioneller Engherzigkeit frei, und wenn fich ein paar von ihnen, wie Lindemann und Beifer, gleich bem Bebeimschreiber Jenisch und bem Secretar Bogel, ju ber Bartei ber Rurfürstin bielten, fo thaten fie bies nicht aus religiöfen Dotiven. Als eifrige und überzeugungsvolle Lutheraner konnte außer ber Rurfürstin und ihrem Sofftaat wohl nur die Mehrzahl ber Beiftlichen gelten, die nach- und nebeneinander bas Amt von hofpredigern - es gab in Dresben beren brei - bekleibeten. So Philipp Bagner, welcher († 1572) bem ichlimmften bon allen, Geora Liftenius voranging. Aber neben diesen stand in der Berson des Chris

flian Sout auch ein ben Wittenbergern befreundeter hofprediger. und wenn die Superintendenten und andere Beiftliche ber Sauptftadt vorwiegend Lutheraner maren, fo murbe ihr Ginflug wieder aufgewogen burch Johann Stokel, Suberintenbent zu Birna, welcher am hofe Augusts, wo er viel vermochte, im Stillen für die Wittenberger wirkte, obwohl er einst in Thuringen durch antical= vinischen Gifer fich ausgezeichnet hatte. — Gine eigenthumliche und hervorragende Stelle nahm endlich ber berühmte Bolphiftor Raspar Beuger ein. Bu Wittenberg Brofeffor ber Medicin und Befdichte, Rector ber Universität und Bermalter einer großen Stiftung für Stipendiaten, außerbem mit Craco eng befreundet, murbe er bon August häufig an den Hof gezogen, zum Leibmedicus ernannt und burch Beweise außerorbentlicher Gunft geehrt. Beuger mar wie menige Andere bewandert in theologischen Fragen und durch langen vertrauten Verfehr mit Melanchthon, beffen Schwiegersohn er war, mit den dogmatischen Ansichten besselben genau bekannt. hatte ber viel Beschmähte gegen ibn feinen Schmerz über ben maß= losen confessionellen Baber, ber seinen Lebensabend verbitterte, aus= geschüttet und unter Thranen geklagt, daß nicht allein die Sorge, ben Unfrieden zu fteigern und eine offene Spaltung bervorzurufen, sondern auch die Rudfict auf ben bof ju Dresben ihn hindere, seine von Luther abweichende Abendmahlslehre offen darzulegen. Aber was Melanchthon aus Liebe jum Frieden bor ber Welt nicht zu fagen wagte, murgelte um fo tiefer in ber Seele bes jungeren Freunbes, und mahrend jener, befeelt von dem Gebanten einer evangelischen Union, mit ber lutherischen Abendmahlslehre fich in soweit noch befreunden konnte, als fie nicht durch grobe Auffassungen verunftaltet wurde, erfüllte fich Beuger mit fteigendem Widerwillen gegen bas Lutherthum. Am Sofe awar hielt er feine Meinung vorsichtig qu= rud; es tonnte aber nicht verborgen bleiben, dag er die Beftrebun= gen ber Wittenberger nach Araften forberte, und von ben Gegnern fab er fich in bemfelben Dage gehaßt, als ber Aurfürft, welcher es vermied, ihn um feine bogmatischen Anfichten au fragen, burch Bnabenermeisungen ibn auszeichnete.

Auf Peuzer, Craco, Stößel und Schütz gründeten die Witten= berger ihre Hoffnung, wenn fie glaubten, den Rurfürsten August immer mehr auf ihre Seite ziehen zu können. Die Katastrophe von 1574 hat ihre Berechnungen zu Schanden gemacht, ihre Klugheit als Kurzsichtigkeit erscheinen lassen, ihre Unaufrichtigkeit aber sowohl an ihnen als an der durch sie vertretenen Sache schwer gestraft: gleichwohl hatte die Partei, welche damals einen so durchgreisenden Ersolg errang, keinen Grund sich des Sieges zu rühmen. Denn die Mittel und Wege, die ergrissen wurden, um die Gegner zu stürzen, sind ebenso wenig tadellos als die Personen, die dabei in erster Linie thätig waren. Ob aber der Kurfürst selbst durch die Thaten jenes Jahres die erste Stelle unter den "Lebenszeugen der luthertschen Kirche", den "Bertretern eines lebendigen Christenthums im 16. und 17. Jahrhundert", die ein berühmter Theolog unserer Tage ihm zuweist 1), verdient hat oder nicht, darüber wird die Geschichte einen Unbefangenen nicht mehr in Zweisel lassen.

Schon im J. 1571, bald nach dem Erscheinen des von manchen Seiten als sacramentirisch bezeichneten Wittenberger Ratechismus und der zur Bertheidigung der dort vorgetragenen Abendmahlslehre veröffentlichten "Grundseste", gerieth der Aurfürst in eine bedenkliche Stimmung. Durch seinen rechtgläubigen Hofprediger Philipp Wagner forderte er die Wittenberger zu einer nochmaligen und tategorischen Erklärung über die Abendmahlslehre auf, um vermittelst derselben anderen Fürsten den Beweiß zu liefern, daß sie fälschlich in dem Berdacht des Calvinismus ständen.

Es gelang, durch ben sogenannten Dresbener "Confens", in welchem die vornehmsten Theologen des Landes ein ausführliches Bekenntniß über die streitigen Punkte des Glaubens ablegten, den Kurfürsten wieder zu beruhigen. Denn wenn auch in dieser Schrift das specifisch Lutherische, das sie enthält, bei genauer Prüfung durch die überwiegend Melanchthonische Fassung der entscheidenden Dog-

<sup>1)</sup> Ramlich Dr. Tholud, wie Dr. Hente im Borwort ju feinem Bortrag über Raspar Beuger (Bur neueren Kirchengeschichte, Marburg 1867) er, innert.

men aufgehoben wird, so mußte August doch in dem Umstande, daß nicht allein die zu Dresden Bersammelten, sondern sogar auswärtige gut lutherische Theologen, ihre Zustimmung aussprachen, einen Beweis für die Rechtgläubigkeit auch der Wittenberger sinden 1). Und dennoch hörte er von einer Seite, der er in diesem Falle nur zu viel Gewicht beilegte, bald das Gegentheil. Joh. Casimir nämlich berichtete aus Heidelberg von der günstigen Beurtheilung, welche der Dresdener Consens bei den dortigen reformirten Theologen gesunzben, und wünschte durch Augusts Theologen im Bertrauen zu erfahren, welcher Unterschied zwischen ihrer Consession und dem Heidelberger Katechismus wäre; denn wie er den letzteren verstünde, müsser gestehen, daß er ihn der Dresdener Consession nicht widerwärtig besinde.

Sofort richtete ber Aurfürst an die Racultaten zu Wittenberg und Leipzig und bas Confistorium zu Meigen bie Aufforderung, ben Unterschied zwischen ber Lehre bes Beibelberger Ratechismus und ihrer Meinung vom Abendmahl furz und bündig barzulegen. Reigner mochten vielleicht aus Unkenntnig und aus Vorurtheil gegen bie Beidelberger jene bratenbirte Uebereinstimmung weit von fich weisen; bebenklicher mar bies von Seiten ber Leipziger; geradezu unwahr aber zeigten fich die Wittenberger, bie boch mahrlich mußten, daß sie in der Abendmahlslehre mit den Pfälzern einer Deinung maren. Freilich mar bie Wittenbergische Antwort bem Rurfürsten noch viel zu geschraubt und viel zu lang, auch eine zweite Erflarung befriedigte ibn nicht gang; aber ber Superintenbent Stößel gu Birna, beffen Arbeit ber hofbrediger Sout beifällig begutachtete, zeigte fich stilistisch so gewandt und in Berstellung so geubt, daß der Kurfürst noch einmal in ber Ueberzeugung bon ber Richtübereinstimmung feiner Theologen mit den Calvinisten befestigt wurde. Meinung gab er auch dann nicht auf, als der berühmte reformirte Theolog Theodor Beza ihm ein Schriftchen wider ben lutherischen Maitator Selneder zu bediefren magte. August verbat fich berartige compromittirende Zusendungen in febr ungnädigem Tone, ob= wohl die Mehrzahl ber weltlichen Rathe für Nichtbeantwortung ber

<sup>1)</sup> Bergl. mit Calinich G. 76 ff. Gillet 3. 416 ff.

Bezaschen Zuschrift gestimmt und fie fich erft nach längeren Berhandlungen über die Form ber Erwiberung geeinigt hatten. Ginftimmig riethen fie auch ab - erft ein Jahr fpater, als es ihnen guträglich ichien, behaupteten Lindemann, Beifer und Gulenbed anderer Meinung gewesen zu sein 1) - baß alle calvinischen Schriften im Lande verboten murben. Dag bennoch bie Universitäten ben Befehl erbielten, Die Budlaben zu visitiren und Die facramentirischen Schriften, ohne Nennung Calving, wegzunehmen 2), und bag in ben Soulen ber Gebrauch von Luthers Ratechismus eingeschärft, ber Wittenbergifche aber verboten murde, mar immerhin ein bedenklicher Erfolg ber hofpartei. Aber mehr erreichte fie auch nicht, und unmittelbet barauf fehlte es fogar nicht an Anzeichen, wonach ber Rurfürst ben Wittenbergern und ihren Freunden wieder größeres Bertrauen und Buneigung ichentte. Der soviel angefochtene Ratechismus wurde mit Erläuterung einer bebentlichen Stelle wieber abgebruct und auf Berlangen bes Aurfürsten sogar in das Deutsche übersett, damit ibn auch die Aurfürstin lesen konnte. Bon Neuem trugen fich die Wittenberger mit ben besten Soffnungen für die Bufunft.

Da reiste der Kurfürst im Sommer des Jahres 1572 mit seiner Gemahlin nach Dänemark. Man hat schon damals die Bestürchtung ausgesprochen, die Reise möchte von der lutherischen Partei ausgebeutet werden 3). Der Hofprediger Philipp Wagner begleitete das kurfürstliche Paar, und Stößel, der ebenfalls in der Umgebung war und sogar die Hossinung hegte, den lutherischen Amtsgenossen unterwegs milder zu stimmen, fand bei der Rücktehr, als Wagner erstrankte und starb, seinen und seiner Freunde Einfluß nicht start genug, um zu der erledigten Hospredigerstelle zu gelangen. Es wurde statt seiner Georg Listenius 4) befördert, welcher nicht durch Gelehr-

<sup>1)</sup> Und ließen fich bafur noch nach zwei Jahren in einem Briefe Augufts vom 11. Marg 1575 beloben.

<sup>2)</sup> So muß man wenigstens aus Calinich S. 96 fcliegen.

<sup>8)</sup> Gillet I 430.

<sup>4)</sup> Eigentlich Lift, in der Regel in Lyfthenius vertehrt. Bas wir über biefen bieber wenig gewürdigten Mann beibringen, verdanten wir größtentheils ungebrudten Briefen beffelben.

samteit, wohl aber durch haß gegen alles nicht streng Lutherische sich auszeichnete und daber bei der Kurfürstin zu hohem Ansehen gelangte.

Im Frühling des nächsten Jahres (1573) besuchte August mit feiner Bemahlin ben taiferlichen bof ju Wien, und biefer Reife hat man eine noch ichlimmere Wirtung als ber banischen beigelegt 1). Gewiß ift, daß Maximilian II bei aller religiofen Lauheit fich mit beftigem Widerwillen gegen ben Calbinismus hatte erfüllen laffen, und nicht unwahrscheinlich, daß jest an feinem Sofe in diesem Sinne auch auf ben sächsischen Rurfürsten gewirtt murbe, ja, ba im folgen= ben Jahre gleichzeitig in Defterreich und in Sachsen mit ben Reformirten aufgeräumt murbe, fo liegt die Bermuthung nicht fern, daß bei der Zusammentunft in Wien bestimmte Berabredungen getroffen fein möchten. Doch find für biefe Annahme Beweife nicht beizubringen 2), und es icheint mir febr fraglich, ob in Wien mehr erreicht worden ift, als daß August burch neue Beschwerden, die er über die Saltung ber Wittenberger zu boren befam, von Neuem mit Migbergnügen über biese erfüllt wurde. Er mag mit dem Ent= folug gurudgetehrt fein, fich ihrer zu entledigen, fobald fie fich neue Blogen geben murben.

Nur das war sicherlich seine Absicht noch nicht, auch das Corpus Doctrinae und die ganze bisher verfolgte Richtung preiszugeben, um jenes Lutherthum zur Herrschaft kommen zu lassen, das er als flacianisch und ubiquitistisch immer bekämpft hatte. Hatte er doch auch in dem Herzogthum Sachsen, wo er jetzt nach Johann Wilsbelms Tode, ohne Rücksicht auf ein vorhandenes Testament, die vormundschaftliche Regierung an sich riß, nichts Dringenderes zu thun, als die Flacianer, welche freilich auch als Anhänger der Ernestiner seine politischen Gegner waren, sämmtlich zu verjagen und daselbst ein Kirchenwesen herzustellen, wie nach seiner Borstellung das fur-

<sup>1)</sup> Gillet G. 433.

<sup>2)</sup> Benigstens habe ich mich, burch herrn Dr. Gillet aufmertsam gemacht, im Dresbener Archiv vergebens barnach umgesehen. Rur für bas innige Einhernehmen, bas nach ber Zusammentunft zwischen beiben höfen in politischen Dingen bestand, liegen Zeugniffe zahlreich genug vor.

sachsische war: gut lutherisch, aber ohne die Irrthümer und hierarschischen Prätensionen eines Heshusius und Wigand. So lag denn die Kirche der thüringischen wie der eigenen Lande schmiegsam zu seinen Füßen, und es galt nur noch den Makel des Calvinismus, sobald er offen auftauchte, zu tilgen.

Daß freilich jene, welche jett seinen haß gegen die heimlichen Calvinisten schürten, von den Flacianern kaum unterschieden, und daß namentlich Listenius, dessen Rolle nun begann, den vertriebenen Jenensern an priesterlicher Anmaßung nicht nachstand, bemerkte August nicht. Auch schützte seine Einsichtslosigkeit in theologischen Fragen ihn vor der Wahrnehmung, daß die Dogmatik, die ihm jett gepredigt wurde, in dem Corpus Doctrinae, an dem er doch undersbrücklich festhalten wollte, ihre Quelle nicht hatte, und daß er selbst im Begriff stand, von der bisher versolgten Bahn ebenso weit nach rechts abzubiegen, als die Wittenberger und ihre Anhänger nach links gegangen waren.

Unsere Quellen gestatten uns nicht, genauer hinter die Coulissen zu sehen: nur soviel nehmen wir wahr, daß Listenius mit dem Aufgebot aller Kräfte und mit steigendem Muthe arbeitet. Indeß bleiben auch Schüß und Stößel nicht müßig, und noch fühlen sie sich, odwohl der Boden schon unter ihren Füßen schwantt, start genug, dem Listenius den Sieg streitig zu machen 1). Schüß, undesonnen wie er war, sucht nicht allein durch Predigten, die er nach den Rathschlägen Stößels eingerichtet haben soll, dem lutherischen Eiserer entgegenzuarbeiten, sondern er macht auch sein Ansehen als Beichtvater bei dem Aurfürsten geltend. Er erinnert ihn an Weih-

<sup>1)</sup> Beuger, schon seit Monaten schwer leibend, hielt sich das ganze Jahr vom Hofe fern, stand aber keineswegs, selbst bei der Aurfürstin nicht, in Umgnade. Denn Anna schenkte ihm am 12. October 1573 für die Dedication der verdeutschten Chronis Melanchthons die für die damalige Zeit ungewöhnlich große Summe von 200 Thalern, in ihrem und ihres Gemahls Namen. Sie schrieb ihm dazu in den gnädigsten Ausdrücken und sprach die Hossinung aus, Beuger mit hohem Berstand und Ansehen vor Andern begnadet, werde hinwieder zur Ehre Gottes trenlich befördern helsen, daß in diesem Lande die Einigkeit in der Lehre und rechtem Gebrauch der Sacramente nach Einsehung derselben erhalten werde.

nachten, daß er in dem ju Ende gebenden Jahr noch nicht jum Sacrament gegangen, und trägt ihm zugleich seine Bunsche in Beziehung auf ben Frieden ber sächsischen Kirche und die Bluthe ber Universitäten, an benen August festhalten moge, bor. Die Antwort bes Rurfürsten zeigt, daß Sout Die gegenwärtige Stimmung besselben nicht richtig beurtheilt hatte. Er hätte wohl leiden können, schrieb ihm August, daß die Theologen in seinem Lande nicht felbst Urfache zu Streit und Bant gegeben. Wegen bes Ratechismus habe er viel, auch bon seinen Blutsfreunden, horen muffen. "Ich will um breier Berfonen willen nicht mich, mein Land und Leute in Nachtheil ber Sacramentirer feten". - "Ich fann nicht leiben, bag man fich meiner Gnaben migbraucht, und bag man an meiner Statt will Aurfürst sein". - "Ich tann in Wahrheit sagen, daß in der Welt tein unbeständiger Volk sei, als Ihr Pfaffen". — "Ich will, heißt es an einer spateren Stelle, meine Seligkeit nicht auf die Universitäten Leipzig und Wittenberg ftellen, benn fie find nicht Götter, sondern Menschen, und können gleich sowohl irren als Andere. Sandeln fie recht, gefällt mir wohl; handeln sie aber unrecht, so bin ich der Erste, ber ihnen zuwider; doch follten fie Richts hinter meinem Ruden anfangen". Schut, welcher die holerische Art seines herrn tannte, scheint über bas so ungnäbige Schreiben nicht sehr erschrocken zu sein; wenigstens vertheidigte er sich mit Zuversicht und Würde. Er habe ihn, schrieb er bem Rurfürsten, nicht reformiren, noch an ge= wiffe Reiten binden wollen. Bon einem Aufruhr aber — auch da= bon muß August gesprochen haben - sei ihm Nichts bekannt, auch nicht, bag fich Etliche follten zu Rurfürften aufgeworfen haben. Der Wittenberger Katechismus, von dem er übrigens Nichts gewußt habe, sei auf das Corpus Doctrinae gegründet, von den Superintendenten gebilligt und nicht sacramentirisch. Den Gegnern aber fei es um ben Primat zu thun. Wo ber Kurfürft, fo folog er, Schelm und Somarmer finde, foll er fie meg thun 1).

Stößel tam bem Freunde zu hilfe, indem er beim Antritt des neuen Jahres seine Anwesenheit an dem hoflager zu Augustusburg

<sup>1)</sup> Ausjug im Dresbener Archiv. Auch ber Brief bes Rurfürsten ift nicht im Wortlaut befannt.

benützte, um ben Hofprediger Listenius versöhnlicher zu stimmen. Er möge nicht, so stellte er ihm vor, gegen die Universitäten des Landes wüthen und beim Abendmahl nicht die Lehre von dem mündlichen Genuß so betonen. Er legte ihm auch, um sich mit ihm über die zu beobachtende Ausdrucksweise zu einigen, eine im Melanchthonischen Sinne gefaßte Abendmahlsformel vor, jedoch ohne sie in Listens Händen zu lassen, weil er fürchtete, eine Handhabe zu neuen Anklagen zu geben.

Aber schon das Geschehene wußte Listenius zu seinem Bortheil zu verwerthen. Er beeilte sich, die Gespräche mit Stößel der Kurz fürstin, als "einer driftlichen Liebhaberin und Beschüßerin des reinen göttlichen Worts und der heiligen hochwürdigen Sacramente" mitzutheilen und daran einen weitläufigen Vortrag über das Abendmahl zu knüpfen, damit sie einen wahrhaften Bericht habe und sich vor einer solchen der Vernunft beliebenden schwärmerischen Lehre vorsehen könne.

Und ftatt in feiner Bolemif gegen die Bittenberger und ihre Befduger Dag ju halten, jog Liftenius immer heftiger gegen fie au Relbe, fo bag Schut bem Aurfürsten einmal mit Recht bemerten tonnte, wenn die Bredigt feines Amtsgenoffen recht fein follte, "fo wurde E. Af. In. Stod und Feuer jur Religion brauchen muffen". Liftenius wurde auch nicht mube, Die Predigten bes Schut, Die gu Sunften ber reformirten Auffaffung bes Abendmahls ober boch gur Befampfung ber ftreng lutherischen Lebre bestimmt maren, sowohl auf der Rangel, als in Ruschriften an den Rurfürsten und die Rurfürstin zu illustriren, und es ift feine Ueberbebung, wenn ber tapfere Rampe noch im hoben Alter ber Arbeit und Mübe fich rühmt, die er bamals auf fich genommen, als er gegen bie Predigten bes Schus, gegen die Wittenberger und Leipziger Theologen und ihre Schriften beständig gepredigt, dieselben widerlegt und manniglich davor treulich gewarnt habe. Er sei auch damals, fügte er wohl hinzu, in nicht geringer Gefahr, ja fogar feines Leibes und Lebens nicht ficher gewesen, "fintemal ich vieler fürnehmen Leute Ungnabe, Born und Drohung auf mich geladen". Dag er aber bennoch fiegte und bie Begner öffentlich ju Schanden machte, bas bezeichnet er felbft als ein so "groß göttlich Bunderwert, als man sonft in Siftorien nicht

finden und lesen mag, und wird bessen, so lange die Welt steht, nicht vergessen werden". Seben wir, wie dies Wunderwerk sich zutrug.

Alls icon Liftenius und Schut laut mit einander haberten, und bem Rurfürften bie Röthigung naber trat, fich für bie eine ober andere Seite — benn die Unverträglichkeit beiber Richtungen lag auf ber band - ju entideiben, ericien ploglich eine theologische Schrift über die Abendmahlslehre unter bem Titel ber "Eregefis" im Melanchthonischen, ober wenn man will, reformirten Sinne abgefaßt, aber weniger polemisch als unionsfreundlich. Der Berfaffer, Johann Cureus, mar nicht mehr am Leben und auch auf bem Titel nicht genannt. Der Buchhandler Bogelin in Leipzig, welcher bie Schrift herausgab, verschwieg auch ben Drudort und mahlte, um allen Berbacht bon ben Bittenbergern fernzuhalten, ein Genfer Drudzeichen und frangofisches Babier. Raum aber mar bas Bud= lein in Dresden bekannt geworben, fo murben bie Wittenberger als Urheber besselchnet. Den Anstrengungen ber feindlichen Dofbartei tamen Warnungen, die bon nab und fern an den Rurfürften ergingen, ju Silfe. August gerieth in beftige Aufregung und war unzufrieden, als feine gebeimen Sofrathe mit wenigen Ausnahmen noch immer für gelinde Magregeln ftimmten. Der Aurfürft erkannte zwar an, welch einen Schat bas Land bisher an ben Uni= versitäten, "die so viele feine gelehrte Leute auferzogen", gehabt habe, aber er wollte, bak man mit hintansekung aller menschlichen Borwände allein auf Gott fabe und ben "geraden Schnurweg nach feinem Wort" ginge 1).

Mit hinzuziehung auch des in Dresden versammelten landständischen Ausschusses wurden die Buchläden in Leipzig und Witstenberg visitirt und der Kauf calvinischer Bücher streng verboten, obwohl die Wittenberger Professoren in der Antwort, welche sie der kurfürstlichen Bistationscommission gaben, auf den Mißbrauch hinswiesen, der mit dem Berbot der ausländischen Bücher getrieben wersden könnte, und zugleich erinnerten, daß es heilsamer sein würde,

<sup>1)</sup> Anguft an Bernftein, 24. Januar 1574. Der Secretar Jenisch, ber auch ein Gutachten abgab, traf beffer bes Aurfürsten Meinung.

bie Verbreitung flacianischer und ubiquitistischer Bücher zu hindern 1). Bon der Exegesis wollten die Wittenberger, so verbreitet sie auch dort war, ebenso wenig wissen, wie die Leipziger, und die eidliche Er-Karung Bögelins bestätigte, daß die sächsischen Universitäten dem Ursprung der Schrift fernständen.

Bon dieser Seite war also den Wittenbergern nicht beizukommen, und auch alles Andere, was dem Kurfürsten mündlich und schriftlich über calvinische Umtriebe zugetragen wurde, war nicht der Art, daß er mit Amtsentsehung oder gar mit noch strengeren Maß=regeln gegen seine Theologen hätte einschreiten können.

So war längst ber Berbacht in ihm rege gemacht, daß die Bittenberger geheime Berbindungen mit den Heidelberger Theologen unterhielten. August ergriff baher die Gelegenheit, welche sich ihm jest bot, um darüber Gewißheit zu erlangen. Aber auch das, was er aus dieser neuen Quelle erfuhr, war nur geeignet, sein Mißtrauen wach zu halten, nicht ihn zu überzeugen ober unumstößliche Beweise ihm in die Hand zu geben.

Wir haben früher ber Bermählung ber Pringeffin Glifabeth mit dem Pfalzgrafen Johann Casimir, den zweiten Sohne Friedrich bes Frommen gebacht. Diese Che, beren Geschichte in mehr als einer Beziehung merkwürdig genug ift, um in einem anderen Busammenhang ausführlich bargestellt zu werden, mar keine glückliche. Elisabeth, im Sinne ihrer bigotten Mutter erzogen und nach der Bermählung fort und fort vor jeder Befledung mit dem Calvinismus gewarnt, nahm den heftigften Antheil an dem firchlichen Leben in der Pfalg. Der ihr beigegebene sächsische Brediger hatte ben Befehl, die Fürstin in dieser Befinnung, auch ihrem Gemahl gegenüber, ju befräftigen und über seine Wahrnehmungen fleißig nach Dresben zu berichten. Satte man in Beidelberg bei dem Abidlug der Che die Soffnung gehegt, ben Rurfürsten August nicht allein politisch, sondern auch tirchlich fich näher zu bringen, fo zeigte fich bald, daß der Erfolg in entgegengesetter Richtung lag. Wie die Mutter Anna an dem Calvinismus, fo nahm August Anstoß an ben politischen Unternehmungen seines Schwieger= fohnes jum Beften ber ausländischen Glaubensgenoffen, und bies

<sup>1)</sup> Beppe II 426.

nicht allein, weil jene Unternehmungen nicht zu seinen politischen und kirchlichen Anschauungen paßten, sondern auch deßhalb, weil sie für die Tochter der Grund zu beständigen Rlagen waren.

Nun traf es sich, daß Joh. Casimir gegen Ende des Jahres 1573 in politischen Angelegenheiten in Dresden war. Auf Berlangen der Eltern mußte Elisabeth, begleitet von ihrem Hofprediger Hofmann, nachtommen. Den Letzteren forderten, als am Hose der Lärm über die Wittenberger durch die Predigten des Listenius immer größer wurde, August und seine Gemahlin auf, ungescheut und ohne Gesahr Alles zu berichten, was ihm bekannt wäre über den heimzlichen Berstand der ausländischen Theologen mit den sächsischen, die in dem Berdacht stünden, "als wollten sie von dem Abendmahl des Herrn eine neue und disher unbekannte, ja von unsern lieben Herrn Präceptoribus, besonders aber dem Herrn Doctor Luther seligen widersochtene Lehre, welche man Zwinglisch oder Calvinisch nennt, dieser Lande Kirchen aufdringen und also den einhelligen lieblichen Consens, so über 50 Jahre in denselben von diesem tröstlichen Arztikel gewesen, verwirren und zu nichte machen".

Der Hofprediger der Pfalzgräfin entledigte sich des Auftrages in einer Weise, die er den Umständen für angemessen hielt 1). Wie er schon neulich einem Doctor zu Wittenberg, der ihn in einem Schreiben beschuldigt, daß er nicht mehr gut Wittenbergisch wäre, geantwortet habe, so hätte er wünschen mögen, daß vor drei Jahren der Katechismus nicht ans Licht gekommen, oder doch bald unterbrückt worden wäre. "Denn daher ihrer sehr Biele Ursache nahmen, ihren Argwohn, den sie bisher heimlich gehalten, auszustreuen und die Autoren des Katechismus verdächtig zu machen, als wollten sie der Zwinglischen oder Calvinischen Lehre vom Rachtmahl Beisall geben. So wußten auch eine gute Zeit zuvor, ehe er ausging, oder zu kausen zu bekommen war, die Pfalzgräfischen sich desselben zu rühmen; Etliche dankten Gott, daß nun einmal offendar worden wäre, worauf man lange gehosst, daß die von Wittenberg aus ihrer

<sup>1)</sup> Das Schriftstick hat kein Datum, fällt aber, ba Johann Casimir mit seiner Gemahlin acht Tage nach Fastnacht von Dresben abreiste, schon aus biesem Grunde in ben Monat Februar ober Anfang März 1574.

## Der Sturg ber Rryptocalviniften in Sachfen 1574.

Seite stünden und ihres Bekenntnisses Gesellen wären, wie ich zur selbigen Zeit Magister Philipp seligen (nämlich dem Hofprediger Wagner) berichtet".

"Zwar wenn es dabei allein geblieben, hätte es auf beiden Seiten des großen Jubilirens und Frohlodens, auch hingegen des Bezüchtigens und Lästerns nicht bedurft, weil die Worte des Katechismus ex Corpore Doctrinae und anderen Herrn Philippi Scriptis gezogen, welche bisher nur auf Calvinisch ausgelegt oder dafür gescholten worden". Nachdem er dann von den Stellen des Katechismus gessprochen, welche zu Argwohn Anlaß gegeben, fährt er fort von der "Grundfeste" zu reden, "zwar ein herrlich und gut Buch, von der beiden Naturen in Christo und deren Sigenschaften"; aber das habe Biele vor den Kopf gestoßen, daß Brentius und andere Gessinnungsgenossen Luthers getadelt, die Gegner aber mit Stillschweigen übergangen würden.

"Hierauf folgte endlich die Confession zu Dresten gestellt, woburch viel christliche Herzen sehr erquickt wurden, weil des Herrn Lutheri Definition und ander guter nüplicher Bericht mehr darinnen steht. Doch wünschten ihrer viele herzlich, daß man sich in negativa besser erklärt und mit welchem Gegentheil man's nicht hielte, namhaft gemacht hätte 1). Aber es war geschehen; Brentius und anbere gute Leute mußten sich leiden; Zwinglius, Calvin und Andere hatten nie ein Wasser getrübt".

"Was begab sich ferner? Dathenus, der Beibelberger Hofprebiger, ließ eine öffentliche Schrift ausgehen, barinnen er sagen durfte, er und sein Haufe hätten ihr Leben lang nie anders de coena Domini gelehrt, denn in dieser Confession gefaßt ware<sup>2</sup>). hier sperret

<sup>1)</sup> Es ift bazu zu bemerten, daß Hofmann für seine Berson nach bem Erscheinen .bes Dresbener Consens an demselben nichts auszuseten hatte, sondern ihn in einem Briefe an den Aurfürsten als ein herrliches Zeugniß sächsischer Rechtgläubigkeit pries. Sah der gelehrte Hofprediger damals noch nicht schärfer, oder hielt er es für nütlich, das vom Aurfürsten autorisirte Wert zu loben? Bei dem zweiselhaften Charafter diese Hoftheologen ift auch das Lettere nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Diefe Schrift fand auch am hofe bes Aurfürsten August Beifall und befreundete Manner wie ben Rangler Apsewetter mit ber reformirten Lehre. Auch Stofel und Schutz ruhmen fie in ihrem geheimen Briefwechsel.

Jebermann Mund und Ohren auf, was man barzu sagen würde". Er führt dann aus, daß man dem Dathenus das Gegentheil hätte nachweisen können. "Aber da schwieg Jedermann stille und bekräftigten die zu Wittenberg hiemit Datheni Meinung, daß er nichts anders, denn die Confession (der Dresdener Consens) lautet, gelehrt hätte. Daraus dann folgte: entweder daß Herr Lutherus seliger in dem Streit Zwingsium, Dekolampad und ihre Jünger Caldin, Beza u. s. w., welcher Lehre Dathenus treibt, nicht recht verstanden und ihnen also Unrecht gethan, indem er wider sie geschrieben, oder daß die zu Wittenberg in ihrer Consession andere und neue Wort oder war die alten, aber doch in solchem Berstand, der nicht mehr Lutheri, sondern Zwingli Meinung gemäß wäre, sührten. Welches unter diesen Beiden am leichtesten zu glauben sei, davon laß E. Rf. G. und andere Leute ich unterthänigst urtheilen".

"Bald hernach zog Dr. Shem 1) in diese Lande, nahm auch seinen Weg auf Wittenberg. Als er wieder heimkam, sagte sein Diener öffentlich, nicht zu wir allein, sondern auch zu andern Leuten: die zu Wittenberg, als sie ihm die gebührliche Berehrung von allerlei gutem Wein gethan und sich und ihre Schule dem Pfalzgrafen bei Rhein Aurfürsten unterthänigst besohlen, hätten sie über Tisch öffentlich sich soviel vernehmen lassen, wo sie vor E. Af. G. sich nicht zu sürchten, wollten sie lang auf seine d. i. der Zwingler und anderer Calvinisten Meinung getreten sein". Zum Beweis, daß wirklich die Wittenberger Calvinisch sehren, wird dann berichtet, wie drei der dortigen Studenten in der Pfalz eine Anstellung gefunden und auf Zwinglisch lehren und das Abendmahl austheilen. Freilich ist die Strafe nicht ausgeblieden, denn einer von ihnen hat in der Pfalz keine gute Stunde gehabt und ist elend an der Wassersucht

"Soviel, gnabigster Aurfürst und herr, wollte aber Gott, es ware noch weniger ober gar nichts, ift mir von biefem Fall bewußt. Denn was sonften ihre heimliche Schreiben unter einander belangt,

<sup>1)</sup> Der einflufreichfte Rath Friedrich bes Frommen und die Seele ber auswärtigen Politif, mit dem in Berbindung gestanden ju haben, Craco ju einem Berbrechen angerechnet werden follte.

als daß man fagt, Dr. Bezel habe neulich an Urfinus zu Beibelberg geschrieben, fie haben nun den Pfarrer zu Wittenberg, Widebram auch aller Ding auf ihrer Seite und sei Niemand mehr sonderlich. ber ihnen widerstehe, bas lag ich in seinem Wege, bamit man mir nicht nachlage, wie Flacio Allprico, ich gründe meine Sache auf beimliche Briefe und bergl. Sonften beklagen fich bennoch viel guter Leute, daß man also durch Schriften jusammenpratticire und mit einander collutire, wie mein lieber herr und vertrauter Freund D. Philippus Bagner feliger in seinem letten Schreiben an mich, furg jubor, ebe er in Danemart jog, klaget : 3ch merke, fcrieb er, bag) Etliche der Unsern mit den Guren (die Zwinglischen Theologen meint er) unter der Dede liegen und collutiren, aber fehr beimlich balt man noch. Es wird aber endlich ausbrechen, wo tein Theil dem anderen weichen wird. Ich wollt aber, daß auch Ihr fleißig nachforichet, wie fie einander die Bande bieten. Jest machen uns Frembe ju ichaffen, ba boch unter uns ein feiner gleicher Confens ift. Der Teufel hole die, welche unsere Rirchen, die in Rube find, mit ihrem Bift beidmeißen und berunreinigen. Und bald bernach schreibt Bhilippus: unter unfern Theologen sind wenige, die iener Meinung beiftimmen; etliche Merate und Juriften halten fie fast für annehmlich, aber bie Beisheit muß fich rechtfertigen laffen von ihren Rinbern. Haec Magister Philippus".

"Dies, gnädigster Aurfürst und herr, melbe ich, Gott im Himmel weiß es, aus unterthänigstem treuen Herzen, bitte und ermahne E. Af. G. und derselben hochlöbliche Gemahl unterthänigst um Gottes und des Blutes Jesu Christi willen, es wollten E. Af. G. als christliche Obrigseit und Landeseltern gnädigst und mit Ernst daran sein, daß der einhellige Consens in Gottes Wort und Sacramenten, wie er über die 50 Jahre iu diesen Kirchen gelautet und geklungen hat, noch ferner underrückt und underkehrt erhalten wersen. Denn ich höre, es sei neulich eine heimliche Fledermaus und Starteten (sic!) ohne Meldung des Autors und des Druckers — er meint die Exegesis — ausgestreut worden, darinnen der Zwingslisch Geist sich vollends ganz und gar hervorthut und mit seinem Wust gern dieser Lande Kirchen beschmeißen wollte".

"Die ganze Chriftenheit", fo foließt hofmann bezeichnend, "richtet

ł

ihre Augen auf den Kurfürsten, "befonders diejenigen, so sich jetzt noch schmiegen und biegen und mit Geduld viel über sich ergehen lassen, damit sie nur ihre Lehrer und Prediger behalten und vor Zwingli Traum und Calvini Schwarm Ruhe haben mögen". Sollte aber "diese Säule auch schwanken" und "in diesen Landen eine Aenderung geschehen", so würde der Teufel Alles zu Grunde richten 1).

So aufregend ein folder Bericht unter ben bamaligen Berhaltniffen auf ben Rurfürsten auch wirken mußte 2), fo konnte er fich boch baburch nicht zu besonderen Magregeln gegen bie Wittenberger bestimmen laffen. Roch weniger mar bie Stellung bon Schut, Stokel und anderen "Arpptocalviniften" am Sofe dadurch unmittel= bar gefährbet. So sehen wir benn auch ben Hofprediger Schut wie im Februar bes 3. 1574 so auch noch ben Monat Mars binburch in amtlicher Thatigfeit neben Liftenius. Er fahrt fort gegen bas Dogma ber Ubiquitat, bas ber Lettere mit fteigender Seftigkeit verficht, jene Lehre von ber Berson Chrifti zu vertreten, die in Sachsen seit Melancithons Tagen Die landesberrliche Anerkennung genoffen batte. In biefem Sinne predigte er noch am 25. Marg in ber Schloftirche zu Dresben. Freilich durfte Liftenius ihn bafür folgenden Tages als einen "Arianer", "Sacramentsschwärmer", "Berführer", "Wolf", "Miethling", als einen "groben Schügen" öffent= lich läftern und die anderen Geiftlichen der Stadt laut gegen ihn aufreizen: aber noch war nicht abzusehen, ob nicht gerade burch dies

<sup>1)</sup> Bur Charafteriftit bes Schreibers sei bemerkt, daß er am Schluß bes Berichts über schlechtes Austommen klagt und sich mit seiner Familie — er sei mit seinem Weibe ganz arm zusammengekommen — ber Gnabe bes Kurfürsten empsiehlt. — In ber Pfalz zeichnete er sich durch seinen Lebenswandel nicht gerade aus; er besuchte bas Wirthshaus so fleißig, daß auf Elisabeths Bericht Kurfürst August ihm einmal eine ernste Rüge ertheilte. Hofmann stellte seine Schwäche nicht in Abrede, behauptete aber auch ben Studien fleißig obzuliegen, wenn seine schriftstellerischen Werke auch erft nach seinem Tode ans Licht kommen sollten. Sie find jedoch bis heute nicht ans Licht gekommen.

<sup>2)</sup> In heftiger Aufregung entließ er auch Joh. Casimir und sparte elbst Drohungen für ben Fall, daß er seine Tochter in tirchlichen Dingen nicht unangefochten ließe, nicht.

Büthen und Toben Listenius seine Sache verderben und den Rurfürsten nöthigen würde, sich der Angegriffenen noch einmal anzunehmen. Bersicherte August dem Stößel doch noch am 27. März,
daß er ihn jederzeit ansprechen und gnädig hören werde, wenn er
über ungerechte Anschuldigungen sich zu beklagen habe, obwohl derselbe Stößel sich eben jest geweigert hatte, die von den Calvinisten
zur Bekräftigung ihrer Abendmahlssehre vorgebrachten Argumente
aus Luthers und anderer rechtgläubiger Lehrer Schriften kurz und
bundig zu widerlegen.

Da ereignete sich jenes "große göttliche Wunderwert", dessen sich Listenius Zeitlebens glaubte rühmen zu dürfen, während er Un sache gehabt hätte, von der bedenklichen Rolle, die er selbst debei spielte, aus Schamgefühl zu schweigen. Da er jedoch den Anspruch erhebt, daß seine That, "so lange die Welt steht", unvergessen bleibe, so wollen wir für unseren Theil der Erfüllung seines Wunsches nicht hinderlich sein.

Wir kennen den entscheidenden Borgang ans einem eigenhänbigen Bericht, den August selbst seinem Schwager, dem König Friedrich von Dänemark am 14. Mai des folgenden Jahres (1575) erstattet. Es heißt daselbst: Eben zu der Zeit, als er bei ihm in Dänemark gewesen, sei er von hohen und anderen Personen vertraulich gewarnt worden, auf Kirchen und Schulen ein fleißig Aufsehen zu haben 1). "Denn man hätte soviel Anzeigung, daß sie in der Lehre nicht aller Ding rein wären. Ob mir nun solches erstlich

<sup>1)</sup> Anders ift der Eingang in einem von August entworfenen, aber nicht abgesandten Briefe an den Danentonig aus dem Jahre 1574. Es liegt auch noch ein dritter Entwurf vor, und die Bergleichung ergiebt, daß August, ohne es mit der Wahrheit allzustreng zu nehmen, die Dinge bald so, bald so gefärbt darstellt. hier sei nur solgende Stelle aus dem ersten Entwurf hervorgehoben: Wenn er früher, sagt der Aurfürst, oftmals nach den Ursachen des Streites, der in Schmähschriften geführt wurde, fragte, wurde ihm nicht anders gesagt, es täme von den Weimarischen her, die da gerne ihrer Herrschaft zu den versornen Landen und Leuten helsen wollten. Weil es dann eine solche scheinliche Ursache gewesen, habe er sich müssen zusteden geben, habe also gar tein Wistrauen auf seine Theologen und Universitäten gestellt, sondern sie gern entschuldigt.

wohl etwas fremde vorgekommen, so hatte ich doch die treuherzige Warnung nicht vergebens wollen vorübergehen lassen, sondern den rechten Grund zu ersahren fleißig nachgefragt und nachgedacht. Man hat mirs aber also verdeckt und verdreht, daß ich nicht das Geringste, worauf ich hätte fußen können, hätte ersahren mögen, die endlich unser Herrgott, dem aller Menschen Herzen bekannt, selbst ihre Schelmerei durch ein Kind von 5 Jahren — wie unschuldig! — hat offenbar gemacht, und solches ist also zugegangen:

"Dr. Stößel schreibt an meinen Hofprediger M. Chriftian (Sout) einen lateinischen Brief mit einer griechischen Ueberschrift. Solchen Brief bringet ein alt Weib von Pirna, allda Dr. Stökel Pfarrherr gewesen, so Botschaft läuft, in meines andern Dr. Jurgens (Listenius) Haus und weiß nicht anders, es sei in M. Chriftians Saufe, und giebt folden Brief einem Anablein ober Jungen bon 5 Nahren, er follte bem Bater ben Brief geben, wie benn auch ber Anabe gethan. Als nun Berr Georg, als ber allein an meinem Sofe bas Bort Bottes recht und drifflich lehrte, gesehen, daß ber hohe ungewohnte griechische Titel sonder Zweifel auch etwas hobes und Reues bedeuten mußte, sonderlich bieweil fich D. Chriftianus in etlichen Predigten, die er boch felbft nicht gemacht, sondern Dr. Stofel ihm borichreiben laffen, fich fehr berbachtig etliche Wochen gubor gemacht: also hat Berr Georg feiner Bflicht nach nicht umgeben konnen, solchen Brief an ben Ort, wo er hin gehört, ju geben 1). Aus foldem Brief ift flar befunden, in was heimlichen Praktiken Dr. Stößel und Hr. Christian mit einan= ber geftanden, die Calvinifche Lehr in diese Lande zu bringen".

"Dadurch, fo fährt August fort"), bin ich berursacht worden,

<sup>1)</sup> D. h. er brachte ben Brief bem Kurfürsten — wie es scheint, ohne ihn erbrochen und gelesen zu haben. In einem Briefe vom 14. Nov. 1586 sagt Listenius selbst bloß: Gott habe ihm seine Feinde mit ihren vertrauten Briefen und Siegeln wunderbarlicher Beise in seine Hande gegeben. Die Rachricht bei Gillet I 450, wonach der Brief von Peuzer gekommen und durch die Frau des Listenius erbrochen worden wäre, ist danach zu corrigiren.

<sup>2)</sup> Ramlich in einem der früheren Entwürfe zu dem Schreiben nach Danemart; ber ausgefertigte Brief berührt bas Folgende nur furg.

Herrn Christianum in einer Stube auf dem Haus Dresden berwahrlich anzuhalten und in seinem Hause nach allerlei Briefen, die zu diesen Praktiken gehörten, sleißig nachzusuchen zu besehlen, daraus ich dann solche Rachrichtung bekommen, daß ich verursacht, auch Stößeln auf seiner Pfarrei in Pirna zu bleiben in Berhaftung zu nehmen. Wie ich aber seine Briefe auch visitiren lassen, so sinde ich, daß Dr. Peuzer unter ihnen der vornehmsten Rädelsführer einer, der ein Ursacher des ganzen Unheils gewesen, welchen ich auch in Bestrickung genommen. Als ich nun Dr. Peuzers Briefe auch visitiren lassen, so sinde ich, daß der die lebersüchtige Bosewicht Dr. Eraco der andern aller Patron und Anheiser gewesen, welchen sie mehr als mich, ihren natürlichen Herrn, in Acht gehabt", weshalb er ihn, da er keinen andern Kursürsten neben sich im Regiment dulden will, auch in Bestrickung genommen.

Es wäre von Interesse, sowohl jenen verhängnistvollen Brief Stößels an Schüß, der zu dem Ausbruch der Ratastrophe Beranlassung gab, als die übrigen geheimen Correspondenzen, welcher der Aurfürst sich bemächtigte, im Wortlaut zu kennen; dis heute haben sich nur Excerpte gefunden, und die Briefe selbst scheinen vernichtet worden zu sein 1). Indeß reichen die erhaltenen Auszüge hin, um es begreislich zu sinden, daß August, zornentbrannt, vor den strengsten Maßregeln gegen die Compromittirten nicht mehr zurückscheie.

Da flagte, um nur weniges hervorzuheben, Stößel wiederholt über das Weiberregiment, dem man entgegenwirken müsse; das Weißnische Consistorium, welches aus Heuchlern bestehe, sei durch Geschenke vom Hose bestochen; auch der von den Wittenbergern abgefallene Paul Crell habe Geld genommen; das Weiberregiment werde bewirken, daß man an Stelle des Philipp Wagner einen noch schlimmern Hosprediger bekomme; Listenius verstärke die Weiber-

<sup>1)</sup> Mir liegt vollftändig nur ein Schreiben eines Ungenannten vor, welches einer der von der Rataftrophe Betroffenen an einen nicht genannten Freund richtet. Darin wird über Tyrannei und Unverstand ber Fürsten gellagt, und an die Tyrannen des Alterthums erinnert, die gleich anderen Menichen dem Tode verfallen find.

partei; aber man soll sich durch ihre Drohungen nicht abschreden lassen; benn die Gewalt, die aus dem Weiberregiment erlangt wird, währt nicht lange; mit dem Eifer des Kurfürsten und dem Einfluß der Weiber treiben viele Mißbrauch; es stehe den Weibern Luthers Rame so sehr im Herzen, daß er schwer daraus zu reißen sei; darum heiße es: Eile mit Weile; Gott habe den Superintendenten Daniel Gressen mit dem Wagen fallen lassen, weil er wider "uns" gewesen. Stößel lobt auch die Eregesis, so wie die oben erwähnte Schrift des Dathenus. Er rühmt den Kanzler Kysewetter, daß er schon methodum et solutionem omnium argumentorum disputationum hatte; er nennt Craco einen der "Unsern", und sah, als Craco frank lag, schon die große Freude, welche die Widersacher haben werden, daß sein christlich Vorhaben gehindert werde, das er auf sich genommen.

Auch Schüt klagt und spottet über Listenius, ber ex praescripto aniculas et senis predige. Richt minder geißelt er den Selneder, der Berräthersold empfangen habe. Er bespricht die Abendmahlslehre im reformirten Sinn und verwirft mit der Ubiquität auch die mündliche Rießung. Er tobt nicht minder als Stößel die Exegesis, und die Schrift Dathens, welche Languet und Chem aus Heisbelderg gebracht haben.

Peuzer tröstet Schütz, wie die Lehre in den Niederlanden und in Frankreich nicht habe gedämpst werden können, so werde es hier viel weniger geschehen; es möge ihm eine Beruhigung sein, daß er auf seiner Seite gelehrte und hervorragende Männer habe; er hätte viel mit ihm zu reden, was der Feder nicht zu vertrauen; er höre gern, daß Craco wieder gesund sei, der werde den Universitäten und Schulen wieder aushelsen; bei Selneder und den Pfassen zu Dreseden sei des Lügens und Schmähens kein Ende. Welch eine Gotteselästerung sei es, zu lehren, Christus diete uns im Sacrament seinen wahren Leib dar, und zu leugnen, daß er wahrer Mensch sei.

Craco endlich schreibt an Stoßel nach des Hofpredigers Wag= ner Tobe, wenn man ihn rufe, solle er sich brauchen lassen. Dem Peuzer, er wolle ihm offenbaren, was sie vorgehabt und ausgerichtet, sobald er ihn sehe; er meldet auch, wie man seiner an der turfürst= lichen Tafel gedacht, giebt wenn auch unwichtige Rachrichten über Entschließungen des Rurfürsten und gedenkt der Mutter Anna nicht ehrerbietiger als die Andern.

Das Alles maren nun amar teine hochverratherischen Dinge, felbft die Bemertung nicht: Satten wir Mutter Annen erft, fo folt es nicht Noth haben; ben Herrn wollten wir auch balb friegen 1) fondern Meußerungen, wie fie der vertrauliche Bertehr von Freunben in Tagen, wo bie Gegner fo gewaltig wider fie agitirten, mit fich brachte. Die Bedrohten waren auch berechtigt, fich über ihr Berhalten gegen Angriffe, Die nicht mehr auf bem Boben bes in Rurfachsen gesetlich bestehenden Rirchenwesens fußten, ju berathen und verständigen. Aber es läßt fich doch auch nicht verkennen, daß fie in ihren Briefen mit aller Entschiedenheit für einen Standbunft eintraten, ben fie, wenigstens Stogel und Sout, bem Rurfürsten gegenüber hartnadig abgeleugnet. Sest erschienen fie als Befinnungsgenoffen der Beidelberger und Schweizer, beren Bekenntniß fie immer und immer wieber als ber furfachfischen Rirchenlehre wibersprecend bezeichnet hatten. Und für das Betenntnig suchten fie bei bem Aurfürsten am Hofe wie im Lande Propaganda ju machen. August fab fich betrogen von Mannern, benen er lange fein Bertrauen geschenft und die fich nun als Beuchler entpuppten. feinen Born herauszufordern, hatte es der spottischen und bespectirlicen Aeukerungen über ihn und seine Gemablin nicht bedurft.

Aber seine herrische und gewaltthätige Natur, die selbst vor Grausamkeiten nicht zurückschrecke, der Ginfluß von Schmeichlern, welche seine Borstellungen von fürstlicher Machtvolltommenheit ins Raslose steigerten, die Hepereien von Weibern und Pfassen, welche sich jetzt als von Gott berusene Retter seines bedrohten Seelenheils gebehrden durften, und jenes durch die Erfahrungen der letzten Zeit bis zu blindem Wahn gesteigerte Mißtrauen, das tyrannischen Raturen eigen ist, — das Alles versetzte den Kurfürsten, dem es zu anderen Zeiten nicht an Zügen der Großmuth fehlt, jetzt in einen

<sup>1)</sup> Gillet I 450. In ben mir vorliegenden Auszugen fehlt die Stelle. In der Sammlung vermischter Rachrichten zur fachfischen Geschichte VIII 120 ff., in den Auszugen bei Löscher III 167 und ben von heppe II 428 ff. gegebenen Rotigen finde ich fie auch nicht.

Bustand, ber ihn zu jedem Act nicht allein der Strafe, sondern der Rache fähig machte. Er hatte die Manner, welche viele Jahre seine Gunft, ja seine Freundschaft genossen, vernichtet sehen mogen und würde, wenn sich ein Gerichtshof gefunden, der sie des Todes schuldig erklart, ohne Bedenken das Urtheil vollzogen haben.

Daß nun die Rathe, die er jur Untersuchung ber Sache gu Dilfe nahm - benn ber Hauptinguisitor mar er felber - fein tobeswürdiges Berbrechen zu entbeden vermochten, und daß auch die besonders bazu auserlesenen Mitalieder ber Ritter- und Landschaft, bie er nach Torgau berief 1), nur gelinde Strafen beantragten, milberte ben Born nicht, sonbern fleigerte nur bas Begehren, burch eine fcarfere Inquifition gegen die Sauptfduldigen zu Entbedungen su gelangen, die fein Diftrauen rechtfertigen und feine Rachluft befriedigen konnten. Mittlerweile maren Liftenius und seine Genoffen nicht minder eifrig bedacht, bas fächfische Rirchenwesen von all ben Elementen zu fäubern, die ber Herrschaft ihres Spftems im Wege ftanden. Richt allein bem Calvinismus galt es — wenn die reformirte Lehre von ber Person Christi und dem Abendmahl überhaupt schon ben Calvinismus ausmacht - fondern auch jenem gemäßigten Lutherthum, bas unter bem Ginflug Delandthons und feiner Schriften seit Decennien in Sachsen geblüht hatte. Die Aufgabe schien eine übermenschliche. Denn erft jest, wo ber gange Melanchthonismus ausgerottet werden follte, sab man, wie feste Burgeln er geschlagen batte. Denn wenn beren nicht Biele waren, welche zu einem flaren reformirten Betenntnig vorgebrungen, fo zeigten fich noch weniger in bem Sinne lutherifd, wie es Liftenius und Selneder Bährend baber selbst diejenigen sachfischen Theologen welche als entschiebene Begner ber Wittenberger zu ber Conferenz gerufen wurden, bie ju Torgau bas Wert ber Reinigung ber facfischen Rirde einleiten follte, ibre lutherifden Lehrsage mit Relandthoniscen Reminiscenzen mischten, und sogar ber neu berufene hofprediger Mirus, ber nach außen als ber ruftige Mitar-

<sup>1)</sup> Es ift nicht richtig, bag es ber gange Landtag, auch nicht, daß es ber gewöhnliche Ausschuß war, sondern man wählte die Leute, welche passend fchienen.

beiter bes Listenius sich gerirte, hinter ben Coulissen mit diesem noch über die Ubiquitätslehre sich zankte und dafür als nicht völlig rechtzgläubig verdächtigt wurde 1): war Listenius schon bedacht, die Art nicht etwa bloß an den Dresdener Consens, sondern auch an das Corpus Doctrinae zu legen, und Kurfürst August, einmal auf dem Wege der Umkehr begriffen, legte ihm kein Hinderniß mehr in den Weg. So hatte der Sturz des Kryptocalvinismus auch den des ganzen Welanchthonischen Systems zur Folge, und für den Einzug der Concordiensormel in Sachsen war der Weg geebnet.

Dieser klägliche Ausgang der Bestrebungen der Wittenberger machte die Voraussagungen Jener wahr, welche schon vor Jahren mit banger Sorge auf das Treiben der "Wittenberger Halben" blickten. "So wirds kommen", schrieb schon im J. 1562 Johann Herinar aus Wittenberg: "Sie, die mit ihrer menschlichen Weisheit vielleicht sogar den himmel zu stüßen wähnen, werden schließlich von beiden Theilen unter die Füße getreten werden <sup>2</sup>)".

Bas aber von den Wittenbergern jener Zeit galt, fand ebenso seine Anwendung auf die jüngere Generation, welche die Katastrophe von 1574 erlebte. Diese Männer waren insosern nicht schuldlos, als sie wiederholt, ausdrücklich befragt, aus ihrer Uebereinstimmung mit den Resormirten dem Kurfürsten gegenüber ein Hehl machten. Sie haben jedoch ihre Schwäche, ihre Unredlichseit im Unglück zu stihnen gewußt. Den Glaubensrichtern zu Torgau antworteten sie mit männlicher Offenheit, und ließen sich auch im Gefängniß zu keiner Berleugnung ihrer Gesinnung bewegen. Die Berbannung war ihr endgültiges Loos.

Am wenigsten unschuldig haben vielleicht Stößel und Schütz gelitten, von denen der Erstere schon im 3. 1576 durch den Tod von der Kerkerschaft, die seine Gattin mit ihm theilte, erlöst wurde, während der Lettere, dessen Gefangenschaft nach einiger Zeit gemildert wurde, noch den Kurfürsten überlebte. Dagegen zeigte August eine in dem Maße unverdiente und wahrhaft unmenschliche harte gegen die beiden Richttheologen Peuzer und Eraco. Das

<sup>1)</sup> Rach Babieren bes Liftenins und Mirns im Dresbener Archiv.

<sup>2)</sup> Gillet I 315.

r

Schickfal Penzers ift aus ber von ihm felbst verfaßten Geschichte seiner Gefangenschaft, die sich nach den Atten als durchaus zuversläffig erweist, längst bekannt und wurde auch in neuerer Zeit wiederholt behandelt. Rur das unerhörte Berfahren gegen Craco und der klägliche Ausgang dieses scheinen eine aktenmäßige Beleuchtung zu verdienen.

Dr. Craco wurde gleich den mitbeschuldigten Freunden zu Anfang April 1574 in Untersuchung gezogen und auf Grund der confiscirten Papiere eine Erklärung von ihm gefordert, worin er betennen sollte, daß der Kursürst, sein gnädigster Herr, ihn deswegen in Bestridung genommen, weil er vorgehabt, mit Anderen eine verdächtige, fremde Lehre einschieben, ausbreiten und fortseten zu helsen, etliche Theologen und Andere an sich gezogen, ihnen allerlei Bertröftung gethan und über die Gesinnungen des Kursürsten und angebliche Neuherungen besselben Nittheilung gemacht, endlich seine Kf. G. selbst und deren Regiment höhnisch angezogen und davon allerlei geossenbaret habe. Zugleich sollte er sich verpsichten, in Zukunst Richts zu schreiben und zu prakticiren, sondern auf seinem Gute Schönseld bei Dresden oder in seinem Hause in der Stadt sich als ein "Bestrickter" zu halten.

Craco weigerte sich mit Recht, durch Ausstellung eines solchen Reverses Berbrechen einzugestehen, die er weder begangen hatte, noch hatte begehen wollen. Denn wenn er auch gegen Listenius, Selneder und Senossen Partei ergriffen, die Wittenberger in Schutz genommen und mit Peuzer und bessen Freunden am Hof sympathisirt hatte, so konnte ihm doch nicht nachgewiesen werden, daß er selbst dem Calvinismus huldige, und noch weniger, daß er Calvins Bekenntniß habe in Sachsen einführen helsen wollen. Die Anklage, an der "Conspiration" (d. h. einem geheimen Ginderständniß) zur Aenderung der Religion in Sachsen theilgenommen zu haben, hatte Craco gegenüber noch weniger Sinn, als gegenüber den mitbeschuldigten Freunden, wenn ihn gleich der Aurfürst den "Wessias" der Letteren und das Haupt der Berschwörung nannte. Er konnte be-

theuern, dem Bekenntniß treu geblieben zu sein, womit er zwei Jahre früher die Berdächtigungen kirchlicher Eiserer glücklich niedergeschlagen hatte, indem er die wahrhafte Gegenwart Christi im Abendmahl auf Grund der Einsetzungsworte betonte, ohne freilich in der Lehre von der himmelfahrt Christi, von dem Sizen zur Rechten Gottes und von der "verdammten" Ubiquität den Neulutheranern zuzustimmen. Auch die Anklage, wider den Kurfürsten gehandelt und seinen Treu- und Diensteid verletzt zu haben, konnte er zurückweisen; denn was er "aus dem Kathe geschwatt", waren keine "Staatsegeheimnisse", und was er gegen das Weiberregiment gesagt, keine Schmähung des Kurfürsten.

Aber trop feiner anfänglichen Weigerung ließ fich Craco boch berbei, unter Betheuerung feiner Unichuld die Befriedigungsurfunde auszustellen; er taufchte fich jedoch, wenn er glaubte, bamit ben Born bes Rurfürsten zu befänftigen. Noch weniger batte er unter ben jest Ton angebenden Rathen, die langft feine perfonlichen Feinde waren, auf Fürsprache zu hoffen. Bor allen maren Lindemann und Jenifd, die Berbundeten der Rurfurftin, feine erklarten Begner. Bas Bunder, wenn unter folden Ginfluffen die Senteng ber Sofrathe babin lautete, bag Craco Strafe verdient habe ? Doch tonnten auch fie, die Feinde bes Beklagten, auf dem Tage ju Torgau bei ben Mitgliedern ber Rittericaft und ben Bertretern ber Stabte, die das erwähnte Abendmahlsbekenntniß "sehr klar, ungefälscht, rein und aut fanden" und gegen Craco nichts "hartes borgenommen" wiffen wollten, nicht mehr als ben Befdlug erreichen, daß berfelbe noch eine Weile in Berftridung bleibe, bis man febe, ob er fic beffern wolle.

August verhehlte seinen Unwillen nicht, daß die getreue Landschaft "in so hochwichtigen Sachen und großen Berbrechungen eine gar gelinde, bedächtige Strafe sollte geordnet haben", und behielt sich ausdrücklich vor, gegen die vier bestrickten Personen eine "härtere und billigere" Strafe anzuwenden, wenn er jest oder künstig mehr von ihnen "erforschen" werde.

Einige Bochen bergingen, ebe bie fortgesette Untersuchung (wenn bas vollendete Syftem ber Spionage biefen Ramen verdient) auch nur ben Borwand zu einem ftrengeren Berfahren geben tonnte. Eraco lebte auf seinem Gute zu Schönfeld, ohne über seinen Sturz besonderen Schmerz und über sein weiteres Schicksal Sorge zu äußern. Er empfing zu Anfang den Besuch befreundeter Männer und war fröhlich mit ihnen. Auszugehen war ihm streng verboten, nur die Rirche durfte er besuchen; auch Briefe sollte er nicht schreiben, noch mit Jemand über die Ursache seiner Bestrickung reden.

Da erschienen plotlich am 8. Juli die Rathe Birfchfeld und Eulenbed aus Dresden und hielten ihm bor: er habe ohne Erlaub= niß ber Beerdigung feiner Tochter beigewohnt und Briefe gefchrieben. Craco entschuldigte fich wegen bes Leichenbegangniffes mit bem Umstande, daß er beghalb um Erlaubnig gebeten und, obgleich er teine Antwort erhalten, fich boch jum Besuch bes Rirchhofs berechtigt gehalten habe, weil er ja auch die Rirche besuchen durfe. Briefen aber verhalte es fich alfo: Beuger habe nur ein Schreiben bon ihm empfangen, bas noch bor ber Berftridung ausgegangen. Während berfelben habe er nur ein paar Zeilen an einen Schwager in Speier, die fich auf seinen Sohn bezogen, mit gang allgemeinen Andeutungen über sein Schickfal, und an biesen in Italien weilenben Sohn selbst mit der Nachricht, daß er heimkehren und für sich selbst sorgen musse, gerichtet. Aber batte er nicht seiner Gattin die Urface feiner Bestridung verrathen ? Wie batte biefe fonft ihrem Bruder nach Speier melben können, daß ihr Mann "ber Religion wegen" und "weil er über ben Universitäten gehalten" verftrict sei ? Die Briefe maren aufgefangen, und man fah baraus sogar, bag Craco und seine Frau ben Sturg nicht allgusehr beklagten, sondern sich selbst befriedigt barüber außerten, mit bem hofleben nun nichts mehr zu thun au baben. Dem Rurfürsten mar ber Anlag ju größerer Strenge gegeben.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli erschien zu Schönfeld der Schösser von Stolpen mit zwanzig Bewaffneten, um Craco
im Schlaf zu überraschen und eiligst wegzuführen. Im Bewußtsein
seiner Unschuld verlor er jedoch die Fassung nicht. Er wurde theils
zu Wagen, theils zu Schiff nach Leipzig gebracht und auf der Pleißenburg eingekerkert. Da wurde der Mann, der als allmächtiger Minister so viel beneidet war, gleich einem gemeinen Berbrecher gehalten. Dinte und Feder durfte er nur erhalten, um an den Kurfürsten

eine Bittidrift zu richten, die aber ohne Wirtung blieb, und Supplicationen feiner Gattin und Berwandten hatten blog den Erfolg, bag ihm eine Zeit lang täglich eine Ranne Wein getauft und wegen eines wunden Schenkels ein Baber zu ihm gelaffen werben burfte. Die Berichte bes Sauptmanns ber Burg über ben leibenben Buftanb bes Befangenen rührten August nicht. Auch die Rathe Bernftein, Sebottenborf, Lindemann und Beifer — jum Theil Gegner Cracos - erwarben fich teinen Dant, als fie vorzustellen magten, daß ber Rurfürft ben schwer erfrankten Mann, ber boch sein geheimer Rath gewesen, aus der Bleikenburg, wo der Tod ihm drobe, nach Dresben führen und in einer gefunden Wohnung bewachen laffen moge. Es gereicht ihnen zur Ehre, daß sie, als die Nachrichten von Cracos Ruftande fich verschlimmerten, ben Muth hatten, fich noch einmal für ihn zu verwenden und um Berbringung deffelben in ein luftiges und warmeres Zimmer, sowie um beffere Bflege zu bitten, bamit nach bem bald zu erwartenben Tobe bes Gefangenen nicht gefagt werben tonne, bag er burch bie Behandlung im Gefangnig geftorben. Roch beffer sei es, fügten sie hinzu, wenn Craco ganz entlassen werben könnte; boch das wäre, wie sie meinten, noch nicht rathsam, damit nicht gefagt werden tonne, er fei ohne triftigen Grund gefangen gefett worben!

August aber, ftatt solchen Fürbittten Gebor zu geben, fand Beranlaffung ober boch Bormand, feine Barte gegen ben Ungludlichen noch zu fteigern. Craco hatte in feinem Gefängniß die Betannischaft des Sohnes des Hauptmanns der Pleißenburg, eines Studirenden, Georg Richter mit Namen, gemacht. Dieser fühlte Mitleid mit bem Ungludlichen und suchte bemselben, so lange er sich forperlich noch wohl befand, die trostlose Ginsamkeit erträglich zu machen, indem er ihm nicht allein Bucher und Schreibmaterialien bericaffte, sonbern auch beimlich manche Stunde im Gespräch mit ibm aubrachte: felbst Briefe besorate er ibm, und wenn spater erpreßte Geständniffe richtig waren, so batte er sogar Fremde, namlich Berwandte und Freunde Cracos aus der Stadt, zu ihm geführt und ben Befangenen bor bem Rerter, auf bem Bang ober in dem Braben, Luft ichopfen laffen. Dem Rurfürften konnte Derartiges auf die Dauer unmöglich gang verborgen bleiben. ftrenge Untersuchung murbe gegen ben jungen Richter, beffen Bater

1

und andere ber Mitschuld Berbachtige eingeleitet, Craco aber in ein beffer verwahrtes, halb dunkles Gemach verbracht und dem neuen Haupt-mann der Burg, Ernst von Wettin, die größte Wachsamkeit eingeschärft.

Rein Rertermeifter batte für August, wie er jest gestimmt mar, baffenber, für Craco aber ichlimmer fein konnen als diefer. Denn während Wettin ben Gefangenen mit erbarmungelofer Barte behanbelte, suchte er fich die Bunft bes Rurfürsten burch Berichte ju erwerben, die mit teuflischer Rlugheit auf die bofen Gigenschaften des= felben, por Allem auf fein jest bis jum Bahnwig gefteigertes Digtrauen, berechnet maren. Obwohl ber Hauptmann nicht leugnen tonnte, daß Craco mit häßlichen Geschwüren bedeckt, "wohl schwach fein möge", fo ftellte er boch feinen lebensgefährlichen Zustand als Berftellung bar, ber bie Absicht ju Grunde liege, feine Gattin ju fich zu bekommen. Jebe Meugerung bes Unwillens aber, die bem Bequalten entfuhr, murbe bem Rurfürsten fo berichtet, daß fie ibre Wirtung nicht verfehlte. Als Craco gegen ben Wärter, ber ihn täglich zweimal "speifte", über bas Effen sich betlagte, es gar eine Speise für Diebe nannte, ermirtte Wettin ben turfürftlichen Befehl, ihn, "weil er die Gaben Gottes so schimpflich von sich ftoge", für einige Tage auf Waffer und Brod herabzuseten, damit er etwas geduldiger merbe.

Roch immer hoffte der Unglüdliche auf Erleichterung seiner Lage. Er wünschte an den Kurfürsten zu schreiben. Wettin verweigerte ihm Feder, Dinte und Papier, dis August rescribirte, er dürfe ihm Schreibmaterialien geben, wenn den Craco etwas in seinem Sewissen drücke, was er dem Kurfürsten mittheilen wolle, aber der Hauptmann solle dabei sein und das Geschriebene ungelesen verssiegeln und nach Dresden einsenden. Craco brachte mit zitternder Hand, "ein Lazarus an seinem Leibe", einen slehenden Brief zu Stande, voll der Bersicherung, daß er keine Untreue in seinem Herzen wisse, und erinnerte dabei — es war ein paar Tage vor Weihnachten — an die Barmherzigkeit Gottes und die bevorstehende Feier ber Geburt Christi. Wettin aber versicherte dem Kurfürsten, der Gefangene, den er während des Schreibens so hätte sigen lassen, daß er ihn gut beobachten konnte, besinde sich noch so gut, daß es keine Roth mit ihm habe.

Graco verlangte nach einem Geistlichen; August befahl, daß bieser nie allein und nie anders als in deutscher Sprache mit ihm reden dürse. Als der Gesangene dies vergaß und zu dem Prädicanten sagte, er habe seiner Sünde halben solches Areuz um Gott wohl verdient, aber um den Aurfürsten von Sachsen nicht, siel Wettin dazwischen und hinderte ihn weiter zu reden. Das war am letzen Tage des Jahres 1574. Craco war zum Tode bereit. Er rief den Geistlichen, den Hauptmann und die anwesenden Wärter zu Zeugen, daß er als ein frommer Christ sterben wolle, und bat, man möge seinem Weide und seinen Kindern anzeigen, daß er ihnen lasse eine gute Racht sagen und sie gesegnet haben wolle. Wettin aber verbot, nachdem der Kerker geschlossen, dem Geistlichen aufs Strengste, don dem, was er gehört, irgend Jemand etwas zu sagen; sollte Gott Craco absordern, so habe es von wegen der guten Racht seinen Weg.

Richts wurde dem Aurfürsten verschwiegen, was der Gesangene sagte oder allenfalls sagen konnte. Wettin berichtete, er habe geäußert, er könne nicht denken, daß es Augusts Wille sei, daß er so gehalten werde; denn er wäre sonst ein löblicher Fürst gewesen; da es aber seine Af. G. jest also gegen ihn vornehmen wollte, so hätte er sein Lebtag solch große Thrannei nicht gesehen. Es milberte den Jorn des Aurfürsten auch nicht, wenn es bald darauf hieß, daß Craco ein ander Mal gesagt, "seine Af. G. wären ein frommer Herr; er hätte sich mit seiner Af. G. vermocht, als wären sie Brüder gewesen; seine Af. G. hätten ihn geherzt und gefüßt und gesagt: Du herziger, lieber, dider Doktor".

Bu Anfang bes neuen Jahres schickte August seinen Geheimschreiber Jenisch nach Leipzig, um sich zu überzeugen, ob seine Befehle streng ausgeführt würden; er sandte ihm ein Rescript mit der Ausschrift "cito, cito, cito, cito" und des Inhalts nach: wenn der neue Kerter fertig sei, so solle der Hauptmann den lebersüchtigen Bosewicht hineinsetzen und fleißig, sleißig, sleißig verwahren, wie es sich nach eines solchen Schelm Art nicht anders gebühre. "Gott schände alle falschen und ungetreuen Herzen. Amen". Jenisch konnte schon folgenden Tags berichten, der Gefangene sei jetzt in dem für ihn besonders hergerichteten Semach, dessen kleine mit starkem Sisengitter versehene Fenster sich 20 Ellen über der Erde besinden.

Unbeschreiblich ift bas Elend, in welchem fich Craco jekt befand. Ru ben groken Geschwüren, welche die Bruft bedeckten, kamen in Rolge ber Etel erregenden Unreinlichkeit, worin man ibn liek. hautausschläge an bem gangen Rorper. Der Rerter mar dufter und von dem frischen Mauerwerk feucht, die Aleider zerlumpt, das Lager bes gemeinften Berbrechers aus ber Befe bes Boltes würdig. Beiftliche tonnte bem Ungludlichen teinen Troft mehr fpenden; benn Wettin wollte bemerkt haben, daß er ihm mitleidvoll die Band gebrudt; ber Gefängniffnecht burfte ibn, wenn er ibm bas Effen brachte, auf bem Lager nicht mehr aufrichten, weil ein anderer Barter es gewagt haben follte, bem Gefangenen bei diefer Gelegenheit einen Zettel von seiner in Leipzig verheiratheten Tochter in die Sand zu bruden, wodurch die endlosen Rachforschungen, die man mit Silfe ber bollenbetften Spionage langft in Bang gebracht, noch um eine neue bermehrt worden waren. Was Bunder, wenn der fo gepeinigte Mann in einem Anfall von Berzweiflung einmal mit dem Meffer, bas ihm bis dahin jum Effen gereicht wurde, nach feiner Bruft fuhr ? Der Wärter hielt ihn zwar zeitig genug zurud, das Meffer ritte nur die Saut, aber die Berbrechen, welche Craco begangen hatte, waren um einen Selbstmordsversuch vermehrt. Bald mar die lange Reihe ber Inquisitionsartitel, die bem Gefangenen vorgelegt werden follten, erft zu "gutlicher", bann zu "beinlicher Frage" voll= August hatte ju bem 3med mit eigener Sand "ungefährliche Capitel und Buntte, beren Dottor Craco ju beschuldigen", aufgesett.

Darin lesen wir wieder, daß Craco ihm vertraute Sachen nicht geheim gehalten, das Gift des Calvinismus in Sachsen habe einführen wollen; ferner, daß er sich des Aurfürsten halben gegen viele Leute spöttisch, höhnisch und verächtlich hatte vernehmen lassen, "daß ich, schreibt August, mich um meine eigenen und angelegensten Sachen Richts bekümmerte, sondern Alles dahin stellte und hinschlasen ließe, allein meiner Wollust wartete", und fügt hinzu, die Leute gegen die ers geredet, könnten ihm namhaft gemacht und vorgestellt werden. Es ist dies freilich nie geschehen. Sogar das Verhältniß des Kursfürsten zu seiner Gemahlin soll Craco zu stören gesucht haben, indem er bösen Samen, wie der Teusel, zwischen sie säen wollte. Das Dauptgewicht aber liegt bei der anzustellenden Inquisition auf sol-

genden Puntten: "Craco hat durch seine Bubenhändel eine Conspiration wie in Frankreich und in den Riederlanden wider den Aurfürsten und die Seinen unter dem Schein der Religion anrichten wollen". Damit steht in Berbindung, daß er sich "bei den Unterthanen wie beim Abel in großes Bertrauen zu sezen gesucht". Ja sogar die Sinmischung Joh. Casimirs von der Pfalz in die französischen und niederländischen Händel, die August vergebens zu vershüten gesucht habe, soll auf Anstisten Cracos und seines Correspondenten in Heidelberg, des Dr. Chem, erfolgt sein. So sinnlos dieses Alles auch erscheint, so wußte es doch das krampshaft erregte Sehirn des Aurfürsten zusammenzureimen. Calvinismus, Conspiration mit den Heidelbergern, Ausstand und Empörung wie in Frankreich und den Riederlanden — das Alles verknüpste sich ihm mit dem Ramen eines Mannes, gegen den sein Haß jest noch größer war als früher sein Bertrauen gewesen.

Und doch hatte Craco im Verkehr mit der Pfalz, sowie in den Beziehungen zu anderen Fürstenhösen überhaupt, nur nach den Intentionen seines Herrn, wenigstens immer nur mit dessen Zustimmung gehandelt. Er hatte die Berbindung des Pfalzgrasen Joh. Casimirs mit der Prinzessin Elisabeth nicht herbeigeführt, hatte jenem, wenn er den bedrängten Glaubensgenossen in Frankreich und den Riederlanden Hilfe bringen wollte, keine Hossnung auf sächsische Unterstützung gemacht; die wiederholten Forderungen des Dr. Ehem, daß Kursachsen aus seiner zurüchaltenden Stellung hervortreten und der pfälzischen Politik sich anschließen möge, hatte er abgelehnt; auch ein Bündniß mit England, wie Friedrich der Fromme von der Pfalz es erstrebte, war von ihm nicht befürwortet worden. Nur das gestand Craco zu, daß er persönlich mit den "armen Leuten" in Frankreich und den Riederlanden Mitleiden gefühlt und dem Herzog von Alba feind gewesen sei.

August jedoch beharrte dabei, daß Craco conspirirt haben musse, und wollte um jeden Preis der Sache auf den Grund kommen, und sollte jener darüber auch zu Tode gemartert werden. Ja der Tod Cracos war dem Kurfürsten ein willsommener Gedanke; er wünschte, er erstrebte ihn, und zwar nicht allein aus Haß, sondern wie es scheint, auch aus Furcht. Denn so lange der Mann, welcher in die

Beheimniffe ber fachfischen Politit wie tein Anderer eingeweiht mar, am Leben blieb, tonnte ben Fürsten bie Sorge verfolgen, bag er einmal die Freiheit gewinnen und ihm gefährlich werden möchte. Tauchte boch bor bem argwöhnischen Auge bes Rurfürften in jenen Tagen fogar bie Geftalt Johann Friedrich bes Mittleren, welcher feit der Gothaer Execution (1567) hinter ben Mauern eines ofterreicischen Rerters faß, wieber auf, um bie Anspruche ber Erneftiner an die fachfische Rurwurde in Erinnerung zu bringen! Craco freilich, ber einft in Gotha bas Berbor bes gefolterten Ranglers Brud leitete, hatte nie eine Spur von Sympathie für das gestürzte Saus an ben Tag gelegt. Aber wenn es, wie August sich vorspiegelte, wirklich auf eine Umwälzung in Kursachsen abgesehen war, und wenn diese in Berbindung mit ben Pfalgern berbeigeführt werden follte, tonnten dann nicht die Sohne Johann Friedrich bes Mittlern und Johann Wilhelms, die Entel Friedrich III von ber Pfalz, leicht auf ben Schild erhoben werden ? Und wer war geeigneter, aus Manchem, was August gethan hatte, Waffen gegen ihn ju schmieben als eben Craco ? Schon ber Bedante, daß er einmal nach Beibelberg enttommen oder Berbindungen bafelbft unterhalten möchte, hatte etwas Beangstigendes. War bod August von seiner Tochter Elisabeth, welche die Radricht, daß ber Bater mit Gottes hilfe "die 3wingler gefriegt habe", mit Jubel aufnahm, längst gewarnt worben, sie boch ja nicht aus ber Sand ju geben, weil ber pfälzische Kurfürst sie so gerne haben möchte!

Aber auch abgesehen von allen derartigen Combinationen, welche den Wunsch, Eraco unschädlich gemacht zu sehen, nahe legen konnten, mußte August für das, was er aus Zorn und Haß wider die Häupter des Aryptocalvinismus begangen, eine Rechtsertigung in sinden glauben, wenn es ihm gelang, von Eraco das Geständniß ines todeswürdigen Verbrechens zu erzwingen. Daß ein Mann, er seinen Herrn getäuscht und geschmäht, wie jener es gethan, ein lösewicht sein müsse, der den Tod verdiene, das stand dem Aurrsten bei der ihm eigenthümlichen Aussassung des Verhältnisses dieder Ind Vierter, von Fürst und Unterthan, unbedenklich sest. Dieder Indeses durch die Betrachtung ausgeschlossen, daß es sich

um die Ehre Gottes, um die Reinheit der Religion, gegen die sich jener verfündigt hatte, handelte. Nicht vor dem eigenen Gewissen und nicht vor Gott, sondern nur vor der Welt, soweit diese davon erfuhr, kam es darauf an, für Cracos Tod einen Grund zu finden.

Am 18. Januar 1575 sandte August bon Annaburg aus an seine Rathe Bernstein, Sebottendorf, Lindemann und Beifer die Ausfagen Cracos auf die lange Reihe der Artitel, die ihm im Gefangnif vorgehalten worden waren, nebst ben Atten über die mit Georg Richter und Anderen angestellten Berhore. "Und weil daraus befunden, forieb ber Rurfürft, daß gedachter Craco fast den mehrernt Theil aller Artitel, damit er beschuldigt, geständig, der übrigen Buntte aber genugfam überwiesen werben tann, allein, daß er etlicher Artitel, ba er meint, daß ihm das Deffer an die Reble geset würde, gern einen Absprung nehmen und bie anders deuten wollen": fo wird den Rathen befohlen, ihr Bedenken barüber abzugeben, wie er fich gegen Craco und diejenigen, welche bemfelben im Gefängniß Boridub geleistet, verhalten folle. Insbesondere aber follen die beiben Dottoren Lindemann und Beifer als Rechtstundige berichten, "was bas Recht, ba man fich beffen über Dr. Craco belernen follte, ihm für eine Strafe geben ober zuerkennen möchte, und hierinnen wollet also sammtlich mit keinem Buchsichwanz berüberftreichen, benn uns die Sache, wie billig, boch ju Bemuth geht".

Die Antwort der genannten Räthe aus Torgau vom 23. Januar fiel zu ihrer Ehre nicht nach Augusts Sinne aus. Sie geben
zwar zu, daß es sich um große Beschuldigungen handle, die proditionem patriae, seditionem, crimen laese maiestatis, Untreue, Injurien contra magistratum in sich begriffen, wenn sie durch Eracos
eigenes Geständniß oder durch volltommenen Beweis hinlänglich und
klar festgestellt würden. Obwohl nun die Bermuthung, daß Craco
der fürgehaltenen Artitel schuldig, nicht gering, und auch Bieles,
was seine Gesangenschaft berühre, von ihm schon zugestanden sei, so
mangle es doch daran, daß die eingestandenen Artitel keine Leidesstrafen auf sich haben, die anderen crimina aber von ihm nicht eingestanden seien. Da nun nach der Rechtsregel, zumal in peinlichen
Sachen, der Beweis ganz klar und hell wie der Tag sein solle, so
würde in diesem Fall von Rechtswegen nur dahin erkannt werden

tonnen, daß die "Bermuthung ju gewiffen Indicien gerichtet und biefe Indicien erft zu beweisen feien". Es mare aber febr fcmer. bei Sachen, die nicht ins Wert gerichtet, sonbern blog in animo ex mente egistiren, "bie Bermuthungen vollfommen ober auch nur ad torturam zu beweisen". Auch bag er im Gefängniß auf ben Rurfürsten gescholten und sich habe erstechen wollen, sei nicht flar genug bemiesen. Denn bei ben Worten: "Bat benn die Eprannei nicht ichier ein Ende", welche er nach ber Aussage ber Trabanten ge= braucht haben foll, fehle die ausbrudliche Benennung ber Berfon bes Kurfürsten, und "das Aufwerfen des Arms mit dem Deffer" werde von Craco nicht als ein Berfuch zum Selbstmord eingestanden. Es fei bemnach nur ju rathen, bag ber Befangene, wie bies auch in anderen Fällen geschehen (mo nicht, wie bei Dr. Bad, ein Bekenntniß ber Prattiten vorgelegen), bis jur Erlangung befferer Beweise in Bermahrung gehalten werbe. Sie bitten jedoch, bes franken Cracos Befangenicaft etwas ju milbern, bag er gepflegt und beffer genährt werde und nicht im Gefängnig ante sententiam fterbe. Dabei ge= ben fie noch wahrscheinlich in Rudficht auf ben Sauptmann ber Bleigenburg und ben biefen übermachenden Burgermeifter Raufder au bedenken, ob er nicht beffer an einen anderen Ort gebracht merben möchte. - In ber Besorgniß, August möchte finden, daß sie in Diefer Sache etwas ju gelinde feien, versichern fie, bei ihren Giben und Pflichten nicht anders rathen zu konnen, und ichließen mit ber Bitte, er moge als ein hochverftandiger milber Rurfürst ber Sache felbft gnäbigft nachbenten und Onabe und Barmbergigteit ber Scharfe etwas porfeken.

August ließ sich weber erbitten, noch durch Rechtsgründe bebenklich machen. Die bösen Händel, antwortete er u. A., habe Gott deßhalb offenbart, damit sie anderen Leuten, die dem Exempel vielleicht nachzusolgen Willens, zu einem Abscheu gestraft werden. Craco habe den Calvinismus und damit alles Unheil in diese Lande einführen wollen.

"Bas er vor ein Gemüth zu mir und meinem Gemahl gehabt, fährt August fort, das weisen seine Reden, welcher er vielleicht noch mehr möchte erinnert werden, genugsam aus, und muß deßfalls sein Rein nicht mehr als unser Ra gelten. Und jammert mich nicht wenig, daß ich

erleben und erfahren foll, daß folde belle flare Sachen wider bie Obrigfeit so bunkel wollen gebeutet und verstanden werden. es gemahnet mich jegiger Zeit eines Regenten nicht anders als einer Bruden, die von Jebermann mit Füßen getreten wird, boch muß fie ftille fein, auch jum wenigsten nicht knarren, und boch keinen Dant babon haben. Bott beffere foldes und halte über feiner Ordnung!" Er möchte ihnen einen Berrn munichen, welcher bergleichen übersehen. Sich aber wünscht er nicht mehr, als daß ihn Gott "balbe, balbe, balbe" feines Amts entledigen moge. "Denn mit folder Beduld zu regieren, ift in meinem Bermogen nicht, und wollte viel lieber an einem Steden mit Weib und Rind aus dem Lande geben, benn eine folde Memme fein". Nicht einen Ruchsichwanz, sonbern ein schneibend Schwert hat ihm Gott in die Sand gegeben, und weil sich gebührt mehr auf Gottes Wort, als auf menschliche Limitationen au feben, so will er im Ramen ber B. Dreifaltigkeit bas Schwert nach Gottes Befehl brauchen und das Bose ohne alle Barmbergiakeit strafen. "Und will darauf Gott zu einem Richter zwischen mir und Euch gesett haben; ber wird ertennen, ob ich baran feinem Befehl zuwider oder demfelbigen nach gehandelt habe. Und ficht mich das zweifelhaftige Recht, welches man zu Gutem und Bofen biegen tann, gar nicht an, will ich mich auch bemfelbigen in Ewigteit nicht unterwerfen".

So redet der Despot. Aurfürst August aber handelte auch als solcher. Nach Leipzig erging der gemessene Besehl, den Craco von Neuem auf die vormasigen Puntte in Gegenwart des "Meisters" zu verhören, "und da er in der Güte nicht die Wahrheit berichten wird, soll man den Meister mit ihm reden lassen". "Einmal will ich den Grund von ihm wissen, und sollte er gleich zu Stücken zerrissen werden". — Und dabei soll Craco insbesondere auch noch gestragt werden, warum er der Aurfürstin, "meinem Weibe", sagt August, so feind gewesen.

Schon am 26. Januar kam es zu einem neuen Berhör. Ernst von Wettin und Georg Winkler forderten dringend, Craco möge klareren und besseren Bescheid geben, damit er nicht mit schärferen Mitteln gefragt werden müßte. Sie konnten aber im Wesentlichen nichts Anderes herausbringen als in früheren Berhören, und da der Gefangene hoch betheuerte, daß er die ganze Wahrheit fage, ließen es die Inquisitoren dabei bis auf weiteren Bescheid bewenden, gaben aber zugleich in ihrem Bericht zu bedenken, ob nicht, wenn es zur Tortur käme, die Interrogatorien zu kurzen und allein diejenigen zu stellen wären, an denen etwas gelegen.

August ließ sich nicht die Mühe verdrießen, die 60 bis 70 Artifel, über die Craco gefragt mar, noch einmal burchzugeben, um die aulett ertheilten Antworten mit ben früheren zu vergleichen. notirte dabei am Rande, was "concordirte" und was nicht. Als er aber an die Stelle tam, wo Craco verficherte, er fei feinem anädigften Berrn verschwiegen und treu gewesen, schrieb dieser im Born baneben: "Drud, bu verzweifelter Bofewicht". Diefelbe Bemerfung wiederholt fich ba, wo Craco fagt, er konne fich ber Worte, bie er im Gefängnig wider ben Rurfürften gerebet, nicht erinnern, wenn er auch barob fterben follte; benn wenn einer in folden Rothen lage. wüßte er felbft nicht, was er rebete. "Concordirt, ift aber erlogen". beißt die turfürftliche Rotig ju ber Berficherung Cracos, bag von fremden hofen Richts an ihn gelangt, von Dr. Chem nur Zeitungsnadrichten geschrieben feien, und bag er fich bie Discurse beffelben nicht habe anfecten laffen, fonbern fich allein nach turfürftlichem Befehl gehalten.

Die Weisung, Craco ohne Zögern auf die Folter zu spannen, und sämmtliche Fragen noch einmal an ihn zu richten, ließ nicht länger auf sich warten. Am Sonntag den 30. Januar sollte es geschehen. Da aber der "Examinator", d. h. der Foltermeister, zur Stunde nicht anwesend war, so entschuldigten sich Wettin und Winkler wegen des kurzen Aufschubs und machten den ungeduldigen Kurzsürsten aufmerksam, daß wegen der Menge der Artikel und etwaiger Zwischenfälle die Arbeit die ganze Nacht hindurch dis zum folgenden Tage dauern könne.

Wirklich hat die Folterarbeit, wie der Bericht vom 31. Januar sagt, vier volle Stunden in Anspruch genommen. Aber trop der entsesslichen Qualen legte Craco kein Geständniß ab, wie man es verlangte, sondern die Antworten auf die 67 ihm vorgehaltenen Fragen lauteten im Wesenklichen wie früher, nur daß sie mit Ausrusen

des Schmerzes, wobon die Protocollisten nur das Wenigste notirt haben werden, gemischt waren.

Dag er - um nur einige Buntte ju ermahnen - ber Rurfürstin feind gewesen und fie verleumdet habe, giebt er nicht zu: bak er aber ben Rurfürsten mit einem unbedachten Briefe an Stokel ergurnt, "welches ihm auch den größten Stoß gegeben", ware ihm bon Bergen leid. Bon Thrannei habe er nur im Gefängnif, in Samachbeit und Angst, gesprochen, bagegen auch mehr als 100 Mal feine Rf. G. gerühmt. - Go mahr Gott lebe, fei burch feine Berre schaft in ber weiten Welt mit ihm etwas gehandelt und unterbaut worden. In drei Jahren habe Chem nur etwa 7 Briefe an ihn gefdrieben. Renne er einen Menfchen am frangofischen und engliiden hofe, fo wolle er Gottes Angesicht nicht ichauen. In beibelberg fenne er viele Leute, aber er habe mit keinem Menschen "einig Unterfteden" gehabt. "D nur ben Ropf herunterfolagen, bag ich ber Marter los werbe. Es tommt alles aus bofem Berdacht. Gott ift mein Zeuge, dem Niemand lügen tann". — "O hatte ich die Pfaffen zufrieden gelaffen". — fo wurde er in diefen Berdacht nicht getommen fein. Auf die Calvinischen in Frankreich habe er fein Leben lang nicht geseben, auch tein Calvinifd Buch gelesen, sondern die Lehre, die er von Herrn Philippo Melandthon vom Sacrament gehört und in Luthers Ratechismus begriffen mare, für recht ertannt, und fei allein etlicher anderen Begante halben von beiden Raturen in Chrifto mit jungen Theologen, die nicht recht bavon geredet, nicht zufrieden gewesen. Er wollte lieber tobt fein, als ju einem Auflauf in diesen Landen Ursache gegeben haben.

Als man den Unglücklichen "von der Leiter herunterhob", vermochte er seine Aussagen nicht zu unterschreiben. Er war der "Faust
und Finger nicht mächtig"; "wird auch in 14 Tagen schwerlich
wieder schreiben können, denn die Tortur scharf genug gewesen".
Man brachte ihn ins Bett. Nachdem er sich hier etwas erholt, so
daß er, "doch gar übel", reden konnte, gab er in abgebrochenen
Worten die Erklärung von sich: Er erkenne sich gegen den Kurfürsten schuldig, und sei ihm treulich leid, daß er wider ihn und die
Kurfürstin gehandelt, und daß er sich, Weib und Kind, durch vergekliche, unbedachtsame Reden und Schreiben in so große Roth ge-

bracht. Weil er aber gleichwohl vor diesem seinen Sündigen seiner Af. G. in wichtigen großen Sachen bei der A. M., bei Königen, Kursfürsten und Fürsten in lateinischer und deutscher Sprache treulich gebient, auch sonst in Diensten in seiner Kf. G. Landen 34 Jahre, theils als Lehrer der Jugend gestanden, und sein Gemüth nie ansders gewesen wäre, denn dieser Lande Wohlsahrt zu fördern, so bitte er wegen seines Falls, Irrthums und "Verbrechung" um Verzeihung. Sollte er aber nach erlittener Strase, wie sichs doch nicht ansehen ließe, noch eine kleine Zeit im Leben sein, so sei er Leben, Gut und Blut seiner Rf. G. darzusezen unterthänigst erbötig.

So elend ber Zustand war, in dem Craco jest da lag, mit gerriffenen Gliedern, auf ichmutigem Lager, ohne Pflege und ohne andere Rahrung, als die Gefängnißkoft, die ihm zweimal täglich, gleich einem Rinde, von einem Bachter in ben Mund gegeben murbe, - das Berg des Fürsten fühlte tein Erbarmen, und diejenigen, welche sein Ohr jett hatten, ein rachsüchtiges Weib und fangtische Briefter, erhoben ihre Stimme nicht, um fein Gewiffen zu rühren. Und noch immer hatten bie Berhore fein Ende; benn von Boche zu Woche tauchten neue Fragen auf, über die der Unglückliche Austunft geben follte. So gaben die Geftandniffe, welche ber junge Richter am 3. Rebruar 1575 nach Monate langer Gefangenschaft machte, zur Aufstellung von einer Reibe neuer Artitel Beranlaffung. Da handelte es fic 3. B. um lateinische Distigen, die Craco in dem erften Gefängniß geschrieben, worin Lindemann, Jenisch und bie Rurfürstin mit ihren Anfangsbuchstaben eine Rolle spielten. Aber auch die Frage der "Conspiration" wurde immer wieder aufgewor= fen. Craco sollte genaue Auskunft geben über die einzelnen Räthe, bie mit ihm in firchlichen Dingen übereingestimmt; er follte ben ersten Anstifter namhaft machen, und wer bem "Bundniß" beigetreten, mas für ein haupt fie jur Fortsetzung der Brattifen gewählt, mit welchen Mitteln sie ihre Absicht durchsetzen wollten, wie dieser ober jener Rath in einzelnen Fällen votirt u. f. w. In Diefer Beife wurde Craco im Februar zweimal mehrere Stunden lang verhört, im Beisein bes Burgermeifters Raufder, ber als fein Feind befannt ift.

Um 2. Marz benachrichtigte Rauscher ben Gefangenen, ber

Rurfürst, welcher ihn hatte nach Dresden kommen lassen, sei heftiger als je erzürnt, daß Craco die Briefe, auf welche er selbst hingewiesen, in seiner Wohnung längst habe beseitigen lassen, seine Af. G. seien entschlossen, mit noch größerem Ernst, als dis jetzt geschehen, gegen ihn zu versahren. Rauscher rieth daher mit der Miene persönlicher Theilnahme, klar zu sagen, wie sich Alles verhalte, was mit den Briefen geschehen, was ihr Inhalt gewesen, wie es sich mit den einzelnen Rathen verhalten, was für Jusammenkünste sie gehabt, zu welchem Ende die Conspiration vorgenommen.

Es war die Vorbereitung auf das lette Verhör, das am 4. März stattfand. Rauscher ließ den Unglücklichen zu sich in ein anderes Semach bringen. Craco, der schon Tage lang Richts genossen hatte, konnte nicht mehr gehen und wurde nur mit Mühe von drei Männern fortgeschafft, und als er reden sollte, war die Stimme so schwach, daß Rauscher ihn kaum verstand.

"Ach bu treuer Gott, seufzte er, wie kommt boch mein anabigfter herr barauf, daß feine Rf. G. basjenige aus mir erzwingen wollen, bas ich mein Lebtage nicht in ben Sinn genommen. Alles nur auf einen blogen Wahn. Wenn ich etwas wüßte, fo wollte ich es auf die geschehene Erinnerung bei bem Leiben Gottes fagen. Es ift boch mit mir aus, ich sehe ben Tob bor meinen Augen und wünsche mir auch nichts Anderes. Warum follte ich benn nicht sagen, mas man wiffen wollte. Das wird gewiß geschen, ba ich ferner mit der Schärfe follte angegriffen werden, daß ich auf Alles, was man mich fragen murbe, einen Saufen Dinge berauswaschen würde, welches boch alles erlogen mare. Denn, lieber Bott, wer tonnte folde Marter ertragen ? Und würden boch feine Rf. G. nichts babon haben als ein bos Gemiffen. - In hundert ja in zweihunbert Jahren hat man nicht erfahren, daß Giner, ber in foldem Anfeben und eines folden Berrn geheimer Rath gewesen, in fold Elend gerathen mare". Der Rurfürst sei doch sonft milde und barmbergig; wie tomme es boch, daß er sein Gemuth gegen ihn so verandert. Er batte gebacht, ber Rurfürst wurde seine Dienste bebacht haben. Best konnte er ihm keine großere Gnabe erweisen, als bag er ihn auf ben hohenstein führen und ben Ropf abichlagen ließe; bas mare ibm viel lieber, als in diefem Elend noch langer zu leben.

Er foll bann auch gefagt haben, er habe verbient, daß man ihm ben Ropf abschlagen ließe, weil er fich nicht in allen Dingen nach bem Rurfürsten gerichtet, sonbern aus Bitterteit etwas wiber ihn gedacht, geschrieben und gehandelt habe, was ihm jest schwerer ankomme, denn der Tod. Als aber Rauscher bemerkte, der Rurfürft könne ihn nicht aus dem Berdacht laffen, er hätte vorgehabt, neben etlichen Rathen und Theologen eine Meuterei ober jum Minbesten frembe Lehre in diesen Landen einzuführen, und ware dies bas Fürnehmfte, mas der Rurfürst miffen wolle, daß er hinter ben rechten Grund tommen und wiffen möchte, was er an feinen Rathen hatte: da betheuerte Craco noch einmal, an diese Dinge nie gedacht, noch jemals vermertt zu haben, daß etwas bergleichen fürgewefen sei. Es ware auch von keinem Potentaten je gebort, man finde es auch in teinen Siftorien, daß Einem in seinem Bergen nicht freifteben follte, ju glauben, mas er ju verantworten mußte. Und mare gewiß, daß Melanchthon und Camerarius vom Sacrament auch ber Meinung gewesen, man hatte früher Niemand beghalb gefährdet, und mare Andern, die fich öffentlich bagu bekannt, bas Geringfte nicht geschehen.

Als dies lette Berhör zu Ende war, meinte selbst Rauscher in seinem Bericht an den Kurfürsten, es sei nicht mehr aus ihm herauszubringen. "Ich könnte auch nicht wissen, was man weiter für Indicien oder je zum wenigsten nur Bermuthungen haben könnte, darauf er ferner sollte gefragt werden". Glücklicher Weise konnte der Berichterstatter hinzusehen, daß es Craco nicht lange mehr treiben werde. Er bitte sleißig um Wein, den man ihm aber ohne beson= deren kurfürstlichen Besehl nicht zu geben wage.

Nikobemus von der Siche war jetzt an Stelle Wettins Hauptsmann der Pleißenburg und berichtete regelmäßig über das Befinden des Gefangenen, der von Tag zu Tag schwächer und stummer wurde, aber die Bitte um einen Trunk Wein vergebens noch oft wiedersholte. Am 12. März kam Rauscher mit dem Hauptmann wieder zu ihm. "Da ist er gelegen und hat gelallt, daß man hat verstansden, er läge da in Gottes Gewalt, man sollte mit ihm machen, was man wollte. Wir seind aber alsbald von ihm gangen und haben ihn liegen lassen". Am 14. trat Rikobemus von der Sche, weil

man Craco in der vorhergebenden Nacht Häglich schreien hörte, noch einmal in den Rerker. "hat er gar ftill gelegen. Da hab ich ihn gefragt, mas er macht ober mas er borhatte; barauf er geantwortet, er wolle fterben". Schon zwei Tage zubor hatte er bem Rurfürften mit schwacher Stimme eine gute Racht sagen laffen. "G. Rf. G. waren ein frommer Mann, und E. Rf. G. wollten ibm anabiaft verzeihen. Er hatte auch seine gnabigfte Frau erzurnt; bie wollen E. Af. G. bitten, daß fie ibm auch gnädigst verzeihen wollte". Aber bie Bitte um ein Labsal blieb unerhört; ftatt Wein bot man bem Tobtfranken Bier. Endlich in ber Racht vom 16. auf ben 17. Man 1575 endeten seine Qualen. Die Wache borte, wie er ftets zu Gott rief und gegen Morgen in Stille verschieb. August aber verficherte in einem Briefe an feinen Schwager, ben Ronig bon Danemart, Craco habe sich muthwillig mit Berhungern umgebracht, und an einer andern Stelle erlaubte er fich einen roben Scherz über ben Tob bes Unglüdlichen, ben er auf bem Gewiffen trug.

## Entgegnung auf Maurenbrechers Antifritit.

Bon

## M. b. Druffel.

Gegen eine von mir verfaßte Recension des Buches "Rarl V und die deutschen Protestanten" von Wilhelm Maurenbrecher hat sich im vorvorigen Hefte dieser Zeitschrift der Herr Berfasser in einer "Antikritit" erhoben.

Niemand wird es einem Autor verbenken, wenn er ben Bunfc begt, eine ungunftige Beurtheilung gurudweisen gu konnen, gumal wenn diefelbe vorgiebt, fich auf fachliche Fehler bes Buches ju ftugen. Und bas mar bei ber meinigen ber Fall. In wesentlichen Bunkten fcien mir herr D. die bisher übliche Auffaffung Rantes ohne ge= nugenden Grund umauftogen. Auch mo feine Arbeit burch die Benutung neu erschlossener Quellen einen größeren Werth beanspruchte, aud ba idien eben biefe Benutung öfter eine falide und oberflach= liche zu fein. Ich hatte behauptet, die Attenedition entspreche nicht ben pom Berrn Berf. früher felbft verfundeten Grundfagen. Wie mehr= fach bei gebruckten Quellen die Benutzung als eine unrichtige erschien, in einem Falle glaubte ich auch in Bezug auf ein in Simancas bon bem Bf. benuttes Attenftud bie Bermuthung aussprechen gu burfen, daß herr D. als beffen Inhalt das gerade Gegentheil von bem bezeichne, mas wirklich barin enthalten ift. - alfo lauter Dinge, bie, find fie begründet, ben Werth eines Buches mohl erheblich mobificiren konnen. Belingt es nun bem Bf. alle biese Ausstellungen

als unberechtigt zurückzuweisen, gelingt ihm ber Beweis, daß "wohl' nie eine urtheilslosere und unwiffenschaftlichere Kritik von einem Manne der gelehrten Stände geschrieben werden mag", wer will ihm übel nehmen, wenn er dies Resultat den Fachgenossen mitzutheilen das Bedürfniß empfindet ? Gelingt es ihm aber nicht, — dann freislich hätte er besser geschwiegen.

Der Reihe nach gehe ich meinerseits jest an die Prüfung aller in der Antikritik gemachten Einwendungen gegen meine Recension. Bei einigen genügt es, wenn ich deren Wortlaut einsach hervorhebe. Dabei wird sich ergeben, daß herr R. gegen etwas Anderes andkämpft als gegen meine Behauptungen.

"Gleich im Beginne seiner allgemeinen Bemerkungen" — so hebt herr M. an — "macht Dr. die Entdedung, daß man in dem Buche eine abgerundete Darstellung des Berhaltens Karls V zu den beutschen Protestanten vergebens suchen würde, eine Bahrheit, die aufzusinden wohl keinem Leser große Mühe verursacht haben wird". Er versichert, es sei ihm nie in den Sinn gekommen dies leisten zu wollen, und nur die letzten 10 Jahre seinen sein Thema gewesen.

36 hatte in ber Recension auf basjenige hingewiesen, mas ber herr Bf. felbft über ben Bang feiner Studien, über die Entftehungsgeschichte bes Buches mittheilt, "wie ihm bei tieferem Ginbringen in die spanische Politik die Nothwendigkeit vor Augen trat, auch den Ausgang ber Regierung Rarls V zu revidiren". und fuhr dann fort: "Durch diese Bemerkungen wird theilmeise erflärt, weghalb man in bem Buche eine abgerundete Darftellung bes Berhaltens Raris V ju ben Protestanten vergebens fuct, vielmehr einzelne Abidnitte aus ber Beschichte jener Zeit in oft nicht gerade febr enger Berbindung neben einander hingestellt merben". It es icon hiernach nicht eben leicht, mich in der Beise, wie D. thut, mißzuversteben, so ift sein Brrthum völlig unbegreiflich, wenn man fieht, bag ich specieller auf die Behandlung des Conclaves Julius III in einem felbständigen Capitel, auf die territorialen Fragen Italiens, turz auf lauter Dinge hinwies, die wohl jenen 10 Jahren angehören, beren fo ausführliche Behandlung man aber nicht in einem Buche "Rarl V und die beutschen Brotestanten" ohne Beiteres erwartet.

Auf ähnliche Beise irrt sich M. in den folgenden Sähen. "Dr. wirft mir ein Mißverständniß der Speierer Beschlüsse von 1526 vor. Dasselbe beruht ganz einfach anf dem Umstande, daß er selbst in meine Worte einen Sinn hineinliest, der nicht darin enthalten ist". Ich hatte gesagt: Rach S. 82 verschafft sich in Speier das "Princip der Territorialität" Geltung — S. 17 aber legt der Verf. durch seine eigenen Zusähe zu den Bestimmungen des Reichstages das Mißverständniß nahe, als sei damals an persönliche Religions=freiheit gedacht worden, worin der Leser durch das stete Operiren mit dem Begriffe Toleranz nur bestärkt werden kann 1).

Wenn herr M. fortfährt ju citiren: Mit Unrecht wird bie Behauptung aufgestellt, daß im Nürnberger Religionsfrieden das protestantische Princip des Speierer Tages von 1526 aufs Reue gur Beltung gebracht, Die Rechtsgiltigfeit biefes Principes anerkannt fei, während doch Zugeständnisse nur bem Schmaltalbischen Bunde gemahrt waren u. f. m., und wenn er bagegen geltend macht, daß seine Erörterung S. 83 ben Sachberhalt richtig wiedergegeben, er S. 85 ausbrudlich die Befdrantung des Religionsfriedens hervorgehoben habe, fo ift dies überfluffig, ba diefe Stellen von mir icon berud= sichtigt waren 2). Ich habe gesagt, bag er mit Unrecht von einem 1526 durch die Freunde der Reformation eroberten "Rechtsboden" rebe (S. 19), daß es unberechtigt fei zu fagen: "Damit aber (b. b. mit dem den Schmalkalbenern bewilligten Religionsfrieden) meine ich, ift von Reichswegen und burch bes Raifers Autorität bas protestantische Brincip des Speierer Tages aufs Neue gur Gel= tung gebracht. In biefem Frieden ift bie Rechtsgültigteit biefes Principes vollständig ju Gunften der protestantischen Opposition

<sup>1) 3</sup>ch hatte bamit auf folgende Stelle hingewiesen: Aus dem Streite ber fich freuzenden Anschläge und Entwürfe ftieg zuletzt die 3dec empor, die Ordnung der religiösen Frage einem Jeden für fich zu überlaffen. Bon allen Seiten (!) wurde dieser Schluß des Reichstages gebilligt, daß dis zum allgemeinen oder nationalen Concil ein jeder Stand "so lebe, regiere und es halte, wie er es gegen Gott und kaiferliche Majestät zu verantworten sich getraue", daß also ein Jeder (sic!) der Resormation Luthers anhängen oder ihr widerstreben möge, wie seine Gefinnung ihn treibe. Bal. S. 838 und öfter.

<sup>2)</sup> Bgl. bie oben citirte Stelle meiner Recenfton.

anerkannt worden" (S. 85). Ich behaupte, daß durch diese Beschränkung auf die Schmalkaldener der Raiser eben ein principielles Zugeständniß nicht gewährte, sondern vermied, und besinde mich darin in Uebereinstimmung mit anderen Stellen bei M. z. B. S. 86, wo er fragt: Welchen principiellen Grund gab es, der die Bortheile des Religionsfriedens dauernd allein den Mitgliedern des Schmalkaldener Bundes zugesprochen? Gerade die Widersprüche in Maurendrechers Darstellung, die denn auch dazu führen, daß, er wie ich bemerkte, S. 86 den Schmalkaldener Bund die poslitische Verbindung aller Protestanten nennt, hatte ich hervorsheben zu müssen geglaubt. War 1526 schon ein Rechtsboden geschaffen, was soll dann die Anertennung des protestantischen Prinzips von Reichswegen 1532 so bedeutsam sein? Und weder das eine noch das andere Mal ist sie wirklich erfolgt.

Sanz in derselben Weise erledigt sich die Bemertung Herrn Maurenbrechers, ich habe nicht begriffen, wie er dem Pabste die Entscheidung auf dem Concile zuschreiben und zugleich meinen könne, die spanischen Theologen hätten in den dogmatischen Entscheidungen stets die Majorität geleitet. In der Recension heißt es: "Auf S. 76 sind der Kaiser und Pabst (schon in der Recension waren diese Worte groß gedruckt) Häupter und Leiter des Concils, alle Entscheidung ist in die Hand des Pabstes gegeben, und auf den folgenden Seiten haben dann wieder "diese Spanier" in Trient zwar nie die Majorität der Zahl gehabt, aber in allen wichtigen Lehrstüden die Ausssprüche des Concils bestimmt".

Herr M. macht ferner geltend, ich habe den von ihm betonten Unterschied zwischen einer ernstlichen und gründlichen Reformation der Mißbräuche im Leben und Berfahren der Kirche, wie die Spanier sie wollten, und andererseits einer Aenderung im Dogma, einer Rengestaltung des kirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlangte, wie sie für Deutschland Bedürfniß geworden, wovon erstere den Wünschen Karls entsprochen, die andere ihm ein Gräuel gewesen sei, nicht beachtet. Herr M. möge diese "Neugestaltung des kirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlangte", näher dessiniren, natürlich abgesehen von der Aenderung im Dogma. Macht er den Bersuch, wirklich einmal wenigstens in dieser Beziehung

ben Gegensat spanisch=beutsch zu begründen, anstatt ihn zu be= haupten und geht er bei bieser Definition sehr weit, findet er beraus, daß für jene "Reugestaltung", die abgesehen von der Befferung ber Migbrauche und ber Menberung bes Dogmas erforberlich mar, nur die Deutschen, nicht aber die Spanier Berftandnif hatten, so kann er einen wesentlichen Unterschied, ben ich bann allerdings nicht beachtet hatte, vielleicht wohl auffinden. Aber er bute fic, babei nicht in Widerspruch ju gerathen mit feiner Erörterung auf S. 9, wo er uns ergablt, bag ber fpanifche Beichtpater vieles Berechtigte in Luthers Schriften anerkannt habe, bag aber eine nähere Berftandigung baburch verhindert fei, daß der Giferer einer bogmatischen Reuerung entgegen mar; er moge nicht ber= geffen, bag er ebendort es betlagt, daß Rarl die beutiche Reformbewegung nicht zu führen, auf mäßiger Bahn zu erhalten, nicht im Einvernehmen mit den firchlichen Autoritäten zu lenken verstanden habe. Die ftets wiederholte und entschiedene Betonung bes Gegensates amifden spanischem und beutschem Beifte scheint mir bie Haltung Rarls gegenfiber ber Reformation weber richtig ju begeichnen, noch weniger aber fie gu erflaren geeignet gu fein.

Herr M. wendet sich jest gegen diejenigen Bemerkungen, welche sich auf seine Schilderung des zwischen Kaiser und Pabst wegen der ersolgten Berlegung des Concils nach Bologna entstandenen Streites beziehen. Ich gestehe, daß ich nicht weiß, was ich bei zwei Punkten weiter für die Berechtigung meiner Auffassung geltend machen könnte. In dem einen Falle ist Herr M. entrüstet, weil ich ihm des Effektes halber eine falsche Auffassung angedichtet, in dem anderen besteht er auf der Richtigkeit seiner von mir bestrittenen Ansicht.

Auf S. 181 erzählt uns ber Herr Bf. von dem sowohl in Bologna als in Rom durch die kaiserlichen Gesandten notificirten Proteste Karls gegen die Fortsetzung der Berhandlungen in Bologna. Er theilt uns mit, daß diese in Bologna erklärt hätten, der Kaiser wälze den Bruch der Kirchenversammlung von sich ab auf die Schultern des Pabstes, der Legaten und der anwesenden Prälaten: eine Erklärung, die zu einigem gereizten Wortwechsel mit dem Cardinal Monte führte. Bon dem Broteste Wendorgs in Rom

fagt er: "Auch er schritt am 23. Januar vor Pabst und Carbinalen zu einem ähnlichen Proteste, und auch er, der stolze spanische Cavalier, gerieth in einen heftigen Wortkampf mit dem alten italienischen Pabste". Jest ersahre ich von Herrn M., daß es eine tendentiöse Unterstellung ist, wenn ich in der Meinung, Herr M. rede hier wirklich vom 23. Januar diese Worte eben auf den 23. und nicht auf eine spätere private Audienz vom 25. Januar 28) bezog; er habe ja nicht behauptet, daß, wie der Streit zwischen Belasco und Wonte in der Versammlung der Prälaten, so der zwischen Rendoza und dem Pabste im Consistorium stattgefunden habe. Der Leser wird begreisen, wenn ich hier nicht weiter erörtere, ob es mögslich war, jenen Sat anders aufzusassen, als ich gethan habe.

In nicht geringerem Make wird ber Lefer ben felsenfesten Glauben bes herrn Dt. an die bon ihm felbft einmal verfündete Bahrheit bewundern, wenn er fieht, wie der Bf. darauf besteht, baß feine Erzählung bon einem faliden feierlichen Schwure, ben Babft Baul III geleiftet habe, burchaus richtig fei. Obgleich biefe Entbedung außerft auffallend sein wurde, ba bekanntlich ein romischer Babft, außer in gang bestimmt normirten Fällen, überhaupt nicht fowort, trot ber inneren Unwahricheinlichkeit, daß ber Babft ohne alle Beranlaffung einem taiferlichen Gefandten gegenüber einen Gib .. geleiftet haben follte, unbefümmert barum, dag bie Worte ber Begaichen Depefche, auf bie er fich beruft 8), unmöglich auf einen Schwur gebeutet werben fonnen, bleibt herr D. in ber Antifritif einfach bei seiner Ansicht, verweift etwaige Remonstrationen an die Abresse Sr. Beil. Bauls III, er tonne nichts baran andern, daß dieser Babft ohne Beranlassung und noch bagu missentlich falich gefoworen habe.

Einer ausführlicheren Begründung bedarf meine Rritif über

<sup>2</sup>a) Döllinger 184.

<sup>3)</sup> affirmandole con tantos juramentos que era la mayor vergença del mundo oyrlo. S. 140. Obichon ber Hinweis auf biefen Bortlaut in ber Recension Herrn M. nicht überzeugte, kann ich mich auch jeht nicht bazu verstehen, ausschhrlicher barzulegen, daß ber Zusat tantos, bann ber Gebrauch bes Plural es verbietet, hier an einen seinelichen Schwur zu benten.

5

bes Bf. Schilberung ber bom Raifer und Babft mahrend ber in ben Jahren 1547 und 1548 gepflogenen Berhandlungen, als man im Streite über die Berechtigung ber Berlegung bes Concils nach Bologna einen Weg fucte, um die hiedurch zwischen Rarl V und Baul III entstandene Spannung nicht zu erweitern, sondern, wie auch immer, eine Annäherung zu versuchen. Berr D. glaubt, bag schon im Mai Mendoza und ber Legat eine Bereinbarung erzielt hatten, daß bann eine "formliche Uebereinfunft" über eine Art von Suspension zwischen Babit und Raifer getroffen worden fei, - die man bann in Rom freilich gleich wieber brach. 3ch leugne bies und pracifire aufs Neue als ben von Mendoza verfochtenen faifer= lichen Standpunkt die Worte, "bag weder S. Majestät noch irgend Jemand für S. M. weder stillschweigend noch ausbrücklich, weder ber Translation noch ber Suspension noch irgend einer berartigen Magregel in ber Concilangelegenheit feine Buftimmung geben tonne". herr M. versichert, daß er ben Sachverhalt aus ben erften Quellen richtia bargestellt babe. Diefelben Quellen find es, die mich ju meiner Anficht geführt haben.

Ein Streit ware wohl unmöglich gewesen, hatte Herr M. ben Brief Karls 4) an Toledo April 11 vollständig mitgetheilt. Aber auch aus dem abgedruckten Stücke scheint die Ansicht eine Bestätigung zu erhalten, daß der kaiserliche Gesandte keinen Befehl hatte, sich auf ein Compromiß, mochte es Suspension oder wie sonst genannt werden 5), einzulassen. Wenn alle Mittel, die aufgewandt werden können, nicht den Pabst zur Erfüllung der Bitte (um den Beschl zur Kückehr nach Trient) bewegen sollten, dann soll der Gesandte in bescheidener aber entschiedener Weise darauf aufmerksam machen, daß ein Protest, und zwar ein förmlicher, öffentlicher Protest, nicht vom Kaiser werde vermieden werden können.

<sup>4)</sup> Anhang S. 104\*. hier ergablt Rarl von ben Menboga mitgegebenen Befehlen.

<sup>5)</sup> Denn es hat teinen Grund, wenn M. jett zwischen Guspenfion und Prorogation einen fo enticiebenen Gegensatz ftatuiren will. Rur barin liegt ber Unterschied, daß Rarl V eine Suspenfion noch mehr zuwider mar, als ein weniger feierlicher Ausschubsatt.

•

Wie erwünscht ware es da wohl der pabstlichen Politik gewesen, wenn sie einen Gesandten sich gegenüber gesehen hätte, der
den scharfen Standpunkt seines Herrn vergessend bereitwillig auf den
von Rom ausgehenden Borschlag einer Suspension eingegangen
wäre. Hatte der Kaiser dies einmal zugegeben, dann war es ihm
schwer, sich nach Ablauf der Frist der Fortsehung der Berhandlungen
zu entziehen, und selbst wenn kein Termin sestgeset war, dann hatte
man doch der unbequemen Forderung, daß die Rücktehr der Prälaten
nach Trient erfolgen musse, die Spite abgebrochen.

Sehen wir zu, ob Mendoza dem taiferlichen Befehl nachzu- tommen verftanden hat oder nicht.

Als er auf der Reise nach Rom den Legaten Sfondrato traf, schlug dieser ihm ein Gespräch über ihre beiderseitigen Aufträge vor. Sanz unofficiell, wie Jakob mit Franz, so drückte der Legat sich aus, als alte Freunde wollten sie darüber mit einander reden. Sfondrato war es vor Allem darum zu thun, zu erfahren, ob man sich, falls zu Bologna eine Session gehalten würde, einer Gegendemonstration von den in Trient zurückgebliebenen kaiserlichen Prälaten zu versiehen habe. Er wies darauf hin, wie, da die Session so nahe besvorstehe, man vorher keine anderen Maßregeln mehr treffen könne, wie er aber sonst principiell gegen eine Berhandlung der Religionssachen in Deutschland nichts einzuwenden habe s. Mendoza machte darauf aufmerksam, wie der Legat durch das Zugeständniß der Rücksehr des Concils nach Trient oder die Berlegung nach Deutschland sofort die schwebenden Schwierigkeiten heben könne.

Sfondrato fragte, ob Mendoza mit einer Suspension einversstanden sein murbe, das könne auf einen guten Ausgang Hoffnung erweden. Mendoza verweigerte jede Rüdäußerung hierauf, stellte es dem Legaten lediglich anheim, daß, falls man überhaupt den Bunsch hege, etwas auszurichten, man in Bologna den Streit mit den Tribentinern nicht fortsehen moge?). Hierauf gab wieder Sfons

<sup>6)</sup> Bei Döllinger S. 55, wo aber burch ungenaue Interpunttion ber Satzerriffen ist: porque dixo que si fuesse conveniente que las cosas de la religion se tractasen en Alemana, no le pares cia mal.

<sup>7)</sup> Bang ungereimt ift es, wenn DR. von ber Bereinbarung in Bezug

1

brato die ausweichende Antwort, dies sei auch seine und Anderer Ansicht 8).

Diefelbe Politik einer völligen Zurüchaltung befolgte Mendoza in den Audienzen bei Paul III und den Cardinälen, mochte ihm nun in der unbefangensten Beise vorgestellt werden, wie man nur eben deßhalb Bologna gewählt habe, da Mantua, Ferrara und andere Städte sich nicht so empfohlen hätten, oder mochte man ihn zu weiteren Aeußerungen zu veranlassen suchen, als man ihn fragte, ob eventuell nur der Kaiser für seine Person protestiren, oder auch nach Trient entsprechende Besehle abgehen würden.

Die Cardinäle theilten ihm einst mit, man unterlasse die eigentlichen Berhandlungen in Bologna, Congregationen hielte man nur deßhalb ab, damit die Prälaten nicht müßig seien. Rur indem Mendoza diese Aussassing von gelehrten Männern bestätigt fand, nahm er davon Abstand zu protestiren, was nach des Raisers Beschl eben zu geschehen hatte, wenn ein conciliarer Att stattfände°). Auf jene Aeußerung der Cardinäle gab er lediglich die Antwort, es scheine ihm, als ob die Prorogation der Session sich empsehlen würde. Defter gab man dem Gesandten zu verstehen, man werde das Concil in Bologna in den Berhandlungen fortsahren lassen.

auf Bologna und Erient rebet. Auf einer Erörterung, ob etwa die in Erient zurudgebliebenen Pralaten ein Concil reprafentirten, hat der kaiferliche Gesandte fich, soweit wir seben, uicht eingelaffen.

<sup>8)</sup> Ich berichtige ben ungenauen Tertesabbrud bei M. Antikr. S. 148, ba daburch der Sinn von Mendozas Antwort nicht unwesentlich geändert wird — pero que — "pues no le parecia, que habia tiempo para llegar el en Alemana, en caso que tubiesse proposito, de hacer en esto algun buen esecto" — estudiessen sin tradar etc. Durch diesen Zwischenstat Mendoza, daß er hier weit entsernt sei, einen Bunsch auszusprechen, sondern nur vom Standpunkte des Legaten aus auf den einzigen Beg hinweisen wolle, den Protest zu vermeiden.

<sup>9)</sup> Doll. 77. La carta de V. M. dice que se haga el protesto (so ist entschieben statt proceso que se caso que en Bolonia se procediese a algun auto conciliar, y porque me han dicho los letrados que las congregaciones son autos simplices . . . . no he curado de insistir en que ne se hagan . . .

Am 4. August melbet Mendoza sogar bem Raiser, es sei ein Sutachten ber Legaten eingelaufen, das sich für Abhaltung ber Session am 15. September ausgesprochen habe 10).

Der Raiser antwortete hierauf in zwei Erlassen bom 23. Auauft 11). Beachten wir dieselben, ba es die letten Befehle find, bie Rendoza vor dem angeblichen Abschluß der Uebereinkunft zugingen, ob der Raiser vielleicht jest den bisher von Mendoza vertretenen Standpunft mit einem milberen vertauschte. Alle Mittel foll der Befandte aufbieten, die Seffion zu hintertreiben, so lautet des Raifers Befehl. Gelingt es nicht, bann foll ber Protest erfolgen. Bebor er aber in biefer Weise vorgebe, moge Mendoza, wie auf eignen Antrieb und wie es ihm gutbunte 12), ben Borfdlag machen, man moge boch mit bem Procediren in ber Seffion und allen anderen conciliaren Aften einhalten, bis man sebe, wie fich bie Angelegenheiten auf bem Reichstage entwideln wurden. Finde bies Anklang, für biefen Fall erhielt Mendoga bie Erlaubniß, gu bemerten, daß auch der Raifer auf feine Verwendung bin wohl barauf eingehen werde 18).

Und nach dieser Instruction soll Mendoza, obschon ihm ausbrücklich eingeschärft worden war, ja nicht sich weiter, als die Grenzen der gegebenen Borschriften erlaubten, einzulassen 14), dies dennoch gethan, dem Befehle seines Herrn und Kaisers ausdrücklich entgegengehandelt haben 16), indem er, wie M. erzählt, mit den

<sup>10)</sup> DIA. G. 99.

<sup>11)</sup> Maur. S. 111\*-117\*.

<sup>12)</sup> como de vuestro y como mejor os paresciere.

<sup>13)</sup> en tal caso prodreis ofrecer y asegurar que con el oficio, que en esto hareis, vernemos en ello.

<sup>14)</sup> no passando empero fuera de los terminos, que sin aprovechar en esto, podrian dañar a nuestra autoridad.

<sup>15)</sup> Die Anfchauung Mendozas über die einzuschlagende Politit untersichied fich allerdings von ber taiferlichen, wie fich aus ber Depefche vom 18. Sept. ergiebt. Aber bem Pabfte gegenüber hat Mendoza ben Befehlen seines taiferlichen herrn gemäß gehandelt, er wurde nicht in so ruhiger und unbefaugener Beise jene seine Auffassung barlegen tonnen, wenn er vorher ftatt bes taiferlichen Gefichtsvunftes seine eigenen Anfichten in ber Berbandlung mit Rom

Cardinalen Farnese und Crescentio, die, wie er ja recht wohl wußte, jeden Augenblick vom Pabste desavouirt werden konnten, eine förm-liche Uebereinkunft abschloß. Herr M. behauptet es 16); ich glaube es um so weniger, da Mendoza am 5. Oktober schreibt, wie der Pabst dringend zu wissen wünsche, welche Aufnahme die Suspensionsmaßregel bei dem Raiser gefunden habe, woraus also deutlich hervorgeht, daß von kaiserlicher Seite noch damals gar keine Aeußerung erfolgt war.

herr D., nicht gufrieden mit biefem einen Brrthum, fahrt in seinen Phantafien noch weiter fort. Nicht einmal, sondern öfter soll eine berartige Berftandigung, die bann freilich jedes= mal nicht zur prattischen Geltung tam, stattgefunden haben. Dit ber rein fingirten Septemberconvention "ichien aus bem zeitweiligen Bruche wieber eine neue Gintracht ber beiben Baupter gu erwachsen". In Diesem Momente bricht über bic "gludliche Lage" bes Pabstes, - gerade vorher hatte er gefagt, man habe ben Pabst murbe gemacht, alle biplomatifchen Runfte hatten bemfelben Richts geholfen, "ber Babst mußte fich bem Raifer ergeben" - ein furcht= bares Donnerwetter herein durch die Ermordung Bierluigis 17), seines Sohnes. Deffen Leiche fteht zwischen ben Farneses und bem Raiser. "Sie lieken mohl auf indiretten Wegen bem Raiser noch Andeutungen jugeben, daß er mit ihnen noch immer feinen Danbel ichließen tonne, aber auch ber Cl. Farnese erklärte es Mendoza, wenn Rarl fich nicht ihrer annehme, Bongaga bestrafe,

hätte vorwalten lassen. Döllinger S. 116: Siendo criado y hechura de V. M. no pueda dejar en esto del concilio de decir mi opinion con la reverencia, que debo. Yo Sessor tuve siempre por buena la suspension con seguridad que el concilio tornase a Trento, teniendo estos inconvenientes que agora se comienzan a mostrar. Der Kaiser woste davon nichts wissen, da er damit die Rechtmäßigseit der Transsocation zugegeben haben würde.

<sup>16)</sup> Aber auch wenn M. Recht hatte, ware es ungereimt, in ber Biebereröffnung des Concils einen "Bruch" der Uebereinkunft zu finden, da gerade von taiferlicher Seite es vermieden worden war, die Zeit der Suspension zu fixiren. Mendozas Depesche vom 10. Sept. Bruchstüd bei Maur. S. 154: pass la suspension es sin tiempo.

<sup>17) . 155.</sup> 

bann würde man bei dem Teufel Schutz suchen muffen" 18). Der Pabst wendet sich an Frankreich, droht mit Fortsetzung der Berhandlungen am Concil.

Als inzwischen Rarl Deutschlands Einwilligung zu einem Concil erhalten hatte, war es für ihn von Gewicht, wenn es gelang, den Pabst dazu zu bewegen, die Rückverlegung nach Trient vorzunehmen. Beachten wir, wie jest die oben geschilderten Dinge von einem ganz anderen Standpunkte aus beleuchtet werden.

"Wenn auch der Pabst noch so sehr dem Raiser zürnen mochte, so durfte man doch wohl erwarten, daß er auf jene Rachricht von Deutschlands. Unterwerfung hin sich dem Raiser fügen werde".

"Es war den Politikern in Rom endlich klar geworden, was der Schlag der kaiserlichen Macht in Piacenza bezweckt hatte. Und dennoch gab es wohlmeinende Kirchenpolitiker, welche glaubten, sich mit dem Kaiser einigen zu können" 19). Und dieser wohlmeinende Herr soll der Legat am kaiserlichen Hose gewesen sein, der mit Granvella übereinkam, daß man den Farneses zwar eine Entschädigung gebe, daß der Kaiser aber Piacenza und Parma behalte und sofort das Concil in Trient wieder ausgenommen werde. Der Borschlag dieses Compromisses macht auch den Pabst wieder unsentschieden.

Schon aus ben inneren Widersprüchen kann man ersehen, daß biese Behauptungen unrichtig sein müssen. Sollte wirklich Granvella ein Uebereinkommen mit Sfondrato getroffen haben, das, wie
man es damals ausdrücke, die Particularsache mit der allgemeinen
zusammenwarf, während sein kaiserlicher Herr damals demselben
Sfondrato gegenüber es ernstlich verwies, als dieser ihn ersuchte,
dem nach Rom in der Concilangesegenheit abreisenden Cardinal
von Trient auch einen Auftrag über die Territorialsrage mitzugeben 20), während nach Karls Wunsch selbst von den so weit-

<sup>18)</sup> Ø. 161.

<sup>19) 6. 177.</sup> 

<sup>20)</sup> pues-que costumbre nunca havia sido ni era, de mezclar los negocios generales con los particulares como siempre lo haviamos dicho; y que asi creiamos, que lo hacia su Sd. en esto del concilio, y que en lo de Plasencia se miraria lo que era razon. Maur. 126\*.

aussehenden und nichtssagenden Bersprechungen, welche nach und nach sein Gesandter in Rom machen, Sfondrato noch kein Wort erfahren sollte. Denn zu nichts weniger als zu einer Concession in der territorialen Frage hatte Karl Lust, falls nicht die pabste liche Politik ihrerseits zur Nachgiebigkeit sich verstand. Borläusig galt es, eben dies zu erforschen, und deshalb sollte, und zwar wie aus eigenem Antriebe, der Cardinal von Trient in dem Pabste die Hossnung wachrusen, daß, wenn nicht die Wiedergabe, so den Ersas für Parma und Piacenza erlangt werden könne 21).

<sup>21)</sup> Ueber die angebliche "Punktation" zwischen Sfondrato und Granvella, die S. 127\* abgebruckt, ist es kaum nöthig, noch ein Wort zu verlieren. Es ist, wie M. sagt, eine einsache coedula, der Inhalt besteht aus zwei Absaben. In dem ersten ist gesagt, haß der Kaiser sich entschlossen habe, über die Angelegenheit von Piacenza mit vom Pabste zu bezeichnenden Persönlichteiten in Berhandlung zu treten, um se nach der Lage der Dinge Restitution oder anderweitigen Ersah zu erörtern, aber — unter der Bedingung der Rücksehr des Concils nach Erient.

Der zweite Abidnitt enthält bie munblid bem Carbinal mitgegebenen Auftrage von Arras Sand gefdrieben, größtentheils in wortlicher Uebereinfimmung mit bem Baffus ber Depefche Rarls Rob. 10, worin ber Raifer bem Menboga bavon Mittbeilung macht. Und jener erfte Abfat, ber nach Maurenbrechers Mittheilung pon "einem Staliener" — er ift italienisch — also von Sfondrato ober Mignonello (1) gefdrieben fein foll, ift ber Entwurf, vielleicht aber auch ein Auszug, aus ber bem Carbinal von Erient mitgegebenen ich riftlichen Reben-Inftruction, von der Sfondrato nach bes Raifers Bemertung eben teine Renntniß haben follte; se acabo la platica sin dar le a entender. que llevaria alguna comicion el cardenal de Trento sobre lo de Plasoncia. Maur. 126. Jebenfalls aber wurde ber 2. Abfat bem Legaten forgfältig verheimlicht. Es ift um fo unbegreiflicher, bag D. bies nicht ertannt bat, ba ber aweite Absat ansängt: Demasd e lo de arriba dado al Rev. mo de Trento se la ha dicho a bocca und Rari V fcreibt in ber ermannten Depesche gleichsautenb: demas de lo que se ha dado por escripto al dicho cardenal de Trento fuera de la instruccion — se le ha dicho de palabra. herr D. würbe mich in biefem Falle auch nicht burch bie Berficherung Aberzengen, baß feimte Ueberfchrift bem Archive von Simancas entnommen fei. Die angebliche Bumattation ift nichts Anberes als eine geheime Rebeninstruttion tr ben nach Rom abgebenben taiferlichen Befanbten!

Diefe Uebereinkunft von ber Herr M. ju melben weiß, löft fich alfo gleichfalls in Richts auf!

Sben weil bem Familieninteresse bes Pabstes nicht genügt wurde, fanden die kaiserlichen Borstellungen bei Paul III kein Gehör. Wie früher stets, wies er darauf hin, wie nicht er, sondern das Concil eine Berlegung zu beschließen habe und dieses verlange, daß die Tridentiner auch nach Bologna kämen. Der Gegensatz verschärfte sich zum Protest; im Sommer 1548 sandte Paul III den Bischof von Fano zum Raiser. Maurenbrecher fährt fort 22):

"Es kam wirklich zu einer Bereinbarung. (Also wieder!) — Die kaiserliche Politik ihrerseits gab nach, daß man nicht in dem Streite der beiden Concilbersammlungen fortfahre, daß man den Augen der Welt jenes unerquickliche Schauspiel entziehe, daß man also jede conciliare Handlung, sowohl in Bologna als in Trient, für die nächsten sechs Monate suspendire" 28).

Also der Raiser sollte dies wirklich gethan haben, er sollte in eine Suspension des Bologneser Concils — von einem Concile zu Trient in jener Zeit zu reden ist natürlich unberechtigt, und Herr M. hebt a. a. O. selbst ganz richtig dies hervor — ohne Rlauseln gewilligt haben! Herr M. eitirt dazu ein Aktenstüd aus Simancas, theilt mit Auswahl in zwei Anmerkungen Stellen daraus mit, die freilich für seine Aussührung eben gar nichts beweisen, sondern nur die vom Kaiser für die nach Deutschland zu entsendenden Legaten verlangten Fakultäten mittheilen. Die Stellen, worin der kaiserliche Standpunkt in der Concilfrage sich präcisirt, hat Herr M. leider nicht beachtet.

Es ift mahr, eine Suspenfion bewilligt Rarl V, wenigstens jum Scheine; aber find die Bedingungen, die er an diese Concession knüpft, nicht derartig, daß der Raiser in der That in verschärfter Weise ganz dasselbe vertheibigt, mas er bis dahin erstrebt hatte? Er ver-

<sup>22) 6. 205.</sup> 

<sup>23)</sup> Die weitere Darftellung bes herrn Bf. läßt wohl gleich wieder burchbliden, bag an biefer Stelle unter Bereinbarung nur eine "vorläufige Berabredung" verstanden werden darf, diesmal bricht auch nicht der Pabst das Abtommen, bafür hat der Raifer seinen Standpunkt ausgeben muffen.

langt, daß jene Suspension nicht etwa bloß in Bologna, sondern auch den Trientiner Prälaten notificirt werde. Nach Ablauf der sechs Monate soll die streitige Sache wieder ganz so stehen, wie in dem jezigen Augenblide. Ferner dürfe der Pahst die Bologneser Bersfammlung weder ausdrücklich noch stillschweigend, noch durch gleichbedeut ende Worte als Concil bezeichnen und von allen auf diese Frage bezüglichen Schriftstüden, die aus der Kanzlei hervorgingen, möge man vorher Mendoza Ginsicht zu nehmen gestatten. Schließlich wird ausdrücklich hervorgehoben, man dürfe ja nicht der Aussalsich ausdrücklich hervorgehoben, man dirfe ja nicht der Aussalsich ausschäftlich, als ob er damit irgend eine Anerkennung der Translocation ausspreche, und der Kaiser verwahrt sich, daß keinem Worte diese Deutung gegeben werden dürfe 24).

Das ift ber Inhalt bes Attenstüdes, und danach ift ersichtlich, baß Karl seinen Standpunkt auch jest auf das Entschiedenste fest-

<sup>24)</sup> Su M. no puede dexar de acordar a V. S., que en ninguna manera puede consentir novedad ni mutacion del dicho lugar de Trento, conforme a la obligacion que tiene a eos stados del imperio, quanto mas haviendolos reduzido a la submission del concilio specialmente en el lugar de Trento. . . . embiando las dichas facultades, como dicho es, V. S. quisiere hazer una vacacion o suspension, o como la quisieremos llamar porque no se esta en los vocables del dicho concilio por tiempo de sevs meses solamente en nombre de Dios la haga, embiando a los perlados de Trento y Bolonia, que la reciban. Pero esto sea con tanto, que se haga de manera y expressamente, que las cosas quanto al concilio queden y se hallen en los terminos y en el mismo puncto que agora estan, passados los seys meses. Que todo lo que en esto caso pasare, y scripturas que se hizieren, o palabras formales o necesarias, que se huvieren de dezir, V. S. sea servida, que yo don Diego de Mendoga las vea y entienda antes para dar cuenta a su Mt. Aulest wird der Babst noch ersucht que mire de no dar a los per lados de Bolonia titulo del concilio en las palabras y scripturas que sobresto se hizieren per tacitas o expressas o equivalentes palabras por no prejudicar directa ny indirectamente a lo que hastaquise pretende y so ha dicho. 3ch habe bie von Montefa, ber bas Aftenftud bei Mendogas Abwesenheit bem Babft gu übergeben hatte, am 10. September au Ronig Ferbinand überfandte Abichrift benutt. Biener Saus- Sof- und Staatsardin Romana

Y

bielt und bon einer nachgiebigfeit feine Rebe fein tann, vielmehr bem Babfte ein völliger Bruch mit ber bisberigen Bolitit angesonnen wirb. Er erlaubt die Suspenfion; aber die augefügten Bedingungen beweifen, daß durch dieses icheinbare Zugeftandnig, Rarl am Sicherften feinen Amed, die Berhinderung einer Suspenfion zu erreichen hoffte. Gerade bei dieser Gelegenheit hebt Rarl womöglich noch entschiedener als sonft berbor, wie er ber Berfammlung zu Bologna seine Anerkennung verweigert. Auch jest ift ber Standpuntt facilich berfelbe, wie bamals, als Mendoza in Biterbo sagte: "que ni S. M. ni persona por S. M. podia consentir tacita ni expresamente a la translacion . . . . " Und weil diese Worte dies am Rlarften bezeichnen, deghalb bob ich fie hervor. Wie ich glaube mit Recht! Denn nie hat eine Berftandigung in der Concilfrage awischen Rarl V und Baul III ftattgefunden. nie hat letterer die geschehene Makregel, wie der Raiser boch wünschte. gurudgenommen, nie sich bagu verpflichtet, also auch teine angeblich übernommene Berpflichtung gebrochen. Das ift es, mas sich aus ben Quellen, nicht aber aus bem Buche bes herrn Dt. ertennen läßt.

Auf eine Bertheidigung seiner Beurtheilung des Kurfürsten Morit läßt sich der Bf. nicht ein. Es läßt sich annehmen, daß er, trot alles selbstbewußten Pochens auf seine Forschung, seine Mängel erkennt, da er eine neue Darstellung in Aussicht stellt 25).

An seiner Beurtheilung ist nämlich wirklich nur das Eine merkwürdig, daß herr M. ernfilich zu glauben scheint, er habe übershaupt eine Auffassung geltend gemacht, die den Anspruch auf Reusheit mache, während er unsere Forschung auch nicht um ein haarbreit in dieser Beziehung gefördert hat. herr M. erfreut den Leser in der That doch nur mit Variationen des auf dem Dresdener Morizmonument stehenden Spruches: "Was die deutsche Nation an

<sup>25)</sup> In dem gegen Bais gerichteten Theile der Antifritit: "Bais erhebt ferner eine Reihe von Einwendungen gegen meine Darftellung der Politik bes Kurfürften Moris: auch hier finde ich mehr allgemeines Raisonnement als genaue Berückfichtigung meiner Erörterungen im Einzelnen. Es ift meine Absicht, demnächst auf die Discussion über Moris in weiterer Aussührung einzugehen, dabei werbe ich auch auf Bais' Meinungen kurz zurückzustommen haben."

4

thm verloren 2c."; während er auf die Berunglimpfung, die sein Held durch die theologische Geschichtschreibung erfahren habe, sehr erbost ist, verfällt er in ganz denselben Ton, wie ihn eben die Geistlichen bei des Kurfürsten Tode angestimmt haben. Mit Albinus und Sarcerius, Pfessinger und Bugenhagen würde Herr M. sich sofort verstehen 26), wenigstens mit ihrer officiellen Ansicht, denn in Briefen an Freunde reden sie anders. Und denselben panegyrischen Ton, den noch der letzte Biograph des Sachsensürsten, v. Langenn vertreten hat, betet M. nach. Langenns Buch wird denn auch, während z. B. Boigt wegen zu großer Borliebe für seinen Helden Tadel empfängt, rüchaltlos als trefsliche Monographie anerkannt. Reu ist nur der Bersuch, eine derartige Aussassisch auch nach Kankes Forschung, unter Richtbeachtung der von ihm festgestellten Thatsachen, ohne jeden Bersuch eines Gegenbeweises, in einer Monographie dem Leser vorzutragen 27).

Im Einzelnen freilich, da fehlt es nicht an angeblich neu entbecten Thatsachen! Das Schlimme ist nur, daß die übrigen Menschen
aus den angeführten Quellen etwas ganz Anderes herausgelesen
haben und herauslesen werden. Herr M. stütt sich z. B. für seine
Darstellung der Pläne des Aursürsten, gegen den Kaiser aufzutreten,
auf Boigts Fürstenbund. Aber eben aus diesem Aufsatz geht das
Gegentheil von dem hervor, was M. behauptet: "daß nämlich Morits
nicht der Mann war, seinen alten Kriegsherrn ohne weiteres
zu überfallen"; gerade aus Boigt ergiebt sich, daß allerdings Morits
Plan war, den Kaiser zu überraschen, und daß er es möglichst vermied, vorher offen seinen feindseligen Standpunkt zu bekennen. Und

<sup>26)</sup> Man warf gerade ben Theologen vor, daß sie behaupteten, Aurfürst Mority sei für das Baterland gestorben. Es heißt in einer Schrift gegen die Theologen zu Bittenberg und Leipzig: "Sie rühmen und preisen nicht allein die bosen Thaten (des Rf.), sondern dürfen auch öffentlich Lügen, so nit allein der Dentschen, sondern auch fremden Nationen kunt und offendar seint, für gewisse Wahrheit rühmen und schreiben, gleich als ob wir alle Alöt und Blöd wären, und nicht wüßten, gesehen noch gehört hätten, was diese versangenen 7 Jahre geschen wäre. Dresden Ariegss. 170/85, f. 478.

<sup>27)</sup> Bon bem Auffate von Cornelius, ber bie Rankeiche Benrtheilung in wesentlichen Punkten wieber erganzt und berichtigt, ift abzuseben, ba berfelbe erft nach bem Maurenbrecherschen Buche erschien.

man wird zugeben, daß jene Behauptung und die von mir gleichfalls getadelte Betonung der Sendung an den Kaiser im September 1551 gerade genügt, um die Boigtsche Darstellung auf den Kopf zu stellen.

Richt besser steht es mit der von ihm "mit Nachdrud 28) gegenüber der früher üblichen Aussassium, geltend gemachten Behauptung, daß andererseits Karl V durch die Erhebung des Kurfürsten 1552 nicht plöglich überrascht worden sei. Auf Grund "aktenmäßig sestgestellter Thatsachen" glaubt er diese Ansicht aussprechen zu dürsen; prüsen wir dieselben, zumal dies der einzige Punkt ist, wo er durch Heranziehen von Quellenstellen seine Ansicht zu behaupten unternimmt.

"Schon im Sommer 1550 äußerte sich der Groll der spanischen Höflinge laut und heftig über Morig zweideutige Zurudhaltung". Wahr ift daran nur, daß dem sächsischen Gesandten aus zweiter Hand Mittheilungen zugekommen sind, wonach die Spanier über den Rurfürsten sich mißtrauisch äußerten; und weßhalb? weil er eine Empörung vorbereite? Nein — weil er nicht zum Reichstage komme 20).

"Im September 1550 finden wir, daß der taiferliche Gesandte in Baris den Minister Granbella von einer "Conspiration" benach-

<sup>28)</sup> Sieht ber Lefer bas Buch an (S. 292), so findet man, daß ber Rachdruck darin besteht, daß M. sagt: "Die Ansicht bedarf heute keiner Widerlegung mehr, als ob der Raiser in rückhaltlosem, uneingeschränktem Bertrauen auf Mority gerechnet ze." Bon rückhaltlosem Bertrauen war bei Karl V freilich nicht die Rede; aber der Kaiser glaubte bennoch den Borten des Aurfürsten, um so mehr, da er ihn durch die Magdeburger Aussichten an sich gesesselt zu haben glaubte; daß ein besonders väterliches Bertrauen nicht eristirt habe, das haben auch die bisherigen Darsteller erkannt. Herr M. ist sich, wie die Antikritik zeigt, auch völlig dewußt, daß er Widerspruch erhebt gegen die bisherige Auffassung; deshalb hob ich nur das widerstungste Citat Pap. d'état III 612 hervor, und wies die übrigen einsach von der Hand; jeht bringt der Herr Ps. mit rührendem Eiser sie alle wieder heran — nur jenes eine wird durch zwei neue ersett.

<sup>29)</sup> herr M. hatte flatt Langenn I 448 nur den Textesabbrud II 318 ansehen jollen. Unter den Reden der "Spanier" haben wir uns wohl nur den Bachtflubentlatich spanischer Officiere und Goldaten ju denten.

richtigt hat"; Conspiration! verdächtiges Wort; also hat eine Conspiration existirt, also ist Aursürst Moris daran betheiligt gewesen, also hat Karl V an die Richtigkeit der Meldung geglaubt. Wie logisch und einsach ist doch dieser Maurenbrecherische Gedankensgang gegenüber der Pedanterie, mit der Ranke 30) den citirten Brief des Bischofs von Arras benutzt. Ranke sindet aus demselben nämlich heraus, daß Arras sich durch eine Aeußerung des französsischen Gesandten über eine Berschwörung gegen den Kaiser habe auf falsche Spur leiten lassen; er glaubt auf jene Mittheilung des kaisserlichen Gesandten habe Arras deßhalb kein Gewicht gelegt, weil ihm geschienen, als ob auch sie aus officieller französsischer Quelle herstamme 31).

Auch daraus, daß der venetianische Gesandte richtige Renntniß von den Berhandlungen mit Frankreich zu haben scheint, wagt Ranke nicht einen Schluß auf des Kaisers Ansichten. Herr M. ist dazu natürlich sofort bereit.

"Im Sommer 1551 ift Karls Sinn über Morit Benehmen vor Magdeburg von lebhaftem Mißtrauen erfüllt; er besteht trot Ferdinands Gegenvorstellungen barauf, daß in der Successionsfrage der Unterhändler auch eventuelle Drohungen gegen Morit gebrauche; und dennoch wagte Morit die Ablehnung des kaiserlichen

<sup>30)</sup> Ranke fagt: es fehlte ihm nicht an Barnungen. Sogar ber franzöfische Gefandte hat bem hofe einmal von einer Conspiration gesagt, von ber er hore, mahrscheinlich nur um benselben auf eine falsche Spur zu leiten, bie bann Arras verfolgte, natürlich ohne etwas zu entbeden. V 184.

<sup>31)</sup> Marillac, der französische Gesandte in Augsburg, erzählte dem Bischof von Arras von einer Instruction, die er erhalten habe, und der gemäß er über gemisse Dinge, falls er danach gesragt würde, unerwartete Ausstärungen machen dürse. Arras aber glaubt nicht daran und schreibt darüber an den kaiserlichen Gesandten in Paris: cette instruction sécrète doit être sur la conspiration, dont vous avez donné avertissement, et laquelle ils auront envoyé pour prévenir içi. avant que celui, que nous jugeons avoir été envoyé par L. (den Connetable?) ou autres ministres, vous vînt à reveler ce point de la dite conspiration, de laquelle, grâce à Dieu, nous ne pouvons jusques à oires aperçevoir aucune apparence. Pap. d'état III 455.

Wunsches". Die behaupteten Thatsachen sind unrichtig; aber auch wenn sie wahr wären, würde man nicht viel eher das Gegentheil von dem, was M. will, daraus schließen? Würde Karl Drohungen angewandt haben, wenn er gewußt hätte, daß Moriz mit Frankreich im Bunde sei? Würde er das Successionsproject, das nur durch die Nachgiedigkeit der Kurfürsten vollführt werden konnte, auch dann vorgebracht haben, wenn er sich doch sagen mußte, daß es den Bund mit Frankreich nur besestigen könne se)?

"Dem Gesandten in Paris trägt damals, im August 1551, Granvella auf, allen französischen Anzettelungen nachzusorschen, auch zu erfahren, was Schärtlin, der Rheingraf und andere Deutsche 83) mit König heinrich geplant hätten: man hat also von solchen Plänen am kaiserlichen hofe gewußt!" Ja freilich wußte man, daß Schärtlin und der Rheingraf in französischen Diensten und zwar in ber Umgebung des Königs waren; man befürchtete, daß Frankreich

<sup>32)</sup> Die "eventuellen Drohungen" bestanden nämlich barin, bag Rarl wanichte, ber Gefandte moge wie aus eigenem Ermeffen und gleich als ob er teinen Befehl bazu habe, ben Rurfftrften barauf aufmertfam machen, wie eine Befreiung bes Joh. Friedrich Rachtheile für ihn bringen tonne, daß ferner Bhilipp, falls berfelbe nicht Raifer murbe, leicht Berfuche machen tonne, fic in Rieberfachfen feftzuseten. Gerabe bamit bies nicht Berbacht errege, wünschte er einen ber bedeutenberen Rathe Rerdinands au biefer Gefandtichaft verwendet ju feben, einen folden, ber Morit icon perfonlich befannt fei. Ferbinand außerte bie Beforgniß, ber leibenschaftliche und ichlaue Rurft tonne baburch leicht Beranlaffung nehmen, neue, andere Bahnen einzuschlagen. Rarl theilt biefe Befürchtung nicht, ba er Morit burch die bezüglich Magdeburge eröffneten Ausfichten binlanglich an fich gefeffelt glaubte, und bemertt, ber Befandte tonne jene Bemerkungen in einer Beife vorbringen, die, weit entfernt Berbacht gu erweden, Morits vielmehr jur Dantbarteit verpflichte. Ob aber bem Grafen Solid, ber folieflich die Werbung überbrachte, jene Rebeninftruction auch gegeben murbe, ift febr zweifelhaft. Da Morit bas Succeffionsprojett enblich in weit milberer Form ablehnte, als 3. B. ber Rurfürst von Brandenburg, fo febe ich nicht, wie beghalb Rarl V gerabe gegen ben Sachfen, ber in feinem und bes Reiches Auftrag ben Rrieg gegen Magbeburg führte, befonderen Berbacht gefaßt haben follte. Bgl. eben die von D. citirte Stelle Bucholt VI 466.

<sup>88) 3.</sup> B. glaubte man, ber Bergog Friedrich von Liegnit wolle in frangefifche Dienfte treten. Pap. d'état III 578.

biese Leute benugen werbe, um in Deutschland Truppen zu werben, ba man ja jeden Augenblick den Ausbruch der Feindseligkeiten erwartete. Bon Rurfürst Morit aber ift hier gar nicht die Rede 84).

Bon bem Briefe ber Ronigin Maria, 5. Ottober, batte ich gefagt, daß berfelbe nur Döglichkeiten erörtere, alle möglichen Borichläge, chasteaulx en Espagne, legt fie Arras vor, um barunter bie in ber schwierigen Lage zwedmäßigen auszuwählen; aber fie weiß nichts von bem Bunde bes Rurfürften und bes jungen Landgrafen mit Frantreich. Berbacht hat fie gegen Morit, und befihalb ift ihr Rath, man moge fein Geld fparen, ben fachfischen Rurfürften zur Annahme einer Bestallung als Reitergeneral gegen die Türken zu veranlaffen. Lehne dies Morit ab, bann sei klar, wie er nichts Butes im Schilbe führe, und bann muffe man Johann Friedrich gegen ihn berwenden ober ben Landgrafen Wilhelm von Beffen jum Gintritt in taiferliche Dienste bewegen, fei auch bies vergeblich - bann ben Grafen von Raffau. Ringsum fieht fie Befahren und weift auf verschiedene Bege bin, benfelben zu begegnen, prattische wie unprattifche. "Ich schreibe Guch im Bertrauen die hauptpuntte meiner Phantafien, nicht um dabei fteben zu bleiben, sondern damit Ihr auswählt, mas bem Intereffe bes Raifers am meiften entspricht". Bon einer Renntnig bes Bundes mit Frankreich finden wir in biefem Briefe feine Spur: batte bie Ronigin fonft noch ben Rath geben fonnen, Morit ober Wilhelm von Beffen für ben faiferlichen Dienft zu gewinnen ? 85)

Und alle bisher angeführten Stellen reichen nur bis Anfang Ottober 1551, während es vor Allem auf das folgende halbe Jahr, auf die Zeit, die eben dem Ausbruche unmittelbar vorherging, anstommen muß. Und aus dieser Zeit bringt Herr M. jest wirklich einige Rachrichten bei, Depeschen Stroppianas, des Gesandten von Savohen, die aber auch wieder nur constatiren, daß man am 28. De-

<sup>34)</sup> Daß man anf Morit eben die Botte "autres de la Germanie" nicht beziehen tann, ift tlar; man hat an die Schärtlin, Roggendorf und andere abenteuernde Soldnerführer ju benten

<sup>35)</sup> Lang Correfp. 111 78.

cember anfing Argwohn gegen den Kurfürsten zu fassen 36), daß am 4. Febr. der Berichterstatter noch nicht weiß, ob Markgraf Albrecht in Paris oder in Königsberg gewesen ist und darüber erst am 27. Febr. Aufklärung erhält. Am 15. März meldet derselbe Savohische Gesandte, daß ein demüthiger Brief des Kurfürsten an den Kaiser eingelaufen sei.

batte Berr DR. die übrigen biefen Monaten angehörenden Briefe benutt, fo wurde er gefunden haben, daß die bisberige Auffaffung die richtige ist, und daß er einen vergeblichen Bersuch gemacht hat, fie zu beseitigen. Warnungen tamen vielfach an den Raifer, Argwohn gegen Morik war vorhanden, aber bennoch glaubte ber Rai= fer nicht an bie brobenbe Befahr, und Begenmagregeln murben erft getroffen, als es ju fpat mar. Um nur auf eins hingumeisen, wie wollte man es sonft erklären, dag Rarl V am 3. Januar eben bie geiftlichen Rurfürften, auf beren Unterftugung er boch hoffen mußte, in Trient festauhalten suchte, indem er ihnen fagte, Die Gerüchte von Befahren seien unbegründet, das Wert unruhiger Röpfe, verständige Renfchen murben fich burch folden Bahn nicht von ihrem Gide abbringen laffen 87). Es wäre ein Leichtes, die Beweise zu häufen; ich halte es aber für überflüssig, da dadurch eine bereits anerkannte Babrbeit demonstrirt wurde und es mir bier nur darauf ankommt, bie Scheingrunde bes Begners zu befeitigen.

Gleiches Miggeschick hat M. mit der folgenden Bemerkung, daß Ferdinand die gegen den Bruder vorbereitete Bewegung gerne gesehen, jede Mittheilung über sie demselben verweigert habe.

<sup>36)</sup> On commence à soupçonner.

<sup>87)</sup> Auszug bei Boigt, Fürstenbund 159. Der sachstiche Gesandte Wolf Roller schreibt am 26. Dec. 1551 an ben Kf. Mority von Innsbruck, wo er sich auf bem Wege zum Concil aufhielt: E. Rf. G. tan ich in untertenigkeit mit verhalten, das mir ein vertranter frennd der E. Rf. G. ganz treulich und wol meint auf vertranen angezeigt, wie der Kai. M. allerlei schreiben und zeitung einkemen E. Rf. G. person belangend, dadurch man gern die Kai. M. gegen E. Rf. G. in ein misvertranen füren wolte. J. M. geben aber dergleichen auch der bischof von Arras dem noch zur zeit nit glauben . . . Dresdener Staatsarchiv. Aehnliche Stellen ließen sich in großer Zahl beibringen.

Boigts Ansicht 80) wird von ihm auf ben Kopf gestellt; die Worte: je continuera i voulentiers d'adviser V. M. de ce que pourrai entendre destites affaires werden mit: "Ich weiß nichts davon" wiedergegeben. Jest erfährt man aus der Antikritik, daß jeder Kenener diplomatischer Schriftstüde sofort sehen muß, daß dies nur selb steverständliche Schriftstüde sofort sehen muß, daß die Bedeutung des Schreibens lediglich darin liegt, daß Ferdinand den Raiser mit seiner Bitte von sich fort an Schwendi verweist, also selbst nichts mit der Sache zu thun haben wollte.

Sehr scharffinnig! Sofort muß man burch biefe Phrase überzeugt sein. Wenn nur nicht bas fatale Wort continuerai baftande. aus dem man erfieht, daß doch icon einmal vorber von Seiten Ferbinands ber Raiser in der That gewarnt worden war, und wenn nicht bei Bucholt VII 23 im Auszuge ber unmittelbar vorhergehende Brief bes Rönigs an ben Raifer, in bem eben jene erften Rachrichten erfolgten, abgebrudt ftande 88 a)! Möge Berr M. auch bier die Trennung amischen Boflichkeitsphrasen und bem eigentlichen Sinne vornehmen! Borläufig wird ber Lefer baraus ersehen, daß 1) nicht Rarl sich zuerst an Ferdinand um Mittheilung wandte, sondern bieser selbst Die Initiative ergriff, um Die Rebe auf Diese Dinge ju bringen; 2) daß Ferdinand wirklich bem Raifer Mittbeilungen gutommen ließ; 3) daß der Sinweis auf Sowendi nichts Auffallendes hat, ba Sowendi eben in ber Umgebung bes Rurfürsten mar, Ferdinand baburch nur verhindern wollte, daß man ihm allein die Berantwort= lichkeit aufburde, indem er wohl mußte, wie migtrauisch der Bruber war; eben aus ber Instruction vom 3. Marg erseben wir, bag er tropbem baffelbe nicht völlig ju bannen vermochte 89).

<sup>38)</sup> Boigt fagt: Durch Rachforschungen seines Brubers . . . hatte er erfahren . . . Fürstenbund 165.

<sup>88</sup>a) Es scheint, daß man neue Liguen und Bundniffe mache, wobei u. A. gesagt wird, daß auch der Rf. Theilnehmer sein könnte.

<sup>89)</sup> Das Borhandensein des Mißtrauens beweift noch nicht, daß basselbe begründet war. In der Zeit vom 2. Dec. dis 3. März konnte sich die Stellung der beiden Brüder noch mehrsach andern. Hier ift nicht der Ort, die Haltung Ferdinands im März 1552 zu erörtern. Die Instruction vom 8. März als Antwort aus diesen Brief Ferdinands zu fassen, ist unrichtig.

Auch die Behauptung, daß Karl V den Passauer Vertrag habe umftoßen wollen, wird von M. mit Entschlossenheit vertheidigt. Auch hier beruft er sich gerade auf die Stellen, aus benen ich die Veranlassung nahm, seine Ideen zu bestreiten 40).

Rach meiner Unsicht hatte Karl V, ber noch im Kriege mit Frankreich, bessen Bruder von den Türken bedroht war, allen Grund, die Wiederherstellung des Friedens in Deutschland zu wünschen, und wir sinden keine Beweise dafür, daß er dies nicht gethan haben sollte. Der erste der von M. angezogenen Briefe beweist nichts Anderes, als daß der Kaiser sich keinen Einbildungen darüber hingab, daß Moriz wohl auf den ihm günstigen Bestimmungen des Passauer Bertrages bestehen, aber seinerseits die gegebenen Bersprechungen zu erfüllen sich durchaus nicht beeilen werde. Falls dies nun geschehe, falls er von Moriz betrogen würde, dann erklärt er, wolle er an den Bertrag nicht mehr gebunden sein. Des Kf. Moriz Bitte um längere Festhaltung Johann Friedrichs hatte er abschläglich beschieden, da er dieselbe ebenso wenig erfüllen, als die

<sup>40)</sup> Es handelt fich um folgende Stellen des Buches S. 314: Und gegen biefe allgemeine Richtung auf ben Frieden arbeitete ber Raifer noch eine Zeitlang an, in vereinzelten Schlagen und Stofen feine Rrafte versuchend. — Schon wenige Boden nach ber Unterzeichnung bes Bertrages hatte Rarl geaußert, wenn Morit nicht bunftlich und genau alle einzelnen Stipulationen erfülle, werbe er fofort bie erfte Belegenheit ergreifen, nach feiner Anschauung in Deutschland eine andere Ordnung ju schaffen. Und ale nun Beinrich von Braunichweig gegen die ihm auferlegten Bedingungen reflamirte, als bort eine lotale (!) Rebbe auszubrechen brobte, die einen Theil der Baffauer Bestimmungen gerriß, ba meinte Rarl biefen Anlag icon gefunden gu haben, aus bem er ben Bertrag zu verwerfen berechtigt mare. - G. 319 : Das gröfte Sinbernif fanden Rarle Agenten in bem Beidelberger Fürftenbunde, ber ben muhlenben Umtrieben bes Raifere burchans nicht als Bertzeug bienen wollte. -S. 828: Die conservativen Elemente im Reiche, die den Baffauer Bertrag begrundet und die ber unruhigen Politit des fpanifchen Raifere entgegengutreten entichloffen maren, - Morit und Ferbinand und ber Beibelberger Bund haben fich die Sand gur Belampfung des Martgrafen gereicht. herr DR. ift nicht im Stanbe auch nur irgend eine Onellenftelle jum Beweise feiner Behauptungen anzuführen.

Ratification des Bertrages habe unterlassen tonnen. Aus dieser Erklärung, er werde, falls Moris den Bertrag bräche, sich auch nicht für gebunden erachten, folgert M., daß Karl auf den Bruch hingearbeitet habe.

In dem Schreiben vom 17. Oft. frägt Karl V den Bruder um Rath, was auf die Bitte des Herzogs von Braunschweig, der, weil die Restitution der Junker in den früheren Besitz darin festzgeset war, den Bertrag nie ratificirt hatte und jest die Suspension desselben wünschte, wohl zu geschehen habe. In jedem Falle sah er Berwicklungen; er fürchtete des Herzogs Widerstand und anerkannte, daß andererseits Nachgiebigkeit eine Berletzung des Bertrages von Passau sein würde, und nun sollte Ferdinand einen Mittelweg vorsichlagen, was auch geschah 41).

Ferner aber spricht der Raiser in diesem Briefe freilich aus, daß, wenn der Reclenburger, von den Hessen unterstüßt, neuen Aufruhr errege, daß dann auch er nicht an den Bertrag gebunden sein wolle. Wie König Ferdinand, so werden auch wir dem Raiser zugestehen müssen, daß er durch ein solches Berhalten der Gegner berechtigt worden wäre, gegen den offenbaren Friedbrecher aufs Strengste vorzugehen 42).

Damit beschließt herr M. die gegen meine Kritit seiner Darftellung erhobenen Einwendungen. Zu meinem Bedauern ist er auf den einzigen Punkt, wo er sich vielleicht rechtsertigen konnte, wo ich eine Erklärung dringend gewünscht hätte, nicht eingegangen. Herr M. hatte nämlich im Widerspruch gegen Ranke V 194 behauptet, daß die rheinischen Kurfürsten Frankreich gegenüber energisch aufgetreten seinen. Er meint, Heinrich II hätte damals, als er gegen den Rhein zog, eine Erhebung der deutschen Ration befürchten müssen,

<sup>41)</sup> Considerant d'ung coustel, que si l'on ne lui accorde la suspension — il se pourrait de ceçi susciter nouveau trouble; d'autre part suspendant ou faisans changer aux dites comissions ce serait de mon coustel contrevenir au traicté de Passan.

<sup>42)</sup> Vrs. M. auroit juste cause proceder contre eux, comme rebelles et infracteurs de la dite confederation. Lanz III 509. Brief Færbinands vom 27. Ott. Antwort auf den Brief Karls vom 17. Ott.

und beruft fich hiefur auf einen Brief eben jener Rurfürsten, ber in Mbidrift in Simancas vorhanden sei. Ich hatte erwidert, bak ienes Schreiben ber Rurfürsten bas birette Gegentheil von dem. was M. behaupte, befagen muffe. Ich burfte bies thun, ba alle Citate aus Drudwerten, die M. für diese Frage machte, fich als falich erwiesen, obgleich ich die Möglichkeit nicht verkannte, daß ja vielleicht bie Rurfürften bem Raifer faliche Mittheilungen über ihre baltung ju Franfreich hatten jufommen laffen und ein zweideutiges Spiel treiben können. Wäre Herrn Maurenbrechers Mittheilung mahr gemejen, hatte er ben Ginwand geftütt auf fein Dotument zurudweisen konnen, welch intereffantes Licht murbe baburch auf die Haltung jener Fürsten fallen, die vor dem Franzosen trieden und gleichzeitig bem Raifer ein energisches Schreiben, bas fie angeblich an Frankreich gerichtet, zusenden.

Herr M. schweigt; er wird sich also überzeugt haben, baß er ben Brief falich verstanden hat.

Wenden wir uns nun zu dem über die Aktenedition Gesagten, so habe ich zuerst auf die gegen meine Behauptung, "daß der Bf. mit der Autorschaft der Briefe es zuweilen wenig genau nehme", ge-machten Bemerkungen zu antworten 48). Die Art der Benutzung des Campeggioschen Memoires, der ersten von ihm mitgetheilten Beilage, vertheidigt Herr M. nicht. Und die "articuli notati", das andere Aktenstück, von dem ich redete, will er jetzt nur "gleichsam" als den Inhalt der Erörkerungen im kaiserlichen Rathe bezeichnet haben, wogegen nichts einzuwenden ist, da damit nichts gesagt

<sup>48)</sup> Denn, da der Bf. wenigstens die früher in dem Buche befolgte Citirmethobe fallen läßt, so darf man es nur für einen Scherz halten, wenn der Bf. sich hinter die "guten Gründe" rettet, die er bei seiner gruppenweisen Zusammenstellung gehabt haben will. Er wird nicht leicht Jemanden überzeugen, daß die chronologische Anordnung aufzugeben sei, um unter der Aubrit "Mittheilungen Karls an seinen Sohn Philipp" anch Briefe von Bargas, von Karl an den Bicekonig von Neapel, von König Ferdinand an Karl mitzutheilen. Und auf seine Borrede brauchte er sich bezüglich der hervorgehobenen sonstigen Mängel nicht zu berufen, da ich nicht solche Fehler hervorhob, deren Grund in dem dort hervorgehobenen Umstande lag, daß er bei der Arbeit in Simancas noch nicht eine Publication im Sinne hatte, sondern nur behauptetet, daß auch hiervon abgesehen die Edition ihre Mängel habe.

ift. Aber wenn er behaupten wollte, es sei wirklich das Resultat ber Berathungen bes Staatsraths in biefem Attenftude niebergelegt, und fo hafte er es wenigstens im Buche benutt: bagegen murbe man : Ginfprache erheben muffen. 3ch wenigftens glaube fcmerlich, bağ ber Staatsrath bem Raifer gefagt haben würde: certo credat quod si istam expeditionem debito modo aggrediatur, quod cito finiet eam, und baran weitere Ausführungen gefnüpft haben follte, wie ber Raifer nicht bloß ben Glauben badurch befestigen, son= bern auch weltliche Vortheile erlangen werbe. Und ist es wahr= icheinlich, daß die taiferlichen Staatsmänner ihr Gutachten hatten schließen sollen: Multi praeterea possent articuli his super addi qui tamen in executione luculentius et commodius disputabuntur? Es ift weit mahricheinlicher, bag in diefer Beife ein Einzelner, jebenfalls wohl fein prattifder Staatsmann, sondern wohl ein Beiftlicher zu bem Raiser reben durfte. Berr D. fceint auch jest felbst dies einzusehen, wenigstens wagt er bas Aftenflud jest in ber Polemit gegen Wait über Rarls Absichten bei bem schmalkalbi= ichen Rriege nicht mehr zu verwenden 44).

In gunftigerer Lage war Herr M. bei bem anderen Aktenftude. Hier genügte, um die Autorschaft des Idiaquez zu vertheidigen, die Angabe, daß die Ueberschrift, die er mittheilt, schon auf dem Aktenstüde selbst sich findet 45); er konnte sie aber über allen

١

<sup>44)</sup> Bgl. die Stellen des Buches S. 25 und 108. hier hatte gestanden: Schon im Jahre 1530, als man im kaiferlichen Staatsrath bavon sprach, daß man Gewalt gegen die Protestanten werde anwenden mussen, schon damals war es die Meinung der Legaten und der kaiserlichen Minister, daß dabei nicht der Grund der Religion vorzuschieden sei, sondern daß man auf reichsrechtlichem Wege, wie gegen Rebellen und Empörer durch Reichsacht und Execution dieser Reichsacht vorgehen solle. Und genau nach diesen damals entwickelten Planen hat der Kaiser 1546 sein Berhalten geregelt. Und bafür wurden jene articuli geltend gemacht.

<sup>45)</sup> Ich brauche nicht barauf hinzuweisen, wie gerade über berartige Aftenftide ichon bei ber Ebition erklarende Bemerkungen erforderlich gewesen wären. Herr M. weiß es recht wohl, daß ber Herausgeber nach sonstigem Gebrauche selbst eine Ueberschrift macht, die wenigstens Autor und Abressaten enthält, ohne zu berücksichtigen, was gerade ein Kanzlist auf ber

3weifel erheben durch die einfache Mittheilung, daß daffelbe von Ibiaquez eigenhändig geschrieben sei.

Daß ber "Staatssetretair Cobos" ber Abreffat fei, hatte ich nicht bestritten, sondern nur die apodittische Sicherheit, mit der dies behauptet worden, getadelt. Und darüber redet nun herr D. fehr viel, aber freilich wenig verftändig. Daß Idiaquez Berichte nach Spanien zu schiden hatte, bas bezweifelt Riemand. thoridt ift die Behauptung, daß "im spanischen Archive alle Ori= ginalidreiben aus Deutschland in jener Beit von feiner Band geforieben feien". Dug burch biefe Uebertreibung ber Lefer nicht faft wieder schwantend werben, ob des herrn M. Behauptung über die Autorichaft bes Ibiaques überhaupt begründet ift! Denn ba findet man natürlich gleich S. 33\* bei Maurenbrecher einen Brief bom Jahre 1546, der an denselben Cobos von Eraffo gerichtet ift 46), und dieser wieder mar nicht Staatssefretair, wie D. meint, sondern Comendador mayor de Leon. 3d habe feinen Grund jum Zweifel; aber bewiesen ist es nicht, daß Cobos der Abressat ift. Und das hatte Dt. hervorheben muffen.

Bum Solusse führt Herr M. einen ungenau ausgedrückten Sat meiner Recension an, ber ihm die Möglichkeit zu seiner Annahme, als habe ich verschiedene Dinge zusammengeworfen, allerbings darbietet. Es liegt dies indessen einfach daran, daß ich es
unterlassen hatte, für den ersten Theil meiner Behauptung: "es
sehlt die Angabe, ob ein Brief ganz oder theilweise abgedruckt ist",
die Belege hinzuzussügen, was ich jest nachholen kann 47). Und da-

Außenseite eines Attenstüdes geschrieben hat. Sind solche Aufschriften von Berth, dann hatte herr M. darauf aufmerksam zu machen. Jest weiß man nach herrn M. Erklärung auch den Grund, weßhalb so viele Aktenstüde unklare und ungenügende Ueberschriften haben. herr M. hat sie aus dem Originale in Simancas herübergenommen.

<sup>46)</sup> Die Ueberschrift bei M. lantet: Erasso al Com. mayor en gifra. In bem Register ift gesagt, bag Cobos barunter zu verfteben ift.

<sup>47)</sup> Bahrend bei fehr vielen Briefen eine Anzahl von Punkten am Anfang ober Schluß die Unvollftändigkeit andeutet, sehlt diese Angabe bei N. 15 S. 110\*, N. 20 S. 58\*, N. 28 S. 64\*, N. 20 S. 121\*, N. 21 S. 125\*. Rur ber Sinn zeigt die Unvollftändigkeit.

für, daß bei diesen undollständigen Abdruden nicht immer der Gesichtspunkt, wenigstens alles Wichtige aufzunehmen, beobachtet wurde, dafür wies ich auf R. 2 S. 154\* hin, wo eben gegen das Princip, daß ein auszugsweiser Abdrud alle die Stellen, wo es auf den Wortlaut ankommt, auch wörtlich mittheilen muß, gefehlt ist 40).

Sachlich bin ich mit den Auslassungen der Antistritik zu Ende. Ich darf mir aber wohl nicht verhehlen, daß ich dem Herrn Bf. gerade da, wo er seine Hauptstraft verwendet, auf dem Gebiete der Injurie, der Charasterverdächtigung, der Denunciation nicht entgegengetreten bin, ihn hier völlig sich selbst überlassen habe. Hier aber schien mir eine Berücksichtigung des Gegners ebenso unnöthig, wie unverträglich mit der Achtung, die man dem Leser und sich selbst schuldet.

<sup>48)</sup> Man mag biefes eine Beispiel tleinlich finden; das Brincip aber, baß ber herausgeber von Altenftuden alle bie Stellen, wo er felbst den Wortlant für wichtig hält, auch wirklich wörtlich mittheilen muß, steht fest, und daß herr M. dies nicht beachtet hat, saben wir oben auch in wichtigeren Puntten.

## Bujat ju Druffels Entgegnung.

Bon

## 28. Raurenbreger.

So gut und vornehm auch die letten Worte ber Entgegnung Mingen, fie find in diesem Streite burchaus nicht am Plate.

Die Lefer meiner Antikritik werben fich erinnern, um was es fich zwischen herrn von Druffel und mir handelt. 3ch habe bebauptet und mit einer Reihe von Beispielen belegt, baf herr von Druffel gegen mein Buch jene Recensententfinfte angewandt bat, die fich turz babin zusammenfaffen laffen : nicht aus ben gegebenen Quellen die gegebene Darstellung eines Autors zu widerlegen, sondern ben Autor oder die Quellen Dinge fagen ju laffen, welche diefelben nicht gesagt haben, - ein Berfahren, bei bem es wenig Dube koftet, burd eine Rritit einen Autor icheinbar zu vernichten. Diefe Behauptung bildet den Inhalt meiner Antikritik: fie ift es, welche Berr bon Druffel jest Injurie, Charafterverbächtigung, Denunciation gu nennen beliebt. 3ch meine, auf die Bezeichnung tommt nicht eben biel an: es tommt hier einzig und allein auf die thatfacliche Begrundung jenes in ber Antifritit ausgesprochenen Bormurfes an: allerdings nicht auf die Begründung des Urtheils, ob er oder ich Recht habe in der Auffassung des Raisers, des Babstes, des Rurfürsten Morit, - barüber werbe ich nachher noch ein paar Worte fagen. — fondern auf die Begründung des Sages, daß er bald den Quellen, balb meinem Buche Dinge andichtet, die nicht barin fteben,

ŧ.

oder auch umgekehrt Dinge wegläßt, die sich dort finden, und die für die streitigen Fragen entscheidend sind. Wäre es seiner Entzgegnung gelungen, diese meine Anklage, nicht wahrheitsgetreu citirt zu haben, zu entkräften, so würde ich gern und sofort bereit sein, die harten Worte, die ich gebraucht, zurückzunehmen; hat er aber einen solchen Beweis nicht geliefert, so bleibt meine Charakteristik seines Benehmens bestehen: es bleibt alles das bestehen, was er Injurie, Charakterverdächtigung, Denunciation nennt, — und dies selbst in dem Falle, wenn er wirklich hier und da meiner Geschichte Karls V einen oder den anderen Irrthum nachgewiesen hätte.

Einzig und allein barum handelt es fich bier, ob jener Borwurf durch herrn von Druffel widerlegt worden ift. Bare es nun von unseren Lesern zu erwarten, daß fie bei jedem Streitpuntte mein Buch und feine Recension, meine Antifritit und feine Entgegnung überall vergleichen wollten, fo murbe ich es für überfluffig halten, hier aufs Reue bas Wort zu ergreifen: so beutlich und unverkennbar flar liegt ber Sachberhalt zu Tage. Nicht in einem einzigen Buntte hat Berr von Druffel bie vorgebrachten Beweise meiner Anklage entkräftet, an ben meisten hat er gar nicht einmal ben Berfuch einer Wiberlegung gemacht. Er begnügt fich ben erbichteten und bon mir gebührend gurudgewiesenen Bormurf gegen mein Bud einfach und rubig zu wiederholen und dunkt fich damit mich widerlegt zu haben. Es sei mir gestattet bies so turz als möglich hier anidaulich zu machen.

Zunächst was den Speierer Reichstag von 1526 angeht, so hatte ich es gerügt, daß herr von Druffel in meine Worte einen Sinn hineingelesen, der nicht darin enthalten ist. Dies soll nach der Entgegnung jetzt auf einem "Irrthum" beruhen. In der Recension hatte er mir vorgeworfen, ich lege das Misverständniß nahe, als sei damals an personliche Religionsfreiheit gedacht worden. Jetz citirt er selbst die Stelle meines Buches, in der ich wörtlich den Reichsschluß ansühre, daß jeder Stand die Religionsfreiheit haben sollte; er citirt ferner selbst eine Stelle, in der ich aus späterer Zeit das Begehren allgemeiner Religionsfreiheit als eine Ausdehnung des Religionsfriedens bezeichne. Und bei dieser Sachlage soll ich ir re-

thumlich behauptet haben, daß er in jener Stelle der Recension mir eine Meinung unterschiebe, die ich nicht ausgesprochen?

Ueber ben Kürnberger Religionsfrieden von 1532 hatte er mich belehrt, daß dort der Grundsatz von 1526 nicht für alle Protestanten, sondern allein für die Schmalkalbener Bundesgenossen anerkannt worden sei. Jeder Leser der Recension mußte denken, daß ich das Gegentheil behauptet hätte. Die Iloyalität dieses Berssahrens hatte ich in der Antikritik gerügt, indem ich hervorhob, daß mein Buch genau denselben Hergang erzähle, wie die Recension. Meine Beschwerde richtete sich also auch an dieser Stelle auf die fälschende Berichterstattung meines Recensenten: ich meine, das lange Gerede auf S. 130 und 131 bringt gegen diese Beschwerde gar nichts bei, ja, wie der Leser bemerkt haben wird, hat es sie gar nicht berührt, sondern sie mit bedeutungslosen Redewendungen zu verhillen gesucht.

Bang in berfelben Beife erledigt fic, mas herr von Druffel über meine angeblichen Widersprüche betreffs bes Tridentiner Con-3d hatte erzählt, daß Raifer und Babft, die Baupter und Leiter bes Concils neben ben religiöfen auch burch politische Momente fich lenken ließen; ich hatte weiter bemerkt, daß durch die bom Concil beliebte Abstimmungsweise ber Babft die Möglichkeit gehabt, jeder Zeit über eine dienstwillige Majoritat zu verfügen; zu= lest hatte ich ausgeführt, daß die spanischen Theologen, obgleich fie nie die Majorität gehabt, durch ihre geiftige Bedeutung die dogma= tischen Entscheidungen bestimmt und ben Tendenzen des Raisers vielfach Boridub geleistet. Jeber fieht, daß biefe Sate fich gar nicht berühren, viel weniger widersprechen. Berr von Druffel aber bringt fie auf bie Lifte meiner "feltsamen Widerspruche"; es ift ihm bies nur baburch möglich, bag er jeben meiner Sate feiner naberen Beftimmungen entkleidet und fo als Inhalt meiner Darftellung ben Aberwit conftruirt, ben er auf S. 131 oben zur Erbauung ber Lefer wiederholt hat.

Eine noch ftärkere Leiftung war die Weise, wie er die Stelle auf S. 59 meines Buches citirte. In der Entgegnung freilich verschiedt Herr von Druffel wiederum die Frage. Ich habe ihm nicht vorgeworfen, daß er — wie er dies jetzt darzustellen sucht — den Unterschied zwischen den spanischen und deutschen Reformbestrebungen ٦.

nicht begriffen; sondern meine Anklage ging babin, daß er burch Auslaffung ber entscheibenben Worte meinem Buche eine nicht egi= ftirende Thorheit angedichtet habe. Wenn ich bort gesagt, Rarl hatte eine Reform im Leben ber Rirde nad bem Sinne ber Spanier gewollt, aber eine Aenderung im Dogma und eine Neugestaltung bes firchlichen Lebens, wie man fie in Deutschland verlangte, fei ihm ein Breuel gemefen: fo ließ Berr v. Dr. frifdmeg bie bier gesperrten Worte aus und mar fo im Stande einen bochft absurben Biberfpruch mir nachzuweisen. Ueber diese seine fritische Belbenthat, die allein icon binreichte, feine gange Recenfentenarbeit ju tennzeichnen, geht er jest in ber Entgegnung ohne jeden Berjuch einer Entidulbigung hinweg und zieht es bor, mich zu eraminiren, mas benn eigentlich unter biefer beutschen Reugestaltung bes firchlichen Lebens, im Gegenfat gur fpanischen, verftanden fei, "natürlich abgesehen", sest er babei bingu, "bon ber Aenberung im Dogma". Der Zusat ift vortrefflich! Als wenn bei den Forderungen ber beutschen Reformatoren für Reugestaltung des firchlichen Lebens nicht Alles von bem dogmatischen Begenfate ergriffen und abhängig gewefen mare? Welcher bona fide verfahrende Lefer fann einen Augenblid an bem Sinne meines Sages zweifeln? Auch Berr von Druffel mar erft bann im Stande, Zweifel und Anftog an ihm gu finden, nachdem er ihn selbst durch jene von mir gerügte Auslaffungen gefälscht hatte!

Diese Fälschung aber liegt ganz offen und nadt zu Tage; — es ist auch herrn von Druffel unmöglich gewesen, sie in seiner Entzegnung zu leugnen: ich bin also berechtigt, die in der Antikritik hier angeknüpfte Charakteriftik seines Bersahrens in geschärftem Austrud zu wiederholen. Ich wüßte nicht, wie ich einem solchen Berzsahren gegenüber in anderem Tone reden sollte. Ich glaube, es giedt Fälle, wo unumwundene, rücksichtslose Schroffheit und Schärfe eine Pflicht gegen die Wissenschaft selbst ist, und ich meine es genüzgend nachgewiesen zu haben, daß herrn von Druffel gegenüber wir uns in einem solchen Falle befinden.

Wird es nothig sein, diese Erörterung noch länger fortzusepen und den Leser mit der Wiederholung desselben Bildes zu ermüden? Die Ausreden der "Entgegnung" sind alle von gleichem Schlage und Werthe; es ware Zeitvergeudung, alle einzeln zu besprechen. Die Hauptsache dieses Streites ist hiermit völlig erledigt: mit einem Gegner, wie er sich selbst hier dargestellt hat, würde man eine sachliche Controverse ablehnen dürfen. Nachdem ich aber in der Antitritit mich einmal auf eine Polemit eingelassen, so will ich doch auch diesmal an einem Beispiele die Zuverlässigkeit der Schlüsse, die herr von Druffel aus dem gegebenen Quellenmateriale zieht, darlegen. Ich wähle dazu die ausschliche Erörterung über die Verlegung des Conciles nach Bologna.

In ber Recenfion hatte herr b. Dr. gerügt, bag ich bei ber Darftellung diefer Berhandlungen die Quellen nicht burchmeg vorfichtig benutt batte, und jum Beweise gegen mich eine Meußerung Rendozas citirt, die fich scharf gegen jede Art von Suspenfion ober Translation bes Concils ausspricht. 3ch hatte barauf entgegnet, ber Recensent batte in berselben Depesche, die jenen Ausspruch ent= balt, weiter lefen follen, um die Richtigkeit meiner Darftellung an biefem Punfte zu erkennen und ich hatte bann mit ein paar Worten die weiteren Stadien jener Berhandlung angebeutet. Dabei hatte ich eine genauere sachliche Erorterung ber Frage, ju ber bie Recenfion teinen Anlag bot, gar nicht im Auge, sonbern es galt mir allein bes Recenfenten Leichtfertigkeit im Citiren abgeriffener Depeidenftellen befannt ju maden. Jest beidentt uns herr von Druffel mit einer betaillirteren Darlegung ber taiferlich=pabftlichen Berhand= lungen über das Concil 1547 und 1548, freilich ohne dabei eine wirkliche Renntnig ber in Frage tommenben Altenftude feinerfeits gu berrathen. Die zuversichtliche und breifte Leichtfertigkeit, von ber ich in der Antikritik wiederholte Beispiele aufgededt hatte, läßt sich auch in diefer neuen Ausarbeitung fnachweisen. Um nun ein für alle Ral die wiffenschaftliche Charatteriftit des herrn von Druffel festauftellen, gebe ich auf biefe Dinge ein.

Bekanntlich war die Verlegung des Concils von Tribent nach Bologna, wie die Legaten sie am 11. März 1547 vornahmen, ein Ereig= niß, dem die kaiserliche Politik Karls V ihre Zustimmung verweigerte, über das sie ihre heftigste Entrüstung mit nachdrücklicher Wieder= holung äußerte. Karl verlangte, daß ohne Weiteres die Prälaten aus Bologna nach Trident zurücklehren und in Trident ihre Arbeiten fortsetzen sollten. Der Pahst aber weigerte sich dies zuzugeben. Am 11. April instruirte daher Karl seinen Gesandten in Rom, jenes Berlangen recht nachdrücklich beim Pahste vorzubringen, und wenn der Pahst trotz Allem hartnäckig auf seiner Weigerung bestehe, mit einem förmlichen Proteste des Kaisers gegen die Berlegung zu drohen. Diesen Standpunkt hielt Karl gegen die Erörterungen des Nuntius aufrecht und dieser Anweisung folgte auch Don Diego de Mendoza, der eben damals sein Amt in Rom neu antrat.

Bis hierhin erhebt Druffel keinen Widerspruch gegen meine Erzählung. Was aber weiter den ersten Schritt Mendozas betrifft,
— seine Besprechung mit dem zum Raiser entsendeten Legaten Sfonbrato in Biterbo — so liegt darüber Mendozas eigener Bericht an den Raiser vor (bei Dollinger S. 54—56). Verfolgen wir, was die Beiden über das Concil mit einander verhandelt haben.

Sfondrato zeigte ba ben beften Willen zu vergleichen und Rarl ju verföhnen. Und als ihm nun Mendoza fagte, ber beste Weg gur Beilegung bes Zwiftes fei ber, daß bie Bralaten bon Bologna nach Trident jurudtehrten ober bag man bas Concil weiter nach Deutschland verlege, ba lebnte Sfondrato dies Lettere gar nicht ab, aber er bemertte boch, es bleibe ibm nicht Zeit mit dem Raiser barüber zu verhandeln, weil die nachfte Seffion nabe bevorftande, und beghalb ichlug er bor, in diefer nachften Seffion in Bologna bas Concil für einige Zeit ju suspendiren: fo werbe sich Alles orbnen laffen. Darauf erklärte Mendoga mit Nachdrud, von faiferlicher Seite tonne man nicht auf Suspension ober Translation bes Concils eingeben, aber, ba 1) Sfondrato meine, die Zeit gur vorberigen Antunft in Deutschland reiche nicht aus, wenn er wirklich etwas bierin zu fordern beabsichtige, fo folle man das Scharmugel mit ben Pralaten in Tribent aufgeben, und am Status quo ber Sache nichts andern, - jeder synodale Att in Bologna aber murbe

<sup>1)</sup> Diefer Zwischensat, ben ich beim Abbrud biefer Stelle in ber Antifritif ausgelassen, enthält nichts, was ben Sinn bes Sauptfates, wie ich ihn gefaßt habe, anbert.

ein solches Scharmützel berbeiführen. Sfondrato antwortete, bas sei auch seine und anderer Leute Meinung. — Und diese Begegnung ber Beiben in berselben Ansicht war die Basis, auf der man in Man unterließ jeben Att in Rom pormarts zu tommen suchte. Bologna, man ichob die Session binaus (Dollinger S. 59). Farnefe ließ in Rom angftlich bei Mendoga anfragen, ob er dies Benehmen als guten Anfang einer Annäherung anfähe. Mendoza wies nun gwar darauf bin, bas fei boch eine Art von Guspenfion, aber er äußerte sich nicht weiter barüber, - und jedenfalls unter= lieft er ben Broteft. Ja in bem Gespräche mit bem Babfte felbft, in welchem er Karls Mahnungen zur Rückfehr nach Trident vortrug, außerte er fogar : ba man ja bie Geffion in Bologna hinaus= fciebe, fo fei Gelegenheit, daß ber Babft die Sache weiter überlege, und hoffnung, daß Sfondrato in Deutschland jur Ausgleichung etwas ausrichte (ebb. S. 63). Mendoza juchte also ben Bruch zu vermeiben, immer auf jener Bafis, in ber er fich icon mit Sfondrato begegnet, daß man in Bologna ftillschweigend den Status quo ber Concilfrage bewahre 2).

Und gang biefelbe Haltung nahm er auch gegen bie mit ihm conferirenden Cardinale an (D. S. 65 u. 66): er gab sachlich nichts nach, aber mahrend in Bologna man fich jedes Attes enthielt, wollte er Sfondrato die weitere Berhandlung mit dem Raiser möglich machen.

In dieser Lage verharrten die Parteien im Mai, im Juni, im Juli: (vgl. Mendozas Aeußerungen bei Dollinger S. 73. 83. 85°);

<sup>2)</sup> Druffel meint: "Es hat feinen Grund, wenn M. jest zwischen Suspenfion und Prorogation einen so entschiedenen Gegensatz ftatuiren will". Ich erwidere, es hat sehr wohl Grund zu unterscheiden zwischen einer erklärten Guspenfion und einem einsachen Stilleftellen der Afte, dadurch daß man gar nichts thut und sich rein passiv verhält.

<sup>3)</sup> Gelegentlich will ich bier noch einige falfche Lesarten im Abbrucke ber Depefchen Menbogas bei Dollinger notiren, bie mir gerabe auffallen.

S. 85 3. 6 ift zu lesen yo ni he propuesto ni aprobado; 3. 7 ist die Interpuntion falsch: es gehört zusammen la prorogacion de la sesion se rodeo; 3. 9 muß es heißen aunque tengan razon. — Auf S. 97 3. 2 v. u. statt des sinnlosen que Espasa hat das Original ganz deutlich que esperaran. S. 101 3. 15 ist in der angedeuteten Lücke aus dem Sinne

5

man berieth in Rom allerlei Compromisse, aber Mendoza gab zu nichts seine Zustimmung, und allein das war gewonnen, daß man in Bologna keine synodale Haltung vornahm, wie man in Rom es Mendoza zugesagt hatte.

Bon seiner Forderung, daß ohne alle Bedingung die Prälaten von Bologna nach Trident zurückzukehren hätten, ließ Karl auch Sfondrato gegenüber nicht nach (Döll. S. 96). Während Karls Minister allerlei Projecte mit Sfondrato erörterten (vgl. mein Buch S. 153. 154), gaben die Concillegaten in Bologna ihr Gutachten ab, daß man am 15. September die aufgeschobene Session halten und dann zum Schlusse des Concils eilen solle (Döll. S. 99).

Darauf stellte Karl es Ssondrato dar, wie üble Folgen diese Schroffheit auf pähstlicher Seite haben müsse, und diesmal deutete er noch auf etwas Schlimmeres hin als auf den schon früher gedrohten Protest — auf die Berufung eines neuen Concils durch taiserliche Autorität. Ssondrato half sich dagegen mit der Erklärung, er sei nicht genügend instruirt, und so erhielt Mendoza am 23. August Karls desinitiven Auftrag in der Concilsache (vgl. mein Buch S. 111\*—117\*). Sehen wir dessen Inhalt genauer an, da auch Drussel gegen mich hierauf sich beruft.

queriendo ju ergangen. G. 102, lette Beile, ift im Original an ber als ludenhaft bezeichneten Stelle beutlich zu lesen que por esto V. M. le debris contentar, und ähnlich auf S. 104, 3. 8, wo das Original hat yo envie a decir al papa que les mandase de tener. Das munberbare "Lo que escribe de su mano" (S. 106 3. 9) ertlart fich baraus, bag bie moberne Copie von dem Blatte genommen ift, welches die Dechiffrirung enthält; am Ende beffelben hatte ber alte Rangleibeamte angebeutet, bag im Originale noch eine eigenhandige Rachschrift Mendogas fich finde. Die heutige Edition bat, wie man fieht, bona fide biefen Rangleivermert in ihren Text aufgenommen. (!!) - S. 115 3. 8 v. u. reift die Interpunttion einen jusammengeborenden Gat auseinander, ebenso S. 138 3. 4. - S. 116 3. 19 ift ftatt los dos mas ju lefen los dogmas. S. 122 3.5 ftatt yo beifit es y. G. 125 3. 30 ftatt dira beißt es diran. In biefer und folgenden Depefchen ift ber Rame Apolonio gebrudt ale A Polonio. S. 129 3. 3 fatt desafiuciado ju lefen desafinziado. S. 136 3. 8 v. u. ift de ju ftreichen. S. 138 3. 19 ftatt servia zu lesen via (yo no via). S. 145 3. 20 ift bas Wort manda ausgelaffen (en lo que V. M. manda).

Mendoza wurde angewiesen, durch Drohungen und Ueberredungen es dahin zu bringen, daß in Bologna die beabsichtigte Session nicht abgehalten werde, und wenn alles das nichts helse und man doch zu dem offenen Atte schreite, dann soll er den vorbereiteten Protest förmlich erheben. Sleichzeitig aber erhielt er noch eine zweite Instruction für eine mehr private Unterhandlung. She er protestire, sollte er, wie aus sich selbst, dem Pabste vorschlagen, in Bologna keinen spnodalen Att vorzunehmen "bis man gesehen, welchen Weg die deutschen Reichstagsverhandlungen einschlagen würden", und habe er sich von der Bereitwilligkeit der Römer überzeugt, darauf einzugehen, so könne er versichern, auf seine Vorstellung werde Karl dies gutheißen 4).

Die kaiserliche Politik selbst beutete es also an, auf welche Beise sie den Bruch mit dem Pabste zu vermetden wünschte. Rach des Kaisers Weisung sollte Mendoza ein Compromis vorschlagen, — freilich so, als ob er es nur aus sich vorschlage, aber er wußte dabei es sehr wohl, daß der Kaiser dies ratisciren werde. ja daß der Kaiser selbst ihm diesen Mittelweg angezeigt hatte. Und die Uebereinkunst, die Mendoza mit Farnese und Cresscenzio wirklich veradredete, — "daß man die nächste Session ausssetze dies dahin, daß man den Fortgang der deutschen Angelegenheiten auf dem Reichstage sehe, ohne irgend einen spnodalen Att vorzusnehmen; daß diese Suspension ohne nähere Zeitbestimmung geschehe; daß der Pabst Mendoza von einer beabsichtigten Sizung 14 Tage vorher benachrichtigen solle" — diese Uebereinkunst ist ja auf Grund

<sup>4)</sup> Es mag boch nicht überstüssig sein, anzumerten, daß die von Drussel berausgehobenen Worte no passando empero fuera de los terminos que ein aprovechar en esto podrian dasar a nuestra auctoridad, die er so wiedergiebt (S. 187): "es war ihm ausdrücklich eingeschärft, ja nicht sich weiter als die Grenzen der gegebenen Borschriften erlaubten, einzulassen" — von ihm nicht in den richtigen Zusammenhang gestellt sind. Sie beziehen sich nömlich nicht auf den Mendoza gegedenen Austrag für die private Berhandlung, sondern auf die Korm und das Austreten bei dem eventuellen Proteste. Diese Anmerkung mag kleinlich erscheinen; aber es ist Drussels Methode, solche Einzelnheiten umzustellen und einzelne Wendungen der Onellen an anderen als den nesprünglichen Stellen anzubringen: — so giebt er für den nicht sets nachschlagenden Leser den Onellencitaten eine andere ihm zusagendere Kardung.

ber Anweisung bom 23. August geschloffen worden; sie ift nur die Ausführung bes an Mendoza ertheilten Befehles.

So ift nach den ersten Atten der Zusammenhang dieser Dinge. Wird das Raisonnement über die Unwahrscheinlichkeit dieser Dinge, das Druffel S. 137 anstellt, etwas daran ändern? Oder wird seine scharffinnige Phrase: "Herr M. behauptet es (den Abschluß einer förmlichen Uebereinkunst); ich glaube es um so weniger, da Mendoza am 5. Ottober schreibt", u. s. w. — im Stande scin, Mendozas Bericht vom 10. September zu beseitigen? (vgl. mein Buch S. 1545).

Nachdem Mendoza mit Farnese und Crescenzio dies abgemacht, gab auch der Pabst selbst sein Wort (see y paladra) die Abkunst halten zu wollen. Und obwohl die Legaten in Bologna ärgerlich über die vom Pabste eingegangenen Bedingungen waren, so wurde auch dort am 14. September die Uebereinkunst verkündet.

Da trat bas blutige Ereignig von Biacenga ein.

In Rom war man in den ersten Tagen nicht sicher, wer dabei die Hand im Spiele gehabt; bald erhob sich Argwohn; dann — und dies schreibt Mendoza schon am 22. September, Döll. S. 121 — gewannen der Pabst und die Farneses die sichere Ueberzeugung, daß Gonzaga der Urheber sei und daß Karl darum gewußt habe. Jeht redete der Pabst auch wieder davon, eine Session in Bologna abhalten zu lassen (Mendoza 26. Sept. S. 123): freilich es blieb einstweilen bei dieser hingeworsenen Drohung. Man verhandelte zunächst über die farnesischen Fürstenthümer, über Piacenza und Parma; — von der Ausgleichung dieser territorialen Frage hing das Schickal der Concilangelegenheit ab. Man darf bei diesen diplomatischen Bershandlungen sich nicht irren lassen durch Betheuerungen beider Parteien, die Privatangelegenheiten mit den allgemeinen Interessen nicht vers

<sup>5)</sup> Da herr von Druffel in die Richtigkeit meiner Excerpte wenig Zutranen zu setzen scheint, so will ich ihm sagen, daß auch in den schon gedruckten Berichten Mendoza (bei Döllinger S. 116 Zeile 2) sagt: dos dias despues que nos hudimos concertado und (ebd. S. 128) erzählt lo que se hadia hecho en Bolonia, que su aprobar y obedecer lo que el papa assento comigo al pie de la letra, de la manera que lo assento, y yo scredi. Bgl. anch Pallavicino X 5. §. 1.

mischen zu wollen: es sind Phrasen, die man auf beiden Seiten vorbrachte, die man auf keiner Seite ernstlich meinte 6).

Der Reichstag von Augsburg brachte die Unterwerfung Deutschlands unter das Concil. Das war, wie der Raiser meinte, ein verstärkter Antried zur Wiederaufnahme des Concils in Trident. Durch den Cardinal von Trident ließ er aufs Neue in Rom diese seine alte Forderung erheben. Derselbe Cardinal hatte gleichzeitig die Weisung, auch in der Territorialangelegenheit Hoffnungen auf eine Ausgleichung zu erregen, wenn nur das Concil in Trident wieder aufgenommen würde?). Aber es half nichts. Des Kaisers Forderung wurde abgelehnt, und darauf schritten die kaiserlichen Bevollmächtigten wirklich zum Protest gegen die Rechtsgültigkeit der geschehenen Verlegung von Trident nach Bologna.

Richtsbestoweniger war damit die Berhandlung zwischen Raiser und Pabst nicht abgebrochen. Wie oft auch der geknüpfte Faden schon gerissen, man negociirte auch jest noch über das Concil, über die Concessionen des deutschen Interim, über die italienischen Fürstenthümer Parma und Biacenza. Ich gehe darauf nicht weiter ein,

<sup>6)</sup> Bas Druffel mit feinen Bemerkungen hierüber (S. 189) eigentlich will, vermag ich nicht einzusehen. Denn er selbst führt ja an, daß durch ben Cardinal von Trident in dem Pabste die Hoffnung auf Restitution oder Erjat für Piacenza wachgerufen werden sollte. Er selbst giebt also zu, daß auch Karl trot seiner sittlichen Redensarten die Particularsache mit der allgemeinen ausammenwarf.

<sup>7)</sup> In meinem Buche (S. 127°) ift eine furze codula abgebruck, welche bie Resultate ber über biefe Frage gepflogenen Berhandlung kurz summirt: es ist der Inhalt beffen, was dem Cardinal von Tribent als Infruction mitzegeben wurde. Die Aufschrift, die ich beim Abdruck hinzugefügt — Punktation zwischen dem Legaten und Granvella — ift nicht richtig. Ich ergreife gerne die Gelegenheit, die bisher mir sich nicht geboten, dies meinerseits zu bemerken. Bas übrigens den Inhalt der cedula angeht, so weise ich, Druffels Erörterungen gegenüber, darauf hin, daß ähnliche Compromisse Farnese durch Mittelspersonen schon angeregt hatte (vgl. Mendozas Depeschen bei Dillinger 3. 121. 125. 129) und daß auch die Erwähnung eines Schreibens von Farnese an Sfondrato, auf Grund bessen jene kaiserliche Entschließung erfolgte, den Schluß erlaubt, in Rom selbst sei man mit dem vom Laiser gegebenen Bergleiche im Boraus schon zufrieden gewesen.

sondern begnüge mich gleichsam als den Abschluß aller der Concilstreitigkeiten, die im Sommer 1548 zwischen den pabstlichen und kaiserlichen Winistern getrossene Uebereintunft kurz zu erwähnen, nach welcher Karl in eine sechsmonatliche Suspension willigte, unter Wahrung seines früheren principiellen Standpunktes und unter der Boraussezung, daß die geforderten Concessionen für Deutschland vom Pabste zugestanden würden.

Rachem ich im Borhergehenden Druffels Einwendungen gegen meine Auffassung und Darstellung der Berhandlungen zwischen Kaifer und Pabst im Einzelnen besprochen und gezeigt habe, wie wenig seine Exdrerungen und Raisonnements troß ihres Scheines von Gelehrsamkeit gegen die Zeugnisse der Alten selbst Stand halten, glaube ich das früher ausgesprochene Urtheil über seine kritische Thätigkeit aufs Reue erhärtet zu haben. Und durchaus nicht bessersteht es mit dem Theile seiner Polemit, den er gegen meine Bemertungen über Kurfürst Morit richtet.

Auch hier bemüht Druffel sich, die in der Antikritik gegen seine Ausstellungen beigebrachten Zeugniffe zu entkräften. Auch hier verwendet er wieder eine Reihe von Redensarten, scheinbar gelehrt und mit Sachkenniniß gewählt, niemals aber den Kern der Fragen tref-

<sup>1)</sup> Auch hier ftellt Druffel über meinen Bericht (G. 206 n. 206 meines Buches) allerlei Betrachtungen au. Er tabelt, baß ich bei dem von mir zuerst benutzten und stellenweise wörtlich mitgetheilten Document die Stellen,
worin der laiserliche Standpunkt in der Concissage sich präcistre, leider nicht
beachtet habe. Was dei mir "leider" sehlt, ist der volksändige Abbrud des
spanischen Textes, und dieser sehlt eben aus dem in meiner Borrede angesührten Grunde, weil ich in Simancas nur von wenigen Aften aus dieser Zeit
volksändig Copie genommen. Ich sehe mich, daß Druffel die sehlende Stelle
mittheilen konnte, aber — ich sehe nicht, daß meine Darstellung daburch modisseiten konnte, aber — ich sehe nicht, daß meine Darstellung daburch modisseiten wird. Der Inhalt diese Altenstücke ist im wesentlichen in meine
kurze Erzählung ausgenommen. Und daß die Suspenston "ohne Rlausen"
geschen sollte, hatte ich nicht behauptet, ebensowenig wie ich etwas davon gesagt, daß Karl seinen Standpunkt, die Prälaten in Bologna niemals als
Concil anzuerkennen, ausgegeben hätte. Was sollen also Druffels Tiraden
gegen mich über diese Bunste bedenten?

fend. Und ebenso legt er auch hier wieder Proben einer ganz unglaublichen Leichtfertigkeit des Citirens nieder, wie ich deren ähnliche schon in der Antikritik (S. 151. 152. 154) gerügt hatte.

Segen die von mir wiederholt zusammengestellten Quellenzeugniffe werden theils ausweichende, nicht zur Sache gehörige und die Beweiskraft für das, was ich behauptet, nicht abschwächende Erörterungen angestellt \*), theils frischweg allbekannte Fakta geläugnet 10): man wird mir nicht zumuthen, mich auf Gegenreden im Einzelnen einzulassen. Nicht herrn von Druffel, aber unsere Leser bitte ich, die Quellen selbst zu beachten, die ich citirt habe. Nur Eins greife ich aus Druffels Argumentation noch heraus.

Herr von Druffel sagt über den Brief der Königin Maria vom 5. Oktober 1551, auf den ich mich als Beweis dafür berufen, daß Moriz Einverständniß mit Frankreich den kaiserlichen Politikern schon bekannt war: "sie (Maria) weiß nichts von dem Bunde des Kursürsten und des jungen Landgrasen mit Frankreich (S. 150). Dr. wiederholt nachher noch einmal (S. 151): "Bon einer Kenntniß des Bundes mit Frankreich sinden wir in diesem Briefe keine Spur." (das Letzte gesperrt von Druffel selbst!) Wer diesen selbst dei Länz Correspondenz III 78 nachschlägt, sindet gleich in der 13ten Zeile: tous concourent que le duc Mauris a intelligence en France avec les enskans et alliez du lantgrave dung couste et les villes et aucuns pouvres princes du couste de la Hanse 11).

<sup>9)</sup> Die auf S. 144 über meinen hinweis auf Boigts Abhandlung angeftellten Betrachtungen geftebe ich hiermit ein nicht zu verflehen.

<sup>10) &</sup>quot;Die behaupteten Thatsachen find unrichtig, aber auch wenn fie wahr waren, wurde man nicht viel eher bas Gegentheil von bem, was M. sagt, baraus schließen"? (S. 147).

<sup>11&#</sup>x27; Im Eingange des Schreibens hatte Maria sich auf die Rachrichten über französische Abstichten bezogen, die ihr vom Scsandten und de tous coustez zugesommen. Sie fährt fort: et tous concourent que, si sa mate part Dallemaigne, que lon congnoistra la part que les Francois y ont (d. h. in Dentschland), ou pour mieulx dire ce quilz y ont brouillasse. Und nach der Sesahr, die von Frankreich und von Morig drohe, bespricht sie noch eine britte gesährliche Seite der kaiserlichen Politik, die englischen Zukände. (Beikäusig bemerkt, auf S. 79 3. 6 ist jedenfalls zu lesen quilz ne

## Literaturbericht.

Abrif ber Quellentunde ber griechifchen Geschichte bis auf Bolybios. Bon Arnolb Schaefer. 8. (108 S.) Leibzig 1867, Teubner.

Der Berfaffer bat biefe Schrift jum Gebrauch bei Borlefungen be: Rimmt. Er wollte seinen Buborern bie wichtigsten Rachweisungen aus ber alten wie neuen Literatur in einer turgen Rusammenstellung an die Sand geben. Quellentunde ber griedischen Geschichte ift ein ausgebebntes Gebiet und die Beit, welche ihr im Lebrplan unserer Universitäten eingeraumt werben tann, vergleichsweise beschränkt. Schuler wie Lehrer werben es dem Brf. baber Dant wiffen, daß er ihnen durch dies Tertbuch die Auf: gabe bedeutend erleichtert bat. Es verdient besonders betont zu werden, daß überall die wichtigften Stellen ber Alten, welche Leben, Schriften ober Charatter eines Autors betreffen, vollständig mitgetheilt find. Der Abrif gewinnt hierburch auch vielfach Bebeutung für weitere Rreise, als Diejenigen, für welche bas Borwort benselben ausbrudlich bestimmt: 3. B. bie ferner ftebenden Collegen, welchen bie Müllerschen Fragmente weniger vertraut find als Wattenbachs Geschichtsquellen, werden fich gern dieses bandlichen Radicolagebuches bedienen. Wenn wir bauptfächlich die Berbienftlichkeit ber Schaferschen Schrift nach ihrer außeren Seite bervorbeben so liegt darin auch das Urtheil über ihren Inhalt. Der Berf. bat fich mit Recht beschieben, die Beugniffe felber reben ju laffen, ohne feine eiges nen Anfichten über bie verschiedenen Controversen in ben Borbergrund ju ftellen. Es lagt fich awar auch bier awischen ben Zeilen lesen, boch ift bie Gefahr bes Disperftanbniffes ju groß, um berartige Bersuche an biefem Orte zu machen. Rur auf einen Buntt burfen wir ohne Difbeutung und mit voller Zuftimmung aufmerkam machen, namlich auf ben bebeus tenden Ginfluß, welchen ber Berf. ber peripatetischen Schule auf die spatere Geschichtschreibung (S. 85-90) einraumt. Reben ben Geschichtschreibern, für welche die Auswahl des Materials taum bie und da geringen Bunschen Raum läßt, werden auch die übrigen Quellen, Literatur, Denkmäler,
Inschriften, Münzen in eigenen Paragraphen berücksichtigt. hier erscheinen allerdings mancherlei Ginwendungen möglich; z. B. will es dem Refer.
bedünken, als ob der Abschnitt "Denkmäler" etwas stiesmütterlich behanbelt sei und als ob neben den Bauten von Mykenae und den Standbilbern des harmodios und Aristogeiton noch rein historische Darstellungen
ber Folgezeit wie die Alexanderschlacht u. a. Erwähnung verdient hätten.
Es würde nach der Ansicht des Res. die handlichkeit des Abrisses erhöhen,
wenn im Register nach Seitenzahlen statt nach Baragraphen citirt wäre.

Curtius, Ernft, griechische Geschichte. Dritter Banb. Bis jum Enbe ber Gelbftanbigfeit Griechenlands. 8. (IV n. 784 G.) Berlin 1867, Beibmann.

Der britte Band führt bie griechische Beschichte vom Enbe bes peloponnefischen Rrieges bis jur Geststellung ber matebonischen Oberherrlich. teit nach ber Schlacht bei Chaeroneia. Der Bf. hat die Ergebnisse der dies fem verwidelten Zeitraum gewidmeten Specialuntersuchungen umfichtig verwerthet und was an Material neuerdings hinzugekommen, namentlich aus Mungen und Inschriften, mit Sorgfalt berangezogen. Gin besonderes Bervienst liegt wie bei ben früheren Banben so auch bier in ber Runst, mit welcher bas außere und innere Leben ber Griechen, wie es in Staat und Bemeinde wie in Runft und Literatur ju Tage tritt, ju einem Befammtbilbe verwebt ift. Es handelt fich nicht mehr um die Blute ber griechi schen Bolkstraft, benn biese war in bem peloponnesischen Kriege geknickt, sonbern um die fortidreitende Berfetung, welche unter immer erneuten und verworrenen Rampfen fich vollgiebt. Aber bagwischen treten bochbegabte Manner, welche große 3mede verfolgen und eine hellenische Bolitit gu begrunden unternehmen, namentlich Epaminondas und Demoftbenes. werben mit frischen Farben lebendig geschilbert. Man fühlt es ber Darftellung an, baß ber Bf. mit bem Bergen bei bem Gegenstande ift, und es macht einen wohlthuenben Ginbrud, bag er bas Alterthum aus fich beraus wirten laft und es verschmabt bie Geschichte mit ben Rebensarten politifder Bampbletiften zu murgen.

In den Anmerkungen find Nachweisungen gegeben und streitige Fragen in knapper Rurze erörtert. Wir heben davon nur einen Punkt heraus, um daran eine Bemerkung über das Geschichtswert des Ephoros zu knupfen. S. 770, 13 wird bei den Quellen für den photischen Krieg

Dipllos Fortseger bes Ralliftbenes genannt, im Wiberspruch mit Diobor 16, 76, ber bezeugt, bag Dipllos die allgemeine Geschichte bes Ephoros fortfeste. Ralliftbenes batte felbft ein besonderes Buch über ben photischen Rrieg geschrieben. Ephoros beabsichtigte, wie wir aus Clemens Al. strom. 1,21 p. 403 P. Schließen burfen, sein Wert bis ju Alexanders Uebergang nach Afien berabzuführen, mar aber im 29. Buche erft bis gur Belagerung von Berinthos (340) gefommen, als er ftarb. Er fdrieb befanntlich nicht annaliftisch, sonbern faßte bie Begebenheiten in größeren Abschnittten ethnographisch zusammen; bemgemaß batte er sich bie Borgange im inneren Griechenland vom Ausbruch bes pholischen Arieges an für bas 30. Buch vorbehalten, welches er vermuthlich mit ber Zerftorung The bens burch Alexander und ben Ruftungen jum Berferfriege geschloffen ba-Diefen feblenben Abichnitt ergangte fein Sobn Demophilos nur jum Theil, indem er die Geschichte bes photischen Krieges als 30. Buch bem Berte seines Baters bingufügte (Diob. 16, 14. Bgl. Athen. 6 p. 232 D.) Dipllos, ber etwa breißig Jahre fpater fdrieb, nahm auf biefe Fortfepung teine Rudficht, sondern verfaßte seine πρώτη σύνταξις (vom Beginn bes photischen Rrieges) in einem Buche jur Ergangung bes Ephoros, bierauf feine δευτέρα σύνταξις in 26 Buchern jur Fortsepung beffelben. Diefe endete o. 299-295, ober wie sich mit Bestimmtheit aussprechen last, mit bem Tobe bes Ronigs Philippos IV von Maledonien, ber vier Monate nach seinem Bater Rasandros 296 v. Chr. ftarb. Diod. 16, 14. 76. 21 fr. 12 p. 490 W.

Der Schluß bes Wertes bleibt nach der Erklärung der Berlagshandlung einem vierten Bande vorbehalten. Bir wünschen aufrichtig, daß der Brf., dessen noch andere wissenschaftliche Aufgaben warten, in nicht zu langer Frist Muße sinden möge, den letzen, besonders schwierigen Theil der griechischen Geschichte zu bearbeiten und damit sein bebeutendes Werk würdig abzuschließen.

Die Quellen Blutarche für bas Leben bes Beriffes von S. Sauppe. 4. (38 G.) Göttingen 1867.

Die Quellen Plutarche im Leben bes Rimon, Inaugural-Diff. von Fr. Rubl, 55 G. Marburg 1867.

De Lysandri Plutarchei fontibus, diss. hist. scr. H. Stedefeldt. 58 p. Bonnae 1867.

Babrend auf bem Gebiet ber mittelalterlichen Quellenfunde bie leg-

*;* V.

ten Decennien eine außerorbentliche und fehr fruchtbare Thatigkeit entfaltet haben, lagt fich bies von ber antiken Quellenkunde bei weitem nicht in bem Rage fagen. Bie die romifde Geschichte Riebuhrs ber mobernen fris tifden Geschichtschreibung überhaupt bie Babnen gewiesen bat, fo bat wieberum die alte Quellentunde von der mittelalterlichen eine erneute Anreauma empfangen, ift aber bis beute noch hinter vielen billigen Bunfchen gurud: geblieben. Borliegende brei, in furger Zeit binter einander erschienene Abbandlungen suchen nun für einzelne Biographien bes Blutarch biefem Rangel abzuhelfen und zeigen, baß biefe Studien, methobifc betrieben, teineswegs fo ausfichtslos find, wie man bei bem trummerhaften Buftanbe ber antilen Siftoriographie furchten tonnte. Die brei Bf. find gleichmäßig zu dem Resultat gekommen, daß Blutard feineswegs, wie man früber glaubte, feine Lebensbeidreibungen aus Atomen ungabliger Befdichtidreiber, Bhilosophen und Dichter forgfaltig gufammenfeste, sonbern ben Grundftod nur einem ober zwei Autoren entnahm, Die er nicht immer nennt, um baran bann eine Angabl anderweitiger Rotigen ergangend und rectificirend anzuknüpfen. Bur lettere bebt Sr. Rubl G. 25 mit Recht bervor, bas Blutgro wohl sowerlich alle die von ibm angeführten Schriftsteller gelefen, sondern wie etwa Bindelmann in feiner beutschen Zeit ben Baple, gar mandes Sammelwert ausgezogen und vielleicht fpeciell ein Collectaneum bistorischer Barallelen fic angelegt haben mag. Rimmt man bingu. bas fr. Sauppe G. 5 mit Recht fur Die Bahrheitsliebe und Raivetat bes Blutarch gegen Courier in Die Schranten tritt, so leuchtet ein, daß damit Die Moglichteit, großere Bartien verlorener Siftoriter aus Blutard mieber zu gewinnen, und alfo ber Werth von Quellenforschungen auf biefem Bebiete erheblich geftiegen ift.

Für Perikles halt nun Hr. Sauppe in seiner ebenso scharssinnigen als vorsichtigen Abhandlung im Allgemeinen den Ephoros und Thucydies für die Grundlage, während er für einzelne Bartien die Benutzung von Jon und Theopomp sehr wahrscheinlich macht. Es ist hier nicht der Ort, auf das Einzelne näher einzugehen und Bermuthungen auszusprechen, für deren Begründung der Raum sehlt; nur eines wagt Ref. turz anzubeuten. In der dritten, vom Ref. versasten Abhandlung S. 37 ff. ist der Rachweis versucht worden, daß Ephoros in großen Partien seines Werts nur, so zu sagen, eine verbesserte und vermehrte Ausgabe des Xenophon lieserte, die 2. Th. sogar bis zu wörtlicher Uebereinstimmung ging. Dies

wirft vielleicht ein bedeutsames Licht auf die Arbeitsmethobe bes Ephoros überhaupt, und wenn nun fr. Sauppe felbft S. 10 ju bem Resultate tommt, bag "Ephoros ben samischen Rrieg in allem Wesentlichen wie Thus cpbibes ergablte" und c. 16-23 bei Rugrundelegung bes Theopomp boch einige Bufate aus Ephoros annimmt, fo ift vielleicht bie Behauptung nicht übereilt, daß Ephoros vielmehr auch ben Thucydides nur, wie er meinte, rectificirend und ergangend überarbeitete. Wir murben bann für bie gange Bartie c. 16-37 Ephoros als Grunbftod gewinnen. Dies ift um fo gerathener, ale Blutarch einerseits schwerlich im Stande mar, zwei Schriftsteller fo geschickt mit einander ju verschmelzen, als man nach frn. Sauppe für Thucydides und Ephoros annehmen mußte, andererfeits aber augenscheinlich die secundaren Quellen (Ephoros und Theopomp) vor den primaren bevorzugte. Wie gludlich bagegen fr. Sauppe in ben Raisonnements bes c. 12 Reben erkannt und wie gutreffend die Bugabe von Conjecturen ift, welche er in ben Roten mittbeilt, bat icon A. Schone im Literar. Centralbblatt gebührend bervorgehoben.

Für ben Kimon weist fr. Rühl in seiner ebenfalls besonnenen und soliden Arbeit zuerst den Theopomp als Grundlage nach; weiter tritt er mit Recht der, übrigens noch von Niemand adoptirten Behauptung Franz Ritters entgegen, daß Jons Reisewert untergeschoben sei, und begründet endlich aussuhrlich die schon von Bursian und A. Schaeser ausgesprochene Ansicht, daß des Stesimbrotos' Werk über Themistotles, Thucydides und Berilles von einem späteren Sophisten oder Rhetor gesälscht sei.

Im Lysander endlich hat Ref. als hauptquellen den Ephoros und in geringerem Grade den Theopomp zu erkennen geglaubt. Damit ist der Bersuch verbunden, die Reden des Lysias gegen Agorat und Eratosthenes nur als advokatische Plaidopers mit starker aber geschick verborgener Parteitendenz gegen die Aristokraten zu erweisen: Der Redner hüllt die Thatssachen von der Schlacht bei Aegos: Potamoi dis zur Einsezung der Dreissig in ein Helldunkel, worin es unklar bleibt, wie viele davon vor oder nach der Capitulation von Athen zu denken sind. Dem gegenüber such Ref. wahrscheinlich zu machen, daß die Geschichtschreibung für diese Partie auf Kenophon zurückzugehen und die von Lysias erzählten aristokratisschen Parteimanöver zwischen den Friedensschluß und die Dreißig-Herrsschaft einzuschieben habe. Außerdem sührt der Gang der Abhandlung zu dem Rachweise, daß Diodor 13, 68—107 und Repos, Alcib. 1—10,

Lys. 4 ben Theopomp, Pausanias bagegen in bem Excurs bes britten Buches über Agesilaos und Repos, Lys. 1—3 ben Cphoros ausgeschrieben haben.

Bum Solusse barf man wohl die Hoffnung aussprechen, daß es durch Fortsetzung einer so einsichtigen Quellensorschung, wie sie die Hrn. Sauppe und Rühl bieten, gelingen möge, den Theopomp und Ephoros wenigstenst annahernd mit demselben Ersolge zu reconstuiren, wie dies Giesebrecht für die Annales Altahenses so glänzend geleistet hat.

H. Stedefeldt.

Acta regum et imperatorum Karolorum digesta et enarrata. Die Urkunden der Karolinger, gesammelt und bearbeitet von Th. Sidel. Erfter Theil: Urkundenlehre. Zweiter Theil: Urkundenregesten. 1. Abtheilung. 8. XVIII u. 483. 206 S.) Wien 1867, Carl Gerolds Sohn.

Bon einer ber bedeutendsten Arbeiten auf dem Gebiete ber Quel: lentunde Deutscher Geschichte bat diese Anzeige Rachricht zu geben. Gine neue vervollständigte Bearbeitung ber Rarolingischen Regesten tann an fich nach ben mehr als 30 Jahren, Die feit bem Erscheinen von Bohmers grundlegendem Buche verfloffen, nur als febr munichenswerth ericheinen : Bohmer felbft bat ja, wo er tonnte, Sand an eine folche erneuerte und erweiterte Busammenftellung ber vorhandenen Urtunden gelegt, und wo er nicht mehr bagu gelangte, die Aufforderung an Andere erlaffen, das Begonnene weiter ju führen. hier banbelt es fich aber noch um ein Unberes und Allgemeineres: jugleich um eine "Lehre von ben Urfunden ber ersten Rarolinger", wie es auf bem besonderen Titel bes einen Banbes beift, b. b. um eine ausführliche Entwidelung aller Berhaltniffe, welche für Die Brufung ber Urtunden, ihrer Cotheit, Authenticitat, ber Ueberlieferung, ber Form und jum Theil wenigstens bes Inhalts in Frage tommen. Diese Urtundenlehre tann als Grundlage fur Die Regesten, als Rechtfertigung bes bier eingehaltenen Berfahrens, Die Regeften tonnen aber auch als Beilage und Belege zu biefer fpftematischen Arbeit angeseben Beide fteben im engften Bufammenhang mit einander, und je bes bat seinen selbständigen boben Berth. Sollten mir icheiben, so tonnten wir freilich nicht ansteben bem Erfteren die bobere Bebeutung beigulegen: hier ist fast alles neu, wenigstens mit ber Genauigteit und Boll: ständigkeit niemals dargelegt, während die Regesten selbst, so viel sie auch bes Besseren bringen, und so sehr sie in ihrer Anlage und ihrem Zwede

von benen Bohmers abweichen, boch ber Ratur ber Sache nach nicht in bem Maße bas Berbienst einer neuen Schöpfung in Anspruch nehmen konnen.

or. Sidel gebt, um bies junachft ju bemerten, barauf aus, Urfunben. Briefe, Gefete, überhaupt alle von ben Königen ausgegangenen Atte maglichft pollftandig zu verzeichnen, den Inbalt, namentlich auch ben rechtlichen ober geschäftlichen, bies jeboch mit Ausnahme ber Capitularien, genen anzugeben, die Daten, wie fie in bem betreffenden Altenstud fich finben, mitzutheilen, außerdem über die Art der Ueberlieferung, Original ober Covie, und die bisherigen Beröffentlichungen Rachricht zu geben. Was irgend auf ein echtes Stud jurudgeht, ift in bie hauptreihe aufgenommen und soweit wie möglich dronologisch bestimmt; außerbem ift eine Busam= menftellung falider und eine andere verlorner, nur in Auszugen befannter Urtunden in Musficht gestellt; biefe werben sammt ausführlichen Unmertungen, die einzelnen Rummern beigefügt werben follen, die zweite Abteilung bes zweiten Banbes füllen, welche noch aussteht. Ausgeschloffen find bie Radrichten ber Siftorifer, Die Bohmer aufnahm : mabrend biefer fein Sauptaugenmert auf bie allgemein geschichtliche Bedeutung ber Urtunden, das durch fie bestimmte Itinerar der Könige u. f. w. richtete, überwiegt hier mehr die Rudficht auf ihren Charafter speciell als Aftenstücke. enf ihren Inhalt; boch wird auch auf die dronologische Bestimmung die forgfaltigfte Rudfict genommen und ba mande wefentliche Berichtigung aewonnen. Daß die Rabl fich erheblich vermehrt bat, tann am wenigsten auffallen: ftatt 164 Stude, die Bobmer von Rarl b. Gr. verzeichnete, bat Sidel 251: find von jenen einige als unecht ausgeschieden, so bagegen viele aufgenommen, Die Bobmer tannte, aber wegen Mangelhaftigfeit ber dronologischen Daten nicht einreibte. Immer aber ift eine nicht gang unbebeutende Bahl feitbem, einzelne burch frn. Sidel felbft, befannt geworben; von anderen gab es neue beffere Ausgaben ju verzeichnen. Der Berf. ift nicht barauf ausgegangen, biefe vollständig aufzuführen, wie es Stumpf in feinen Regeften ber beutschen Ronige gethan, und mas ficher manche Bortheile bat; er verwirft auch das Versahren, eine dronologische Reibenfolge ber Ebitionen ju geben, sondern begnugt fic abgeleitete burch ein Beiden (=) tenntlich ju machen, die ihm bekannte altefte mit ihrer Quelle aufzuführen; allen poran aber stellt er die, welche er fur die befte balt. und bas ift ja menigstens regelmäßig bie neueste, welche auf eine felbständige Quelle zurückebt: nur einzeln kommt es vor, daß eine altere Ausgabe vor einer solchen, 3. B. Mabillon selbst vor Tarbif, den Borzug erbalt.

Einen gang besonderen Berth erhalt bas Wert aber baburch, bag ber Berfaffer überall ben Originalen ober alten Abschriften in Archiven und Bibliotheten nachgespurt bat: nicht, wie einige Regestenwerte, ausschließlich ober hauptsächlich ein Berzeichnis ber Drude, sonbern ber Urtunben in ber Gestalt, in welcher fie uns überhaupt erhalten, wird bier gegeben. Auch bier bat Stumpf etwas Achnliches geleiftet; es wird aber immer als ein feltenes Berbienft bezeichnet werben muffen, bag ber Berfaffer bie Dube nicht fceute. alle die Archive und Bibliotheten zu befuchen, die in bem Borwort aufgesablt find: Bien, St. Baul, Berlin, Raffel, Rulba, Munchen, Stuttgart, Rarlerube, St. Gallen, Burich, Bern, Benedig, Ubine, Cividale, Berona, Colmar, Strafburg, Ranco, Mes, Baris, Sens, Augerre, Chaumont, Dijon, Befangon, Rouen, London. Er tann mit Buverficht fagen, bag bie weitaus größere Babl ber Originale ibm vorgelegen, von ibm gepruft worben ift. Dazu tommen private Rachweisungen aus 29 anderen Orten. Da ift es benn lebhaft gu betlagen, bag bie Sammlungen ber Befellicaft für altere beutiche Geschichtstrube ibm nicht auganglich waren, für welche R. Bert in Greifswald die Ausgabe ber Karolingischen Diplome beforgt, obicon fic wohl fagen last, daß nach dem von hrn. Sidel gemachten Aufwand von Beit und Rraft nicht viel mehr auch in jenen Rabre lang fortgefesten Sammlungen enthalten fein tann. Die bevorftebenbe Ausgabe ber Monumenta aber bat bier eine Borbereitung erbalten, wie tein anderer Theil bes großen Bertes fich einer folchen zu erfreuen batte: aber auch bie Anforderungen an ben Berausgeber find baburch um ein febr Bedeutendes gestiegen. Jede Angabe, faft jede Abschrift bat in bem, was Sidel bier gegeben ober für dieses Wert gesame melt, feine Controlle ju erwarten, und ber Bunfch liegt mobl nabe, bas auch jest noch eine Bereinigung ber bisher getrennt geführten Arbeiten für bas große Rationalunternehmen möglich fein moge. Bier Augen feben mehr als zwei, und verfchiebene Bearbeiter verfolgen verfchiebene Gefichts. puntte, gelangen zu verschiedenen Resultaten. Go ift es burchaus mabre scheinlich, baß fr. Pery Manches abweichend bestimmen wird, als es Sicel gethan, baß er auch in ber Lage ift Ergangungen und Berichtigungen im Einzelnen zu geben, mabrend bagu ein Anderer taum Gelegenheit bat. Denn

selbst wenn auf den ersten Blid man Einiges anders ansehen oder wünschen mag, wird man Bedenken tragen damit hervorzutreten, da man nicht weiß, ob nicht der Berf. auch dies schon erwogen, und an anderem Ort berücksichtigt hat 1) (wie ich bei einigen Bemerkungen erfahren, die ich in einer Anzeige zu Stumps Regesten gemacht). Das vielsach Zweiselhafte und Unsichere mancher Entscheidung erkennt Sidel selbst vollkommen an: er berichtigt mehrmals frühere eigene Annahmen; er entwickli in dieser und anderer Beziehung Grundsähe, die man nur als durchaus verständig und vorsichtig bezeichnen kann.

Gben diefe Grundfate enthalt bann ber Band ber Urtundenlehre. Aber er enthalt viel mehr als bas. Er umfaßt Alles, was für bie Brufung von Form und Inhalt ber Urfunden in Betracht tommt, eine Specials diplomatit für diesen wichtigen Theil unserer Urtunden, angelehnt an gewiffe allgemeine Grundzuge ber Urkundenwiffenschaft, und fo jedenfalls bas Bebeutenbfte, mas feit ben Benedictinern und bei uns feit heumann auf biefem Gebiete geleiftet ift, verbunden mit einer Rritit ber bieberigen Arbeiten; jugleich aber eingebende Untersuchungen über Die verschiedensten bamit in Berbindung ftebenden Berbaltniffe. Bon bem Reichthum und ber Bidtigfeit ber bier niebergelegten Untersuchungen geben die Ueberschriften ber größeren Abschnitte (außer ber Ginleitung : Sof und Ranglei, Die inneren Mertmale ber Diplome, Die außeren D. b. D., Blacita, Bur Kritif ber Diplome, Briefe und Capitularien, Erlauterungen zu ben Regeften) nur eine febr ungenügende Borftellung, eber icon bie Inbaltsbezeichnung ber 120 Bargaraphen, in welche bie Darftellung gerfallt. Da ergiebt fich. baß über die Sprache, die Schrift, die Siegel, die Chronologie auf bas Eingebendste gebandelt ift, ebenso über die Titel ber Ronige, Die Beglaubigung und Corroboration ber Urfunden, über bas Berbaltniß biefer ju ben uns erhaltenen Formeln, über ben Unterschied ber Gerichtsurtunben von andern, hier im engern Sinne als Diplomata bezeichneten. Aber

<sup>1)</sup> So habe ich mir 3. B. bemerkt, was ich hier nicht finde: 814 Juni 10 für S. Bincenz de Busturno, Duchesne III p. 687; Extract einer Urk. von 821 Okt. 27 für Bolterra, Cecina p. 6 Note. An neueren Ausgaben war wohl anzuführen: Karl 148 Harbys Edition des Wilhelmus Malmesd.; Ludw. 56 Van de Putte, Ann. S. Petri Bland. S. 69; Ludw. 133 vollständig in Mémoires de la société arch. de Montpellier III p. 278.

auch vieles Andere tommt gur Sprache: ift auch die Absicht bes Bris. nur zu geben, mas für die Beurtheilung ber Urfunden wichtig ift, so wird boch auf bem Wege auch berührt, was umgelehrt die Urtunden an Ertrag für die Renntniß vieler geschichtlicher und namentlich verfaffungsgeschichtlicher Fragen austragen. Die nabere Bestimmung ber Regierungs: epochen, die wechselnde Titulatur, die Angaben über die in den Urtunben ermahnten Bersonen, Die Berhaltniffe ber Ranglei haben bafür ein unmittelbares Intereffe. Bemertenswerth ift g. B., mas über Die Stellung ber Rangler, ihrer und anderer Bersonen Ginfluß unter Ludwig bem Fr. bemerkt wird (S. 92 ff.), in anderer Beziehung nicht weniger, wie gerabe unter ibm bebeutenbe Beranberungen und Bechfel in Allem, mas bas Rangleimefen betrifft, eintraten, außerdem, wie fich verschiedene Berfonen in Die Geschäfte bei Aussertigung ber Urfunden theilten: eine genaue Beachs tung und Entzifferung ber Tironischen Roten bat da manche neue Aufichluffe gegeben (vgl. 1. B. S. 68 über bas 'ambasciare'). geht noch einmal auf die Theilung zwischen Karlmann und Karl ein und tommt ju bem Resultat, bag mit Sicherheit nur St. Denis und Die nachfte Umgebung als beiden gemeinschaftlich angesehen werden tonnen (G. 245 bis 247); er macht es mabricheinlich, bag ber eine Beitlang bemerkbare Gebrauch eines anderen Siegels als gewöhnlich durch R. Ludwig baraus ju erklaren, bag Lothar bamals im Befit bes alten mar (G. 353); er ftellt eine neue Anficht auf über bas Berbaltniß ber verschiedenen Pfalggrafen ju einander (S. 365). Die fruber icon entwidelte Unficht, baß nicht icon Bippin, sondern erft Rarl b. Gr. bas 'gratia Dei' in bem Titel angenommen, wird wiederholt (S. 255), doch nachträglich (S. 401 N.) bemerkt, baß es in ber Encyclica de letaniis faciendis Bippins, wo es fteht, boch vielleicht echt sein tonne, ba diese nicht einem ftrengen Kanzleigebrauch unterlag und ein Schreiber geiftlichen Standes biefe Bezeichnung einführen mochte. Auffallen wird bie nachweisung, bag bie Meropinger ichreiben tonnten (S. 214), wahrend Pippin Diefer Renntnig enthehrte und Rarl befanntlich fie erft fpater erwarb. Manche fleine Berichtigung und ermunichte Bervollständigung erhalt die deutsche Berfaffungsgeschichte; über ein und bas Andere wird fich weiter verhandeln laffen. Im Gangen barf ich gufrieden fein, auch ohne ein Bilfsmittel, wie fie die Arbeiten bes Bris. gemabren, Die früher auch bier besprochenen Beitrage gur Diplomatit und bies neue umfaffenbere Bert, in ber Benutung ber Urtunden nirgenbe mefents

lich in die Jrre gegangen zu sein, während ein anderer fleißiger Forscher unserer Zeit sich sagen lassen muß, eine Menge seiner Angaben ständen in der Luft, weil er unterschiedslos achte und unechte Diplome ausgebeutet habe (S. 392 Anm. 4). Auch mit Stumpf und Abel ist Sidel nicht immer einderstanden: seine Bolemit ist aber überall eine gehaltene und sachliche.

Ueberhaupt verdient auch die Form des darstellenden Theils alles Lob. Man folgt dem Berf. bei seinen Auseinanderseyungen mit Bergntzgen: vielleicht daß ein und das Andere etwas kurzer gesaßt oder sonst etwas anders geordnet sein könnte; aber dem günstigen Gindruck, den die ganze Arbeit macht, thut es keinen Abbruch: sie sichert ihrem Bersasser einen der ersten Pläze nicht bloß unter den Diplomatikern, sondern unter den Geschichtsforschern unserer Zeit, und Wien darf sich rühmen, in ihm einen hervorragenden Bertreter eines wichtigen Zweiges historischer Wissenschaft zu besitzen.

G. W.

Jules van Praet, Essais sur l'histoire politique des derniers siècles. Tome I. 8. (438 p.) Bruxelles 1867, Christophe-Bruylant.

herr J. v. Braet, ber frubere belgische Minister und perfonliche Bertrante Ronig Leopolds I bietet bier bem Bublifum einen erften Band von Abhandlungen gur Geschichte ber mobernen europäischen Bolitit. Derfelbe verrath eine eifrige Lecture besonders der belgischen Arbeiten über bie Geschichte bes 16. Jahrhunderte, namentlich Gachards; por Allem tommt es, wie begreiflich, bem Buche ju Statten, bag fein Berf. feine Stubien nicht bloß in Buchern gemacht, daß ein langer vertrauter Bertehr mit einflußreichen und bochgeftellten Berfonlichfeiten, eine bebeutfame politifche Stellung fein Berftanbniß fur politische Berbaltniffe geschärft, beren richtige Anffaffung und Burbigung ibm wefentlich erleichtert bat. Die Ginleitung bebandelt die Geschichte der vier burgundischen Bergoge aus dem Sause Balois. eingebend besonders die Bolitik Philipps des Guten und Karls des Rubnen; bann folgen vier Effaps über Rarl V, Philipp II und Wilhelm von Oranien, Ricelieu und die erfte englische Revolution, schließlich Wilhelm III. Der Berf. erklart selbst in der Borrede, vielleicht sei er entrasné par une préférence involontaire ou par l'effet d'une habitude longuement et forcément contractée, à considérer plus specialement le côté personnel des événements historiques, à donner trop d'attention à l'action individuelle des hommes au sein des crises; in ber That ideint uns bas perfonliche Glement in ber Geschichte allzusehr betont,

ber Einfluß ber allgemeinen Berhaltniffe mehr als einmal unterschatt. Auch über manches Einzelne wird man mit dem Berf. rechten können; wesder mit der Auffaffung Karls V noch mit der äußerst ungünstigen Beurtheilung Philipps II möchten wir uns einverstanden erklaren; es kann uns dies selbstverskandlich nicht hindern, das Interesse anzuerkennen, welsches das mannigsach anregende und gut geschriebene Buch uns eingestößt.

v.

- 1) Friedrich von Gent. Ein Beitrag jur Geschichte Defterreichs im neunzehnten Jahrhundert mit Benutzung handschriftlichen Materials von Dr. Rarl Menbelssohn. Bartholby. (VIII u. 128 G.) Leipzig 1867.
- 2) Aus bem Rachlaffe Friedrichs von Gent. Erfter Band. Briefe, fleinere Auffathe, Aufgeichnungen. (XII u. 801 S.) Wien 1867.

Seit bem Tobe Friedrichs von Gens find fünfundbreißig Jahre verfloffen, eine hinreichende Beit, um die Borurtbeile zu milbern und eine unbefangene Meinung über ben einft vielbewunderten und ftart gehaften Mann zu gestatten. Großes, aber allerdings ganz unfreiwillig bat icon Beblit jur Chrenrettung von Gent beigetragen. Beblit bielt fich fur ben natürlichen Erben, ben legitimen Rachfolger von Gent; er übernahm von bem Letteren mannigfache Geschäfte, war wie Gens als Journalist und biplomatischer Bertreter fleiner und fleinster Regierungen thatig, zeigt, von ber Ferne betrachtet, abnliche Starten und Schwachen, eine gleichartige Ratur. Aber wie Redlit Gefragigteit von Gentens Bourmandise bimmelmeit entfernt ift, fo erfceinen auch bei naberem Ginblid in feine im Morgenblatte veröffentlichten Briefe alle übrigen Eigenschaften ale ein ichlechter Abtlatich bes Gentiden Driginals. Dan betommt eine gewaltige Achtung por Gent, wenn man ihn mit ben spateren reactionaren Bubliciften vergleicht. Seine Grundfate find verdammenswerth, die Art ihrer Bertheibi: aung aber meifterhaft; ber Charatter, in welchem Gent auftritt, gewinnt nicht unfere Reigung, die Anertennung jedoch, bag er feine Rolle mit pollenbeter Birtuofitat burchführt, tonnen wir ibm nicht verfagen. Gens bat trot ber gablreichen Benfionen, Douceurs, Gratificationen, Die er bezog, boch eigentlich feine Ueberzeugungen niemals vertauft, fich nie in grober Beise bestechen laffen. Er batte, auch wenn er nicht bezahlt worden mare, boch nicht anders banbeln tonnen, er batte ben Rampf gegen Rapoleon muthig, ja leibenschaftlich geschürt, bem endlichen Siege Europas über Rapoleon gleichgultig zugesehen und bann einem blafirten Quietismus fich bingegeben. Gent ift fein Gegenstand moralischer Rritif, sondern psphologischer Analpfe. So fast ibn auch Denbelsfohn in feinem lefenswerthen Effan auf. Er foilbert junachft "Gent in Breugen", feine publiciftifden Unfange, bie Rerruttung seiner privaten Berbaltniffe, Die genial-frivole Lebensauffaffung, die hinderniffe, die fich feiner größeren öffentlichen Birtfamteit in Breußen entgegenstellten. Seine Auswanderung nach Desterreich rettete Bent aus ber Gefahr moralischen und materiellen Banterottes. Bleichzeis tig aber gewann er auch die einzig richtige Grundlage für seine politische Thatigleit. Diese konnte fich gebeiblich nur in einem Reiche entwideln, bas ener gewiffen tosmopolitischen Unschauung bulbigte, in welchem die außere Bolitit von der inneren Berwaltung strenge getrennt war und die Noth bagu brangte, eine energische Leibenschaft einem Charatter, ein entschiedes nes Talent einer vollen Berfonlichfeit gleichzustellen. Ueberbieß brachte ibn im alten Defterreich bie auslandische Abstammung ben aristofratischen Rreis fen naber, mas ibm in Breugen trop einzelner intimen Begiebungen nicht gelingen tonnte. Dag fein perfonlicher, privater Bortbeil mit ber rechten Ertenntniß seiner Bestimmung Sand in Sand ging, ift tein Matel. feinem ersten Briefe an Thugut, der feine Berufung einleitete (G. 21), someidelt er biefem Minifter nicht über bas julaffige und bergebrachte Ras beraus, und was am Chestem ibn in ben Berbacht nichtswürdiger Beuchelei bringen tonnte, Die Motivirung feiner Ginmanberung burch eine religiofe Wandlung, war ibm damals allerdings eine ernfte Sache. In der von Mendelssohn mitgetheilten Denkschrift an Raiser Franz (9. Mai 1806) beißt es: "Mein langft genahrter Biberwille gegen ben Brotestantismus, in beffen urfprunglichem Charatter und fortichreitenber bosartiger Tenbeng ich bie Burgel alles beutigen Berberbens und eine ber hauptquellen bes Berfalles von gang Europa entbedt ju haben glaubte, und mein Borfat, die früher icon in meinem Bergen beschloffene Trennung von diesem Spftem auch außerlich zu vollzieben, bas find die einzigen Triebfebern, Die mich nach Bien geführt." Daß Diefes Betenntnig nicht reine Dichtung enthalte, beweist ein Brief an Bilat v. J. 1818 (A. d. Rachlaffe S. 48). "Noch im J. 1808 habe ich über ben zweiten Brief Bauli an die Korinther halbe Rachte lang geweint. — 3ch tampfte fünf Jahre mit bem Entschluffe, fatholisch zu werben." Er tampfte biefen Ents folug boch nieber und wehrte in fpateren Jahren alle Betehrungsversuche bebarrlich von fich ab. Bas ibn jurudichredte, barüber fpricht er fich

gleichfalls in einem Briefe an Bilat (A. b. Nachlaffe S. 95) mit polltome mener Offenbeit aus. Seinem Genugfinne widerstand die finftere Ehrbarteit, die er boch als Convertit batte annehmen muffen, seinem an Rant und ber Beimarer Schule gebildeten Berftande widerstrebte auch ber Lebr begriff, wie ihn etwa ber Jesuit Baffy entwidelte. Roch ein anderer Umfand mochte auf Gent bestimmend einwirken. Sollte seine Energie geweckt werben, seine Denttraft einen wohltbatigen Reig empfinden, er fich fur einen Gegenstand, ibn burchbringend, intereffiren, fo mußte er ibn fur de ten. Das pfpcologifche Rathfel zu ertlaren, bag eine beprimirenbe Leibenicaft bei Gens aufregend und anregend wirft, Die eigenthumliche Ratur feiner "Nerven" ju befiniren, ift nicht unfere Sache. Wir begnugen uns mit der Darlegung der Thatsache. In dem religiosen Gedantentreise rief nun namentlich in ben spatern Jahren nichts seine Furcht bervor, baber tonnte ibn berfelbe auch aus seinem moralischen Opiumrausche nicht weden, wie er auch dem constitutionellen Regiment gegenüber zulest eine überras ichende Laffigfeit gur Schau trug, weil er beffen Schwächen erfahren batte. Dagegen wurzelt fein Rampf gegen Rapoleon, beffen Mord er nicht unbedingt verwarf, unzweiselhaft in der Furcht vor bemselben. Sobald Rapoleons Furchtbarteit aufbort, beinabe gang Guropa fich gufammenballt, um fic auf ben Usurpator ju werfen, und beffen Rieberlage gewiß ericheint, bort auch fur Bent ber Rampfreis auf. In abnlicher Beife bat auch die Kurcht por Rufland feinen politischen Berftand mabrend bes ruffichturtiiden Rrieges erbellt und ibn 1831 gu einem Gonner ber polnischen Revolution gemacht. Diese lette Bandlung schildert Mendelsfobn fachgemaß und eingebend, ebenfo ausführlich und anziehend erzählt er von bem bisber wenig befannten Blane, ben Gens 1806 gebegt, eine Reugestaltung Deutschlands berbeiguführen. "Er ftellte (Saugwit gegenüber) ein Brogramm auf : Deutschland in zwei große Confoberationen zu theilen, die burch eine immermabrende Alliang vereinigt sein sollten, die eine unter ofterreichischem. Die andere unter preußischem Sous, beren Mitglieber alle Souverginetats: rechte behalten und nur einer einheitlichen Militarorganisation unterworfen fein follten. Um die fur jene neue Ordnung ber Dinge nothwendigen Teritorialausgleichungen ju machen, muffe man fich an Baiern halten, bas mehr als irgend ein anderer Staat an ber gegenwartigen Unordnung in Deutschland Schuld trage." Es ift bezeichnend, daß tein öfterreichischer Staatsmann die fogenannte beutiche Miffion Defterreichs fic anders verwirflicht benten konnte, als burch eine totale ober partielle Einverleibung Baierns. Andere intereffante, auch politisch werthvolle Enthullungen mag ber Lefer in der kleinen Schrift Mendelssohns fich selbst holen, die mit einer fein gedachten Charakteristit des Helden schließt.

Das andere Werk, dessen Titel oben angegeben ist und als dessen herausgeber uns der jüngere Prolesch genannt wird, erfüllt nicht die von demselben gehegten Erwartungen. Auf die an die Adresse Rothschlichs gerichteten Briese legen wir keinen besondern Werth. Es sind verkappte Rotten, bestimmt auf die Beschlüsse des französischen Cabinets einzuwirken, keine naiven Herzensergüsse von Genz, sondern klug durchdachte, mit dem Färsten Metternich concertirte Depeschen. Richt als ob sie nicht zuweilen pikante Enthüllungen böten. & B. (S. 130) das Geständniss: "Preußen, welches mit seiner schlagsertigen und vortressschlächen Armee ein surchtbarer Bundesgenosse (Außlands) sein würde, in volltommener Unde weglicheit zu erhalten, ist eine der ersten Ausgaben der österreichischen, jeder echt-europäischen Politik. Nur mit Desterreich und durch Desterreich kann es der guten Sache dienen; sobald es diese Linie verläßt, führen alle seine Bege zum Berderben."

Als biographisches Material besitzen aber diese Briese denn doch wur eine untergeordnete Bedeutung. Ungleich wichtiger sind die mit dem Herausgeber des österreichischen Beobachters, mit Pilat gewechselten Briese. Herr von Brotesch theilt 40 derselben mit; wie aber eine Anzeige Menzbelsschns in den deutschen Zeitungen behauptet, nur verfürzt und, wie wir fürchten, verstümmelt. Sie entziehen sich dadurch der Beurtheilung. Erft wenn sie uns vollständig vorliegen, können sie von der historischen Bissenschaft verwerthet werden.

Briefe ohne Abreffe von Arthur Gorgei. (XIV u. 48 G.) Leipzig 1867, Brodhaus.

Wer unmittelbar nach dem blutigen Riedergange der ungarischen Revolution anders von Görgei sprach als mit dem Ausdrucke des Absicheus über den Berräther: mit dessen Urtheilstraft schien es bedenklich zu stehen. Alle Welt war seit der Frühjahrscampagne 1849 von dem Uebergewichte der Magyaren so sest überzeugt, alle Welt, die österreichischen Officiere voran, glaubten an die Unüberwindlickeit des genialen Görgei, daß die Wassenung von 23,000 Mann mit 129 Geschützen bei Bildeges ohne vorangegangenen Kamps nothwendig nur die Frucht eines schwarzen

Berrathes fein tonnte. Gorgei versuchte in feinem Werte: "Mein Leben und Birten in Ungarn" bie Schuld von fich abgumalgen und gu beweisen, bag bie Lage Ungarne bereits por Bilagos boffnungslos mar, bag feine Blane die volle Buftimmung Roffutbs und bes Minifteriums befagen. Seine Bemühungen waren erfolglos. So lange man in Roffuth einen Staatsmann erften Ranges verehrte, fo lange bie Literatur in ben Sanben einer turbulenten Emigration blieb, beren Glieber stets fich selbst in bas belifte, alle anderen Subrer in bas trubfte Licht ju ftellen liebten, mußte Gorgei ben Matel auf seinem Ramen bulben. Jest wo bie Leibenschaften fich berubigt, Die Berbaltniffe fich geflart baben, inftruirt Gorgei ben Brocef aufs Reue, hoffentlich mit befferem Erfolge bei feinen Landsleuten. Außerhalb Ungarne bat ibn bie unbefangene Gefdichteschreibung icon langft von bem Borwurfe ber Berratherei freigesprochen. Bir benuten Diefe Gelegenheit, um ben Befiger ber Memoiren Bayers, bes Gorgeis ichen Staatschefs an die Bflicht ihrer endlichen Berausgabe zu mahnen. Sp.

Franklin, Otto, bas Reichshofgericht im Mittelalter. I. Geschichte. 388 Seiten. 8. Weimar 1867.

Der deutsche König als Quelle des Rochts und oberster Hort der Gerechtigkeit hatte die Pflicht, des Richterants persönlich zu warten; er genügte derselben in der franklichen Zeit durch das Pfalzgericht, später durch das Reichshosgericht, an deffen Stelle seit Friedrich III das Reichstammergericht errichtet wurde. Unter den vielen Ausdrücken, deren die Quellen sich für das R. H. G. d. bedienen, empsiehlt sich der von dem Verk. gewählte am meisten, da es sowohl landesberrliche Hosgerichte wie königliche Hosgerichte gab, deren Jurisdiction auf gewisse Theile des Reichs eingeschräntt war, während das R. H. G. d. das ganze Reich umsaßte. Ein "Hosgericht" war es aber, weil es keine seste Gerichtsstätte dasur gab, sondern das Gericht an dem jedesmaligen Ausenthaltsorte des Königs absgehalten wurde, mit ganz zusälliger Besetzung, meist unter seinem persönslichen Borsis, zuweilen unter Bevollmächtigten, die er für den einzelnen Kall ernannt datte.

Die Jurisdictionsverhaltniffe, Berfaffung, Berfahren und eine Bufammenstellung ber von bem R. S. G. beobachteten Rechtsgrundsate hat
ber Berf. ben späteren Buchern vorbehalten, in dem vorliegenden Bande
giebt er bie außere Geschichte bes Gerichts und eine Darftellung ber wich-

tiaften por bemfelben verbandelten Broceffe. Bei bem ftreng perfonlichen Charafter bes Berichts mar es naturlich, daß feine Bedeutung je nach ber Berfonlichteit ber Ronige eine verschiedene fein mußte, baß zwischen ber Geschichte bes R. S. G. und ber politischen Geschichte bes Reichs ber innigfte Rusammenbang besteht. Darum beginnt bie erstere auch erft mit Beinrich I: benn Ludwig und Konrad I batten nur gegen bie Auflofung bes Reiches ju tampfen, bas Reich felbst ift nicht vor Seinrich I vorbanben. Beit berühmt als Bater bes Rechts waren Otto I, heinrich U, Ronrad II, Seinrich III und Lothar, mangelhaft verfaben Otto II und III, auch Beinrich V ihr Amt, und unter Beinrich IV berrichte ein vollig uns wurdiger Ruftand. Die Geschichtschreiber aus ber Reit bis Lothar 1) berichten faft nur von hochverrathsproceffen; mannigfaltiger find die Urtunben, in benen namentlich Processe bes Klerus eine Sauptrolle spielen. Bezichnend war der Broces ber St. Galler Monche gegen ihren Abt Gerbarb unter Otto III (S. 36-38); viel befprochen murbe ber gegen Bersog Abalbero von Karnthen i. J. 1035 (S. 27), der viele Anfechtung erfuhr, aber boch nicht so allgemeinen Abscheu erregte wie ber gegen Otto von Rordbeim i. 3. 1070. (S. 31 ff.) - Unter ben Sobenftaufen zeich. nete fich auch in ber Rechtspflege Friedrich I vor allen Anderen aus; seine Rachfolger batten guten Willen, waren aber burch bie außeren Berbaltniffe verbindert, fic des R. H. G. G. besonders anzunehmen 2). Rur so lange Engelbert von Roln die Leitung bes jungen Ronigs Seinrich (VII) führte, berrichte ein völlig befriedigender Buftand. Gine neue Grundlage bes of: fentlichen Rechtszustands wurde burch Friedrichs II Mainzer Landfrieden v. 1235 gewonnen, ber gleichzeitig eine wesentliche Reform bes R. S. G. einführte. Rach Art ber Bfalggrafen im frantischen Reich murbe, wie man bas in Italien icon fruber gehabt batte, ein ftanbiger Stellvertreter bes Ronias im R. S. G. (Hofrichter, iustitiarius curiae) eingesett, welcher am jedesmaligen Aufenthaltsorte des Rönigs ftatt feiner die Rechtspflege handhaben sollte, natürlich nur wenn der König nicht selbst den Borsis fthrte, was in gewiffen ihm vorbehaltenen Sachen ftets ber Fall fein mußte.

<sup>1)</sup> Für biefe Zeit tonnte fich ber Berf. im Wefentlichen auf seinen Auflat in ben Forsch. 3. beutsch Gefch. IV flüten.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ift, baf mir von Otto IV nur aus ben Jahren 1209 -

Das Sofrichteramt bat fich zwei Jahrhunderte bindurch erhalten, zeitweise wurde es felbft babin erweitert, bag ber hofrichter nicht bloß an bem manbernben Sofe bes Ronigs, sondern fogar in Abwesenheit befielben fein Amt wahrnehmen burfte. (Bgl. S. 70 ff.) Eine andere wichtige Reuerung bes Mainger Lanbfriedens mar bie Bestellung eines eigenen Sofgerichts: foreibers und bie Anordnung eines Brajubicienbuches und eines Achtregiftere beim hofgericht. — Benn Friedrich II in ber angegebenen Beise eine erfreuliche gesetzgeberische Thatigleit fur bas R. S. G. entwidelte, fo verbinderte ibn doch seine baufige Abwesenheit an einer dauernden ftrafferen Rechtspflege, und unter seinen nachfolgern tonnte noch weniger bie Rebe bavon fein. Bon ben Broceffen aus ber Sobenstaufenzeit find teine berühmter als die gegen die Salzburger Erzbischöfe Ronrad und Abalbert (S. 83-86) und besonders ber Broces gegen heinrich ben Lowen (S. 90-98). Hinfictlich bes Letteren nimmt ber Berf. an, bag Beinrich nicht wegen feines Auftretens gegen ben Raifer, sonbern wegen feiner vielfachen Uebergriffe gegen bie nordbeutschen Rurften angeklagt und schließlich verurtheilt fei; die Berhandlungen baben nach ibm ju Borms, Magbeburg, Goslar ober Rapna, endlich aus befonderen Rudfichten noch einmal gu Burgburg 1) ftattgefunden, ber Berf. ift aber geneigt, außer biefen vier Rechtstagen noch zwei andere (Ulm und Regensburg) anzunehmen. In biefer Begiebung fcheint uns bie Entwidlung Beilands in feiner fconen Abbandlung über die Reichsbeerfahrt (Forfc. 3. deutsch. Geschichte 7, 115 ff. und besonders 175-188) ben Borgug zu verdienen. Rach ibm murbe auf bem Reichstage ju Borms fomobl von Seiten ber nordbeutichen Fürsten wie von Seiten bes Raisers gegen ben abwesenden Berzog Klage erhoben, berfelbe barauf vergebens breimal (nach Magbeburg, Rurnbera und Rapna) porgeladen und auf bem britten Rechtstage in die Acht gethan: als Rechtsvergunftigung erging noch eine vierte Labung nach Burgburg, mo gegen ben fachfälligen Bergog auf Berluft ber Leben und Allobe und auf Landesverweisung ertannt murbe; Die Bollftredung in Betreff bes Bergogthums Sachsen erfolgte bann ju Gelnbaufen, Die in Betreff Baierns zu Regensburg. Diefe Entwidelung ichließt fich vorzugeweise ben volltommen glaubwurdigen Begauer Unnalen an, mabrend Arnold von

<sup>1)</sup> Seite 94 3. 16 v. o. und Seite 97 3. 5. v. u. fteht aus Bersehen "Augsburg" gebruckt.

Lübed bem unfer Berf, folgt, in ber gangen Frage als mangelbaft unterrichtet erscheint und entschieben fur Seinrich Bartei nimmt. Befonbers auch barin-muffen wir Beiland Recht geben, daß es fich von vornberein neben ber Rlage ber Fürsten um eine Rlage bes Raifers auf hochverrath bandelte (vgl. Weiland, a. a. D. 157 f. 169-171). - Reben biefen beiben hofgerichtsproceffen treten alle anderen, beren ber Berf. eine größere Rabl aufammengestellt bat, in ben hintergrund, aber nur mas bas politifche Intereffe angeht, benn unter ben ergangenen Rechtsfpruchen finden fic viele von bem bochften juriftifden Intereffe, auf die bier jedoch nicht naber eingegangen werben tann. Rur die Thatsache sei bier ermabnt, baß ber lette Rechtsspruch Konrads IV bem Jahre 1245 angebort und bas wir von Beinrich Rasbe und Wilhelm von Solland nur febr wenige, von Richard und Alphons gar teine hofgerichtsurfunden befiten. Rudolfs I raftlofe Thatigkeit brachte bas R. H. G. wieder zu einigem Ansehen, boch felbft er vermochte ben Urtheilen bes bochften Berichts nur fo weit Geltung ju verschaffen, als er biefelben mit Baffengewalt burchzuseten im Dies gelang ibm g. B. in bem Berfahren gegen Ottotar (6. 166-173), mabrent ber Broces wegen ber Graffchaft Rlanbern gum Sohn für Raifer und Reich lange Jahre hindurch wirtungslos fortgesponnen wurde (val. S. 152-163). Rein Wunder baber, wenn auch feine nichten Rachfolger, trop redlichen Strebens, wenig ober gar nichts burchjusepen vermochten. Die traurigfte Beit fur ben Rechtszustand bes Reiches beginnt mit Karl IV, benn von nun an hatten die Raiser, von dem turs gen Intermeggo unter Ruprecht und Albrecht II abgesehen, nur noch Intereffe für ihre Erblande, das Reich tummerte fie nicht und das R. S. G. wurde baufig Jahre lang gar nicht abgehalten; alles Bertrauen zur Reichsjustig ging verloren, besonbers ba man (namentlich unter Sigismund) ben schamlosesten Sandel mit berselben treiben fab. Die Exemptionen burch privilegia de non appellando und de non evocando murben immer baufiger verlangt und gegen Gelb und gute Borte ertheilt, und Reforms entwurfe in Betreff ber Reichsiuftig ichoffen wie Bilge aus bem Boben 1). Allein weber bie amtlichen, noch die nichtamtlichen Entwurfe brachten ets was zu Stande; Berfassung und Berfahren des R. H. G. blieb, von vor-

<sup>1)</sup> Unter biefen auch ein beachtenswerther bes Rifolaus von Rues. (G. 226 ff.)

übergebenden Einrichtungen abgesehen (vgl. S. 233 f.), auf bem alten Aled. Lieber wandte man fic an ben Raifer perfonlich als Schieberichter, und icon von Rubolf von Sabsburg wiffen wir, daß er in diefer Gigenschaft weit mehr Sachen erledigt bat, als burch fein Sofgericht. Es mar natürlich, daß die Raifer bei ihrer ichiederichterlichen Thatigfeit fich ber Silfe ihrer Rathe bedienten, und fo fanden hier die gelehrten Juriften einen ausgedehnten Birtungstreis ichon zu einer Zeit, wo am R. S. G. noch bas beutsche Berfahren berrichte und ungelehrte Richter ausschließlich nach ben Grundfagen bes einheimischen Rechts entschieden. Aus biefer Bugiebung ber toniglichen Rathe wird bas "Rammergericht" entstanben fein, bas fich unter Friedrich III zuerft neben bem R. S. G. zeigt, bann feit 1450 bas Lettere vollftanbig prebrangt bat. Die Entstehung im Gingelnen zu verfolgen ift bei bem bermaligen Stande ber Quellen nicht möglich, aber auf einen Aft ber Gesetgebung laßt fic bas Kammergericht nicht gurudführen, es tann fich vielmehr nur auf gewohnheitsrechtlichem Bege und unbewußt entwidelt haben. Der einzige Unterschied zwischen bem R. 5. G. und bem A. G. berubte in ber Befetung bes Letteren mit tonig. lichen Hofbeamten, also namentlich mit gelehrten Richtern, und beghalb ift biefer Ummandlung bes bochften Gerichts bie größte Bebeutung fur bie Receptionsgeschichte beizulegen. Uebrigens tonnte auch bas R. G. Friedriche III, tros ber Regensburger Rammergerichtsordnung von 1471, felbft ben magigften Unspruchen ebenso wenig genugen wie bas R. S. G.; bas Streben nach Reformen murbe immer lebhafter, führte aber erft 1495 gum Biel.

Die außere Geschichte bes R. H. G. G. tann nur eine durftige sein, ber Schwerpunkt bes vorliegenden Wertes liegt baber in den mit außerster Sorgsalt zusammengetragenen Procepgeschichten. Der Berf. verdient schon jest unseren größten Dant, und mit Freude dursen wir der Fortsseung seines Wertes, wobei auch die Bedeutung des ersten Bandes erst recht zur Geltung gelangen wird, entgegensehen.

Es mag geftattet sein, bei bieser Gelegenheit noch einer anderen Urbeit zu gedenken, die uns einen schafbaren Beitrag liefert zu ber Gesichichte ber beutschen Reichsjuftig:

B. Bogel, des Ritters Ludwig von Cyb des Aelteren Aufzeichnung über bas taiferliche Landgericht des Burggrafthums Nürnberg. 1. Abth. 8. 79 S. Erlangen 1867.

Ritter Ludwig von Enb († 1502) befleibete unter ben Martgrafen

bes Brandenburger Saufes, namentlich unter Albrecht Achilles, wieberholt Die wichtigsten politischen Aemter, bis er, schon in boberem Alter, bas Amt eines Landrichters ju Rurnberg übernahm. In biefer Gigenschaft perfaßte er mabrend bes 30jabrigen Stillftanbe, welchen die Beichafte bes Landaerichts feit dem Frieden von Roth v. R. 1460 erlitten, eine Schrift über Berfaffung, Competeng und Berfahren bes ibm untergebenen Berichts, ju Ruben und Frommen feiner Berren und ber frantischen Rittericaft. Diefe Schrift, in einer Rurnberger Sf. v. 1492 und einer Bottinger des 18. 36. erhalten, läßt erkennen, wie viel wir von den Foridungen über bie toniglichen Landgerichte, unter benen bas Rurnberger eine besonders hervorragende Stellung einnahm, ju erwarten baben. Die von bem herausgeber bei ber Bublication befolgten Grundfage find verftanbig; auch die bas Nurnberger Gericht, ben Berfaffer und fein Wert betreffende Ginleitung verbient unfere Unertennung. Doge er uns balb als reife Frucht seiner Studien eine vollstandige Geschichte jenes Gerichts liefern und damit einen der von Franklin in der Borrede geäußerten Buniche erfullen! - Schlieglich wollen wir nicht unerwähnt laffen, bak burch die von Fider verheißenen "Forschungen gur Reiches und Rechtsgeicicte Ataliens" abermals eine bedeutende Erweiterung unserer Rennt: nife von ber Geschichte ber beutschen Reichsjuftig in Ausficht gestellt ift.

R. S.

Leopold von Rantes sammtliche Berke. Bb. I und II. — (Separattitel:) Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bierte Auflage. Bb. I (XII u. 350 S.) II (VIII u. 391 S.) 8. Leipzig 1867, Dunder und humblot.

Von der Gesammtausgabe der Rankeschen Werke sind die beiden ersten Bande erschienen; sie enthalten den Ansanz der vierten Auslage der deutschen Geschichte im Zeitalter der Resormation. Wie dei den früheren neuen Ausgaden ist es auch dies Mal Rankes Absicht nicht gewesen, jerdes Detail der Darstellung und jedes Citat nochmals zu revidiren, so eine Umarbeitung des ganzen Werkes zu liesern; nur an einzelnen Stellen besgegnen wir Aenderungen und Zusäten. Die wesentlichste Umgestaltung dat in dem ersten Band das 2. Capitel des 2. Buches ersahren, welches den "Uebergang des Kaiserthums von Maximilian aus Karl V" behandelt, bessonders der Abschnitt über die Raiserwahl von 1519; die Acta Tomiciana, die von Le Glap publicirten nogotiations, die Forschungen Mignets,

Baulis u. A. find bafür benutt. Beildufig mag erwähnt werben, bak Rante auch in ber neuen Auflage baran festhält, die angeblich am Tag ber Babl von ben Rurfürsten gehaltenen Reben (Die man neuestens wieber für authentisch ausgegeben) seien erdichtet. Einem interessanten Bufat begegnen wir auf S. 339; er betrifft die Mahnung, die im April 1521 Bifchof Abrian von Lortofa an ben Raifer gerichtet, Luther bem Babfte auszuliefern, ber jum Tros aber Rarl fein bem Reger gegebenes Berfpreden freien Geleites gehalten. Außerbem finben wir Erweiterungen ber Charatterzeichnungen Raiser Maximilians und Johann Eds; in die Charatteristit von Max ift ber Sat eingeschoben: "Gin einfacher Mann, von mittler Geftalt, blag von Geficht, ber auf Jebermann einen guten Ginbrud machte, immer bei seiner Sache war und allen Bomp vermied." (S. 237.) Unbedeutendere Aenderungen begegnen S. 17, 113, 118, 167, 209, 306, 315 und 329. - In bem ameiten Banbe ift febr wesentlich ums gestaltet und erweitert bie Darftellung ber preußischen Berbaltniffe in ber zweiten Balfte bes 5. Capitels bes 4. Buchs; außerbem finden wir eingelne neue, einzelne vermehrte Anmertungen; einige Rufabe auch im Text zeigt die Erzählung ber Schlacht bei Bavia. Der Ankundigung ber Berlagshandlung jufolge werben ber neuen Auflage auch wieber bie in ber letten Ausgabe vermißten Urtunden und fritischen Ercurfe beigegeben; von biesen ift am Ende bes erften Banbes ber Auffat über "eine ungebruckte Lebensbeschreibung Maximilians I von S. J. Jugger" abgebrudt; ben Schluß bes zweiten bilben 4 Beilagen (früber Bb. VI 99-166); Ueber ein im 3. 1837 ju Rom erschienenes apotrophes Geschichtswert, Sacob Biegler und Abam Reitner, Chronisten Rarls V, Anhang einige Documente für den italienischen Rrieg. Erweitert find bavon die Auffate über Jugger und über Die Chronisten Raris V.

Morit Ritter, Geschichte ber beutschen Union von den Borbereitungen des Bundes bis zum Tode Kaiser Audolfs II (1598—1612). Erster Band XII, 298 S. 8. Schaffhausen 1867, Hurter.

Unter ben Arbeiten, welche die historische Commission in Munchen begonnen hat, nimmt ber inneren Bedeutung nach sicher nicht die lette Stelle ein die beabsichtigte herausgabe ber Wittelsbachischen Correspondenzen aus ber 2. halfte bes 16. Jahrhunderts und den Zeiten des 30jahrigen Krieges. Wie die jährlichen Berichte der Commission es zeigen, schreiten die beiden Zweige des Unternehmens ruftig pormarts, und auch

bevor wir die Beröffentlichung der Atten selbst erhalten, haben schon einzelne Mitarbeiter Anlaß genommen, aus dem gesammelten Materiale seinzelne Bartien in Monographien zu verwerthen. Es ist ein durchaus zu billigendes Bersahren: nicht nur daß wir auf diese Weise schon vorher von der Wichtigkeit des zu Erwartenden einen Begriff sassen können, wir sind auch in den Stand geset, die Besähigung der einzelnen Arbeiter zu ihrer Ausgabe zu prüsen. Die jüngst erschienene Geschichte der deutschen Union gewährt uns in beiden Richtungen recht erfreuliche Aussichten. Wir sinden unsere Erwartung einer ausgebehnten Bereicherung unserer Kenntwisse durch diese Arbeit bestätigt, wir gewinnen aber auch die Ueberzeugung, daß — wenigstens sur diesen Theil der Ausgabe — der richtige Arbeiter gefunden und ausgewählt worden ist.

Das Buch Ritters tritt anspruchslos auf, aber es birgt einen rei: den Inhalt in sich. Mus ben Archiven von Munchen, Stuttgart, Raffel, Dresben, Berlin, Bolfenbuttel und Bernburg ift eine Fulle authentischen Rateriales jufammengebracht, bas feiner Ratur nach zuverläffige Aufschluffe über die Tendengen ber protestantischen Fürsten bietet und einen Einblid geftattet in bas biplomatifche Gewebe jener Beriobe, in welcher bie relie gibs-politischen Gegensate in Deutschland fich jum Rampfe jusammenfaßten and ihre Borbereitungen für einen entscheidenden Rrieg trafen. Es tann nicht die Absicht dieser Anzeige sein, dem fleißigen Berfasser in das Detail feiner Subien zu folgen ober die Genauigteit feiner Angaben zu prufen ; gerate auf einem Gebiete, wo die archivalischen Mittheilungen über bas früher icon befannte Material bei weitem überwiegen, ift es nicht moglich, obne archivalische Nacharbeit über die Einzelbeiten ber Arbeit zu urtheilen. Wo eine Bergleichung nur möglich mar, baben fich Ritters Angaben ale burchaus zuverläffige bemabrt; bochftens gegen feine Debuctionen über ben julichschen Erbfolgestreit (S. 58 u. 59) ließe sich boch vielleicht Einzelnes einwenden.

Das Buch ist tlar und lebendig geschrieben; trot ber Jule bes Details sind die leitenden Gesichtspuntte gut sestgehalten; es ist überall Alarheit in die Darstellung der oft sehr verwickelten und verwirrten Fäben des politischen Neges gebracht. Und einzelne Charakteristiken leitender Fürsten, — ich weise z. B. auf S. 119, 120, besonders aber auf S. 260 ff.
hin — lassen eine nicht unbedeutende historiographische Begabung erkennen.

Ritter versichert, er wolle "nur die Grundfate ber streitenden Barteien Bifterifde Zeitschrift. XVII. Band.

barstellen, nicht aber mit seinem Urtheil über ben Werth dieser Grundssätze in die Rämpse vergangener Zeiten hineinreden". Man wird nicht umbin können, ihm das Zeugniß auszustellen, daß er ernstlich und redlich diesem Borsate nachzukommen sich bestrebt hat. Die principiellen Grundslagen der verschiedenen Parteien jener Zeit sind mit anerkennenswerther Objektivität dargelegt, das Berbältniß der deutschen und europäischen Parteigegensätze ist in seinen Grundzügen rüchaltlos und offen charakterisirt. Ich bebe Einzelnes beraus, gerade diese Seite des Buches ins Licht zu stellen.

Bei ber Darftellung biefer Gegenfate geht Ritter fachgemaß aus von bem Mugsburger Religionsfrieden. Er urtheilt: "Bufallige, vorübergebende Berhaltniffe maren die mankende Grundlage ber neuen Rechtsfagungen, baran man bei fürftlichen Ehren und rechter Treue ewig festau: balten verfprach, als ob ein ewiges Rechtsverhaltniß fich anders aufbauen ließe, als auf wirklich anerkannten ewigen Rechtsnormen, als ob ein für gottlich gehaltenes Gebot, welches ben Religionsfrieden verneinte, nicht ftarter mare, als bie in ber Roth geleifteten Gibe!" (S. 5 u. 6.) Er führt bann weiter aus, wie nach biefer principiellen Anschauung man in Rom "ben Bertrag als einen verberblichen, als einen gottlosen ansab". wie man fich nicht verpflichtet fühlte ibn ju balten. Er fahrt fort: "So bachte ber pabstliche Sof über ben Religionsfrieben. Die tatbolischen Reichoftanbe mochten feine Umbeutung bes Bertrages von fich weisen; tonnten fie aber auch ber Folgerung entflieben, baß ber Religionsfriebe vernichtet werben mußte, weil er gegen bie gottliche Ordnung verftoge?" (S. 7.)

Dann erzählt Ritter, wie in ber nächsten Beit ber Protestantismus noch weiter um sich gegriffen, und wie die Protestanten sich bemühten die in Augsburg noch aufgerichteten Schranken ihrerseits einzurennen. Diese Entwicklung ist im Einzelnen richtig versolgt. Dann heißt es: "Die Rattholiten sahen diesem Bernichtungskampse gegen ihre Religion mit machtloser Bitterkeit zu. Allein mit dem Unspruch auf die Biedergabe des so Entrissenen, behielten sie sich auch bier den kunftigen Ungriff auf die Protestanten vor." (S. 15.)

Und zulest verschließt Ritter fich nicht ber Ginficht, daß die europäischen Berhaltniffe in diese Dinge eingriffen. "Der Schutz und die Fortspflanzung der katholischen Religion war im sechszehnten Jahrhundert bestimmend fur die Bolitik katholischer Machte. Es liegt aber im Befen

bes Ratholicismus, bag er als vollaultiger Anbalt ber religiöfen Ueberzeugung aller Menfchen bie Befeitigung jebes anbern Betenntniffes verlangt. Wenn nun nicht allein ber Gewalt ber Ueberredung und freien Anerkennung, sondern nachstdem auch bem Staate, bem die Macht bes Zwanges jur Erreichung feiner Bwede bient, die Erfüllung dieser Forderung anheimgegeben wird, so tann man aus ber Allgemeinheit berfelben schließen, baß ber Staat fie nicht nur unter feinen Unterthanen, fonbern auch benen anberer Staaten zu verwirklichen hat, sobald nämlich bie letteren in ber Erfüllung ibrer Aufgabe bilfebeburftig ober nachläffig erscheinen". (G. 16 u. 17.) "Diefer Grundfas murbe in Rom in feiner gangen Scharfe ergriffen". und "ber Berbunbete Roms mar Bbilipp II von Spanien". Ritter führt bann aus, wie diese Bolitit in Europa thatig mar, mabrend in Deutschland bis zum Tobe Maximilians II noch die Brotestanten in der Berwirklichung ihrer Unspruche rudfictslos wormarts fdritten. "Als aber ein zwanzigiabriger Friede bie Rrafte ber Ratboliten erftarten ließ und bann ber bobe Gifer fur die Reupflanzung tatholischer Lehre und Sitte auch die Deutschen ergriff, ba mußten die Unspruche, welche die Ratholis ten gu Bunften ibres Betenntniffes erboben, ine Leben und in bie Rampfe ber Barteien bineintreten." (S. 19.)

Rury und übersichtlich sind die einzelnen Stadien des Rampses vorsgeführt, der unausbleiblich zu einem gewaltigen Religionstrieg führen mußte. Die Erzählung Ritters ist voll von Ginzelheiten, die es darthun, wie die tatholische Partei, auf Grund jener oben entwidelten Anschauung, nach und nach die einzelnen Positionen der Protestanten angriff. Was blied den so Bedrohten übrig, als sich zu energischer Gegenwehr aufzuraffen und zur Bertheibigung ihrer Stellung sich eng an einander zu schließen?

"Man mußte, — so sagt auch Ritter S. 163 — auf einen Buntt bommen, wo die Gegensaße ihre Lösung burch Gewalt erheischten und die reichsversaffungsmäßigem Institute ohnmächtig zurückstanden. Da war die Union der lette Ausweg."

Unter ben Protestanten gab es auch Manner, die diesen Zusammenhang der Dinge durchschauten, die auf energische Schritte drängten. Es tam nicht dazu, weil man gespalten durch Sonderinteressen trop der Einheit der Ueberzeugung in jedem einzelnen Falle sich nicht zur That ent: schließen konnte. Alle biefe einzelnen Berfuche gur Grundung einer Union und ihr jedesmaliges Scheitern find nach ben Alten ber betheiligten Machte in biefem Buche bis jum Jahre 1603 ausführlich erzählt.

Bas auch immer die persönliche Stellung des Bersaffers zu den hier behandelten Fragen sein möge — und ich glaube, sie ist doch aus seinem Raisonnement an manchen Stellen zu erkennen, — wir haben jebenfalls mit Dant es anzunehmen, daß er die Thatsachen jener Epoche und die aus ihnen sich ergebende Gruppirung der Parteitendenzen offen und gewissenhaft ausgesprochen hat. Ich meine, das ist der Weg, auf dem die Forscher tatholischen und protestantischen Betenntnisses in der Geschichte der deutschen Bergangenheit sich begegnen und zu einer Berständigung mancher heute noch schwebender Controversen gelangen können. Man wird herrn Ritter Glad wünschen dursen, daß er diesen Weg betreten hat.

Maurenbrecher.

Johann Georg von Rauchbar, Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich von Balbed (1620—1692). Bollendet und mit Beilagen herausgegeben von Dr. L. Curpe. Erfte Lieferung. (XII u. 160 S.) Arolien, in Commission bei A. Speyer 1867.

Graf Georg Friedrich von Balbed, beffen Gefchichte bie obenftebenbe Biographie enthalt, gebort ju ben bebeutenbften beutschen Staatsmannern in der zweiten Salfte des fiebzehnten Jahrhunderts. Gin vielthatiges Leben bat ibn in Berbindung gebracht mit faft allen bedeutenden Ereigniffen, welche in ber Zeit vom westfälischen Frieden bis gegen bas Ende bes Sabrbunderts bin Deutschland und die Rachbarlande bewegten. In nie: berlanbischen Rriegsbienften begann er feine Laufbahn; er trat bann bei Belegenheit ber pfalzeneuburgifden Berwidelungen im Jahr 1651 in ben Dienst bes Rurfürsten Friedrich Bilbelm von Brandenburg, bem er bis jum Rabr 1658 angeborte; er hat von ba an nach einander in fcmebifden, nieberlandifden, taiferlichen Dienften geftanben, meift mit boben militarifchen Chargen betraut und immer jugleich eine febr ausgebreitete und oft einflugreiche diplomatische Thatigleit übend. In ben Turtentriegen seiner Zeit, in ben Rampsen gegen Ludwig XIV stand er an bedeutenber Stelle, felten febr gludlich, aber immer gesucht und geachtet. 3m Jahr 1682 warb er von Raifer Leopold in ben Reichsfürstenstand erhoben und ftarb ju Arolfen 1692.

Eine eingebende Beschichte biefes Fürsten, gestütt vorzüglich auf bie

trefflichen Materialien bes wohlgeordneten Arolfener Archips. auf feinen ausgebehnten Briefmechsel, seine gablreichen eigenhandigen Aufzeichnungen, warbe eine ber bankenswerthesten und bankbarften Arbeiten für bie beutfce Geschichte im fiebenzehnten Jahrhundert sein. Georg Friedrich bat in feinen spateren Jahren ben Blan, seine Lebensgeschichte attenmäßig bearbeiten zu laffen, selbst in die Sand genommen. Lange Zeit trug sich der belannte Bittenberger Bolybiftor Samuel Schurtfleifch mit bem Bebanten, Die Arbeit zu übernehmen ("vermuthlich aus unterthaniger Erkennts lichteit, weil er aus Corbach im Balbedischen geburtig mar", wie ein Balbedifcher Autor bes vorigen Jahrhunderts fagt) und ftand beswegen mit bem Fürsten in Berbindung. (Bgl. barüber bie Correspondenzen in Schurt: fleische Epistolae arcanae.) Er ist nicht bagu gelangt, sein Borbaben auszuführen, jebenfalls wenigstens nicht in ber Beife, wie er es nach fei: men Briefen beabsichtigte; das in Arolfen aufbewahrte lateinisch geschries bene handschriftliche Fragment (bis 1674), welches angeblich von Schurg-Reifc berftammen foll, ift ein febr unbebeutenbes Dachwert. Dagegen fand Georg Friedrich einen geeigneten Biographen an dem aus Worms geburtigen und in die Dienfte ber Balbediden Regierung getretenen Rath Johann Georg v. Rauchbar. (Auch über ihn finden fich in den ten genannten Schurtfleischichen Briefen mebrfache Radricten.) Er forieb während ber letten Lebensjahre bes Fürsten bie umfassende Biographie, welche, bisher nur handschriftlich aufbewahrt, jest jum ersten Dal verof: fentlicht wird und beren erfte Lieferung uns vorliegt.

Der Werth und die Art dieser Biographie ergiebt sich bereits aus biesem ersten Bruchstüde. Reinerlei tünftlerischen Anspruch erhebt sie, aber sie ist durchaus attenmäßig. Dem Berfasser stand das Waldedsche Archiv in ganzem Umsang zu Gebote, und er trägt dasselbe in ziemlich ausgesbehnter Beise in sein Wert hinein. Wir erhalten ein ziemlich schwerfälliges Stüd Geschichschreibung, aber wir stehen aus Schritt und Tritt den Arten gegenüber, aus denen überall weitläusige Auszüge mitgetheilt werzben. Der Standpunkt des Versassers ist, wie zu erwarten, der eines Historiographen; aus der Handschrift ergiebt sich, daß Walded selbst an der Absassen; aus der Handschrift ergiebt sich, daß Walded selbst an der Absassen; aus der Handschrift ergiebt sich, daß Walded selbst an der Absassen. Die Tendenz der Berherrlichung geht überall hindurch; in den Partien, welche seine Consticte am brandenburgischen Hos und während des nordischen Arieges schildern, macht sich ein gewisses apologes

tisches Interesse geltenb - wir haben es eben mit einem memoirenartigen Berte zu thun, bei bem eine mehr ober minber ftarte verfonliche Rarbung von vornberein vorauszusepen ift: genug nur, wenn innerhalb biefer Grengen bie Ergablung aufrichtig, bie Benutung ber Atten eine treue In wie weit diese Forberung in dem vorliegenden Wert erfüllt fei, tann bier nicht im Ginzelnen bargelegt werben. Wir machen nur auf einen Buntt aufmertfam. Bei Beitem ber wichtigste Theil von Balbecks Thatigteit mabrend feines brandenburgifden Minifteriums mar fein Antheil an ber inneren Reichspolitit ber Jahre 1652 ff., besonbers mabrend ber Ronigswahl und bes Reichstags von 1658/4. Die brandenburgische Bolitit biefer Beit tragt bie icarffte antiofterreichische Farbung; namentlich alle Briefe und Dentidriften Balbects aus Diefen Rabren fteben burchaus in dieser feindseligen Richtung gegen das Raiserhaus: er ist die Seele aller gegen bie Blane beffelben gerichteten Bestrebungen. In unserer Biographie leuchtet biervon fast gar nichts burch; all ber wichtigen Borgange jener Jahre, der Bahl Ferdinands IV, des merkwürdigen Reichstags, all ber febr bemertenswerthen Blane, mit benen fich Balbed bamals trug, wird entweber gar nicht ober mit auffallenber Rurge gebacht. Salt man nun bieneben, daß Balbed, als er bie Abfaffung biefer Biographie veranlagte, icon feit langerer Reit in febr guten Beziehungen zu bem faiferlichen Sofe ftant, fo ergiebt fich von felbit, in welcher Richtung eine gewiffe Borfict bei ber Benutung biefer Aufzeichnungen febr anzurathen ift. Aber bei all bem erhalten wir, wie fich icon jest erkennen laßt, in biefem Bert eine große Menge werthvoller neuer nachrichten, und baffelbe wird, wenn es vollendet vorliegt, ju den wichtigeren Quellen fur die beutiche Geschichte in ber zweiten Galfte, bes 17. Jahrhunderts zu rechnen sein.

Bir verbanten die Herausgabe dem um die Baldedische Specials geschichte wohlverdienten Director Dr. Curpe in Corbach. Rach einer literarbistorischen Einleitung, in welcher das Röthige über die Entstehung und Geschichte des Bertes beigebracht wird, drudt der Herausgeber die Handsschrift buchstäblich genau ab; in den späteren Bogen modificirt er einigermaßen die Orthographie und, wie in der Einleitung angegeben wird, auch den Sasbau derselben, der allerdings außerst barbarisch ist. Es könnte darin, wie und scheint, selbst noch weiter gegangen werden; namentlich können wir keinen Rugen darin erkennen, wenn nicht nur alle Fremdwörter, sondern auch die Orts- und Bersonennamen je nach der Billtur der Hands

schrift mit lateinischen Lettern gebruckt werben, was für bas Auge sehr unerquidlich ist. Die hinzusügung gelegentlicher kurzer Anmerkungen über manches ber Erläuterung Bebürstige, namentlich auch über bie zahlreichen auftretenben Persönlichkeiten, wurde für viele Leser eine willtommene Ersteichterung gewesen sein.

Die vorliegende erste Lieferung umfaßt die Jugendgeschichte Walbeds und die Beit seines brandenburgischen Dienstes bis jum Vertrag von Lasbiau (Nov. 1656). Wir wünschen, daß es dem Herausgeber möglich werde, und aburch eine recht balbige und rasche Aufeinandersolge der übrigen zu erstreuen.

B. E.

Maitre, Léon, Les Ecoles épiscopales et monastiques de l'Occident depuis Charlemagne jusqu'à Philippe-Auguste. 8. (VIII et 313 p.) Paris 1866, Dumoulin.

Die Geschichte bes Unterrichtsmesens und ber Bilbungsanstalten ber früheren Zeiten ift in Frankreich noch febr wenig entwidelt. Die Arbeiten von Thorp, Balet de Biriville und einigen Anderen find meift ober**flächliche** Compendien oder ergeben sich in allgemeinen Redensarten. vorliegender Schrift wird jum erften Mal der Versuch gemacht die Befoichte ber bifcoflichen und Alofterschulen Frantreiche ju fcilbern. Debr umfaßt, trot bes Titels, bas Wert nicht und nur einige Male geht es ther bie beutsche Grange binüber. Der Brf. bat mit großer Umficht Alles gefammelt, was auf Organisation biefer Schulen, auf Leben und Banbel ber Lebrer und Schuler, auf Methode und Ausbehnung bes Unterrichtes Bezug bat und in den Quellen vom IX-XII Jahrhundert zu finden mar. Bebenfalls übertrieben ift Die Beschreibung ber Thatigteit Rarls bes Grofen im Schulfache. Go lobenswerth fein Gifer auch gewesen, an Bolt &= foulen bat er fo wenig gebacht als irgend einer feiner Zeitgenoffen. Huch barf man nicht vergeffen, daß feine Unftrengungen felbst in ben bischöftis den Schulen großentheils fruchtlos blieben, mas feinem Berdienft natur: lich teinen Abbruch thut. Ginige tleine Jrrthumer bei Berfonen: und Orts: namen find taum nennenswerth. Um Schluß finden wir die Berzeichniffe einiger wichtiger Rlofterbibliothefen; ihre Bollftanbigfeit ift aber mohl zweifelhaft, besonders bei benen, die ber Brf. bloß mit dem Sanbidriftentatalog ber Bibliotheque Impériale jusammengestellt bat.

Bourquelot, Felix, Les Foires de Champagne, Extrait du T. V des » Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des In-

scriptions et Belles-Lettres«. 2 T. 4. (335 et 391 p.) Imprimerie Impériale 1866.

Unter einem anscheinend beschränften Titel bietet uns ber Brf. in porliegendem Wert eine der reichsten und interessantesten Urfundensamm: lungen bar, über Sandel und Bandel bes Mittelalters. Gr. Bourquelot, Brof. an ber Ecole des Chartes, giebt une bas Resultat langjahriger Forichungen über Induftrie und Gewerbe, über taufmannische Beziehungen und Gelbverhaltniffe bes gangen westlichen Europas, welches vom X. bis jum XV. Jahrhundert in ben Jahrmartten der Champagne einen Rusams mentunftsort batte, wie ibn noch jest bie Leipziger Meffe bietet. In ben 700 Quartfeiten seines Momoire untersucht er nicht nur ben Ursprung biefer großen Martte, beren Bebeutung in Frankreich fprichwörtlich geworben war, und giebt uns nach meift ungebrudten Documenten eine Schil: berung bes Lebens und Treibens auf benfelben, sondern er begleitet bie Sandelstreibenden auf Angug und Beimmeg, beschreibt uns ihre eigenthum: lichen Baarencaravanen, notirt bie hauptfachlichften Sanbeleftragen. Die Gelbsorten bes Mittelalters, Die Becheler und Bechselbriefe liefern Stoff ju genauen und boch anziehenden Untersuchungen. Diese Jahrmartte hatten eine eigene Gesetgebung bervorgerufen, die uns noch erhalten ift und von orn. Bourquelot mitgetheilt wird. Die Streitigkeiten murben burch ein Specialgericht geschlichtet. Mit bem Ende bes XIII. Jahrhunderts beginnt Die Abnahme jener Meffen von Rheims, Tropes, Provins u. f. w. Die baltlofe Regierung ber Ronige-Grafen aus bem Gefchlecht Navarra, neu fic erhebenbe Martte ju Loon und Bourges, ber bunbertjabrige Rrieg mit England, Die allgemeine Berbreitung ber Industrie über Europa gas ben ihnen nach und nach ben letten Stoß. Wir glauben nicht, baß eine abnliche Arbeit bie geschäftlichen Berhaltniffe in Befteuropa und besonbers in Frantreich je mit großerer Gelehrsamkeit und eingebenber geschilbert Das Wert Srn. Bourquelots ift in jeder Sinfict bes ibm vom Inftitut guerfannten Breifes murbig.

Recueil des Historiens des Gaules et de la France. T. XXII contenant la troisième livraison des monuments des règnes de St. Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis X, de Philippe V et de Charles IV (depuis 1226—1328) publié par M. M. de Wailly et Delisle. Fol. (XLIV. 971 p.) Paris 1865, Imprimerie Impériale.

Es find jest gebn Jahre verfloffen feit ber lette Band erschienen

ift und jebenfalls barf eine rafche Berausgabe ber Quellen nicht ju ben Borgugen gegablt merben, welche bie Frangofen fo gern ber Sammlung von Bouquet vor berjenigen von Bert nachrühmen. Rach und nach ift man icon babin gelangt, bie Beitabidnitte bedeutend zu verlängern (über ein Jahrhundert in vorliegendem Band), und ce ift überhaupt unbegreiflich, wie bie Berausgeber angesichts ber Resultate noch immer an ber ungludlichen Methobe bes gelehrten Benedictiners festhalten fonnen. Bir erhalten bier 23 Fragmente von Schriftstellern und Quellen gum oben angegebenen Beitabidnitt, barunter mehreres Ungebrudte. Die wichtigften Rums mern barunter find wohl die: 1) Chronif bes Gotfried von Collon; fie foließt mit bem Sahr 1294 und bringt besonders gur Gefchichte bes Erge bisthums Sens manches Reue bei. 4) die letten viertaufend Berfe ber Reimchronit von Philippe Moustet, die bereits von Reiffenberg ebirt morben find, bier aber nochmals einer genauen Collation mit ben Sanbidrif: ten unterworfen worben find. 9) Die Reimdronit von Gotfried von Baris, Die fich bereits im neunten Band ber Sammlung von Buchon befinbet. 11) La branche des royaus linguages von Wilhelm Guiart aus Orleans verfaßt im Jahr 1306 und ebenfalls bei Buchon (Bb. VII u. VIII) befindlich. 13) Fragmente aus den Anciennes Chroniques de Flandro, die Sauvage im Jahr 1562 berausgab. 14) Die Bachstafeln bes Beter von Conbe und andere zu ben Jahren 1282-1308. Diefe Documente jur toniglichen Finanzwirthschaft maren noch ungebruckt. Die Rummern 15-23 enthalten ebenfalls Rechnungen. Auf die forgfältige herausgabe der Terte ift von den auch in Deutschland ruhmlichft betann: ten Gelehrten großer Fleiß verwandt, mabrend die Ginleitung über bie Arbeit im Gangen Rechenschaft ablegt. Rur ift freilich ju munichen, bag funftigbin bas Unternehmen etwas rafder voranschreiten moge.

Comptes de l'Hôtel des Rois de France aux XIV et XVe siècles, publiés pour la Société de l'Histoire de France par L. Douet-d'Areq. 8. (XLII et 437 p.) Paris 1865, Renouard.

Die Einrichtung ber »Maison du Roi« reicht ziemlich weit hinauf; seit Ludwig bem Diden finden wir in den Urtunden die vier hauptamster berselben erwähnt; aber erst im XIII. Jahrhundert haben specielle törnigliche Berordnungen dieselbe regulirt. In den handschriften von Clairambault auf der Bibliotheque Impériale ist uns ein Bruchstud einer solchen Ordonnanz vom Jahr 1231 ausbewahrt worden; die erste vollstan-

bige jedoch ftammt vom Jahr 1261. Der vorliegenden Sammlung ber in Folge biefer Berordnungen geführten Rechnungsbucher ift eine bochft intereffante Rotig vorangeschickt, in welcher ber Rugen Diefer Documente für Die Culturgeschichte, fur die Itinerarien ber Ronige, fur Die Berbindungen mit bem Mustande u. f. w. nachgewiesen wird. Leider ift biefe Rechnungsablage bes toniglichen Saufes nur febr zerftudelt auf uns getommen. Selbft fur die Regierung Rarls VI, besjenigen Berrichers von bem wir bie gablreichften Comptes besiten, bieten unfre Sammlungen ftatt 96 halbjabrigen Rechnungen nur noch 17 bar. Das besprochene Werk beginnt mit ben Rechnungen Rarls VI und Isabeaus von Baiern für bas Jahr 1380. Es folgen bann, meift in Ercerpten, sammtliche vorgefundene Documente bis auf Ludwig XI, von dem einige Budgetproben von 1478-1481 noch mitgetheilt werben. Bobl bat bie nur theilmeise erfolgende Berausgabe folder Altenstude aus manden Grunden etwas Miglides. Der Berausgeber versichert jedoch, es sei unmöglich gewesen, wohl aus finanziellen Rudfichten, Alles in extenso ju geben. Das beigelegte ausführliche Regifter erleichtert jebes Rachichlagen außerorbentlich.

Jamisson, D. F., Bertrand Duguesclin et son époque, traduit par Baissac. 8. Paris 1866, J. Rothschild.

Diefes außerlich icon ausgestattete Wert ift auf Befehl bes Rriegs. ministeriums entstanden. Wenn auch ber Gegenstand besselben ein febr empfehlenswerther mar, fo muß entschieden die Ausführung ber 3bee, bem be: rubmten Connetable ein Ehrenbentmal ju fegen, als burchaus verfehlt bezeiche net werben. Der Brf., ein Ameritaner, bat biefe Biographie aeschrieben ein: geschloffen in bem belagerten Charlefton, mitten unter bem Larm bes Bru: bertrieges. Es ift vielleicht ungerecht bemfelben vorzuwerfen, nicht mehr geleiftet ju baben, ba fein Buch fur ein überfeeisches Bublitum gewiß bes Neuen viel enthielt. Aber ungludlich war ber Gebante biefes Wert bas eigentlich bloß nach Froiffart und ber Reimdronit von Cuvelier verfaßt ift, bem frangofischen Bublitum als ein Mufter mit fo reicher materieller Ausstattung vorzuführen. Abgesehen von bem absoluten Mangel an neuen Quellen, die noch gablreich vorhanden und für eine officielle Unternehmung gewiß leicht juganglich maren, muß auch bie gange Anschauung bes Budes als eine verschrobene bezeichnet werben. In ber That, wie tonnte ein Amerikaner unser Mittelalter obne langes Studium und Leben in Europa erfaffen und begreifen ? Die militarifden Begebenheiten find fluchtig genug bearbeitet, die beigegebenen Noten von nicht sehr competenter Hand versaßt (so sind z. B. über die grandes compagnies die Arbeiten von Fréville nicht einmal genannt), und das ganze Bert, weit entsernt einen Fortschritt der Wissenschaft zu bezeichnen, steht nicht einmal auf der Höhe der bisherigen Forschung auf diesem Gebiete.

Parr, Harriet, The Life and Death of Jeanne d'Arc, called The Maid. 2 vol. London 1866, Smith and Elder.

Gine fleißig und mit großer Borliebe für den Gegenstand geschriebene Biographie der Jungfrau von Orleans; indeß treten teine neuen Gesichtspunkte in der Behandlung hervor, und es sehlt sogar nicht an romantischen Reigungen, wie man sie bei einer schriftstellernden Dame an und für sich erwarten wird. Daher wird denn noch ein gewisses Maß von llebernatürlichteit für die Erscheinung und Mission der Zeanne d'Arc in Anspruch genommen.

Pilergerie, G. de la Campagne et bulletins de la grande armée commandée par Charles VIII, 1494—1495. 12. (XXXVII. 475 p.) Nantes et Paris 1866, Didier.

Unter biefem etwas wunderlichem Titel bat ber Berausgeber intereffante Materialien jur Geschichte bes frangofischen Feldjugs Rarls VIII nach Italien mitgetheilt, welche er theils aus Sanbidriften, theils aus febr feltenen fliegenden Blattern geschöpft bat. Das Meifte tommt aus ber Bibliothet von Rantes, Einiges aus ben Schapen ber Bibliotheque Impériale; die Archive ber Familie Roban und Brivatsammlungen baben bas Uebrige geliefert. Besonders wichtig find eine Reibe von Avisen ober Zeitungen, wie fie fich fur beutsche Geschichte auch noch auf ben groben Bibliotheten in mehr ober minber bebeutenber Angabl finden. Diefe Rriegsbulletins icheinen von der Regierung ausgegeben worben ju fein um die öffentliche Meinung zu ihren Gunften zu beeinfluffen und bieten baber, außer ihrem fattischen Inhalt, auch bas erfte Beispiel einer officiellen Breffe. Außerdem find noch ungebrudte Briefe Ronig Rarls zu beachten. Die bisher allein maggebenben Berichte von Commines und Guicciardini über ben Feldzug werben an manchen Stellen ergangt ober be: richtigt. Ueber bie Rrantheit bes Ronigs in Ufti j. B. werben bie bamischen Andeutungen bes italienischen Siftoriters burch einige harmlose Beilen von Rarl felbst Lugen gestraft. Auch die Bolitit der beiden Sauptrathgeber bes Ronigs Etjenne be Besc und Bischof Briconnet stellt

sich hier in einem gunstigeren Lichte dar. Freilich darf man auch nicht immer die officielle Bersion der Dinge für die unbedingt richtige ansehen. Mehrere der in vorliegendem Bande enthaltenen Schriftstude hätten übrigens ausgelassen werden tonnen, da sie bereits früher und vollständiger in der musterhaften Ausgabe der Memoiren von Commines, die Mile. Dupont für die Société de l'Histoire de France besorgt hat, zu sinzben waren.

Ocuvres Complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publiées d'après les manuscrits avec fragments inédits par Lud. Lalanne. (Société pour l'Histoire de France.) T. II. 8. (460 p.) Paris 1866. Renouard.

Der zweite Band biefer ausgezeichneten Ausgabe enthalt die Lebens. beschreibungen ber "Grands capitaines estrangers et français". Brantomes Erzählungen werben noch zu oft als werthlofer Rlatich verworfen und ibm felbst jeglicher biftorische Werth abgesprochen. Diese absprechenben Behauptungen laffen fich nun fcwerlich mehr in ganger Scharfe auf: recht halten, ba Gr. Lalanne nicht nur an ungabligen Stellen ben bisber feblerhaften Text nach bem Original ber taiferlichen Bibliothet restituirt bat, sondern auch ebendaselbst, besonders in ber Collection Dupuy, authentische Belege zu einer großen Anzahl ber von Brantome erzählten Fatten gefunden bat. Die gablreichen gelehrten Roten weisen außerdem überall auf die gebructen Quellen bin, aus benen ber Brf. icopfte, meift Stalie: ner, Baul Jopius, Guicciardini, Ruscelli, Bourdigne u. f. w. und erlautern alle saclichen und perfonlichen Berbaltniffe auf die ausreichenbfte Beise. fr. Lalanne bat bas Beste baju beigetragen bem wegen eines einzigen seiner Berte zu febr verschrieenen Chronisten bes XVI. Jahrhun: berte feine Stellung in ber frangofischen Literatur wieber zu verschaffen und bie früheren Ausgaben von Lacour und Buchon verbientermaßen in ben Schatten gestellt.

Journal d'un curé ligueur de Paris sous les trois derniers Valois, suivi du journal du sécretaire de Philippe du Bec etc. publiés pour la première fois par E. de Barthélémy. 18. (811 p.) Paris 1866, Didier.

Es find zwei Documente, die in diesem Band auf einander folgen und, sich so zu sagen, erganzend an einander schließen. Das erste Journal aus der Feber von Johann de la Fosse, Pfarrer an der Bartholomaustirche zu Baris, geht von 1557 bis 1590 und bietet uns in ziemlich un-

gefälliger Form ein getreues Bilb bes bamaligen tatbolischen Barifers mit allen feinen hoffnungen und Aengsten, seinen Reigungen und feinem bas. Der unbefannte Brf. bes zweiten Tagebuchs mar Schreiber bes Grabifcofs von Rheims Bbilipp bu Bec, und feine Rotirungen erftreden fich von 1588 bis 1605; er gablt fich, wie fein herr, gur Bartei ber gemäßigten Bolititer und fieht ziemlich gleichgultig auf die feindlichen religibfen Stromungen berab. In fo fern tann er mabrend einer turgen Beit bagu bienen ben Curé ju controliren. Spaterbin wird fein Tagebuch febr mintereffant und lagt fich eigentlich nur noch jur Berftellung eines Stinerars heinrichs IV mit Rugen gebrauchen. Leider ist ber Rugen, ber uns aus biefen Beitragen gur Geschichte ber letten Balois ermachfen tonnte. beinabe gang gerftort burch die ungebeure Leichtfertigkeit, mit welcher Die berausgabe ausgeführt worben ift. Die lesbare Sanbidrift ber Bibliothèque Impériale ift an bundert Stellen von Brn. von Bartbelomy auf unverzeibliche Beife verftummelt worden. Leicht zu entziffernbe Borte 3. B. find ausgefallen, alles Lateinische ist zu gränzenlosem Unfinn geworden, und fo tommt es, daß fast bei jebem Berfonen: und Ortonamen, bei jebem Datum berechtigte Zweifel fich erheben. Gin foldes Bertennen ber Bflichten eines herausgebers tann nur ber ftrengfte Tabel treffen.

Béchard, F., Droit Municipal dans les temps modernes (XVI. et XVII. siècles). 8. (447 p.) Paris 1866, Durand.

Der Titel bes Werkes gibt nur einen höchst unklaren Begriff bes Inhalts. Hr. Bechard versteht unter Droit Municipal etwa dasjenige, was man in Deutschland Bersassungsgeschichte nennt. Sein Buch ist eine Schilberung ber inneren Zustände Frankreichs von Karl VIII bis zu Ludwig XIV; um andere Länder hat sich der Brf. nicht bekümmert. Der vorsliegende Band ist eigentlich die Fortsehung einer stüheren, dreibändigen Arbeit »Droit Municipal dans l'Antiquité et au Moyen-Age«, welche vom Institut gekrönt wurde. Er gibt uns in sehr einsacher und gediegener Weise eine Geschichte der Institutionen und der Bersassung Frankreichs von dem Augenblick an, da die Monarchie die hergebrachten ständischen Freiheiten spstematisch zu untergraben ansängt, dis zu demjenigen der vollkändigen Beseitigung derselben durch die Allmacht der Krone. Es ist wesniger eine Entwicklung als ein allmäliger Bersall, dem wir beiwohnen. Franz I führt die Ordnungen du don plaisir ein, die Balois corrumpiren das Bolt, Heinrich IV wendet die Thatkrast desselben nach Außen, Richer

lieu knechtet die noch aufstrebenden selbstständigen Gewalten, Ludwig XIV endlich macht ihren letten Zudungen ein Ende. Wir versolgen dieses allegemeine Erstarten der königlichen Gewalt in den Gemeinden, den Provinzen, den Parlamenten und der Kirche. Auch die ötonomischen Zustände des Landes, die Thätigkeit Sullys und die großen Unternehmungen Colberts werden in eingehender Weise besprochen, so wie die staatsrechtlichen Theorien von Bodin, Pasquier, Lopseau und Anderen. Zahlreiche Historiker zwar haben uns in allgemeinen Umrissen jene Spoche vorgesührt; hier sinden wir aber auf Grund eingebender Nachsorschungen und speciellen Studiums der alten Gesessammlungen, so zu sagen Jahr sur Jahr, die Berändberungen im inneren Staatsleben Frankreichs dargestellt und erläutert.

Chéruel, A., Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV. 8. (X. 660 p.). Paris 1865, L. Hachette.

Das Wert gerfallt in zwei Salften. Die erfte gibt uns eine Lebensbeschreibung St. Simons nebst dem Nachweis der Quellen seiner Memoiren. Die zweite enthalt fritische Untersuchungen über die von St. Simon, betreffs verschiedener Berfonlichkeiten, ergablten Geschichten. Das Leben Des Berjogs ift zu bekannt, als bag man barüber viel Reues bringen tonnte, um fo mehr als bem Brf. trop ber Unterstützung bes legen Rachtommen St. Simons die Mittheilung ber Correspondeng beffelben, welche im Ardip ber auswärtigen Angelegenheiten fich befindet, verweigert murbe. Un: ftreitig intereffanter ift ber zweite Theil bes Buches, in welchem Gr. Che: ruel ben bistorisch=miffenschaftlichen Beweis für die oft behauptete Bartei= lichteit ber Memoiren zu führen sucht. Gine genaue Bergleichung berfelben mit benjenigen ber Beitgenoffen (St. Silaire, Torcy, Barbier, Marais u. f. w.) führt benn auch ben Brf. und mit ihm wohl jeden unbefanges nen Lefer gur Ueberzeugung, baß bas alleinige Beugnig bes geiftreichen, aber eitlen und oft bosbaften Bairs nicht immer gur Beglaubigung bis storischer Begebenheiten bienen tann. Storend ist in bem sonst gediegenen Wert die fortwährend versuchte, jedenfalls allzuweit getriebene Apologie Ludwigs XIV.

Cazenove, Raoul de, Rapin-Thoyras, sa famille, sa vie, ses oeuvres. 4. (VIII. 372 p. CCXLV p.) Paris 1866, Aubry.

Selten hat ein hiftoriter ein wurdigeres Dentmal erhalten als bas, jenige, welches hier bem Berfaffer ber Geschichte Englands von einem feiner Ractommen geset worden ift. Dit findlicher Bietat und umfichtigem

Fleiß geschrieben, bietet uns vorliegender Brachtband nicht nur die außerft intereffanten Ginzelheiten bes Lebens Rapins bar, von seiner Geburt in Caftres (1661) bis zu seinem Tod in Holland im Jahr 1725; er umfast auch die vorhergebenden Zeiten und die spateren Schickfale bes Beschlechtes und zieht sammtliche Ahnen und Sproffen ber Familie Rapin in ben Rreis seiner Untersuchungen binein. Dieselben gerftreuten fich in Folge ber Religionsverfolgungen Ludwigs XIV über gang Europa, find aber jest bis auf einen einzigen Zweig ausgestorben. Der Abschnitt über R's wiffenschaftliche Thatigkeit und Bedeutung ift febr anziebend. Reuere Arbeiten haben allerdings Rapins Berte langft in ben Schatten gurud: gebrangt, wer aber beffen "Englifche Befdicte" je ju Banben genommen, wird gewiß über die fur damalige Zeiten außerordentliche Genauigkeit und Unparteilichfeit des Brfs. erstaunt gewesen sein. Er mar ber erste, welcher die Geschichte Englands von einem allgemeinern Standpunkte aus geschrieben, und noch jest nehmen bie acht Quartbanbe berfelben einen Chrenplas in ben englischen Bibliotheten ein.

L'Oratoire de France au XVII. et au XIX. siècle par le P. A. Perraud. 2. édit. 12. (XVI. 507 p.) Paris 1866, Douniol.

Man weiß, welche große Rolle in ber geistigen Entwidlung bes XVII. Jahrhunderts die Bater bes Oratoriums gespielt haben. Gine Geschichte Diefes gelehrten Ordens mare daber febr ermunicht, falls fie nur einigermaßen gut mare, mas leider bei der vorliegenden nicht der Fall ift. Der Brf., Mitglied bes neuen von Bius IX im Jahre 1864 wieder aufgerichteten Oratoriums (bas alte gieng 1792 ju Grunde), geht nur barauf aus, gegen alle geschichtliche Babrheit bie neue Institution an die alte su binden und ignorirt babei gefliffentlich bie geistig-freie Richtung ber Oratorianer, die allein ja benselben Werth verleiht. Das Wert zerfällt in brei Abtheilungen; die erste enthalt das Leben des Cardinals von Berulle, des Stifters bes Ordens und den Bestand desselben bis 1641 ober vielmehr bis 1792. Das beißt die letten 150 Jahre, in denen ber Jansenismus im Dratorium herrschte, werden in zwanzig Seiten abgethan. Die zweite Salfte enthalt Lebensbilder ber bedeutenbsten Manner bes Dre bens. Der Wichtigste aber unter ihnen, ber berühmte Theologe und Rris tiler Ricard Simon, wird nicht einmal genannt und nur später in einem Anhang hochmuthig abgelanzelt. Der lette Theil handelt von der Reuer: 4

richtung bes Orbens. Bas von ungebrudten Documenten angeführt wirb, ift taum ber Rebe werth.

Journal de la Régence (1715-1782) par Jean Buvat. Publié pour la première fois par Emile Campardon. 8. T. I. II. (528 p. 559 p.) Paris, H. Plon.

Dieses Journal ist nun endlich nach den zwei (übrigens namenlosen) Handschriften der Bibliotheque Impériale herausgegeben worden, nachdem es seit Langem von Duclos, Levasseur, Michelet und Anderen benutt worden war. Der Brs., Schreiber an der toniglichen Bibliothet seit 1697, hat es im Jahr 1715 begonnen, im Jahr 1726 zu Ende gebracht, konnte aber teinen Berleger dafür sinden und starb 1729 im größten Elend. Als historische Quelle lassen sich diese Auszeichnungen bei Beitem nicht mit denen von Mathieu Marais vergleichen, da Buvat, in sehr untergeordneten Kreisen lebend, den Hose und Stadtstafch erst aus zweiter hand ersahren konnte. Bichtig sind jedoch die Rachrichten über Cellamares Berschwörung. Buvat wurde von dem Abbe Brigaut, dem Bertrauten der Herzogin von Maine, dazu verwandt Cellamares Depeschen zu copiren und lernte so die ganze Intrigue kennen. Er war es auch, det das Geheimnis an Dubois verrieth.

Journal et Mémoires du Marquis d'Argenson, publiés pour la Société de l'Histoire de France par E. Rathén y. T. VIII. 8. (511 p.) Paris 1865, Vve Renouard.

Auch hier wie in den früheren Banden sinden wir ein buntes Gemisch der Tagesneuigkeiten mit mehr oder weniger Lebensweisheit versett. Rousseau und Boltaire erscheinen auf diesen Seiten neben dem berühmten Rauber Maudrin und dem Herzog von Richelieu, dem Bersolger der Brotestanten im Languedoc. Die Mätressenwechsel des alternden Ludwig XV werden so getreulich notirt wie seine despotischen Launen in Staat und Gesellschaft. Wir schauen die tiese Berrüttung der Finanzen und die ost ganz verrückte Aprannei der Intendanten. Den meisten Raum jedoch nehmen zahlose Mittheilungen ein über die Barlamentsstreitigleiten wegen der Bulle Unigenitus, welche mit der Berbannung des Pariser Parlamentes nach Bontoise (Mai 1753) nicht zu Ende gingen und das Königsthum in den Augen der Menge durch diesen Kamps gegen die Justiz ties herabwürdigten. Auch über die Parlamente von Aix, Rouen, Rennes u. s. w. sinden wir zahlreiche Rachrichten.

Correspondance secrête inédite de Louis XV sur la politique étran-

gère avec le comte de Broglie etc. publiée d'après les originaux conservés aux Archives de l'Empire par M. E. Boutaric. 2 vol. 8. (502 p. 528 p.) Paris 1866, H. Plon.

Schon früher hatte Gr. Camille Rouffet aus bem Archiv bes Rriegs= ministeriums eine vierzehnjährige intime Correspondenz Ludwigs XV mit bem Bergog von Roailles veröffentlicht (1742-1756), die den bisber so apathifch geglaubten Ronig mertwurdig thatig und neugierig auf politischem Gebiete zeigte. Der gebeime Briefmedfel, ber uns bier von frn. Boutaric geboten wirb, bildet die Folge diefer jungft veröffentlichten Documente. Die Beziehungen zu Broglie murben um bieselbe Beit ungefahr angeknupft, als die Freundschaft zu Roailles ertaltete, und bauerten bann von 1754 an, faft ununterbrochen bis jum Tob bes Ronigs fort. Ginige ber bier vortommenden Dolumente find bereits in Haffans Histoire de la diplomatie française und in Ségurs Politique des Cabinets de l'Europe benütt worden. Sie gerfallen in brei Abtheilungen : die erfte berfelben enthalt die Briefe des Ronigs nebft ben Antworten seiner gebeimen Correspondenten : Die zweite, wichtigere umfaßt bie politischen Demoires, bie Favier und Andere unter Broglies Leitung gur Belehrung Ludwigs verfaßten; in ber britten endlich finden wir bie nothwendigen Erlauteruns gen über ben gangen Dechanismus diefer gebeimen Diplomatie, welche mit ber officiellen Bertretung Frankreichs fo oft in Conflict gerieth. Diefe Erlauterungen tommen von competenter Seite, ba fie von Broglie selbst berrühren, ber beim Beginn ber folgenden Regierung ber Beruntreuung großer Summen und gebeimer Berbindungen mit bem Ausland angeklagt, fic Ludwig XVI gegenüber burch Auslieferung eben biefer ganzen Correspondenz und ihrer Bebeimniffe rechtfertigte. Die grundliche Ginleitung bes hrgbrs. wirft auf die Politit Ludwigs XV ein helleres Licht als bisber geschehen. Es ftebt nun fest, daß der Ronig in der That sehr ausgepragte politifche Anfichten befaß: einen tiefen Saß gegen England, große Sympathie fur Bolen und grundlichen Sang jum Frieden. Riemals aber tonnten, wenn es galt, diefe Stimmungen und Meinungen über ben angeborenen Egoismus und die angelebte Schlaffbeit bes Charafters ben Sieg bavon tragen. Ludwig XV gewinnt absolut nichts durch diese tiefere Ginfict in feine Thatialeit, und entschieden zu beanstanden ift baber auch bie Borliebe, mit welcher ber Berausgeber fortwahrend von den guten und eblen Gigenschaften bes Monarchen spricht. R.

## Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores:

1) Royal and other historical Letters illustrative of the reign of Henry III from the originals in the Public Record Office, selected and edited by W. W. Shirley. D. D. Vol. II. 1236—1272. 8. (LIX. 428 p.) London 1866.

Dem in ber Sift. Atfoft. X p. 514 besprochenen erften Banbe ift nach vier Jahren, nachdem ber Berausgeber mittlerweile Brofeffor ber Rirchengeschichte in Orford geworben, ein zweiter gefolgt, eine inhaltreiche und correcte Arbeit, leider auch die lette Shirleys, da er wenige Monate nach ihrer Bollendung einer tobtlichen Rrantheit erlag. Er war neben mehreren Cambridger Mitarbeitern ber nationalen Monumentensammlung fast ber einzige murbige Reprasentant ber andere Universität. Dit besonderem Fleiß hat er in bem vorliegenden Banbe aus ber alten Brieffammlung und ben Jahresrollen ber Staatstanglei eine Reibe bochft werthvoller, fast burdweg noch ungebruckter Documente jusammengestellt, burd welche bie Evoche ber Berfaffungswirren und ber Burgertriege, namentlich feit bem Jahre 1258 in ermunichter Beise illuftrirt wird. Bu bedauern allerdings ift es, daß ber Umfang bes Werts es nicht gestattete, ben gangen Rotulus Lit. Pat. 49 Henr. III, welcher die unter bem Brotectorat Simons von Montfort 1264—1265 ausgesertigten Erlaffe enthalt, abzudruden und, wie im erften Banbe, mit ben papftlichen Bullen fortzusahren. Besonders reich fließen die Documente gur Geschichte ber englischen Berrichaft in der Gascogne, die in den Tagen Beinrichs III. mehr als einmal gefabrbet mar. Der Berausgeber bat nichts unterlaffen, Die oft febr verftummelten Schreiben verftandlich zu machen, mit Silfe ber Staatsrollen und perfonlicher Belebrung in Baris die Orts- und Personennamen, die Daten und die Materien festzustellen. 3m Appendig p. 399 ff. findet fic ein fauber dronologisch angelegtes Berzeichniß ber englischen Seneschalle für bas Bergogthum von 1216 bis 1272. Die Geschichte ber inneren Rampfe, welcher die meiften ber etwa breibundert Urtunden bes Bandes angeboren, erhalt in ber Einleitung eine flare, lichtvolle Erlauterung und eine ichone Bestätigung fur bie Annahme, bag bie erfte Reprafentation bes Reichs, Die auf revolutionarem Bege zu Steuerzweden und allgemeinen politischen Aufgaben berufen murbe, aus bem Mufter ber Graffchaftsversammlung ent: fprang. Selbstverstandlich ift jebes Attenftud, welches über Leben und Wirten Simons von Montfort neues Licht ju verbreiten im Stande war, mit

besonderer Aufmertsamleit geprüft und ebirt worden. Unter ben Beilagen p. 379 ff. finden fich noch 29 biefen Reformer perfonlich betreffende Aus. page aus ben Rot. Lit. Pat. und Claus. Bon besonderem Intereffe find einige Berichte englischer Brocuratoren am romischen Sofe, Die icon abnlich wie die Devefden moberner Gefandten lauten, indem fie ben Auftragen ber eigenen Regierung Mittheilungen einflechten über bas, was in ihrer Rabe vorgebt, p. 104. 204. 206. Ueberhaupt haben manche ber bier abgebrudten Briefe Bebeutung für auswärtige und allgemeine Gefchichte ber Beit. P. 17 ff. begegnen brei Schreiben bes Bergogs Sturle von Rorwegen (Dux totius Norwegiae) an Heinrich III, die zwischen 1237 und 1240, vielleicht etwas ju fpat angesett fein burften, ba in ihnen noch auf ben alten Grafen Bilbelm Maricall Bezug genommen wird. bie Beziehungen bes Ronigs von England ju Franfreich und Sicilien (gegen Manfred), wiederholt berührt werden, so begegnen abnliche mit Aragon und Caffilien p. 109. 110. Gin Document vom Mars 1256 beschäf: tigt fich mit der in Deutschland bevorstehenden Ronigswahl, bei ber gegen Die frangofischen Intriquen mitzuwirlen sei : ut talis in regem Alemanmiae eligatur qui ecclesiae Romanae devotus et nobis dilectus existat. p. 114. Far eine langft munichenswerthe neue Bearbeitung bes Lebens und ber Regierung Richards von Cornwall bietet diese Sammlung sehr werthvolle Beitrage, die allerdings nur bem Aufenthalt in ber englischen Seimath und nicht ben Besuchen in Deutschland angehören, aber boch auch nicht gang ohne Busammenbang mit ber Reichsgeschichte find. Unter ben Beugen eines toniglichen Batents vom 16. December 1263 erscheint auch magister Ernaldus cancellarius regis Alemanniae p. 252. Enblich ift noch auf ein Schreiben an ben Rangler und die Magister von Cambridge aufmerkfam zu machen, p. 165, bas wahrscheinlich zu ben altesten biese Univerfitat betreffenden Documenten geboren wird. Die Sammlung ift gum bequemen Gebrauch auf das Sorgfältigste mit Regesten, Tabellen und Indices ausgestattet.

2) Chronica Monasterii S. Albani. — Johannis de Trokelowe et Henrici de Blaneforde, Monachorum S. Albani, necnon quorundam anonymorum, Chronica et Annales, regnantibus Henrico III, Edwardo I, Edwardo II, Ricardo II et Henrico IV. Ed. H. T. Riley, M. A. 8. (XLIV, 544 p.) London 1866.

Abermals ein Sammelband, welcher aus mehreren, jest in verschie-

benen Bibliotheten gerftreuten Sandschriften bes einft für die nationale Beidichte besonders thatigen Rlofters St. Albans weitere Bruchftude ber bort geführten, weitläuftigen Annalen juganglich macht. Er beginnt mit einem Meinen Opus Chronicorum, die Jahre 1259 bis 1296 umfaffend und für die Beit der Bürgerfriege nicht ohne Bedeutung, späterbin aber recht burftig werbend. Wegen einer Anspielung auf ben Tod Chuards I tann es erft nach 1307 geschrieben sein. Sein Berfaffer ift nicht Rifbanber, ba bie unter beffen Ramen gebende Chronit nachweislich aus biefem Werte icopft. Dann folgen die icon 1729 von Th. Hearne ebirten Trogelowe und Blaneforde, beibe Monche von St. Albans, beren turge Arbeiten gur Geschichte Couards II, die erfte bis 1323, die zweite bis 1325, langst eine beffere Ausgabe verdient batten. Sie tonnen erft um ober nach 1330 geschrieben haben, boch werden auch ihre Annalen wie fo manches andere in bemfelben Rlofter Entstandene in ben späteren großen Compilationen, namentlich ber bes Thomas Balfingham, wieder bem Billiam Rifbanger beigelegt, beffen Rame gufallig in einer bervorragenben Rubrit bes Cober begegnete, ber aber niemals fo weit Autor ober Compilator mar wie Matthaus Baris vor ibm.

Das an Umfang und Werth bei Beitem wichtigfte Stud bes Banbes find die Annales Ricardi Secundi et Henrici Quarti regum Angliae, die ber Berausgeber in einem gleichfalls aus St. Albans ftammenden Manuscript des Corpus Christi Collegium zu Cambridge R. VII fand, vertehrt gebunden und vielfach auseinander geriffen. in ausführlichem Busammenbange bie inhaltreiche Geschichte Englands von 1392 bis 1406, die Migregierung und Ratastrophe Richards II, die Usurpation und die ersten Regierungenothe Beinrichs IV. Gine forgfaltige Collation mit bem entsprechenden Abschnitte ber Chronit Balfinghams bat ergeben, daß diefer Autor dem bis heute unbeachtet gebliebenen Cober amar burdmeg nachergablt, aber überall jusammenzieht und oft bie wichtiaften Dinge, vielleicht aus politischen Bebenten, unterbrudt. Es ift fomit fur einen auch in ber Berfaffungsgeschichte bochft bebeutsamen Beits abidnitt neben henricus Annghton bei Empoben, Balfingham und ander ren englischen und frangofischen Berichterftattern eine neue Quelle gemonnen worden, die nach mehrsachen Anzeichen burchaus gleichzeitig entstanden ift. Der hergang der Thronenthebung Richards und der Ginfepung feines Betters, der Wortlaut der einschlagenden Documente, Ansprachen und Reben werden sich neben den Parlamentsrollen nirgends so vollständig beissammen sinden wie hier, so daß die Bartie p. 253—286 geradezu urtumdlichen Werth hat. Auch die Notizen über zwei im Jahre 1404 in London und Coventry gehaltene Barlamente sind lehrreich, p. 378. 391° Gar manche Einzelheiten, wenn auch nicht Hauptsachen dürsten mit Hilfe dieser Annalen in der disherigen Darstellung der Epoche modisicirt werden. Für deutsche Geschichte begegnet nur Weniges in ihnen: p. 199 im Jahre 1397 die Mission des Propstes von Köln und Anderer, die Richard II um Annahme der deutschen Krone zu ersuchen kommen; p. 239 bei der Expedition nach Irland im Jahre 1399: Quidam etiam Alemannicus natione, nomine Ranyeo (Bariante: Janicho), per idem tempus Hidernensium multos prostravit, multos copit, multos ad decitionem coegit; p. 320 nach der Thronbesteigung Heinrichs IV die Mission des Bischoss von Bangor nach Deutschland.

Den Band schließt ein berselben Cambridger Handschrift entnommener, aus dem Ende des 14. Jahrhunderts stammender Liber de benefactoribus Sancti Albani.

3) Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Historia Anglorum, sive, ut vulgo dicitur, Historia Minor, item ejusdem Abbreviatio Chronicorum Angliae. Ed. Sir Frederic Madden, K. H., F. R. S. Vol. I. A. D. 1067—1189. 8. (LXXVI. 466 p.) Vol. II. 1189—1245. (511 p.) London 1866.

Endlich wird von competentester Hand, dem bisherigen Borstande ber Manuscriptensammlung des Britischen Museums, aus dem ganzen vordandenen handschriftlichen Material die längst ersehnte Auskunst ertheilt über einen der wichtigsten Chronisten des englischen Mittelalters. Die geslehrte Einleitung Maddens zu den bisher großentheils ungedruckten Schriften des Matthäus Paris liesert in der That einen Beitrag zu der Geschichte der Historiographie, der nach vielen Seiten neue Wege bahnt und eine Menge bisher geltender Annahmen entweder beseitigt oder wesentlich modificirt. Der Herausgeber bespricht zuerst die seit ihrer Stistung durch König Offa im Jahre 793 stets hervorragende Bedeutung der dem Protomartyr des Landes gewidmeten Benedictinerabtei St. Albans, die, nachdem sie zur Sachsenzeit stets Beziehungen zu den Königshäusern unterhalten, mit dem Eintritte der Normannen unter Paul von Caen, einem Berwandten Lanfrancs, sich mit Eiser auf die Reproduction theologischer und gelehrter Literatur

legte. Soon bamals wurde bas Scriptorium errichtet, aus beffen Thatige teit noch mabrend bes zwölften Jahrhunderts nachweislich eine Reihe meift in der alten königlichen Sammlung des Britischen Museums befindlicher Berte berrührt. Aus biefer Bertftatt ift bie Beschäftigung mit ber Landesgeschichte, was man wohl die bistorische Schule von St. Albans genannt bat, feit ber Regierung bes Ronigs Johann hervorgegangen. Dag aber Die großen Annalenwerte in boberem Auftrage von eigens bestellten tonigliden Siftoriographen verfaßt worden feien, ift lediglich eine bis beute feft gehaltene Trabition, beren erfte Spuren in ber Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts aufgetaucht fein mogen, die bann hundert Jahre fpater vorjuglich burch Bale fo viel Antlang gefunden bat. An ber Spipe ftebt bekanntlich als ber eigentliche Begründer ber Chronica Majora Sanoti Albani ber Mond Roger von Benbover, beffen Urschrift seit etwa 25 Jahren durch die Ausgabe von Core juganglich geworben ift. Brrthumlich ift selbst bier noch 1237 als Tobesjahr bes Autors angegeben, mabrent ein Recrologium von der hand bes Matthaus Baris selber deutlich 1236 nennt. Die bobe Bebeutung biefes erften Chroniften bezeugt noch im funfzehnten Jahrhundert der späteste, Balfingham: in nostro monasterio floruit Rogerus de Wendovere, noster monachus, cui paene debent totius regni cronographi quicquid habent. Spaterbin verschwand faft alle Erinnerung an ibn, und felbft fein Ueberarbeiter und viel nambafter geworbener Fortseter blieb mertwurdiger Beise bem John Leland, ber für Beinrich VIII nach Aufbebung ber Rlofter Sandschriften sammelte und wiederholt nach St. Albans tam, langere Beit fast unbefannt, fo daß bie sablreichen Manuscripte bes Matthaus bamals icon zerftreut gewesen fein muffen. Erft ber eifrige Brotestant John Bale hat fich burch Rachforschungen für seine Bibliographie wie um viele andere hiftoriter des Mittelalters fo gang besonders um diefen unleugbare Berbienfte erworben, wie wenig auch die Rritit zu feinen Talenten geboren mochte. Er batte es fich. nachdem er 1549 aus feiner Berbannung nach Deutschland gurudtommen burfte, jur Lebensaufgabe gemacht gerade bie von ber nationalen Geschichte handelnden Werte von bem Untergange zu erretten. Madden citirt aus feis nen handschriftlich in ber Bodlepschen Bibliothet bewahrten Collectaneen mehrere wurdige Ausspruche, unter anderen p. XVIII Rote 1. folgenden: "Benn die Gefete und Decretalen, die Extravagangen und Elementarien bes Bischofs von Rom und anderer solcher Teufelsschund, ja, wenn Beptesburps Sophismen, die Universalien des Borphyrius, des Aristoteles alte Logit fammt anderen eben fo wibermartigen Gauteleien als Dedel für frembe Bucher gebraucht worben maren, fo batte bas nichts zu fagen. Aber indem unfere alten Chroniten, unfere noblen Siftorien, unfere Commentarien und homilien über die beilige Schrift zu einem fo niedrigen und verächtlichen 3wede verwendet murben, haben wir nicht nur unfere Ration perunehrt, sondern uns selber ben Racktommen als febr verborben gezeigt". Erft unter feiner Anregung unternahm Erzbischof Barter eine Angahl Quellenschriften berauszugeben, besonders auch die bem Matthaus von Bestminfter jugeschriebenen Flores Historiarum, beren Grundlage, wie fich fruber icon ertennen ließ, wefentlich bem Matthaus Baris von St. Albans entnommen ist. Jest bat Madben p. XXII baffelbe Gremplax wiebergefunden, welches bem fpateren Compilator porlag und als ein Auszug seiner großen Chronit nicht nur unter ben Augen, sondern von ben Jahren 1241 bis 1249 von ber eigenen Sand bes Matthaus Baris gefdrieben wurde. Gin Freund und Schuler bat es fortgeführt in ber wichtigen Partie bis 1265, aus welcher nach Maddens bundigem, bisweilen nicht mit Riley übereinstimmenbem Beweise sowohl bas Buch bes Billiam Risbanger wie der Liber Chronicorum geflossen sind. nad Ueberführung des ermähnten Gremplars (Chotham Library, R. 6.712. Manchester) nach Westminfter stammen die folgenden Bufate aus ber bortigen Abtei. Sie sind bauptfächlich von John Bevere, auch John von London genannt, verfaßt und gewannen sammt der ganzen Compilation burd eine auf mehrere Orte gurudzuführende Bervielfaltigung balb eine ungemeine Berbreitung. Borg bem Titel Flores Historiarum bes niemals eriftirenden Mattbaus von Bestminfter gerietben die ursprunglichen Autoren Benbover und Baris faft gang in Bergeffenbeit.

Die erste Notis über die eigene Chronit des M. Baris dagegen sindet sich in einem Briese des Mathias Flacius Illyricus aus Jena dem 22. Mai 1561 an Grzdischof Barter: Quoniam etiam proxime tua amplitudo indicavit Matthei Paris chronicon apud vos non reperiri, mitto excerpta ejus, quae dudum per quendam amicum sucram consecutus. Correspondence of Matthew Parker p. 141 (Parker Society 1853). Der Freund war zuversichtlich Niemand anders als Bale, dessen noch vorhandene Auszüge aber nicht der großen Chronit, sondern der jest eben publicirten Historia Anglorum entnommen sind. Run erst

tam Parter mehreren Handschriften auf die Spur. Auf ihnen ist die neue Ausgabe in seinen Scriptores vom Jahre 1571 begründet, nur daß er höchst untritisch nach Belieben aus den verschiedenen, ihm zugänglichen Manuscripten interpolirte und Bruchtheile aus beiden Werten bunt durch einander warf. Das wurde durch Wats in seiner Ausgabe der großen Ehronit ausgedeckt und wird jest von Nadden p. XXXIII ff. in sehr prägenanten Rachweisen bestätigt.

In berfelben Beit tam nun auch die feither gebrauchliche Bezeich. nung des kleineren Werts als Historia Minor auf, welches von dem Autor felber freilich nur Historia Anglorum genannt murbe. Rur ein vollstanbiges Exemplar, Ms. Mus. Brit. Reg. 14. C. VII ift vorhanden, das Driginal bes Matth. Baris, bas er, nachdem er bas ursprunglich nicht weiter reichende großere Bert abgeschloffen, im Jahre 1250 begann (nec usque ad tempora haec scribentis, videlicet annum gratiae M CC L, p. 9), bis 1253 berabführte und feinem Rlofter gufolge ber autographen Aufschrift jum Andenten vermachte. Dabben ftellt folgende nicht uns intereffante Geschichte bes Manuscripts gusammen. Um 1419 fdrieb Balsingham, zwischen 1430 und 1440 Thomas Rubborne, ein Monch von Winchester, aus ibm ab. Spater tam es in die Bibliothet bes Bergogs humphrey von Glocester, was durch beffen vergeblich ausradirte Inschrift bezeugt wirb. Dann verschwindet es, bis es 1488 unter ben Buchern bes Johann Ruffell, Bischof von Lincoln auftaucht, ber Richards III Kangler war. Sein Gelübbe es an New College in Orford ju vermachen scheint nicht in Erfüllung gegangen zu fein, benn nachmals befand es fich, wie aus gablreichen Randnoten bervorgebt, in ben Banden bes befannten Italieners Polydor Bergil, ber als Behntensammler Alexanders VI nach England tam und bort auch mit hilfe biefer Quelle seine Anglica Historia schrieb. Möglich, bağ ber Band bamals ber alten Königlichen Bibliothet gehörte, ba um dieselbe Beit auch ein Abvocat, John Stewys, aus Cornwall geburtig, baraus Excerpte machte. Eben bort bat ibn zwischen 1550 und 1552 Bale benuten tonnen. Babricheinlich nahm er ihn als Bischof von Offorp mit nach Irland; nach feinem Tobe aber ift bas Buch vom Gras fen von Arundel und erft nach bem Ableben bes Schwiegersobns beffelben, Lord John Lumley, von Jatob I wieder für die Rönigliche Bibliothet angekauft worben. Seither ift es zwar viel benutt, von Bats bochft uns genügend collationirt (worauf fic auch noch Core in seiner Ausgabe bes **Bendover** 1844 verläßt), von Twysben 1648 zwar abgeschrieben, aber niemals gebruckt worden, obwohl es dies als eigenstes Wert des Matthäus **Baris** gar sehr verdient hätte.

Die ausführliche Beschreibung bes Manuscripts enthält viel Interesfantes. Auf eine Tafel ber Binde, die erft im 14. Jahrhundert vorange-Rellt ift, folgt ein Itinerarium von London nach Jerusalem, eine bemalte Rarte von England, Bales und Schottland, eine Jungfrau mit bem Rinde, welcher ber Runftler im Dondsgewande ju Sugen liegt, eine Oftertafel, ein Ralender in boppelten Columnen, die bemalten Bilbniffe ber Ronige von Bilbelm I bis heinrich III, Alles mit einander von ber hand bes Ratthaus selber, der Maler, Ralligraph und Annalift in einer Berson war und Fol. 6 u. 6 b. feinen Beinamen Parisionsis zweimal vollends ausschreibt 1). Hierauf folgt Brolog und Text der Historia Anglorum von 1067 bis 1253 eigenhandig und vielfach burchcorrigirt, mit gablreichen Initialen in Roth und Blau, Bappenfdilbern und abnlichen Illustrationen an manden Stellen. 3m Jahre 1253 beginnt eine anbere Sand, bie bes Freundes und Schulers, die auch in mehreren handschriften ber großen Chronit begegnet. Der zweite Abschnitt bes Banbes von 1254-1259, nur bier vorhanden, gebort letterem Berte an und ift um fo werth: voller, weil er großentheils wieder von der Sand des Matthaus felber geforieben ift, bis gegen 1258 nochmals ber ungenannte Freund eintritt und bald ben Autor auf bem Tobtenbette abbilbet mit ber Ueberschrift : Hic obit Mattheus Parisiensis. Hieran ichließt fich brittens die bem Rifbanger zugeschriebene und von Riley neuerdings ebirte Continuation bis 1272.

Mabben hat nun seiner Ausgabe, von welcher zwei Banbe, die Jahre 1067 bis 1245, erschienen sind, dies merkwürdige Autograph des Autors, sein lettes Werk, das von liebevoller Hand sortgeführt wurde, mit sast zu serupulöser Genauigkeit zu Grunde gelegt, natürlich aber, da es durchaus ein Auszug der großen Chronik, dis 1235 der des Wendover ist, die Handsschriften derselben zu Rathe gezogen. Richt nur das Cremplar, welches dem Ratthäus vorlag, Ms. Corp. Christ. Cantab. R. 26, sondern auch alle übrigen in Cambridge, in der Cottonschen und Harlepschen Sammlung,

<sup>1)</sup> Rach p. LVIII Rote 1 bediente fich Matthans balb nach 1250 banfig ber arabifchen Riffern.

in Oxford und Baris vorhandenen Gremplare, auf die es ankommt, wers den noch einmal zu Rus und Frommen einer zufünftigen, Bats endlich ersehenden Ausgabe der Chronica Majora von p. LIV dis LXXIII genau beschrieben. Bas die Biedergabe des Textes betrifft, so schließt sich Radden mehr den Grundsägen von Bert als der Franzosen an. Der Inhalt ift natürlich derselbe wie in der großen Chronit, nur tnapper und, da es der Originalauszug des Autors, vielsach zuverlässiger als die ungenügenden Editionen jener. Leider sind die biographischen Rotizen und eine Bürdigung des Matthäus als Historiker auf den dritten und letzten Band verschoben, wo dann nothwendig auch über die von ihm ausgenommenen Urkunden Kaiser Friedrichs II die Rede sein wird.

4) Annales Monastici. Vol. III. Annales Prioratus de Dunstaplia. Annales Monasterii de Bermundeseia. Ed. H. R. Luard. M. A. 8. (LXXI. 492 p.) London 1866.

Das erstere, nur in einer Cottoniden Sanbidrift erhaltene Bert. ift zwar icon 1733 von hearne gebrudt, aber nur in 200 Gremplaren. nach einer Copie Wanleys, ba bas Original burch bas Feuer vom Jahre 1731 für völlig zerftort galt, und in ber betannten, bochft oberflächlichen Beife biefes Berausgebers. Wegen feiner bervorragenben Bebeutung verbiente es langft eine beffere Coition, Die nun wirklich vortrefflich von Luard geliefert wirb. Fast jum Ueberfluß ift ihr p. 489 eine Concordang ber Seitenzahlen mit Bearne beigegeben. Die Jahrbucher ber in Bedforbibire gelegenen, einft von Beinrich I fur regulirte Augustiner Chorberren aeftifteten Briorei find bis 1210 von berfelben Sand, fpater von mebreren geführt, die jedoch fammtlich bem breizehnten Jahrhundert angehören. Seit 1221 find bie Ereigniffe fehr mahricheinlich Jahr fur Jahr eingetragen morben, mas ben Berichten einen namentlich burd Bieberholungen gmar febr ungleichartigen, aber gerabezu unmittelbaren Charatter giebt. Sie beginnen mit turgen, unselbständigen Auszugen von Chrifti Geburt bis 1201. bann folgt ein ausführlicher, originaler Abschnitt bis 1297. lesten Blattern find vereinzelte Buthaten von fpaterem Datum eingetragen, namentlich jum Jahre 1381 über bie Erbebung bes vierten Standes, Die leste vom Jahre 1459. Sie haben in einem Appendig p. 409 Blat gefunden. Der herausgeber bat bis jur Evideng nachgewiesen, baß ber Berfaffer bes Abschnitts von 1210 bis 1242 (et exinde usque ad octavum annum nostrum MCCX p. 3 cf. p. 28) der im Jahre 1242 gekorbene Brior Richard be Morins felber gewesen ift, ein schon unter Jobann nicht unangesehener Bralat, ber bas Lateranische Concil besuchte und unter Beinrich III vielfach im Intereffe feines Orbens und ber Rirche thatig war. Die Berfonlichleit ber Fortfeter bagegen ließ fich nicht in Erfahrung bringen. Daß ber Herausgeber, wie man bas an ihm gewohnt ift, bie Herleitung ber meift aus Rabulph be Diceto ftammenben Partien verfolgt und forgfältig im Drud unterschieben bat, versteht fich von felbft. Annalen bieten vielleicht bas beste und vollständigfte Abbild eines Conventuallebens im breizehnten Sahrhundert. Mit Borliebe banbeln fie von ben Angelegenheiten bes Stifts, von Berleihungen, Raufen, einer gangen Reibe von Broceffen, g. B. von einem großen Abgabestreit mit ben Burgern bes Orts in ben Jahren 1227 bis 1229, von ber Baugeschichte; aber auch reiche Materialien ju ber nationalen Geschichte find eingefloffen, aber die Belagerung von Bebford im Jahre 1224, vorzüglich über die Birffamteit bes Bifchofs Groffetefte von Lincoln, Die Eractionen ber Rrone und ber Curie, die Bepfrundung italienischer Rleriter, Simon von Montfort und ben Rrieg ber Barone, benen die Chorherren von Dunftaple wie Die meiften anderen Rlofter des Landes ihre Sympathien zuwandten. Ranche öffentliche Documente sind mit Gorgfalt aufgenommen worden. Chen fo wenig fehlt es an Rotizen zu ber gleichzeitigen Geschichte bes Auslandes. Schottische Ereignisse wie die Ermordung bes Bischofs von Caithnes im Jahre 1222 so gut wie bas Schreiben bes Legaten Belagius aus Damiette vom Jahre 1221 über ben König David ber Reftorianer, ben vermeintlichen Briefter Johann werben mitgetheilt. Unter 1225 p. 96 finden fich Aufzeichnungen über Die Ermordung bes Ergbischofs Engelbert von Roln, und über die Gefangennahme Balbemars II von Das nemark burch ben Brafen von Schwerin, lettere romanbaft und confus. Awischen ben Jahren 1228 und 1250 begegnet baufig Raiser Friedrich II, von ba an nicht minder baufig Ludwig ber Beilige. Die Fortsepungen nach 1241 find so ziemlich in bemselben Charatter gehalten wie die vorbergebende Arbeit des Priors Richard, nur daß vielleicht die auswärtigen Dinge etwas mehr in ben hintergrund treten.

Die turzen Annalen ber im Jahre 1082 begründeten, erft 1399 gur Abtei erhobenen Briorei von Bermondsey unmittelbar bei Southwart sind bem in einem harlepschen Manuscript enthaltenen Original entnommen. Aus bem fünfzehnten Jahrhundert stammend umfaßt es die Jahre 1042

bis 1432 und tann erft seit 1433 geschrieben sein. Es fließt aus verschiedenen betannten Quellen, meift dem sogenannten Matthäus von Bestiminster, gegen welche forgsältig in größerer Schrift die seit 1206 häusiger werdenden selbständigen Partien abstechen. Im Ganzen unbedeutend haben diese Annalen vielleicht für die Zeiten Heinrichs IV und V etwas eigenthamlichen Berth.

5) Chronica Monasterii de Melsa, a fundatione usque ad annum 1896, auctore Thoma de Burton, Abbate, accedit Continuatio ad annum 1406 a Monacho quodam ipsius domus. Ed. Edward A. Bond. 8. (LXXXI. 448 p.) London 1866.

In herrn Bond, feit Aurgem als Rachfolger Mabbens Borftanb bes Manuscripten-Departemente im Britischen Ruseum, bat bas vom Master of the Rolls geleitete Unternehmen nicht nur einen ausgezeichneten Mitarbeiter gewonnen, sonbern er tritt auch fofort mit ber Berausgabe eines aus vielen Grunden besonders mertwurdigen Berts auf. Die Ciftercienferabtei Meaux, absichtlich in Melfa latinifirt jum Unterschied von bem Stammidloß einer nach England verpflanzten abligen Familie, Meldis in Frantreich p. 78, lag in holberneß, bem fuboftlichen Portfbire, nicht weit von Beverley, und murbe 1150 junadft aus Donationen eines Grafen von Albemarle errichtet. Den überaus ftrengen Regeln bes eben in feine Bluthe tretenben Orbens angepaßt, zeigt ihre Gefchichte burchaus bie Gigenthumlichfeiten beffelben in Disciplin, Lebensart, Bilbung und Geschmad. Der Bifitation burch ben Abt von Fountains untergeben, erbielt die neue Stiftung ihren erften Abt Abam, ber icon bei ber Begrunbung von Boburn und Bauden mitgewirft hatte, ebenfalle von bort. Der zweite, Bhilipp von 1160-1182, mar bereits Ciftercienserabt von Soveboe in Norwegen gewesen, p. 159. Unter bem britten, Manas, mußte jum Lofegelb fur Richard Lowenherz beigesteuert werben. Der vierte, Alexanber, war ein gewaltiger Bortampfer im Streite ber Ciftercienser mit Ronia Johann, ber auch biefe Monche austreiben ließ; ber fünfte, Sugo, beftanb bas von Innocenz III verhangte allgemeine Interbict, mabrent beffen une ter anderen in ungeweihter Erbe Bestatteten auch Astetil, Abt von Sovedoe, in Meaur feine Rubeftatte fand, p. 343. Außerdem umfaßt biefer erfte Band noch bie Beiten ber beiben folgenden Aebte, Geoffren und Ridarb, bis jum Jahre 1235. Saft alle fieben batten mit bitterer Armuth und vielen Rothen ju tampfen, wieberbolt mar bie Congregation ibrer

Auflosung nabe: und bod wuchsen burd Rauf. Berleibung, Tausch und andere Mittel unter beständigen Transactionen und Broceffen, unter Ginreißen und Reubauen Aeder, Bormerte und Rloftergebaube. Mehrfach ift von ben Laienbrüdern und Convertiten die Rebe, die von den allmählich ihren strengen Arbeitsregeln entwachsenben Monden eiferfüchtig niedergebalten und als Feldarbeiter und handwerter benutt wurden. Das vorliegende Stud ber Chronit handelt benn auch gang besonders von biefen eigensten Angelegenheiten bes Stifts. - 3m Jahre 1846 wurde ein Manuscript derselben von der Egerton Sammlung des Britischen Museums angelauft, bas fich bei naberer Brufung als zwischen ben Jahren 1394 und 1400 von einem Mitgliebe ber Abtei Melfa gefdrieben ergab. Spater entbedte herr Bond in der berühmten Sammlung des Sir Thomas Phillipps ju Cheltenham ein anderes, von derfelben Sand, aber auf Bapier geschrieben. Es war fast boppelt so start, ba ber Geschichte ber einzelnen Aebte regelmäßig jum Schluß mehr allgemein hiftorische Materien beigegeben maren, Rom, Guropa, Balaftina, Die Erzbiocese Port und England betreffend. Diese Banbidrift ergab fic als erfter Entwurf bes Berfaffers und durfte füglich, mabrend Ms. Egerton der Ausgabe ju Grunde gelegt murbe, jur Collation benupt, die ihr eigenthumlichen Excurfe binter jedem einzelnen Abt als Appendig beigegeben werden. Ms. Phillipps enthalt aber außerbem noch Buthaten von einer spateren Sand über ben neunzehnten und zwanzigften Abt, aus benen erhellt, daß ber Berfaffer bes in zwei autographen Exemplaren porbandenen Berts Thomas von Burton, ber neunzehnte Abt, gemefen ift. Ueber ibn bat ber Berausgeber p. LX ff. mehrere nicht uninteressante biographische Rotigen gusammengetragen. Bahrscheinlich batte er die Universität besucht, wozu die Cifters cienserabteien ja nach einer bestimmten Mitgliederzahl einen ber Ihrigen erwählen burften. 3m Jahre 1394 erscheint Thomas als Rechnungsführer (bursarius) bes Stiftes und batte icone Belegenheit fich mit ben Urfunden und Einfunften beffelben vertraut ju machen; 1396 wurde er jum Abt ermablt, jedoch unter Brotest einer Bartei, welche große Zwistigteiten hervorrief. Sie ftanden dem papftlichen Schisma nicht fern. Dennoch wurde ein Bergleich getroffen und Thomas gar jum Besuche bes Genes ralcapitels bes Orbens nach Bien (Vienno?) entfendet, als burch bie Sould bes Bisitators, bes Abts von Fountains, ber Streit noch ein Mal ausbrad. Rachdem die Opponenten an die Curie appellirt, refignirte

Thomas im Jahre 1399, verblieb aber im Rlofter, nunmehr angelegentlich mit ber Geschichte beffelben beschäftigt, bis er ein erblindeter Greis im Jahre 1437 ftarb. — Ueber bie meiften Quellen, die ibm au Gebote ftanben, tann tein Zweifel sein. Noch fanben fich zwei Originalcartularien von Melfa, das eine wieder von seiner hand mit Listen der Monche im Rabre 1396, ber Revenuen, bes Biebftanbes u. f. w. Giner im Britischen Museum aufbewahrten Abschrift seiner Chronit vom Jahre 1650 find auch Copien ber urtundlichen Collectaneen Burtons beigegeben. Außerdem aber fand er im Alosterardiv wenigstens Bruchftude alterer Aufzeichnungen, da er sich wiederholt auf cronica et alia monasterii memoranda und bis zum achten Abt herab auf einen antiquus rotulus beruft. Die Bersicherung ber Praesatio p. 71: nihil in hoc opusculo esse congestum, nisi quod aut scriptum in aliorum opusculis et memorandis diversis inveni etc. wird durch die Gewissenhaftigkeit der Arbeit felbst burchaus bestätigt. 3m Uebrigen batte er Martinus Polonus, Sigbens Polychronicon, ein Exemplar bes Brut, Joh. Brompton, Thomas Stubbs für Port, ben Quabrilogus über Thomas Bedet, Die Canonifation bes S. Edmund von Canterbury, auch Seinrich von Suntingdon und Allred von Rivaux vor fich, wozu fast burchmeg ber noch vorhandene Bachertatalog von Meaux ftimmt, p. LXXIX. Bon ben Annalen von St. Albans findet sich teine Spur. Um so interessanter ist Alles, was Bond aus teiner ber bekannten Quellen berguleiten vermag, g. B. ein Bericht über Richards I Areugfahrt und Gefangenschaft und abnliche bie allgemeine Gefdicte berührenbe Rotigen. Die bochft forgfaltige, burch verfcbiebenen Drud, burchlaufenbe Collation und beständige Quellenangabe leicht brauchbare Chition beginnt mit einem Capitelverzeichniß ber beiben Oris ginalbanbidriften; p. 47 folgt ein Abtstatalog nach Ms. Egerton, p. 50 Tabellen ber Guter und Befitungen unter ben einzelnen Aebten nach bem: selben Manuscript; p. 71 ff. enthalten ben Text von 1150 bis 1235.

6) Liber Monasterii de Hyda, comprising a Chronicle of the affairs of England, from the settlement of the Saxons to the reign of king Cnut, and a Chartulary of the abbey of Hyde, in Hampshire. Ed. Edward Edwards, Esq. 8. (CXIV. 468 p.) London 1866.

Wir haben in ber hiftor. Stichft. XII 447, 448 schon über bas bis auf einige fragmentarische Auszuge bes 16. Jahrhunderts lange versloren geglaubte, aber im Jahre 1861 durch herrn Edwards wieder auf-

gefundene Bert Bericht erstattet und einigermaßen bie Competeng bes Rinders bezweifelt es zu ehiren. Wenn fich auch die Borwürfe gegen die erfte burftige Befdreibung nicht jurudnehmen laffen, wenn auch ber Berausgeber vielfach schulerhaft und in ber Ginleitung unausstehlich rebselig erscheint, so hat er bod Manches nachgetragen, mas damals vermißt murbe, und vielfache Erlauterung zu einem fonderbaren Buche beigebracht, bas balb Chronit, balb Urtundensammlung ift. Das febr fcone Facfimile läßt teinen Ameifel barüber, baß handschrift und Allumination bem Enbe bes vierzehnten, wenn nicht bem Anfange bes folgenden Jahrhunderts angeboren. Db ber Berf. mitten in einem Sape, ber vom Jahre 1023 hanbelt, am Ende einer Seite abbrach, ober ob bas Manuscript ursprunglich noch weiter ging, bleibt unbestimmt, p. XXI. Gine Rotig über die Schicffale bes Bandes in ber Zwischenzeit zwischen ber Aufhebung ber Abtei und ber Errichtung ber Bibliothet bes Grafen von Macclesfielb in ber erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts, wo er fo lange unentbedt gelegen, ift nicht beigubringen gewesen. Bielleicht tam er zugleich mit bem Schloffe von der tatholischen Familie des Biscount Gage an den Grafen. Jedenfalls ift es ein Fingerzeig, daß im siebenzehnten Jahrhundert tatholische Autoren wie Spelman, Alford, Harpsfeld sich in ihren tirchengeschichtlichen Berten auf das Buch von Syde bezogen, p. LXXXIV ff. Es ift ver-Dienstlich, daß bei ber Ausgabe bie außerbem vorhandenen Cartularien und Register berfelben Abtei, zwei im britischen Ruseum und ein brittes in der Bibliothet Lord Afbburnhams, das Remble einft nicht zuganglich gewesen, vorzüglich wegen bes Textes und ber Authenticitat mancher angelfächsischen Urtunden nicht übersehen worden find. Willtommen ift auch, jo wenig uns ber Stil gefallen will, ber Abrif einer Geschichte bes Stiftes, bas Melfreb ber Große in feinem letten Jahre ju errichten beschloffen, und zu deffen Abt er ben bereits um 885 nach England berufenen Grimbald von St. Bertin ertoren batte. Bas bie Ausführung fo lange verbinberte, ift unbefannt; bod weilte nach bem Cartularium Sithiense Grime balb in ben Jahren 889 und 892 wieber in St. Bertin. bem Tobe bes Königs vermochte er ben Sohn und nachfolger bie Abtei Neumunfter innerhalb ber Mauern von Binchefter ju begrunden. Cadweard I botirte fie und ließ die Leiber von Bater und Mutter aus ber Rathebrale v. St. Swithhun überführen, p. 51, 79 cf. XCVIII. Auch bie spateren Ronige ließen es an Donationen nicht fehlen, boch erscheint

erft wieber um 963 ein Abt bei Ramen, Ethelgar von Glaftonbury, ber im Sinne Cthelwolds und Dunftans die benedictinische Reform durchführte und Monche an die Stelle der Chorberren feste. Auch Anut der Große unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu ber Abtei. In ber Schlacht bei Senlac ftritten und fielen awölf ibrer Monde, wegbalb ber Eroberer viele ber Befitungen confiscirte und eine Burg auf Rloftergrund aufführte. Tropbem ericeint bie Abtei noch mit febr respectablen, über feche Graficaften gerftreuten Gutern im Domesbay Buch (p. XCX ff. Ueberfegung bes Abschnitts). Allein überdies im Streit mit ber benachbarten Rathebrale murbe fie gur Stadt binausgebrangt, bis fie fich 1110 auf ber Biefe von Spbe wieder ankebelte und auch bie Konigsgraber mit fic nabm. Rachbem fie im Rriege amifden Ronig Stephan und ber Raiferin Mathilbe burch ben Bruber bes erfteren, ben Bischof Beinrich von Binchefter, ger: ftort worden, gediehen Abt und Convent niemals zu einer hervorragenden politischen ober miffenschaftlichen Bedeutung. Im Jahre 1352 untermarfen fie fich gang bem Bischof und batten fic bann in ber Folge ber Gnabe Williams von Wytebam fo wie bes Carbinal Beaufort zu erfreuen. Der lette im Jahre 1530 ermablte Abt, John Salcot, ber nach einander Bischof von Bangor und Salisbury murbe, balf Beinrich VIII eifrig bei Spoliation ber Rlofter, bis 1538 auch Spbe Abben von Thomas Croms well aufgehoben murbe. Ihre Guter murben rafc gerftreut, boch tamen bie bebeutenbsten an Thomas Briothesley, ben ersten Grafen von Southampton. Bei bem Bau eines Graficaftsgefangniffes im Jahre 1788 fand man noch Ruinen und tunftvolle Fragmente ber einft stattlichen Rlofterbauten. Unter ben aufgebedten und rob vernichteten Steinfärgen befant fich bochft mabriceinlich auch bie Afche Aelfrebs bes Großen, feiner Bemablin Galbswith und Cabweards I. - Gerabe wegen biefer Stifter nun bebalt ber Liber de Hyda einen eigenthumlichen Berth. Geine Geschichtserzählung freilich ift eine spate Compilation, die baftig zugleich mebrere, meift bekannte und untergeordnete Quellen ausschreibt und begbalb in ber Chronologie fehr unficher ift. Biel mpthischer Stoff ift aufgenommen, wie unter Aethelftan ber Rampf gwifden Buibo von Barwid und Colbraud bem Danen, worüber ber Berausgeber p. XIIII fast noch als berner fabelt. Nach elf gang turgen Capiteln über Die Geschichte Britanniens von Albing bis auf die Eroberung, über Ronig Rnut, Die Reiche ber Beptardie, die Sachsentonige, welche Monde werben, die Bertunft ber

Sachsen, bas einheitliche Reich unter Ecgbert folgen Cap. 12 bis 23 Cronica ber Fürsten von Aethelmulf bis Anut. Schon über Aelfred verbreitet fich ber Stoff bedeutend, wird aber nicht birect aus Affer, sonbern aus Sigbens Bolydronicon geschöpft. Gigenthumlich find bie Bartien über Grimbalds Berufung; bas Schreiben Julcos von Reims an Aelfred, Grims balde Rebe auf ber Synobe in London find wortlich eingeschaltet. Ebenso ber einzige aus bem Mittelalter erhaltene Originaltert von Aelfrede ans gelfachfischem Testament nebst mittelenglischer und lateinischer Uebersetung. In abnlicher Beife werben allen folgenden Regierungen bie auf Sybe bezüglichen Urtunden in dreifachem Texte beigegeben, fo bag ber hiftoris fce, bochft felten originale Stoff immer mehr por bem Cartular gurudtritt. In ben Beilagen endlich finden fich eine andere turge Chronit bes Stifts von 1035 bis 1120, eine Urtunde König Cabgars, ein von Anut ertheils tes Brivilegium und Uebersepungen aller portommenben angelfachfischen Documente und Grenzbestimmungen. Lettere wie bas Gloffar und bie Indices find forgfaltig gearbeitet.

7) Year Books of the Reign of king Edward the first. Year XX and XXI. Edited and translated by Alfred J. Horwood, of the Middle Temple, Barrister-at-law. 8. (XXIX. 509 p.) London 1866.

Ueber Wefen und Inhalt Diefer Rechtsbocumente ift bei Gelegenbeit amei vorhergebender Banbe icon in ber Siftor. Bifchft. X 520 und XIV 496 berichtet worden. Es folgen jest 'gang abnliche Brocehacten aus etwas fruberen Jahren beffelben großen Konigs 1292 und 1293. Das hereford Iter, b. b. bie Brocepreports über ben Circuitus ber Richter in jener Graficaft, und die Atten bes Gemeinen Gerichtshofe (Common Bench) aus 20 Ebw. I find die erften fest batirten, die fich finden. Bei bem Salop und bem Stafford Iter 20 und 21 Ebw. I. Die ebenfalls in diesem Bande abgebruckt find, kann schon wegen bes Inhalts das Jahr nicht zweifelhaft sein. Alle biese Atten find einer Sanbidrift ber Universitats:Bibliothet ju Cambridge entnommen, in der fich neben vielen anderen, meift juriftischen Materien auch ein Eremplar von Bractons Rechtsbuch findet. Die burchweg in frangofischer Sprace abgefaßten Reports, benen wieber Seite fur Seite eine englische Uebersepung beigegeben ift, laffen an baufigen Irrthumern ertennen, baß fie nach Dictat geschries ben worben find. Der Berausgeber macht wegen bes Reichthums ber Ralle auf die ungemeine Brocekluft ber Zeit aufmertfam, die im Gegen-15

.

fat jur Rebbesucht und Anwendung rober Gewalt entschieden als ein Beugniß für bie Ordnungsliebe und bas Bertrauen gu ben Reichsgerichten gefaßt werben muß. Es ift freilich befannt, bag ber Ronig wenige Rabre gupor 1289 gegen bie meiften wegen ihres geringen Behalts auf Bestechlichkeit und Erpreffungen ertappten Richter icharf einzuschreiten genothigt war. Er legte bamit ben Grund ju ber fpater fo boch gerühmten Integrität ber Tribungle. Bielleicht entsprang aber auch aus benselben Anlaffen bas Spftem ber Berichterftattung über bie Sipungen, benen wir bie Dear Books verbanten. Auf bas Berfabren wider ben Richter Thomas be Weplonde wird noch in einem Broces bes Jahres 1292 Begiehung genommen, p. 337. Außerdem begegnen, abgeseben von ber speciell juris ftischen Bedeutung bes Stoffs, wieber manche fur Bersonal und Localgefoichte intereffante Dinge. In einem die Familie Longdamp angebenden Quo Warranto Fall werben beren Besitverbaltniffe bis binauf zur Raiferin Mathilbe, ber Mutter Beinrichs II verfolgt, p. 101. Gin gewiffer Thomas Corbet weift noch 1293 bas Anrecht auf ein Gigenthum nach. bas feinem Borfahren einft von Seinrich II, verlieben worden, als er ben Ronig auf der Jagd bei sich bewirthete, ke le Roy Henri le veyl dins en askun tens sour cele place, p. 395. Der herausgeber hat nach forge fältiger Bergleichung ber Manuscripte bie Ueberzeugung gewonnen, bas ber Rame bes großen Rechtsgelehrten urtundlich nicht Bracton, sonbern Bratton zu ichreiben fei, p. XIV, Rote 483. R. P.

Camden Society.

1) Letters and other documents illustrating the relations between England and Germany at the commencement of the thirty years war. From the outbreak of the revolution in Bohemia to the election of the Emperor Ferdinand II. Edited by Samuel Rawson Gardiner, late Student of Christohurch. Camd. Soc. 4. (XL. 212 p.) 1865.

Es werben hier im Ganzen 95 Schreiben und Altenstüde mitgetheilt, von benen nur sehr wenige bisher bekannt ober gar gedruckt waren. Die meisten sind dem State Paper Office, ein paar nur anderen englischen Sammlungen oder dem Archiv von Simancas entnommen. Sie fallen sammlich zwischen den Juni 1618 und den August 1619, in das erste Jahr, in welchem sich noch eine Beilegung des europäischen Rampss hossen ließ. Mit Recht macht der kundige Herausgeber, dessen Arbeit von erfreulichen Fortschritten historischer Studien in Oxford zeugt, darauf aufmerksam, daß die Haltung der Parlamente von 1621 und 1624 gegens

über ber Bfälzer Frage längst Aufbellung burch biplomatisches Material erheischte. Er bietet somit einen erften Beitrag und verheißt mebr. Dit Beranugen lieft man ben einleitenden Abrif über bie Lage bes Reichs, bie ofterreichischen Erblande, ben ariftofratischen Charafter ber Reformation in benfelben, ben protestantischen Rlerus und die bobmischen Stanbe, benen ein turger hinweis auf Schottland p. XVI trefflich gur Folie bient. Der Berfasser beurtheilt hurters Buch gang wie bie beutsche Arttit es thut; Die neuesten Arbeiten Ginbelps find ihm nicht entgangen. seine Charafteriftit Ferdinands II, in welchem er ein Stad Philipp II und ein Stud Richelieu ju finden glaubt, die Johann Georgs von Sachsen und Friedrichs V von der Bfalg billig und gerecht finden. Im Mittels puntte ftebt ibm aber ber weise, unbehilfliche Jacob I, ber es unternimmt im Bertrauen auf fein vermeintlich gutes Berbaltniß ju Spanien gwischen Rerbinand und ben aufständischen Bobmen verfobnlich einzuwirfen und qualeich die calvinistische Bfala und ibre Unionsgenoffen mit bem lutberis ichen Sachsen zu vereinigen. Dochte ber Blan auch noch fo gut angelegt fein, feine Ausführung mußte wegen ber Schwierigleit bes Beginnens in folden Sanden, die überdies teinen großen Diplomaten gur Berfügung batten, nothwendig icheitern. Außer Schreiben ber bohmischen Stanbe sub utraque an ben Ronig von England enthalt bie Sammlung Berichte feiner Gesandten aus Mabrid und Turin, wo Rarl Emanuel eine Beile an bie Raiserwahl bachte und zuerft auf ben Gebanten tam ben Pfalger gum Ronig von Bobmen zu machen, und die Briefe seines Schwiegersohns Friedrich V, die ungemein inhaltreich von den Anschlägen ber Spanier auf Benedig, von Dobnas Mission nach London und bem Saag, von ben Rriegsereigniffen in Bohmen und bem Unionstage in Beilbronn banbeln. Jacob glaubte fich auch von Mabrid aus zur Mediation bevollmächtigt, boch stellte ibm schon ber turglich aus London gurudgetehrte Gondomar ein übles Brognoftifon: antes se puede sacar fruto y obligalle a que aya verguenza de simismo y que realmente haga buenos y verdaderos officios para la reducion de los Bohemios a la obediencia de S. M. Cessarea y Rey Ferdinando. Da ibm in der That nichts in ben Beg gelegt wurde, feste fich Jacob in Einvernehmen mit ben bollandifchen Generalftanden, Die gleich England nur fur ben Frieden arbeis teten und jeben Gebanten an Rrieg ju unterbruden suchten. Buerft murbe Sir henry Botton, Gefandter in Benedig, jum Botichafter bes Schiedsrichters bestanirt; es bleibt unbelannt, weshalb man ibn fallen ließ, obgleich er in einem auch sonft nicht unintereffanten Schreiben p. 48 ff. bereits angenommen batte. An seiner Statt wurde bann Biscount Don cafter, ipater unter Rarl I Garl von Carlisle, abgefertigt, wie bamals alle Schotten ben Spaniern abgeneigt und parteilsch für die Union. Benn für ben eruften 3wed ein überaus artiger, vollenbeter Gentleman, ein Reifter in biplomatischer Etiquette, mundlich und schriftlich mehrerer Spraden machtig, genugt batte, fo batte die Babl in ber That nicht beffer getroffen werben tonnen. Bon feinen Bollmachten für die verschiedenen Staaten und Surften find bie meiften mitgetheilt; seine Instructionen baben fich nur in spanischer Sprace ju Simancas gefunden, p. 64. Bor ber Abreise folug Jacob ben noch im Bette liegenden Cbelmann gum Ritter, and told him he was the first that ever he made in that manner, p. 75. Seine Berichte, welche bie Sauptpartie bes Banbes bilben, find benn auch mehr unterhaltend als ftaatsmannisch. Beim Empfang in heibelberg bricht er in Schmeicheleien aber ben Schwiegersohn und die Tochter feines Ronigs aus und rath fofort gu birecter Silfeleiftung gegen Ferdinand. Dem Bfalggrafen fagt er: that his Majesty had sent me as a white paper to receive impression from his Highnes by the way of information, advise and commandement. Er berichtet ferner über einen Empfang in Munchen, über Die Audienz, Die ihm Ferdinand in Salaburg ertheilt und bie ibn auf Befdeid erft in Frantfurt vertroftet. Babrend ber Braliminarien jur Raiserwahl residirt er in Sanau, bis ein langer Bericht, p. 181 ff., bas Scheitern bes Bermittlungsversuchs und immerbin anschaulich die Complication der Lage ausführt. Das lette Schreiben p. 205 ift aus Roln batirt. Auch ein eigenhandiger Brief bes Bringen Rarl von Bales an Doncafter ift aufgenommen, p. 140, wo es pon Friedrich V beißt: I am verrie glad to heer that my brother is of so rype a judgement and of so forward an inclination to the good of Christendume.

2) Registrum sive Liber Irrotularius et Consuetudinarius Prioratus Beatae Mariae Wigorniensis, with an introduction, notes, and illustrations, by William Hale Hale, M. A., Archdeacon of London. Londini: Sumptibus Societatis Camdenensis. 4. (CXXVIII. 200 p.) 1865.

Es wird bei biefem Berte genugen turz barauf bingumeisen, bas, wie icon im englischen Mittelalter bie finanzielle Buchführung eine überaus

forgfältige gewesen, Studium und Erflarung ber erhaltenen Documente auch fur die Begenwart einen gang besonderen Reig zu haben scheint. Das genau nach Seite und Beile abgebrudte Originalmanuscript stammt aus bem Jahre 1285 und ift bis auf fpatere Buthaten auf ten Anfangund Endblattern burdweg von einer Sand geschrieben. Es bat fich lange in frembem Befig, fogar in Stalien befunden, bis es in neuerer Beit wieber Gigenthum bes Capitels ber Domtirche von Borcefter geworben ift. Reben allerband öffentlichen Documenten, Die bunt burch einander eingeschale tet werben, ber Magna Charta Seinrichs III nebst ben fie ftets begleitenben Beilagen, neben ben Provisionen von Merton 1235, ben Provisionen von Westminster 1259, neben alteren und neueren toniglichen, bischöflichen und Brivaturtunden, neben Berichten über gerichtliche Berhandlungen und Urtheile bleibt die hauptsache boch ein auf ein Normaljahr reducirtes Rentalbuch ber jugleich bas Capitel ber Rathebrale 'reprafentirenben Benes Dictinerabtei ju Borcefter, in welches fowohl die tleritalen Gintunfte von Rirden und Behnten, ale alle Land: und Lehngefalle eingetragen find. Der Redditus Prioratus Wigorniae anno incarnationis Domini MCCXL verbient gar wohl bie eingehenden Untersuchungen, die ibm ber schon burch eine abnliche, Die St. Paulstirche in London betreffende Arbeit befannte Berausgeber gewidmet bat. Er lagt fich hauptfachlich einen Bergleich mit ben aus bem Domesbay Buche bes Eroberers befannten Befigverhaltnif: fen ber Rirche von Worcester im Jahre 1086 angelegen sein. In Ginleis tung und Noten wird ber ungemein vielseitige Stoff erlautert nach feiner tanonistischen, civilrechtlichen, antiquarischen, agrarischen und ötonomischen Bebeutung. Rach ben verschiebenften Seiten, über Aderland, Mublen, Fischereien, Salzwerte, Abhangigleit ber Cultivatoren, Rirchen und Capellen, Einfünfte und Ausgaben aller Art, Topographie, Mag und Gewicht, Breise von Brod und anderen Lebensmitteln, Gerichtsbarteit u. f. w. wird eine besonders für den Statistifer und Bollswirthschafter bochft ergiebige Fundgrube eröffnet. R. P.

Bon neu erfchienenen Schriften über ben Rrieg in ben Bere einigten Staaten 1861-1865 notire ich:

John Abbot, The history of the civil war in America. New-York 1867.

Bollftandige Geschichte bes Krieges mit Blanen und Zeichnungen.

Andrews Sidney, The south since the war-

Intereffant, aber in foroff unionistifdem Sinne gefdrieben.

Gruley, Horace, The American Conflict. A history of the great rebellion in the united states 1861-64, its causes, incidents and results. Hartford.

Der Berfasser war Redacteur des New Dort Sperald und einer ber Führer der Abolitionisten-Partei. Das Buch ist parteiisch, aber mit großer Kenntnis der Berhältnisse geschrieben.

Lessing, Berson, Pictorial history of the civil war in the U. S. Illustrated.

Mehr ein Roman als Geschichte, mit trefflichen Rupfern. Parteilich für ben Rorben.

Pollard, Edward, The lost cause, a new southern history of the war of the confederates. Comprising a full and authentic account of the rise and progress of the late southern confederacy, the campaigns etc. New-York 1866.

Der Berfasser war während des Arleges Redacteur des Richmonds. Examiner; er ist parteissch sie Südstaaten. Seine Schlachtbeschreibungen sind sehr gut. Interessant ist Pollards scharfe Beurtheilung des Prast. denten Davis dem er vorwirft, seine Cabinetsminister zu Secretairen erniedrigt, den Congreß der Secessionisten in autotratischer Willfur sür nichts geachtet zu haben. Das Misslingen des Feldzuges hat Davis nach Pollards Behauptung dadurch verschuldet, daß er alle Operationen vom grünen Tische in Richmond durch den Telegraphen habe lenken wollen, serner dadurch, daß er den Arieg auf die Desensive beschränken wollte und die Feldherrn von seder energischen Offensive zurücksielt. Davis Günftlinge waren Brarton, Bragg und Pemberton, gegen die er verbienstvolle Führer, wie Brice und van Dorn, selbst Beauregard zurücksete.

Tenney, W. J., The military and naval history of the rebellion in the U. S. with biographical sketches of deceased officers. New-York 1865.

Rurge vollständige Zusammensaffung ber Thatsachen.

Swinton, William, Campaigns of the army of the Potomac. A critical history of operations in Virginie, Pensylvania and Maryland. New-York 1866.

Der Berfaffer war Correspondent der New-Port-Times bei der Botomac-Armee während des Krieges. Conyngham, David, Shermans march trough the south, with sketches and incidents of the campaign. New-York 1866.

Der Berfaffer mar Correspondent des New: Port-Herald in Shermans Sauptquartier mabrend beffen sammtlicher Feldzüge.

Borcke, H. v., Memoirs of the confederate war for independence. 3 vol. with maps. London, Blakwood.

Der Berfaffer mar fruber preußischer Ravallerie-Dffigier.

F. v. M.

Correspondance générale de Mme. de Maintenon, publiée pour la première fois, sur les autographes et les manuscrits authentiques, par Theophile Lavallée, t. IV. Paris 1866.

Wir haben unfern Lefern die Entbedung einer neuen frangofischen Autographenfälidung zu berichten. In dem vierten Bande seiner correspondance générale de Mme de Maintenon bat Th. Lavallée Briefe der Frau von Maintenon an den Bergog und Cardinal von Roailles publicirt nach Autographen, die fich gegenwartig im Befit bes Bergogs von Cambaceres befinden. Leiber giebt uns ber Berausgeber, ber mit febr anertennenswerther Borficht in die früheren Banbe ber Correspondeng nur Stude aufgenommen, von benen authentische Copien ibm vorgelegen, teine Austunft barüber, auf welche Beise und zu welcher Reit bie fragliden Briefe in ben Besit bes genannten herzogs gelommen; interessant ift jedenfalls, daß 1854 Lavallée selbst öffentlich bedauert, es sei ibm nicht gelungen, authentische Copien ber gedachten Briefe aufzufinden, von benen bisber nur offenbar gefälschte Abschriften befannt geworben. ware es nicht, daß diese Rotig Lavallees einem Salfcher die erfte Beranlaffung geboten, Die vermißten Briefe zu fabriciren; bag wir es bier wieber mit einem Erzeugniß ber rubrigen frangofischen Autographenfabrit gu thun, bafur icheint in ber That Alles ju fprechen. Aufmertfam gemacht burd Biberfprude, Die fich swifden ben Angaben ber Briefe und bem außerft juverlaffigen Journal von Dangeau finden, bat neuerdings herr Grimblot in, wie uns scheint, völlig überzeugender Beise bargethan, daß die mehrerwähnten Documente falfch; wir verweisen unsere Lefer auf die intereffanten Ausführungen, Die er guerft im Temps vom 13. Auguft (n. 2286) und sobann bebeutend erweitert in einer eigenen Brofcure -Les faux autographes de Mme. Maintenon. Paris 1867, Germer Baillière - veröffentlicht.

Es erscheint passend hier eine Rotiz anzuschließen über ben Streit,

ber in ben legten Bochen bie wiffenschaftliche Welt von Baris in gerecht: fertigte Aufregung verfest. Gs banbelt fich babei ebenfalls um bie Cotbeit von Brieficaften bes 17. Jahrhunderts, junadft um Briefe und Rotizen Bascals, fo wie um Briefe Rewtons, Die ber frangofischen Alabemie in verschiebenen Sitzungen bes Juli b. 3. von einem ihrer Ditglieber, hen. Chasles vorgelegt und in den Comptes Rendus (T. 65, n. 3 ff. p. 95 ff.) publicirt find. Diefelben enthalten Mittheilungen von außerstem Jutereffe fur bie Geschichte ber Raturmiffenschaften; wie herr Chasles ausgeführt, ergiebt fich aus ihnen, daß nicht Remton, fonbern Bascal bas wesentlichfte Berbienft fur bie Auffindung bes Gefetes bas Schwere zuzuschreiben. Sofort nach ber Bublication biefer Documente haben fich indeß Zweifel gegen ihre Echtheit erhoben. herr be Faugere, ber jur Restitution bes Tertes ber pensées von Bascal bas von diesem felbft geschriebene Manuscript benutt, erflatte, die Schrift ber angeblich von Bascals hand geschriebenen Briefe sei nicht bie handschrift Bascals (C. R. 1. c. 202); als ibm Sr. Chasles weitere Dittheilungen aus feiner Sammlung gemacht, u. A. Die Briefe von zwei Sowe stern Bascals ibm vorgelegt, behauptete er ferner, daß die angeblich von Bascal und von seinen beiben Schwestern geschriebenen Briefe von einer und berfelben hand abgefaßt seien (C. R. 1. c. 455). Ebenso entschie ben bat fich gegen bie Cotheit Berr Benard aus Evreur ausgesprocen (C. R. l. c. 203); er betonte, daß die Briefe mahrscheinlich englischen Ursprungs; aus lexicographischen Grunden bat Sr. Littre Zweifel erboben (Philosophie positive 1867 n. 2 p. 328). Richt minder schwer wiegende Bebenten murben von englischen Gelehrten geltend gemacht, von Brofeffor A. be Morgan und R. Grant, sowie von bem Biographen Remtons, Sir David Brewfter. (Bgl. Athenaum n. 2077 ff. Times v. 20. September 1867 und C. R. l. c. n. 7 u. 14.) Letterer bob u. A. bervor bag von Beziehungen swifchen Rewton und Bascal uns abfolnt nichts befannt, daß Bascal unmöglich einem damals 11jabrigen Anaben in ber Beise geschrieben, wie er unsern Briefen jufolge Remton gegenüber gethan, bag biefer bamals fich mit burchaus, anberen Dingen beschaftigt als ben Studien, die er nach unsern Briefen ju biefer Beit getrieben haben foll. Unter ben fraglichen Documenten befindet fich auch ein Brief von Rewtons Mutter, Anna Apscough, an Bascal, worin fie ibm für die Freundlichkeit dankt, die er ihrem Sohn erzeigt; allein Newton

war taum 4 Jahre alt, als feine Mutter ben genannten Ramen mit einem neuen, Sanna Smith, vertauschte. Bir wiffen von Rewton selbft, baß er frangofisch geschriebene Sachen nur bas Worterbuch in ber Sand ju lefen vermocht, und nun foll er an Bascal nicht englisch ober lateinisch, fonbern frangofiich geschrieben baben. Allen biefen Bebenten gegenüber wiederholte Gr. Chasles ftets auf bas Neue Die Berficherung ber Echtheit seiner reichen Autographenschäße — es befinden sich darunter fast 500 Briefe Bascals, außerdem mehr als 100 Briefe von Remton, Leibnis u. A. -; er ftellte ihre vollftanbige Bublication in Ausficht, verharrte aber leiber über ben wichtigften Buntt in unerschutterlichem Schweigen, über bie Frage nämlich, wie die fraglichen Documente in feinen Besit getommen. Raturlid, bag er immer bringenber aufgeforbert worben, biefes Schweigen ju brechen; fo besonders lebhaft von herrn Libri. In Baris mar bas Berücht verbreitet, Die angezweifelten Briefe ftammten von teinem Anderen als von Libri; daraufbin erklarte biefer, er babe bie von Chasles publis cirten Documente sofort als Falfdungen ertannt, bewies durch ein beigefügtes Schreiben bes Brof. A. be Morgan, bag er felbst biefen zuerft auf ein Indicium fur bie Unechtheit ausmertsam gemacht, und protestirte in ben entschiedensten Ausbruden bagegen, baß man ihm aufburbe la responsabilité de ces absurdes et sottes falsifications. (Bal. auch Athenaum n. 2081.) Das unfraglich Wichtigste, wie uns scheint, für die Erledigung ber Frage ift in ber allerletten Beit in England geschehen. or. Chasles, ber von vornberein mit febr anerkennenswerther Liberalität jedes Stud feiner Sammlung jeder wiffenschaftlichen Brufung gur freien Disposition gestellt, sanbte mehrere seiner Autographen Remtons über ben Ranal an Sir David Bremfter und an Professor Birft. Der Erftere legte Die ihm übermittelten Briefe verschiedenen Rennern der Newtonschen Sandforift, u. A. bem Borftand ber Manuscriptensammlung bes Britischen Museums, Mabben vor; ibr einstimmiges Berbict erging babin, die Schrift ber ans geblichen Autographen fei nicht bie Sanbidrift Remtons. (Atbenaum n. 2083 u. C. R. l. c. n. 14.) Und ju bemfelben Resultat gelangte Brofeffpr Birft binkotlich ber ibm überfandten Documente. Aber es ergab fich noch Beiteres. Aufmertfam gemacht burch bas baufige Bortommen bes Ramens Desmaizeaux in den von Chasles publicirten Documenten untersuchte man ein Wert biefes im 3. 1720 in die Royal Society aufgenoms menen Gelehrten: Recueil des diverses Pièces sur la Philosophie, la Religion etc. par Leibnitz, Clarke, Newton etc.; dabei entdeckte man, daß 3 von den 5 an hirft überschicken Autographen wörtliche Copien einzelner Stellen aus Desmaizeaux französischer Uebersehung dreier ursprünglich von Rewton englisch geschriebener Briese seine. Auch ein vierztes angeblich Rewtonsches Autograph sand sich in dem genannten Werte wieder; es entpuppte sich als ein Ausspruch von Clarke in einer von ihm mit Leibniz gesährten Correspondenz, von welcher Desmaizeaux nur eine französische Uebersehung in sein Rooueil ausgenommen. (Times v. 1. Okt.) In der That scheint es uns, als sei durch diese Entdeckung die Frage ersedigt; hier ist ein Cindlick sogar in die Wertstätte des Fällschers gewonnen, und wir gestehen, auch die neuesten Aussührungen von Hrn. Chasles (in der Sitzung der Akademie vom 30. Sept. C. R. 1. c. n. 14) haben uns die Ueberzeugung nicht zu nehmen vermocht, daß es sich dier allerdings um eine Källschung dandelt.

Zum Schluß noch zwei Worte über eine britte Autographenfälschung. Es sind kurzlich in Frankreich 16 Briese von Madame Elisabeth an die Marquise von Raigecourt verkauft; in einem Eingesandt des Journal des Debats vom 22. Sept. erklärt nun der Sohn der Letzteren, nach genauer Bergleichung der in seinem Besitz besindlichen Briese von Madame Elisabeth an seine Mutter, von den erwähnten 16 Autographen seien unzweiselhaft 13 falsch. pp.

Bon Herrn G. B. Bie ussel eur werden wir ersucht, die Ausmerksamteit unserer Leser auf zwei neue wichtige Bublicationen zur Geschäfte Itasliens zu lenten, die solgenden Litel tragen: I capitoli del commune di Firenze. Inventario e regesto. Tom. I. Firenze 1866 und: I diplomi Arabi del R. archivio Fiorentino, testo originale con la traduzione letterale e illustrazioni di Michele Amari. Appendice. Firenze 1867.

Außerbem geht uns folgende Anzeige gur Beröffentlichung ju :

La Revue des Questions historiques ouvre sa deuxième Année par une Livraison où nous remarquons les travaux suivants: I. Alesia, son véritable emplacement, par M. Anatole de Barthélemy. — II. Galilée, son procès, sa condamnation, d'après des documents inédits, par M. Henri de l'Epinois. — III. Le Caractère de Louis XV, par M. G. du Fresne de Beaucourt. — IV. Louis XVI et le Serrurier Gamain, par M. J. A. Le Roi. — V. Polémique: Jérusalem et le Golgotha, par Mr. l'Abbé Coulomb et Anatole de Barthélemy. — VI. Mélanges. — VII. Courrier Anglais, par M. Gustave Masson. — VIII. Courrier Italien, par Mr. César Cantû. — IX. Chronique, par M. Léon Gautier. — X. Revue des Recueils périodiques, par M. M. Fr. de Fontaine et H. de L'Epinois. — XI. Bulletin bibliographique, Compte rendu de cinquante ouvrages historiques.

## VIII.

## Beitrage zur Burdigung ber ungarifchen Gefcicht=

Bon

## Mleganber Blegler.

II.

Der Zeitabschnitt, welcher von bem Tobe Georg Rafocgis II im Jahre 1660 bis jum Frieden von Szatmar im Jahre 1711 reicht und burch bie langen Türkenkriege, burch beständige Erschütterungen im Innern und die heftigften Rampfe um die Berfaffung bezeichnet wird, mar auch auf die Bestaltung ber ungarischen Geschichtschreibung von großem Ginfluffe. Das Beifpiel bes Cardinals Bagmany hatte gezeigt, wie wichtig und bebeutsam es für bie Intereffen ber tatholischen Rirche fei, fich ber beimischen Sprace zu bedienen, und man fing baber an auch bie Lanbesgeschichte in popularer Beife gu behandeln. So ericien im Jahre 1660 ju Wien eine Chronik in magparifder Sprace. Ihr Berfaffer mar Bregorius Bettho. über beffen Lebensstellung ich nichts aufzufinden vermochte. Selbft ber Jesuite Andreas Spangar, ber späterhin diese Chronit fortsette, fagt bloß, daß derfelbe mahriceinlich bald nach 1626 geftorben fei. Ohne Zweifel gehörte er zu der angesehenen gleichnamigen Familie, deren Blieber fich jederzeit durch Anhanglichkeit an das habsburgifde haus, fowie durch ihren Gifer für die romifch-tatholische Rirche bemertlich machten. Die Chronit felber ift von bochft einfachem Gefüge.

16

Auf einem einzigen Blatte schickt ber Verfaffer ben Ueberblick bon amolf großen Beltbegebenheiten voraus, bon ber Eroberung bon Eroja bis jur Erhebung bes Auguftus. Dann folgt auf einem anderen Blatte bas feltsame Privilegium Alexandri Magni, regis Macedonum, Sclavis et eorum linguae concessum, bas in Constantinopel irgendwo aufgefunden worden sein soll, und allerdings in ungludlich nachgeahmtem byzantinischem Stile verfaßt ift. Bon ben brei Abschnitten, in welchen bie ungarifche Geschichte erzählt wird, baben bie beiben erften über bie arbabifden Ronige und über bie Ronige aus gemischten Saufern für heute teine Bebeutung mehr. Es sind zusammengebrängte Auszüge, meift aus Bonfini, auch als Auszüge nicht zum Beften gelungen, oft mit falfchen Zeitbeftimmun= gen, felbst mo jener fie richtig angegeben bat. Sicherer wirb ber Berfaffer in der habsburgifden Beriode, wo Iftvanfi fein Führer ift; bleibenden Werth aber hat nur bie Erzählung ber Ereignisse aus bem ersten Biertel des siebzehnten Jahrhunderts, die er als Augenzeuge oder mindestens als Zeitgenoffe ichildern tonnte. hier hat er über bie fiebenburgifden Fürsten und namentlich über Gabriel Bethlen und seine Zeit manche Züge und Thatsachen aufbewahrt, die auch jest nicht übersehen werden burfen. Der tatholische Standpunkt bes Berfaffers ift unvertennbar; boch wird berfelbe im Bangen mit Schonung burchgeführt. Im Widerspruche damit fteben bloß einzelne Stellen, welche ben Ginflug einer fremden Sand bermuthen laffen. Annahme ift um fo gerechtfertigter, wenn es mit ber Angabe Span= gars über ben Tob Betthos seine Richtigkeit hat, ba in diesem Falle Die Berausgabe bes Buches, welche erft im Jahre 1660 erfolgte. nothwendig von einem Anderen beforgt werden mußte. Diefer erfte Abbrud mar mir nicht zur Hand, und so bin ich ganglich auf die ameite Ausgabe von 1729 1) verwiesen. hier lefen wir nun ba, wo die Erzählung von Bocstap beginnt, eine mit NB. bezeichnete Einleitung, welche bie bamals für die Bertreibung ber Türken hochft gunftige Lage der Dinge klar zu machen sucht und die Berfaumniß biefer Gelegenheit ben verblendeten Leidenschaften ber Führer bei= mißt. 3mar giebt ber Berfaffer au, daß Bafta burch fein unber=

<sup>1)</sup> Petthö Gergely, rövid magyar kronika. Cassán, 1729.

antwortliches Benehmen die Erbitterung des Bolkes herborgerufen habe, gleichwohl wirft er die Hauptschuld auf Bocstan, den er einen verfluchten Menschen und Sohn bes Berberbens nennt. "O möcker boch dieser unselige Berberber seines Baterlandes und Rerftorer feines Bolfes - so schließt bie Stelle - jugleich mit Georg Bafta, ber bagu bie Beranlaffung gab, nie geboren fein!" Gine ebenfalls mit NB. bezeichnete Apostrophe ähnlichen Inhalts findet sich beim Tobe Bocstays. Zwischen beiben Bergensergiegungen liegt nun aber eine Darftellung, die fich burch ihre Ruhe bemertlich macht und fast unwillfürlich das große organisatorische Talent Bocstaps bor uns erscheinen läßt. Gin Zwiespalt wie ber, daß man zuerst die Thatfacen mit Unparteilichteit barftellt, und fodann bie Wirtung berfelben burch finnlose Ausfälle ju vermischen sucht, ift in ber Seele eines und beffelben Menichen nicht wohl bentbar. Man barf baber voraussegen, daß menigstens die Ausgabe von 1729 burch einen übereifrigen Reloten, wenn auch auf febr plumpe Weise, für bas lefebegierige Publikum zugestutt worden ift.

Dies wird durch die Art und Weise, wie Bettho überhaupt fortgefest murbe, beinahe jur Gewißheit. Schon im Jahre 1702 veranftaltete nämlich ber fiebenburgifche Rangler Graf Ralnoti eine neue mit einer Fortsetzung versebene Ausgabe, von der ich indeffen teine Ginficht nehmen tonnte. Es folgt hierauf die fo eben angeführte von 1729, welche zu Raschau, einem der damaligen Hauptfite bes Resuitenordens, veranstaltet murbe. Endlich fdrieb auch ber Refuite Anbreas Spangar eine Fortfekung 2), Die uns völlig in die gehässige, fast gemeine Tendenz dieser Art von populärer Geichichtschreibung einweiht. An die Gintheilung von Bettho anknupfend hat er noch brei weitere Abschnitte hinzugefügt, in welchen die Geschichte vom Jahre 1627 bis jum Jahre 1732 fortgeführt wird. In diefer Darftellung fieht fast aus jedem Blattmintel der Relote bervor. Weit entfernt die Wahrheiten der tatholischen Kirche zu vertheidigen — welcher noch fo eifrige Protestant durfte diefes Recht dem überzeugungstreuen Ratholiken bestreiten wollen ? — verherrlicht er in eigensüchtiger

<sup>2)</sup> Spangar András, Jesuvita, a magyar kronikának, a' mellyet elsőben megirt Petthő Gergely etc. Cassán, 1734.

Beise ausschließlich seinen Jesuitenorden, überschüttet ohne deutlichen Beweggrund die Andersdenkenden mit Schmähungen und Berdach= Mungen und brudt fo feinem Beifteserzeugniffe ben Stempel tleinlicher Gehäffigkeit auf. Für bie Unfichten ber formlich anertannten ebangelischen Rirchen bat er nur ben Namen Regerei, für ihre Bekenner ben ber Reger. Darum berichtet er von dem Cardinal Baamany blog, mas berfelbe gur Aufrichtung ber Gefell= schaft Acfu gethan; barum wird ber fündige Leib Gabriel Bethlens von dem Feuer bes heiligen Antonius verzehrt, und bas Andenken bes wieder betehrten Frang Nabasbi gesegnet, ber in seinem gottes= fürchtigen Feuereifer die gange Regerei mit Stumpf und Stil ausgerottet haben wurde, wenn man ihn nur hatte gewähren laffen. Dagegen wird ber zum Schute ber Protestanten aufgerichteten Staatsverträge mit teiner Silbe gebacht. Den einzelnen Capiteln find häufig kleine Bedichte beigegeben, burch welche bem vorausgeschickten Inhalte in saftigen Worten Nachdrud gegeben wird. Ungehängt find diefer Chronik allerlei nugbringende Mittheilungen. ein dronologischer Ueberblid ber Regierung Stefans bes Beiligen, gang insbesondere aber die Ermahnung beffelben an feinen Sohn Emerich, bamit - wie Spangar fich ausbrudt - die Regerei baraus erkennen moge, wie weit fie fich von den Absichten des beiligen Ronigs verirrt habe. Sodann folgt bas Bergeichniß ber bon Stefan ernannten Erzbischöfe und Bischöfe, und endlich eine Chronit ber ungarifden und siebenburgifden Reger mit einem langen Gundenregifter berfelben bis auf bas Jahr 1732 herab. "Gebe Gott!", fo foließt Spangar biefen Bericht, "bag in Ungarn forthin nur Ein Glaube, Gine Beerde und Gin Birte fei!" Bum Schluffe verweift er ben Lefer auf seine "ungarische Bibliothet", worin er gar viele andere icone und nüpliche Dinge finden werde.

Wahrscheinlich ist damit das Buch gemeint, welches Spangar im Jahre 1738 erscheinen ließ \*). Auf den ermüdend langen Titel besselben folgt eine phantastische Widmung an Stefan den Heiligen,

<sup>3)</sup> Spangar András, Jesuvita, magyar kronika diszessen és rövédeden elő adván etc. de leg föképpen a' Magyarok bibliotekajával etc. Kassán, 1788.

burch beffen wirksames Gebet er einst gemeinschaftlich mit ihm in die ewige Berrlichkeit einzugeben hofft. In einem bodft magern Capitel spricht er bon einigen ungarischen Buchern und in einem nicht minder durftigen über die alte Geographie Bannoniens. Dann giebt er neben Anderem die Reihenfolge ber Ronige, ihrer Palatine, sowie der siebenburgischen Fürsten. Er erzählt Giniges von der Religion ber alten Ungarn, ihrer Rleibung und Bewaffnung, von Befeten, Bauwerten und Müngen. hieran foließt fich bas Gerippe einer weltgeschichtlichen Tabelle bes Alterthums von ber Erschaffung der Welt bis auf die Geburt der heiligen Jungfrau Maria. Ausführlich behandelt Spangar die Geschichte diefer Letteren, sowie bes ihr in Ungarn gewibmeten Dienstes, und auch dies wieder um ben Retern die Schamrothe in bas Beficht zu treiben. Den Schluft biefes bunten Gemisches bilbet eine giemlich ausführliche, nach ben Anichauungen ber Gefellicaft Jefu gurechtgefeste Chronit bes ungarifden Boltes, in welcher firdengeschichtliche Notizen und Nachrichten bon flofterlichen Stiftungen bie Sauptrolle fpielen. Dies shngefahr war ber Inhalt bes encyclopabifden Bausbuches, welches nach der Meinung bes Paters Spangar ben Ideenfreis eines gottes= fürchtigen Ungars ausfüllen follte. An braftischem und berbem bumor fehlte es diefen Erguffen feineswegs; fonft aber mirtten fie wie einlullender Zaubertrant, beförberten die Bersteinerung der öffentlichen Zuftande und betrogen bamit Bolfer und Regierungen auf gleiche Beise. Man tonnte troftlos werden über die obe Unfruchtbarteit biefer Bolksliteratur, wie fie Ungarn bamals zu ertragen hatte, wenn nicht bereits eine mächtige Gegenströmung sich bon allen Seiten bemerklich gemacht hatte, wenn nicht gerade in bemfelben Augenblide, als Pater Spangar sich am Unfinnigsten gebärdete, die wiffenschaftliche Behandlung ber ungarischen Geschichte in ficherer Stufenfolge angebahnt gemesen mare. Wir muffen, um biefe Entwidelung in ihrem inneren Zusammenhange zu begreifen, nothwendig wieder einige Schritte rudwärts thun.

Für die allgemeine Geschichte und namentlich für eine eblere populäre Behandlung berselben geschah allerdings sehr wenig, obschon es ben protestantischen Schriftsellern wohl angestanden hatte, gerade auf diesem Gebiete ben jesuitischen Bestrebungen die Spite

au bieten. Seit heltai findet man aber taum bie Spur einer folden Richtung, und es läßt fich nicht verkennen, dag bas protestan-Miche Leben in Ungarn mabrend der zweiten Salfte des fiebzehnten Sahrhunderts aus feinem Zusammenhange geriffen und innerlich gebrochen mar. 3mar erschien im Rahre 1692 au Debreegen ber Abriß einer ungarifden Befdichte bon Paul Lifannai, aber biefes kleine und unbedeutende Buch scheint jene Thatsache eber zu bestätigen als zu widerlegen. Ich tonnte baffelbe nicht aus eigner Anschauung tennen lernen, ba das auf der Befter Afademie befindliche Exemplar 1) als Unicum aufbewahrt wird, und war baber auf dasjenige beforantt, was Andere barüber fagen. Der Berfaffer nennt fich einen Soulmeister in Debreczen und mar Calvinift. Sein Beschichtsbuch beginnt mit bem Jahre 268 und ichließt mit ber Krönung Mathias hungadis im Jahre 1464; es lagt alfo gerade benjenigen Zeitraum ber ungarischen Geschichte unbeachtet, in welchem ber protestantische Standpunkt hatte geltend gemacht werden tonnen. In Bezug auf bie Urgeschichte bes Boltes fteht übrigens ber Berfaffer auf bem Boben aller Arrthumer ber früheren Zeit. Er halt die hunnen geradezu für Magparen und erzählt von Jornandes, einem griedifden Geschichtschreiber und Rathgeber bes Belifarius, bag er aus Dag bie Ungarn angeschwärzt habe; überbies seien die Borfahren Attilas, welcher als Sohn bes Benbegug Ronig ber europäischen Tataren mar, nicht aus bem nördlichen, sonbern aus bem füblichen Afien gekommen. Dehr als die Salfte ber Chronik beschäftigt fic mit ber Geschichte ber hunnen und Abaren. Aus ben bort gusam= mengestellten Thatsachen erfahren wir, daß Arpad im Jahre 744 über 210,857 Tataren berrichte und daß er im Jahre 748 nach Siebenburgen tam, wo bereits Zigeuner und Sachsen wohnten. Die Geschichte ber Eroberung wird weitläufig erzählt, ber Zeitraum von Stefan bis auf Johannes Hunnadi bagegen auf dreißig Seiten abgefertigt und zum Schluffe noch Einiges von Ronig Mathias be-

<sup>4)</sup> Lisznyai Kovács Pál, Magyarok krónikája, melly befoglal etc. Debretzenben 1692. Ich bin zunächst ben Angaben Paul Hunfalvys gefolgt; boch ist auch zu vergleichen: Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete in Budapesti szemle, 1858, IV, 896 u. w.

richtet. — Lisznyais Buch war, wie man sieht, nur ein armlicher Rothbehelf, und Heltai blieb noch immer bas beste geschichtliche Bolksbuch ber Magyaren.

Beigte nun die ungarifde Siftorie in bem bezeichneten Beitraume eine große Armuth an Werten über die allgemeine Geschichte bes Landes, fo mar fie um fo reicher an folden über einzelne Zeit= raume und Landestheile und besonders an geschichtlichen Dentwürbigfeiten, welche die Zeitereigniffe unter ben verschiebenften Befichtspuntten beleuchteten. Auf bem ersten diefer Bebiete muß junachft Ambrofius Somogni genannt werben. Mus angesehener und wohlhabender Familie abstammend wurde er ohngefähr um das Sahr 1564 geboren und erhielt, als Brotestant erzogen, eine aute flassische Bilbung. Später wirfte er als Rotar bes Inner=Szolnofer Comitates. Als der wetterwendische Sigmund Bathori ben letten Berfuch unternahm fein verlorenes Fürstenthum wieder zu gewinnen, entichied fich ber Rampf gerade in biefer Begend. In bem Treffen bon Gorofio wurde Mofes Szefeln, Bathoris Feldherr, am 3. Auguft 1601 bon ben Raiferlichen ganglich gefchlagen, und Somogbi fah fich mit Anderen genothigt fein Beil in ber Flucht zu fuchen, die ihn zulett in das entfernte Biftrit führte. Dort zu einer unfreiwilligen Muße verurtheilt und bes größeren Theiles seines Bermogens beraubt, wendete er fich mit boppeltem Gifer bem Studium ber Geschichte zu; "benn obicon ben Sterblichen", so fagt er selbst in der Borrede, "die Renntnig aller Wiffenschaften nüglich und angenehm ift, so halt man boch insgemein die Renntnig geschichtlicher Dinge für die nüglichste und angenehmfte jugleich". Er unternahm eine Darftellung der Zeitereigniffe mit besonderer Rudficht auf Siebenbürgen und zugleich mit einer Uebersicht des denselben voraus= gehenden Zeitraumes. So entstand sein Buch, welches mit bem Tode Mathias Hungadis anhebt und mit dem Jahre 1604 abfoließt. In dem letteren Nahre wurde es auch vollendet, und erft später fügte er noch einen Bericht über bas Jahr 1605 hinzu. Die Beit, mahrend welcher er seine Aufgabe löste, war demnach eine knapp augemessene, und daß er sie trot der Beschränktheit der hilfsmittel, welche ihm seine Lage auferlegte, bennoch ju Stande bringen konnte, wird nur baraus erflärlich, bag er icon feit langerer Beit, wie er

felber anbeutet, Sammlungen über seinen Gegenstand angelegt hatte. Für die frühere Zeit benutte Somogni außer einer Reihe kleinerer Schriften gang vorzüglich die geschichtlichen Arbeiten Johannes 3fambotis und Baolo Giovios, obicon er jenem eine parteiische Borliebe für Desterreich, biesem Berwirrurg in Ramen und Orten vorwirft. Den späteren Zeitraum tannte er aus eigener Anschauung, und man barf fein Wert von bem Jahre 1588 hinweg als brauchbare zeitgenöffische Quelle betrachten. Rur felten geht er in bie inneren Ruftanbe bes Landes ein; aber bie Erzählung ber außeren Thatfachen ift überfichtlich und flar. Da bas Buch Somognis alsbald nach feiner Bollendung bei bielen angesehenen Mannern Siebenburgens Theilnahme fand, fo icheint daffelbe icon fruhe handidriftlich berbreitet, und noch bon Iftvanfi für ben Schluß feines Bertes benutt worden zu sein. Wenigstens ftimmen gange Abschnitte bes Letteren mit ber Darftellung bei Somoghi beinahe buchftäblich überein, und die leitende Sand Iftvanfis zeigt fich nur darin, daß er einzelne Stellen über firchliche Gegenftande befeitigte, die feiner Rich= tung nicht entsprachen, und in gleichem Sinne fleinere Bufage binzufügte. Somogpi blieb bis in den Anfang dieses Jahrhunderts ungedrudt, und als Eber die Beröffentlichung beffelben unternahm5), konnke die ursprüngliche Handschrift des Verfassers nicht mehr aufgefunden merben. Der Berausgeber hat das erfte Buch des Beichichtschere mit fritischen Anmerkungen begleitet, die, obicon fie felber öfters ju neuer Rritit berausfordern, für die Beurtheilung ber Geschichtschreibung jener Zeit manches schätbare Material ent= balten.

Bon weit borzüglicherem Werthe und schon durch die äußere Lebensstellung wie durch die Bildung des Verfassers innerlich berechtigter ist das Wert, welches Johannes Bethlen der Nachwelt hinterlassen hat. Die Schilderung der Wirksamkeit dieses Mannes müßte zugleich den größeren Theil der gleichzeitigen Geschichte Siebenbürgens umfassen; ich begnüge mich daher mit den nachfolgenden Andeutungen. Johannes Bethlen gehörte einer der vornehmsten

 <sup>5)</sup> Ambrosii Simigiani historia rer. ungar. et transsilv. in:
 J. C. Eder, Scriptores rerum transsilv. II. 1 u. 2. Cibinii, 1800 & 1840.

Familien Siebenburgens an und war im Jahre 1613 geboren. Er fab und fannte noch perfonlich ben Fürften Gabriel Bethlen, ber ben hoffnungsvollen Anaben in seine besondere Bunft genommen batte, und leistete bierauf unter Georg Ratoczi I die ersten öffent= lichen Dienste. Im Berlaufe bes polnischen Feldzuges, welchen Georg Ratoczi II unternahm, war er eine Zeit lang Befehlshaber bon Aratau, und tehrte von dort aus mit seinen Truppen wohlbehalten in die Beimath gurud, mabrend der Fürft felber erft nach Berluft eines trefflich ausgerufteten Beeres und nach Berruttung aller ftaatsrechtlichen Berhältniffe Siebenburgens ben vaterlandischen Boden wieder betreten konnte. Sofort entspannen fich die Berwürfniffe amifden biefem und Achas Barcfai; Johannes Bethlen ftellte fich auf Die Seite des Letteren, da er die Unhaltbarkeit der Stellung Ratoczis erkannte. Nachdem diefer in ber Schlacht bon Ghalu am 22. Mai 1660 seinen Untergang gefunden hatte, erhielt Barcfai in Johannes Rement einen neuen gefährlichen Gegner. wurde in alle diefe wechselvollen Ereignisse verwidelt. Bon Remeny burch Gewaltmittel genothigt in beffen Dienfte zu treten, erhielt er aulest, nachdem auch biefer Thron und Leben verloren hatte, unter Michael Apaffi I das wichtige Amt eines siebenburgischen Ranglers. Lange Zeit hindurch behauptete er fich unter den leibenschaftlichen Umtrieben, welche an bem kleinen fiebenburgischen Sofe unaufhörlich fortwucherten; doch konnte auch er zulett den Anfechtungen seiner Reider nicht entgeben. Politische Berfolgung verbitterte die letten Jahre seines Lebens, bas er nach langen forperlichen Leiben am 28. Hornung 1678 beschloft. Die Undarteilichkeit seines Wefens, Die Chrenhaftigteit seines Charafters und feine aukerordentliche Beschäftstüchtigkeit wurden indessen auch von den Gegnern anerkannt; seinen humanen Sinn aber bethätigte er durch gemeinnützige Un= ternehmungen ber edelsten Art. Er bob und unterflütte die öffent= lichen Schulen von Marosvafarhely und Enped; diejenige von Ubvarhely grundete er aus eigenen Mitteln. Trot seiner vielfach zerstreuenden Geschäfte entsagte er gleichwohl ben wissenschaftlichen Studien nicht, und widmete ihnen die stillen Stunden der Racht.

Wenn es bei folder Burbe bes Lebens überhaupt fcwer mar, ein geschichtliches Wert zu verfaffen, so erregt es um so mehr unsere

Bewunderung, wenn wir feben, in wie turger Zeit und wie bortrefflich Bethlen fich biefer Aufgabe entledigte. Schon im Jahre 1663 veröffentlichte er fein Bert: "Bier Bucher fiebenburgifcher Befcichte" 6), welches die Ereigniffe vom Tobe Gabriel Bethlens binmea bis jum Sabre 1663 umfaßte. Er war barin junachst ber Aufforberung bes Fürsten Apaffi nachgekommen, jugleich mit ber Absicht zu einer unbefangenen Beurtheilung ber bamals fo bochft eigenthumlichen Lage bes flebenburgifden Staates auch in europäischen Rreifen beizutragen. Die große Schwierigkeit über bie Thaten ber Zeitgenoffen zu sprechen, fühlte er lebhaft. "Aber ich febe nicht ein", fo fagt er in ber Widmung an Apaffi, "warum ich zaudern follte, basjenige mahrheitsgetreu ju erörtern, mas Andere ju fagen ober au thun nicht errotheten. Denn wer fagt ober thut, was ihm immer beliebt, ber muß auch horen und erfahren, was ihm nicht ge= fällt". Der nächfte Borgug feines Buches befteht in ber gleichmäßigen Bewältigung feines Materials, und in ber Sicherheit, worin er ben Faden der Entwidelung in feiner Sand behalt. Die unerschütterliche Rube der Erzählung erinnert an antite Mufter, und es widerspricht biesen nicht, wenn sie wie bei ber Mittheilung offentundiger Verbrechen jumeilen bis jur Ralte binüberftreift. Ueberhaupt hutete fich Bethlen febr in die geheimen Beweggrunde ber Meniden einzugeben; er ichien ber Anficht zu huldigen, daß die Bechselfälle bes Lebens weit meniger ber Absichtlichkeit ber Ginzelnen, als bem Busammenftoge ent= gegengesetter Bestrebungen beizumeffen seien. Die Charattere werben burch furge, aber meift hochft gewichtvolle Bezeichnungen verbeutlicht. Bei folden Borgugen bleibt Bethlen für ben von ihm ausgemählten Abschnitt ber fiebenburgischen Geschichte bas Sauptwerk, obicon neben ihm auch Szalardi nicht entbehrt werden fann. Iftvanfi bat ben weiteren Besichtsfreis bor bemselben voraus, fteht aber in politi= ichem Gernblide weit hinter ihm gurud.

Am Schluffe feines Bertes berfprach Bethlen auch noch bie

<sup>6)</sup> Rerum transilvanicarum libri quatuor etc. Authore Ioanne Betlenio. Anno salutis 1663. Diese erste in Szeben (hermannstadt) erschienene Ausgabe scheint selten geworben zu sein; boch wurde bas Buch später zu wiederholten Malen abgebruckt.

späteren Ereigniffe zu schilbern. Dieses geschah in ber That bom Jahre 1663 an bis jum Schluffe bes Jahres 1673; aber jur Beröffentlichung feiner Aufzeichnungen gelangte er nicht mehr. Erft ein Nahrhundert nach seinem Tode beförderte Alexius Horangi Dieselben zum Drude 7); nur laffen uns seine Erläuterungen böllig im Dunkeln, ob das bei dem faiferlichen Hoffammerrathe von Ruftenfeld aufgefundene Manuscript Bethlens eigenhändige Schrift oder bloge Abfdrift gewesen sei, wiewohl Form und Inhalt burchaus bas Geprage ber Echtheit an fich tragen. Außer einzelnen fertigen Abschnitten besteht das Buch aus einer Reihe abgeriffener, aber in Bezug auf die Gegenstände forgfältig ausgearbeiteter Notizen, beren Ueberarbeitung zu einem ausammenbangenden Gangen ber Berfaffer fich porbehalten hatte. Die Gile, mit welcher ber vielbeschäftigte Staats= mann in freien Augenbliden biese Aufzeichnungen beforgte, beweift ber ungarifche Curialftil, welcher hier viel unbewachter hervortritt, als in bem früheren Werke. Balb begegnen wir dronitartigen Erzählungen, in benen ohne innere Berbindung von einem fremdartigen Gegenstande jum anderen übergegangen wird, balb vereingelten Bemertungen in Form eines Tagebuches, bald endlich ausführlichen Berichterstattungen über biefe ober jene Borfalle, welche Bethlen nach mundlichen Mittheilungen entworfen batte. Bichtig find die gablreich eingeschalteten Attenftude, befonders aber die diplomatischen Berhandlungen mit ber Pforte, und bas Bange bilbet ein bem Geschichtforscher unentbehrliches Material.

Gin Geschichtswerk nach umfassenberem Plane lieferte Wolfgang Bethlen, ein jüngerer Zeitgenosse bes Johannes, ber einer anderen Linie besselben Geschlechtes angehörte. Er wurde vermuthlich um bas Jahr 1639 geboren, obschon Ginige bas Jahr 1648 angeben ). Den ersten Unterricht erhielt er im alterlichen Hause;

<sup>7)</sup> Historia rer. transilvanic. ab a. 1662 producta et concinnata auctore Ioanne Bethlenio. Recogn. Alexius Horányi. Tom. II. Viennae, 1782-1783.

<sup>8)</sup> Die Gründe, welche Alexander Szilághi für bas erftere Jahr geltenb gemacht hat, icheinen mir überwiegend zu fein. Die Feftftellung bes Geburtsjahres ift aber von Bichtigleit, weil bie Entscheidung ber Streitfrage, ob

٠.,

bort empfing er auch an ber Hand eines hochft gebilbeten Baters, ber mehrere Staatsamter befleibete, die ersten Eindrude, welche bie Richtung feines Lebens bestimmten. Er begeisterte fich für öffentliche und vaterlandische Wirksamteit und nicht minder für bas Stubium ber Gefcichte: beide Riele hingen in seinem Beifte auf bas Engste ausammen. Seine bistorifden Forfdungen verfolgte er unablässig und bedauerte baber aufrichtig, icon im fünfzehnten Sabre feines Lebens aus bem Zusammenhange seines wissenschaftlichen Unterrichtes herausgeriffen worben ju fein. Die bamaligen Wirren bes fiebenburgischen Landes zogen ihn unwillfürlich in den Strudel bes Parteilebens hinein, obicon er in bemfelben einen möglichst unbefangenen Standbuntt einzunehmen suchte. Die Sache Georg Ratocxis II wurde auch von ihm bald aufgegeben, und die carafter-Iofe Sowache Achaz Barcfais bestimmte ibn mit Entschiebenheit auf Die Seite Johannes Remenys ju treten, ber wenigstens ein festes Biel im Auge ju behalten ichien. Als aber auch biefer ju Falle gefommen mar, jog fich Bolfgang Bethlen von ben öffentlichen Angelegenheiten gurud. Mittlerweile suchte Dicael Apaffi burd berfohnliche Magregeln die Gemüther zu beruhigen und die befähigten Manner bes Lanbes in feinen Dienft ju zieben; fo ließ fich benn auch Bolfgang Bethlen wieber zu ben Staatsgeschäften berbei. Er wurde Mitglied des fürftlichen Rathes, versah seit dem Jahre 1675 während ber Erfrantung Johannes Bethlens die Stelle eines fiebenburgifden Ranglers, murbe fobann, nach bem Tobe biefes Letteren, im April 1678 dauernd mit biefer Burbe betraut, und unternahm noch in bemfelben Jahre eine gefandtichaftliche Reise nach Ronftantinopel. Mitten aus biefer Thatigfeit raffte indeffen icon am 20. December 1679 ber Tob ben um fein Baterland hochverdienten Mann in ber Bluthe seiner mannlichen Jahre hinmeg.

Wolfgang Bethlen hinterließ ein in lateinischer Sprache versfaßtes Geschichtwerk, dem er seit Langem alle seine freie Muße gewidmet hatte. Der ursprünglichen Absicht gemäß follte basselbe den

Bolfgang Bethlen wirklich ber Berfasser bes nach ihm benannten Geschichtswerkes sei, zum Theil bavon abhängig ist. (Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténets etc. in Budapesti szemle, 1858, IV 407—408.)

Beitraum bon ber Schlacht von Mohacs hinweg bis auf feine Begenwart umfaffen; Ueberhäufung mit amtlichen Befcaften aber nothigte ihn icon beim Anfange bes Jahres 1609 abzubrechen. Obicon es wie die aulent genannten Werke poraugsweise die fiebenbürgische Geschichte behandelt, so unterscheibet es sich boch von jenen burch zwei wesentliche Borzuge. Einmal betrachtet es bie Ereigniffe in Siebenbürgen unter einem allgemeinen Besichtsbuntte, und bringt Diefelben mit bem Bange ber ungarischen Beschichte in engere Berbindung. Sodann hatte Wolfgang Bethlen in den Berichten ber früheren Chroniften die Widerspruche derfelben sowie ihre Luden erfannt. Er fucte baber aus bem überlieferten Stoffe eine richtige Auswahl au treffen und so die Geschichte auf baltbare Thatsachen zu grunden. Sein Bud zeigt ben erften Anfang eines fritischen Berfahrens, wie es bisher noch nirgends geubt worden mar. Bur Grundlage feiner Erzählung nahm er bas Wert Iftvanfis, bas fich hierfür am Beften eignete; er berichtigte und erganzte indeffen die Darftellung beffelben vielfach durch Auszüge aus anderen Schriftstellern und benutte überbaupt die sammtlichen Quellidriften bes fechszehnten Jahrhunderts bis auf Ambrofius Somogni und Stefan Szamostözi, ben Befdictichreiber bes Fürsten Bocstay. Bo sich Schreibart und Auffassung ber seinigen anbequemen ließen, behielt er ben Wortlaut bei; häufig aber mablte er nur bas Thatlachliche aus und brachte biefes in bie Form, die der übrigen Ginrichtung feines Wertes entsprach. In ben Faben ber Darftellung bat ber Verfaffer nicht ohne fünftlerisches Befdid eine Reihe urfundlicher Belege eingewoben. So reich und mannigfaltig ber zusammengetragene Stoff, so einfach und klar bleibt der Stil; derfelbe bebt die Thatsachen anschaulich hervor und befriedigt Berftand und Bemuth in gleicher Beife. Wären aber auch biefe Borguge nicht, fo murbe bas Wert Wolfgang Bethlens icon beswegen ein bochft verdienftliches bleiben, weil in bemfelben bedeutende Abschnitte aus Geschichtschreibern aufbewahrt find, von denen wir fonft nur noch Bruchftude besiten, ober welche ungebrudt im Berborgenen liegen ober ganglich verloren gegangen find.

Roch in seinem letten Lebensjahre beschäftigte fich Wolfgang Bethlen eifrig mit der Herausgabe seines Buches, und nach seinem plöglich erfolgten Tode sette sein Bruder Alexius Bethlen das be-

ŀ

gonnene Unternehmen fort. Bon Rafchau wurde eine Druderei nach bem Schloffe Rerest geichafft, ber Drud begonnen. Derfelbe fcritt indeffen wegen vieler Abhaltungen des Herausgebers nur langfam por, und aulest machte ber Totolifde Ginbruch im Nabre 1690 ber gangen Sache ein Enbe. Die Druderei mußte nach Szegesbar geflüchtet werben; bie icon gebrudten Eremplare murben nach allen Seiten bin gerftreut; Bolfgang Bethlens eigene Banbidrift ging verloren. Erft hundert Jahre fpater veranstaltete ber Buchhandler Martin hochmeister von Szeben nach einem ber in Rerest gebrucken Eremplare bie Berausgabe ber gebn erften Bucher bes Geschichtwertes, und spater besorgte gofef Bento aus Udvarhely die feche noch feblenden Bücher \*), beren Text er nach mehreren jum Theil mangelhaften Sanbidriften wieber berauftellen fucte. Der Lettere bat augleich in ber Borrebe gu bem fünften Banbe bes Bethlenschen Wertes bie Behauptung, bag bas vorliegenbe Gefdichtswert nicht eigentlich von Wolfgang Bethlen, sondern von zwei bei ihm befindlichen Bolen verfakt worden sei, mit gewichtigen Grunden widerlegt. Auch barf biefe Meinung nach bem, mas Alexander Szilagpi in feiner bereits angeführten Abhandlung noch hinzugefügt bat, wohl als beseitigt betrachtet werden.

Außer diesen Geschichtswerken besitzt die ungarische Literatur aus dem gleichen Zeitraume noch eine Reihe von Denkwürdigkeiten. Ihre Berfasser, meist mithandelnde und hervorragende Staatsmänner, nehmen entweder ihre besonderen Lebensverhältnisse zur Grundlage und gelangen von da aus zu den allgemeinen Ereignissen, oder sie geben von diesen aus und knüpfen die Erzählung ihrer eigenen Schickale an dieselben an. Schriften dieser Art sind schon an sich äußerst schäenswerthe Geschichtsquellen; ihr hervortreten ist aber gerade für die ungarische Geschichte von besonderem Werthe. Auch auf diesem Gebiete hat das kleine Siebenbürgen, besonders der protestantische Theil, verhältnißmäßig die meisten Beiträge geliesert. Die ältesten dieser Denkwürdigkeiten sind diesenigen des Kürsten Johannes

<sup>9)</sup> Die vor mir liegende zweite Ausgabe der vier ersten Bände sührt ben Eitel: Wolfgangi de Bethlen, historia de redus transsilvanicis tom. I—IV. Cibinii, 1782—1785. Dazu sommen: tom. V u. VI. recogn. Iosephus Benkö. Cibinii, 1789—1798.

Remeny, ber nach bem Tobe Georg Ratoczis II eine ebenso ungludliche als zweibeutige Dopbelftellung einnahm, ben Antritt seiner Regierung mit Graufamteiten bezeichnete, und ohne nach irgend einer Seite volles Bertrauen gewonnen zu haben, am 23. Januar 1662 in der Schlacht von Ragpizollos ohnweit Segesvar Tod und Untergang fand. Im Rabre 1607 geboren, fiel feine Rindheit in Die Beiten Gabriel Bathoris. Schon im fechszehnten Jahre tam er an ben Sof Gabriel Bethlens, blieb auch unter Georg Ratoczi I in öffentlicher Thatigfeit, nahm an ber ungludlichen Unternehmung Georg Ratoczis II gegen Polen Antheil, gerieth aber in tatarische Gefangenschaft und tehrte erft gurud, als in Siebenburgen bereits ein offenes Barteigewühl um bie Fürstenwürde begonnen batte. brechen die Denkwürdigkeiten bei bem Regierungsantritte Georg Ratoczis II ab; fie laffen also ben wichtigften Zeitabschnitt in bem Leben Remenps unberührt. Go anziehend es nun gewesen ware, gerade aus feinem Munde bie Brunde feines spateren politischen Berfahrens zu vernehmen, fo bleibt auch bas Borhandene noch banfenswerth. Er fcilbert nach Eindruden und Erzählungen aus ber Rindheit die damals einflugreichen Staatsmanner und Fürsten wie Mofes Szefely, Stefan Bocstay, Sigmund Ratoczi, Balentin Domonnai und Gabriel Bathori, nach eigener Bahrnehmung aber porguglich Gabriel Bethlen, beffen bervorragende Berfonlichfeit tiefen Eindrud auf ihn gemacht zu haben scheint. Am längsten verweilt er, weil babin bie Wirtfamteit feiner mannlichen Jahre fallt, bei Georg Ratoczi I, auf ben er übrigens nicht besonders gunftig zu sprechen ift. Alle diese Schilderungen liefern jugleich für die Renntniß ber bamaligen gefellichaftlichen Buftande, Sitten und Ginrichtungen eine ergiebige Ausbeute, obicon bie Gegenstände, welche ben Fürsten beschäftigen, fich weniger in dem frifchen Leben des Bolfes als in den Rreisen des Sofes und der vornehmen Familien bewegen. Sie betreffen ferner die Regierungsangelegenheiten und politischen Fäden der Zeit, die Remeny oft bis in fleinliche Intriguen binab, überall mit Beift und Scharfblid, aber nicht ohne peffimiftische Anwandlungen verfolgt. Man wurde übrigens aus der gehaltenen und magvollen Darftellung taum die spätere Leibenschaftlichfeit feines Wesens herauslesen können. Nur zuweilen erinnert uns eine biplomatische Kälte, daß er geheime Gedanken zu verbergen im Stande war, und in der Schilderung Georg Rakoczis I ist eine steigende innerliche Verbitterung wahrzunehmen. Kann auch mit diesem Allem noch lange nicht das spätere Auftreten des Mannes begründet werben, so enthalten seine Bekenntnisse doch manchen Fingerzeig, der die Enträthselung seines Scharakters erleichtert. — Die Denkwürdigkeiten Remenys wurden lange nicht der Dessenklichkeit übergeben; doch scheinen sie häusig gelesen worden zu sein, da die nähere Nachforschung zur Renntniß einer Reihe von Abschriften geführt hat. Aus einer solchen gab sie zuerst Karl Rumy, aber mit unzähligen Fehlern, in Druck. Erst Szalay gelang es sie nach der Urschrift zu verössentlichen 10), und die in dieser durch das Verschwinden einzelner Blätter entstandenen Lücken aus der Vergleichung mehrerer Abschriften zu ergänzen.

Bon völlig verschiebenem Bebrage und ungleich größerer Bebeutung für die Geschichte seiner Zeit ift die Selbstbiographie Ri= tolaus Beiblens. Er mar ber altefte Sohn bes Beidichtschreibers Robannes Bethlen und am 1. Berbitmond 1642 auf ber Burg bon Risbun geboren. Seine Bildung erhielt er auf der Schule von Bu ber Zeit, als fein Baterland von ben burgerlichen Rebben zwischen Achas Barciai und Nobannes Remenn, und später zwischen diesem und Michael Apaffi I heimgesucht murde, widmete er fich bom Jahre 1661 auf 1662 in Beibelberg ben Studien, wo bamals unter ber Regierung Rarl Ludwigs berühmte Manner wie Spanheim, Hottinger, Samuel Puffendorf und Joachim Camerarius eine einflugreiche Wirtfamteit entfalteten. Er borte namentlich bei ben beiben Ersteren auch theologische Borlesungen. Sierauf besuchte er die Universitäten Utrecht und Leiden und begab sich von dort nach London und Baris. Als Angehöriger eines einst burch ben Besit ber fürstlichen Burbe ausgezeichneten Sauses, fant er auch in ben boberen Areisen ber Besellichaft zuportommenbe Aufnahme. Erft im Brachmond 1664 fehrte er auf weitem Umwege durch die Nieberlande und bas nörbliche Deutschland nach ber Beimath gurud.

<sup>10)</sup> Kemény János, erdélyi fejedelem önéletirása. Kiadta Szalay László. Pest, 1856.

Als er noch in bem gleichen Jahre, nach bem Frieden bon Basbar, Nitolaus Bringi in Cfattornya befuchte, wurde er am 18. Novem= ber 1664 Augenzeuge des tragischen Todes biefes berühmten Dannes. Balb nach seiner Bermählung im Jahre 1667 trat er in bas öffentliche Leben ein, und betleibete ftufenweise eine Reihe von Staats= ämtern; aber die wechselvollen Schidfale des Fürftenthums wirkten auf feine Stellung vielfach ftorend gurud. 3m Rabre 1676 ber Theilnahme an ber Belbischen Berschwörung angeklagt, murbe er in das Befängniß geworfen. Man fab fich zwar icon 1677 ge= nöthigt, seine Freilassung auszusprechen, boch erhielt er bie früher bekleidete Stelle eines Obercapitans von Ubvarhely nicht zurud. Nach mehrjähriger Baufe übernahm er im Jahre 1681 wieber öffentliche Beamtungen; boch erft, nachbem ihn im Jahre 1690 ber Land= tag von Fogaras jum Staatstangler Siebenburgens bestellt hatte. erlangte er eine Wirffamteit, welche ibm einen unmittelbaren Ginfluß auf die Staatsangelegenheiten verschaffte. Berade bamals be= gann jene für die innere Entwidelung Siebenburgens wichtige Zeit bes Uebergangs, in welcher es sich fragte, ob das Land in seine frühere Berbindung mit Ungarn gurudfebren, ober ein abgesonbertes Fürstenthum unter öfterreichischem Schute bilben, ober unter ber unmittelbaren Leitung bes Raifers mit einer getrennten Befetgebung Für eine Wiebervereinigung mit Ungarn maren fortbefteben folle. nur Benige; die Errichtung eines abgesonderten Fürftenthums bereitelte die öfterreichische Partei, und fo blieb nur noch die lette Dlöglichkeit. Es ichien ben berrichenben Gefclechtern bequem ben Oberherrn in weiter Ferne ju miffen, um die Bügel ber Bermaltung besto ficherer in eigenen Sanden zu behalten. Diefes Bestreben mar bas natürliche Ergebniß eines seit lange aufrecht erhaltenen Ruftandes der Dinge, aber gleichwohl ein politischer Frrthum, da es icon damals einleuchten tonnte, daß man in Wien, wenn einmal die bon dem Rardinal Rollonics geleitete Reaction in Ungarn zum Siege gelangt mare, auch mit ber goldnen Unabhängigkeit Siebenburgens wenig Reberlesens gemacht haben wurde. Nitolaus Bethlen war fich indessen hierüber so wenig flar als Andere und vertheidigte mit patriotischem Gifer Die siebenburgische Selbständigkeit. Dan muß ibm hierbei die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er überall und

namentlich bei Errichtung ber siebenburgischen Softanglei Die Ginfluffe ber Beftechlichfeit zu befeitigen und bie verfassungsmäßige Wirtsamteit ber Behorden ficherzustellen bemüht mar. Gerade baburch aber verdarb er es mit den einflugreichen Bertretern des Abfolutismus, und als er allmählich ben ficheren Boben unter fich schwinden sah, gerieth er mit seinen Ansichten in das Phantastische. Nach dem Ausbruche ber revolutionaren Bewegungen in Oberungarn verfaßte er in lateinischer Sprache eine feltsame Dentschrift unter bem Titel: Columba Noae cum ramo olivae sive amphora aquae etc., in welcher er allen Parteien Rechnung ju tragen vermeinte und es mit allen grundlich verbarb. Um Benigsten behagten feine Entwurfe in ben oberen Spharen ber öfterreichischen Regierung. Er murbe im Rahre 1704 von Rabutin, bem commandirenden General in Siebenburgen gefänglich eingezogen, für schuldig erklärt, julest aber, ba er fich auf ben faiferlichen Sof berief, nach Wien gebracht. Erft nach ein und breifig Monaten feiner ftrengen Saft entlaffen, erhielt er zwar im Jahre 1708 die Erlaubniß mit seiner Familie ausammenzuleben, aber die Rudtehr in die Beimath murbe ihm nicht mehr gestattet. Er ftarb zu Wien am 17. Oftober 1716.

Diefer gebildete und erfahrene Staatsmann hat Dentwürdigfeiten hinterlaffen, in benen er feine Erlebniffe jugleich mit ben fiebenbürgischen Ungelegenheiten von seiner Rindheit an bis zu bem Jahre 1704, bem Zeitpuntte feiner zweiten Berhaftung, ausführlich bargestellt hat. Sie murben in ber hauptsache noch mabrend seiner Befangenschaft in Wien berfaßt; fpaterbin fügte er bie und ba Rufate und Ergangungen bingu. Der Ergablung ber Thatfachen ift eine halb philosophische, halb theologische Abhandlung vorangeichidt, bie fich burch ein und zwanzig Abschnitte fortbewegt. Der Berfaffer fucht fich barin über bie fittlichen Aufgaben bes Menfchen, über bas Berhaltniß bes Einzelnen zu ber Gesellschaft, über ben Werth eines guten Aufes, über reine und fündhafte Reigungen, über Die Unsterblichteit und abnliche Fragen ins Rlare ju fegen. Die Beweise für seine Behauptungen gieht er aus ber beiligen Schrift, in welcher er eine ungemeine Belesenheit zeigt; er ftreift fogar in die bogmatischen Lehrsäte ber reformirten Rirche hinüber. Betrachtungen beurkunden eine feine psychologische Renntnig bes

menschlichen Bergens; boch leibet ber 3beengang an häufigen Dieberholungen. Much ift Nifolaus Bethlen von einer felbstgefälligen Redfeligkeit nicht freizusprechen, Die fich fogar in bas Rleinliche berliert, wenn er die Borguge feiner Erscheinung ausmalt und uns felbft bie Geschichte seines Bartes nicht vorenthalt. Bei allen biesen ichmachen Seiten bleibt feine Lebensbeschreibung ein bochft werthvolles Buch, und gerade bie Mangel berfelben leiten uns zu ihren bezeichnendften Borgugen. Rifolaus Bethlen mar ein gerader und ehr= licher Charafter, und feine Bahrheitsliebe beruhte auf einer innigen und praftischen Frommigfeit. Da er feine Irrthumer nicht zu bemanteln sucht, an dem einen Orte felbft bie Bergehungen feiner Jugend aufbedt, an anderen bie üblen Folgen eines oft gereigten Ruftandes nicht verschweigt, fo wird er glaubwürdig auch in bem, mas er über Andere fagt. Das Eingehen in alle Berhaltniffe bes Lebens, die hingebung an feine Ueberzeugungen, das menschenfreundliche Boblwollen, bas fich überall fundgiebt, bilben ben ftarfften Begenfat zu bem talten, mißtrauischen Remenn, ber bie Dinge außer fic nur als Mittel für seine Zwede betrachtet. So mahr es ift, mas ber berbe Cferei gerade in Beziehung auf Nitolaus Bethlen fagt, bag wenn ber Weise ftolpere, er meift weit barter falle als ein gewöhn= licher Tolpel, so lernen wir boch trot aller Wibersprüche in ihm immer wieder ben edlen Menschen verehren. Als Ritolaus Bethlen fdrieb, mar fein Chrgeis einer nüchternen Auffaffung gewichen; aber bor feinem noch immer vielbeweglichen Geifte fpiegelten fich bie aufaeruttelten Berhaltniffe Siebenburgens nur um fo lebenbiger gurud. Das häusliche Leben ber Magnaten, wie die Wirkungen ber großen Beitereigniffe, die Umtriebe unter ben regierenden Berfonlichkeiten, wie bie ichlauen Ginfabelungen ber Jefuiten - alle biefe gleichzeitig burch einander schwärmenden Elemente werden durch eine Reihe interessanter Thatfachen bem Urtheile offen gelegt. Der Stil zeigt ein un= bertennbares Streben nach Beschmeibigkeit, und einzelne Abschnitte, wie der Tod Arinvis, die erfte Befangennehmung Bethlens in Fejerbar, ber Traum von dem bevorstehenden Tode Michael Apaffis I und feine Deutung, und noch andere Stude treten fast wie novellenartige Episoden aus bem Bangen berbor. Auch Nifolaus Bethlens Dentwürdigkeiten blieben lange Beit ber Deffentlichkeit verschloffen, und waren nur handschriftlich verbreitet. Dazu mochten auch die unter seinem Namen herausgekommenen französischen Denkwürdigsteiten beitragen; es ist indessen nachgewiesen, daß diese zwar nach mündlichen Mittheilungen, die der ungarische Staatsmann dem französischen Abbe Reverend machte, aber erst später nach den Papieren dieses Letztern von einem unbekannten Berfasser herausgegeben worsden sind 11). Szalay besorgte die erste kritisch berichtigte Ausgabe der Selbstbiographie Ritolaus Bethlens, die den zweiten und dritten Band seiner Sammlung ungarischer Denkwürdigkeiten ausmacht. Das ursprüngliche Manuscript des Berfassers konnte nicht aufgefunden werden; über die benutzten Abschriften aber wird in den beiden Borreden Bericht erstattet 12).

Unmittelbar an Nitolaus Bethlen reiht fich fein jungerer Beitgenoffe Dichael Cferei von Ragpajta. Derfelbe ftammte aus einer angesehenen Szeklerfamilie und wurde am 21. Ottober 1668 ju Ratos im Felcsit geboren. Da fein Bater unter Dicael Apaffi I Burghaubtmann von Foggras mar, so erhielt er in ber bortigen Schule seinen erften Unterricht. 3m Jahre 1679, bem elften feines Lebens, tam er zu seiner weiteren Ausbildung auf das Collegium bon Udvarheln; aber noch in bem gleichen Jahre murde seine Familie von ichwerem Schicfale betroffen. Sein Bater, über die Berkehrtheit der damaligen Ruftande mißstimmt, hatte sich von dem hofe nach Ragpaita gurudgezogen, entging aber bamit nicht ber Berfolgung seiner Feinbe. Er wurde auf bas Betreiben Dichael Teletis verhaftet, aus einem Gefängniffe in bas andere geschleppt, bes größeren Theiles feiner Guter beraubt, ju ben niedrigften Ur= beiten angehalten und fogar jur Baffenreinigung verwendet, mas, wie der Sohn sagt, in dem freien Stande der fiebenburgischen Nemesch etwas unerhörtes war. Die Berhaftung bes Baters bauerte bis jum Jahre 1685, und mabrend biefer gangen Reit blieb ber Sohn auf der Schule von Ubvarbelp. Als endlich auf geleistete Burgicaft

<sup>11)</sup> Les mémoires du comte Bethlen Niclos. Amsterdam, chez Jean Swart sur le Kneuterdyk, 1786.

<sup>12)</sup> Gróf Bethlen Miklós önéletirása. Kiadta Szala y László II kötet. Pest, 1858-1860

bin die Loslaffung erfolgte, waren die früheren Ersparniffe aufgebraucht und die Bermogensverhaltniffe gerruttet. Der Bater rief baber ben Sohn von der Schule gurud, gum tiefen Bedauern bes Letteren, ber noch in späteren Jahren meinte, bag er ohne biefe Unterbrechung seiner wiffenschaftlichen Studien ein viel brauchbarerer Dann hatte werben tonnen. Nach turgem Aufenthalte in Ragpajta gab ihn der Bater im Jahre 1686 in den Dienst Michael Teletis, mabrideinlich um bierburch die Bunft bes bamals vielbermbaenben Mannes wieder zu gewinnen. Berbrieglich über bie barte Behandlung und das färgliche Leben, die ihm bei biefem zu Theil murben, tehrte Cferei nach zwei Jahren abermals an ben baterlichen Berb gurud. Im Jahre 1690 wurde er unter die fiebenburgischen Trubpen eingereiht, welche unter ber Führung bes Generals Beigler bas Land gegen ben Ginbruch Totolis vertheibigen follten, und nahm Theil an ber Schlacht bon Bernpeft. In biefer jeboch murbe Beigler bollftanbig gefclagen, und Cferei mußte nun mit ben fiebenburgifchen Miligen in die Dienste Totolis treten. Als aber dieser von dem Markarafen Ludwig von Baben abermals zum Lande hinausgebrangt worden war, betrat er mit ben Schaaren besselben ben mallacischen Boden und gelangte bis in die Gegend von Tergowischt. Balb ertannte er bie völlige Hoffnungslofigfeit ber Unternehmung Totolis: er ergriff baber im Jahre 1691 bie Flucht um über ben Torcspaß nach Siebenburgen gurudgutebren. Dort bon ben öfterreichischen Borpoften aufgegriffen, aber bon bem General Beterani begnabigt langte Micael Cferei von Neuem in der alten Beimath an. Endlich gelang es ihm im Nahre 1693 als Secretar bei bem Grafen Abor. bem bamaligen Obercommiffar Siebenburgens, eine Anstellung gu finden. Rach Beseitigung des Fürsten Abaffis II trat er in kaiserlice Dienste und murbe fortwährend zu verschiedenen Beamtungen verwendet. Bur Zeit bes Ratocaischen Aufruhrs nothigten ibn bie öfteren Ginfalle ber Ruruczen eine Buflucht in bem geficherten Braffo (Aronftabt) ju suchen. hier begann er im Jahre 1709 feine Dentwürdigkeiten niederzuschreiben, die er bis jum Jahre 1712 fortführte. Ungeachtet aller Widermartigfeiten, Die ihn auch moch in feinem späteren Leben verfolgten, erreichte er bas hohe Alter von acht und achtaig Nahren, und farb erft im Nahre 1756.

. 16

Cfereis Denkwilrdigkeiten beginnen mit bem Jahre 1661, bem Beitpuntte, in welchem ber Burgerfrieg gwifden Remenn und feinen Begnern fich entspann. Bon ba erzählt ber Berfaffer bie ungarische und fiebenbürgifche Befdichte, nach ben einzelnen Jahren geordnet, in fletem Zusammenhange bis jum Unfange bes Jahres 1712. Er halt überall die Gegenwart fest und geht nur ein einziges Mal, wo er bie für Siebenburgen verbangnikvolle Wirtfamteit Michael Teletis ju fcilbern beginnt, in die frubere Gefchichte Ungarus jurud. An anderen Orten erläutert er bie beimischen Angelegenheiten aus ben allgemeinen ungarischen Berhaltniffen, und in allen biefen burch die Sache gebotenen Abichweifungen machen fich Sachkenntniß und politisches Urtheil bemerklich. So folgen fich in klarer und belebter Darftellung die Ereigniffe nach bem Tobe bes Fürften Remenn, Rikolaus Bringis Wirksamkeit und Tob, die von den Resuiten geleitete kirchliche Reaction, die greuelvolle Einkerkerung und Lanbesverweisung ber protestantischen Prediger, die flebenburgischen Angelegenheiten unter Dichael Telefi, ber Sturz bes Apaffischen Saufes und endlich noch die ersten Berwidelungen bes Ratocgischen Aufftandes und sein weiterer Berlauf. Abweichend von Remeny und Nitolaus Bethlen, welche von ihren unmittelbaren Lebenserfahrungen ausgeben, bat er feine eigenen Schicffale in ben Rahmen ber allgemeinen Ereigniffe eingeflochten. Sein Buch ift mit einem tornigen Bebichte eingeleitet, in welchem er erläutert, warum er baffelbe ftatt in zierlichem Latein in ungarifder Sprache verfaßt habe. Er berfpricht unbefümmert um bas felbstfüchtige Urtheil ber Menichen nur die Wahrheit zu sagen, und bieses Wort hat er gehalten. Richt bloß Die Bescheibenheit, mit ber er bon seinen eigenen Leiftungen spricht, sondern weit mehr noch die Art und Weise, mit der er in seinen Schilberungen Licht und Schatten zu vertheilen weiß, ift uns eine Burgicaft für seine Glaubwurdigkeit. Michael Apaffis Unfähigkeit, bas kleinliche Betriebe ber fiebenburgifden Groken, Die launenhafte Politik bes hochbegabten Michael Teleki treten nicht minder wie bas innerlich gefunde Wefen des Boltes und die traftvollen Thaten Ludwigs von Baben und Beteranis ebles Benehmen in beutlichen Umriffen herbor. Nur in ber Auffassung ber Ratocgischen Bewegungen nird der Berfasser entschieden unbillig, theils weil er dem ersten

Ursprunge ber Begebenheiten allzuferne ftand, theils weil er wie bamals bie meisten Siebenburgener einem ftart gefärbten Barticularismus huldigte. Der Stil ift nüchtern und ohne rhetorischen Brunt, aber lebendig und anschaulich burch bie geschidte Busammenfügung ber mitgetheilten Gegenftanbe. Nimmt man ju allem biefem bie Schilberungen von hungerenoth und Beft, bann und wann am himmel brobende Rometen, die vielfach berührten wirthichaftlichen Buftande, Ariegsabenteuer, Die Befdreibung türfifder Gebrauche, bausliche Auftritte, Aufläufe und Schlägereien in den Dörfern und fo noch andere Dinge, die uns in bem Buche begegnen, so erhalten wir ein getreues Abbild bes bunten Lebens, das fich damals auf ungarifdem Boben entfaltete. Durch alle biefe Gingelnheiten gieht fich ein heiterer und unerschütterlicher humor. Cferei mar ein klarer Ropf — wie schlagend find nicht seine Urtheile über Bonfini und Iftvanfi! - ein liebensmurdiger Menich, treuer Bater und Batte, ein aufrichtiger Freund feines Baterlandes und feiner alten Freiheiten, obicon er seinen Landsleuten anrath, sich geduldig in bas Unvermeibliche zu fügen, ba fie felber bas erlittene Unglud vielfach verschuldet hatten. Seine Denkwürdigkeiten geboren jedenfalls ju bem Beften, mas die ungarifche Literatur auf diefem Bebiete aufzuweisen bat. Sie waren, wie es icheint, in gablreichen Sanbidriften verbreitet; ihr Berausgeber Ragincap bat indeffen die eigene Sandforift Cfereis benutt, ohne nabere Mittheilungen barüber gu machen 18).

Am Schluffe des Zeitraumes steht Alexander Karolyi, der berühmte Führer der Kuruczen in dem Rakoczischen Aufruhre. Er gehörte dem gleichnamigen damals freiherrlichen Geschlechte an, welches in und um Nagykaroly reich begütert war, und die Würde eines Obergespans in dem Comitate von Szatmar erblich besaß. Seine Eltern waren Ladislaus Karolyi und Elisabeth Sennyei; von ihren neun Kindern war Mexander das vorjüngste und im Jahre 1669 geboren. Die religiöse Richtung der Familie war eine streng katholische, der Bildungsgang des jungen Karolyi aber wurde

<sup>13)</sup> Nagyaitai Cserei Mihály históriája. A szerző eredeti kéziratából Kazinczy Gábor által. Pest. 1852.

in Folge ber Zeitereigniffe vielfach unterbrochen. Da bie Mutter schon im Jahre 1672 mit Tod abging, so brachte ihn ber Bater mit den übrigen Geschwistern nach Muntacs, wo er unter die Aufficht bes Jefuiten Tputobi geftellt murbe, mahrend die bafelbft lebende Sophie Batori, Die gur tatholifden Rirche übergetretene Wittme Georg Ratocais II. fich mit liebender Fürforge ber fammtlichen Rinder annahm. Dier in Muniacs blieb Alexander Rarolpi bis jum Jahre 1676. 3m Jahre 1677 tam er auf die Schule von Ungbar, murbe aber bon bort icon im folgenden Jahre burch bie Best vertrieben und fehrte nach Szatmar gurud. Nachdem er bier mehrere Nahre meift häuslichen Unterricht erhalten batte, marb er im Nahre 1681 auf die Resuitenschule von Raschau gesendet; aber nach Berfluß taum eines Jahres machte ber Ginbruch Emerich Totölis sowohl biefer, als bem bortigen Aufenthalte ein Ende. Alexan= ber Rarolyi manderte nunmehr nach Balocfa in bem Comitate von Saros, woselbst er feine Schulbilbung - boch auch hier nicht ohne Unterbrechungen - bis gegen bas Ende bes Jahres 1686 fortfette. Da um biefe Zeit sein alterer Bruber in einem Rampfe mit ben Türken ben Tob gefunden hatte, und er ber einzig übrige Sohn war, fo rief ihn ber angftliche Bater ju fich gurud, und brang fogar auf die baldige Bermählung des taum achtzehnjährigen gunglings. Diefer gogerte; als er sich aber endlich in ber Christina Bartoczi feine Braut erwählt hatte, wollte der Bater fich vorerft noch mit ben älteren Schwestern berathen, bon benen einige bereits in Rlöfter eingetreten maren. Jener aber wies dies entschieden gurud, weil ihm eine von Weibern und Beiftlichen geftiftete Beimath nicht zusagen wollte. Nach folder Ginleitung murbe am 17. Brachmond 1687 die Bermählung gefeiert. Schon zu Anfang 1689 trat indeffen der Tod des Baters ein, und Alexander Rarolpi übernahm fofort als Obergespan die Leitung des Comitates. In diefer Stellung lebte er, als im Jahre 1703 ber Ratoczifche Aufruhr gum Ausbruche fam. Er trat anfänglich auf Seite ber Regierung, traf Magregeln für die öffentliche Sicherheit und sprengte in dem Treffen bon Dolha die eingebrungenen Saufen auseinander. täuschte er fich nicht über ben Erfolg dieses vorübergehenden Sieges und erfannte balb, daß ohne die Wiederherstellung ber migachteten

Recte und Freiheiten bes Boltes bie Rube nicht aufrecht zu halten fei. Bon biefer Ueberzeugung geleitet, eilte er nach Wien, um Rugeftändnisse in gleichem Sinne zu erwirken; aber er murbe mit bobnischem Uebermuthe gurudgewiesen. Dief gefrantt fehrte er in fein Baterland gurud, trat offen auf die Seite ber Bewegung und leiftete ben Eid ber Treue in die Bande bes Rurften Ratocai. Beifpiele bes burch Abkunft und Stellung gleich hervorragenben Mannes folgte balb ber großere Theil bes Abels; ber Rampf wurde nunmehr gur Sache bes Boltes, und Alexander Rarolyi eine machtige Stute bes Unternehmens. Die ihm angeborene ariftotratifche Rucht führte er in das Heerwesen ein und forderte die gewissenhafte Bunttlichkeit, mit welcher er die Befehle des Fürsten vollzog, auch bon seinen Untergebenen. Auf diese übten ohnehin seine Raltblutigteit in Befahren, Die erfinderische Beschaffung neuer Silfsmittel, Die gleichmäßige Beiterteit seines Wefens, seine ftrenge Nüchternheit und Magigteit fortmahrend einen sittlichen Ginflug aus. Gin unübertrefflicher Meifter im fleinen Rriege unternahm er an ber Spige feiner Reiterschaaren große Buge mit unglaublicher Schnelligfeit; er besetzte und verproviantirte die Festungen und erhielt ben Bufammenhang zwischen ben weithin zerftreuten Abtheilungen ber Aufftanbischen aufrecht. Die kaiserlichen Truppen, obschon in größeren Schlachten meiftens Sieger, blieben bennoch nur Berrn bes Bobens, ben fie unmittelbar inne hatten, ftets von ben Schaaren ber Aufftanbischen umidwarmt. Auf folde Beife behaupteten biefe fieben volle Jahre hindurch bas Gleichgewicht gegen bie aut geschulten Regimenter bes öfterreicischen heeres. Unterbeffen wünschte ber billig bentenbe Raifer Joseph I bie gesetliche Beilegung bes langen Sabers, und um auch Die Aufftandischen hierzu geneigt zu machen, ersette er ben bei ben Ungarn allgemein verhaften General Beifter in bem Oberbefehle burch den Feldmarschall Johannes Balffp und ertheilte Diesem die Ermachtigung auf bem Wege bes Bertrages bie Beruhigung bes Landes einzuleiten. Unter solchen Umftänden glaubte auch Alexander Rarolpi zu versöhnlichen Schritten verpflichtet zu sein und führte nun trok bes Widersbruchs des Fürsten Ratoczi die Verhandlungen mit bem faiferlichen Oberfelbherrn, in benen er sich jugleich als gewandten Diplomaten und umfichtigen Staatsmann bewährte. Der

Frieden von Szatmár vom 1. Mai 1711, der die Verfassung von Neuem herstellte, war neben den großen Berdiensten, welche sich Palssund durch patriotisches Entgegenkommen um denselben erward, ganz vorzüglich das Werk Károlyis. Auch nach dem Abschlusse desselben war er aufrichtig bemüht, die Ausführung seiner Bestimmungen gewissenschaft befördern zu helfen. Durch seine besonnene Handlungsweise hatte er sich eben so große Berdienste um das kaiserliche Haus, als um sein Vaterland erworben. Er wurde daher schon in dem Jahre 1712 in den Grasenstand und späterhin noch zu einer Reihe von Würden erhoben. Unausgesetzt den öffentlichen Angelegenheiten hinzgegeben, starb er am 8. September 1743, in dem fünf und siebenzigsten Jahre seines Lebens.

Much Alexander Rarolpi hat eine Reibe von Aufzeichnungen hinterlaffen, doch lediglich zum Gebrauche für seinen Sohn und seine Nachkommen. Diese Ansbruchlosigkeit ihrer Entstehung macht fie in vielen Beziehungen nur um fo icatenswerther. Sie vergegenwartigen uns den Mann und durch ihn auch seine Zeit in ungezwungener Natürlichkeit. Wir besiten von ihm unter Anderem eine Lebensbeschreibung mit der Aufschrift: Erinnerungen an den Berlauf meines Lebens und die mahrend beffelben eingetretenen Buftanbe. Er ergablt barin junachft bie Ereigniffe feiner Jugend und bie Erlebnisse als Obergesban bon Szatmar bis gegen bas Jahr 1698. Obicon diefe Thatfachen in völliger Radtheit hingestellt und fast ohne alle Ermägungen gegeben find, fo gemähren fie boch gerade durch ibre farre Unbiegfamteit manniaface Belehrung. Sie beuten bie bamals aufgewühlten gefellschaftlichen Ruftanbe an und laffen uns bereits bie bumpfe Babrung mabrnehmen, in welcher fich bie Borzeichen ber tommenden Bewegung anfündigen. Leiber findet fich in der Handschrift von Ende 1697 bis tief in das Jahr 1703 eine Lude, welche sich gerade auf den Abschnitt bezieht, in welchem die Motive Rarolpis für feine Theilnahme an ber Ratocgifchen Erhebung bargestellt sein mußten. Ob bieser besonders werthvolle Theil der Handschrift später absichtlich vernichtet worden, ober sonst irgendwie verloren gegangen fei, barüber geben uns die Berausgeber feinen weiteren Aufschluß. Ausführlich bespricht hierauf Alexander Karolni aus ber letten Salfte bes Jahres 1703 und bem gangen Jahre

1704 die Rriegsereignisse, an benen er Theil zu nehmen berufen mar. Bon da hinmeg bis 1712 hat er die Fortsetzung ber Erzählung absichtlich unterlaffen, und begründet bies mit folgenden Worten: "Dieser Abschnitt follte eigentlich ben Berlauf aller mahrend bes Ratocaifden Rrieges vorgefallenen Greigniffe enthalten; es gebrach mir jedoch an der nöthigen Muße, wie an Fähigkeit und Sachtennt= niß mich bamit ju beschäftigen. Dagegen bleibt meinem Sobne eine große weiße Labe gang mit Briefen angefüllt, beren Nachweis allein schon anderthalb Rieß Papier einnimmt; bort wird er ben neunjährigen Berlauf jener Ariegsereigniffe ausführlich entnehmen und herausfinden tonnen". Diefe jum Theil burd bie Befcheidenbeit Rarolpis berbeigeführte Unterlaffung bleibt ein empfindlicher Berluft; benn auch neben ber Reichhaltigfeit bes hinterlassenen Da= terials - bie Rahl ber Originalbriefe, auf welche er hinweift, beläuft fic auf 20 bis 25,000 - hatte ein wenn auch nur aus bem Bebachtniffe niedergeschriebener Umrig vielfach jur Erlauterung bes Urfundenschates bienen konnen. Der übrige Theil ber Lebensbeforeibung ift von geringem Belange. Der Berfaffer giebt amar einige Rotigen über die damaligen Turfentriege und die Berbandlungen bes Reichstages, geht aber über bie pragmatische Sanction in latonischer Beise hinmeg und foließt mit bem Jahre 1723 völlig ab.

Richt minder wichtig als seine Denkwürdigkeiten sind die hinterlassenen Tagebücher Alexander Karolyis. Als püntklicher Geschäftsmann pflegte er nämlich die Erlebnisse eines jeden Tages nach ihrem summarischen Inhalte in die leeren Blätter seiner Ralender einzutragen. Freilich sind auch von diesen Kalendern viele verloren gegangen. Bollständig haben sich die Rotizen zunächst aus dem Jahre 1703 erhalten, was um so wichtiger ist, weil sie einigermaßen den Mangel in seinen Denkwürdigkeiten ausfüllen. Dann solgen die Jahre 1706 und 1707, welche über Kriegsereignisse, Stellung der Heere, Aufgaben und Unternehmungen der einzelnen Führer kurzen aber präcisen Aufschluß geben. Erst mit dem Ansange des Jahres 1726 beginnen die Angaben aufs Reue und werden bis zu Ende 1733 regelmäßig fortgeführt; ganz vereinzelt macht das Jahr 1740 den Schluß. Alle diese Mittheilungen können von dem Geschicht-

schreiber theils zur Bestätigung, theils zur Bervollständigung gesschichtlicher Thatsachen benutt werben, und auch kleinliche Nebensbinge, selbst Spiele und Erholungen, beren gedacht wird, vergegenswärtigen uns das Leben und Treiben ber höheren Stände Ungarns in jener Zeit.

Das inhaltreichste Bermächtniß Alexander Rarolpis aber bilbet außer ber ermähnten großen Brieffammlung bie Schrift über ben Frieben von Szatmar, welche ebenfalls unter feinem handschriftlichen Nachlaffe aufbewahrt worben ift. Obicon bie außere Darftellung berfelben von Nobannes Bullan berfagt murbe, fo ift fie boch unter ber ausbrudlichen Mitwirfung Alexander Rarolpis gefdrieben, und wir burfen baber ben Letteren als ben geistigen Urbeber berfelben betrachten. Die Denkschrift giebt Schritt für Schritt ben gangen Berlauf ber Berhandlungen mit allen bahin einschlägigen Briefen und Attenftuden bis jum Abichluffe bes Friedensvertrages. Sie gewährt dadurch einen klaren Blid in ben bamaligen Befichtstreis ber gegenüberftebenben Parteien. Wie wir mahrend ber Ratocgifden Unruhen Ratholiken und Brotestanten sich bie Sand reichen feben, um gemeinsam ihre politischen Rechte zu vertheibigen, so unterscheibet fich ber Friebensvertrag von Szatmar von den früheren Uebereinkommniffen mit dem Sause Sabsburg wesentlich badurch, daß er nicht vereinzelte Bribilegien anftrebt, sondern unter ber Boraussetzung firchlicher und politischer Rechte bie Entwidelung bes Staatslebens auf feine gefdichtlichen Grundlagen gurudguführen fucht. Alexander Rarolpi felbft ift ber perfonliche Ausbrud diefer Richtung. Er war von dem Scheitel bis zur Fußsohle ein icharf gezeichneter ariftotratischer Charatter aus reinstem Schrot und Korn und bewahrte diesen Charafter selbst in ben abgemeffenen Formen bes gefellicaftlichen Lebens. In ihm lebte aber zugleich das Bewuftsein der höberen Aufgabe seines Stanbes: burch vaterländische Thaten bem Bolte vorzuleuchten und mit hingebung fich an bem Deffentlichen zu betheiligen. Bis an bas Ende seines Lebens blieb er mit frommem Gifer ben Uebungen ber katholischen Kirche zugethan; aber nie erlaubte er sich eine verlegende Meußerung über frembe Religionsbekenntniffe. Dit biefer richtig verstandenen Dulbsamkeit geborte er bereits den modernen Ibeen an,

bie im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts fich auch in Ungarn immer weitere Bahn brachen 14).

Das fiebzehnte Jahrhundert mar in Ungarn die Zeit einer unleugbar bedeutenden hiftorischen Thätigkeit, und es wiederholt sich barin bie alte Erfahrung, bag gerabe bie beftigften Bewegungen. sofern fie von bestimmten Ueberzeugungen und Principien getragen werben, ben menschlichen Beift aufforbern, über Ursachen und Wirfungen flagtlicher Ruftanbe nachzudenken und geschichtliche Thatsachen ben tommenden Geschlechtern ju überliefern. Auch ber Wetteifer ber neben einander gestellten Rationalitäten hat dazu in nicht unbedeutendem Make mitgewirft. Leiber aber haben bie nämlichen Ereigniffe, welche ber Geschichtschreibung fo forberlich fein mußten, berfelben auch manche ichwere Ginbufe zugefügt. Unter ben Berheerungen bes Rrieges ging Samostogis gehaltreiches Buch über bie Beiten Stefan Bocstans, soweit es nicht burch Wolfgang Bethlen aufbewahrt wurde, bis auf wenige Fragmente ganglich verloren. Das gleiche Loos icheint auch ben Aufzeichnungen Gpulafis und Unberer zu Theil geworden ju fein. Die Schriften ber beiben Borfos, welche von dem Grafen Emerich Mito veröffentlicht worden find, waren mir nicht zur Sand, fo wenig als Decfi und Rogingan, beren Drud gegenwärtig vorbereitet wird. Auf andere noch immer gablreiche Ginzelnheiten einzugeben geftatteten 3med und Umfang meines Auffages nicht. Alle Erzeugniffe jener Zeit aber, wie fie burch bie Begenwart veranlagt maren, beschäftigten fich ausschließlich nur mit diefer, und nahmen felbst ba noch einen örtlichen ober particularistischen Standpuntt ein. Gine allgemeine ungarische Beididtidreibung gab es bamals nicht. Gleidwohl erhielten fic, wenn auch noch so durftig, die Reime, aus benen fie sich allmählich wieder aufzurichten vermochte.

<sup>14)</sup> Szalan hatte für die Heransgabe der Schriften Alexander Károlyis alles nöthige Material gesammelt, wurde aber durch den Tod an der Beröffentlichung gehindert. Diese besorgte später Kálmán Thalh unter dem Titel: Gróf Károlyi Sándor önéletirása és naplójegyzetei. Pulay Jánosnak a szathmári dékességről irt munkája. Kiadta Szalay László II r. Pest, 1865.

In biefer hinficht erwarb fich Peter Rebai ein unbeftreitbares Berdienft. Aus alter Familie ftammend, welche in bem Turoczer Comitate ausgebehnte Guter besag, mar er zu Unfang bes flebzehnten Rahrhunderts neben Stefan Balffi jum Rronbuter in Bregburg ernannt worben. Diefe Stellung veranlagte ihn über bie geschichtliche Bebeutung ber ungarischen Krone Rachforschungen anguftellen. Go entftand ein fleines Buch, welches er felbft "Erlauterung über die ungarifde Rrone" genannt und, wie es fceint, noch au feinen Lebzeiten veröffentlicht bat. Er beschrieb barin bie mechfelnden Schidfale berfelben, ihre munberbare Erhaltung, die Begebenbeiten, die fich gewiffermagen an biefelbe anschloffen, und bie Musbehnung bes Reiches, Die biefe gur Folge hatten. Schon einzelne Reitgenoffen Revais faben in ber faft gottlichen Berehrung eines bloß äußerlichen Schmudes eine Art von Aberglauben; boch biefer ließ fich baburch nicht beirren und gab feinen Arbeiten weitere Ausbehnung. Als er fpater nach ansehnlicher Erweiterung bes Stoffes seine frühere Schrift mit icharferen Augen betrachtete, fanb er bie Ausführung ungenügend, und glaubte bem außeren Berippe ber Thatsachen eine innerliche Grundlage geben zu muffen. Er erfannte, daß die ungarifde Ronigstrone feineswegs nur die ausschließliche Herrschaft bes ungarischen Boltes bedeute, sondern allmählich febr periciebene Nationalitäten zu einem gemeinsamen Staatsverbanbe vereinigt habe; die Geschichte ber ungarischen Rrone wurde ihm baber jur Geschichte ber ungarifden Monarcie überhaupt. So verfaßte er fein gebiegenes Buch: "Ueber die Monarcie und bie beilige Krone bes ungarischen Reiches" und damit augleich die befte aller von ihm hinterlaffenen Schriften. Er ftellte forgfältig bie Nadrichten alterer und neuerer Schriftsteller über ben Begenftanb aufammen und benutte unbefannte Urfunden in bedeutender Rabl. Allerdings burfen wir bei ber Beurtheilung ber fritischen Grund= fate, nach benen Revai verfuhr, nicht ben Dafftab ber Gegenwart anlegen; aber feinem eigenen Zeitalter gegenüber nahm er einen überlegenen Standpunkt ein und bezeichnete ben Weg, auf welchem bie ungarifde Gefdichtschreibung ju ihrer eigentlichen Aufgabe jurudgeleitet werden konnte. Es war fein Berdienft in der Zeit einer doppelten Fremdherricaft und inmitten eines gersetenden Barteigewühles die Idee der Reichseinheit als politische Richtschurr von Reuem belebt zu haben, und sein Buch erhält auch dadurch besondere Bedeutung, daß der Versasser, obschon seinen tirchlichen Ueberzeugungen nach dem Protestantismus angehörend, dennoch die enge Berbindung zwischen der ungarischen Krone und der katholischen Kirche anerkannte. Peter Révai, der im Jahre 1622 starb, erlebte die Verössentlichung seines Wertes nicht mehr; doch nahm dasselbe bald die Ausmerksamkeit angesehener Männer in Anspruch. Auf Veranlassung des Grasen Franz Nadasdi wurde das Buch von Caspar Jongelin, dem Abte von Eussersstahl, im Jahre 1659 zum ersten Wale herausgegeben und seitdem öfters gedruckt 15).

Der wissenschaftliche Weg, welchen Beter Revai vorgezeichnet hatte, wurde von den Vertretern der katholischen Kirche, obschon biefe ben nachften Beruf bagu gehabt hatten, anfänglich nur febr wenig betreten, und erft zu Anfang bes achtzehnten Sahrhunderts wendeten mehrere gelehrte Jesuiten ihre Thätigkeit der allgemeinen ungarifden Befdichte gu. Un ber Spige berfelben fteht Samuel Timon. Er wurde im Jahre 1675 ju Turna, einem flavifchen Dorfe in dem Comitate Trencseny geboren. Nachdem er sich auf wiffenschaftlichen Anftalten eine allgemeine Bildung angeeignet batte, trat er im Nahre 1693 in den Jesuitenorden. Da er neben seiner flovatifden Muttersprache fich bas Ungarifde angegignet hatte, fo war er anfänglich entschloffen, als Redner und Prediger aufzutreten; boch seine Borgesetten wiesen ibn an bas Lehramt. In Dieser Thatigfeit, die nur durch seine Rranklichkeit zuweilen unterbrochen murbe, verharrte er benn auch bis an bas Ende seines Lebens. Er wirfte zuerst als Professor an dem Collegium zu Nagyszombat (Tyrnau), und später in gleicher Eigenschaft an bemjenigen von Raschau, woselbst er am 7. April 1736 verschieb. Da Timon, welcher auch Bortrage über ungarifde Geschichte zu halten hatte, die Borarbeiten für diefelbe febr ungenügend fand, fo ging er felber an eine neue Bear= beitung. Die Ergebniffe seiner Forschungen veröffentlichte er in feiner Synopsis chronologica regnorum Hungariae etc., welche seit bem

<sup>15)</sup> Petri de Reva, de monarchia et sacra corona regni Hungariae centuriae septem, in: J. G. Schwandtner scr. rer. hung. II, 602.

Sabre 1714 in elf einzelnen Lieferungen ericbien. Bei erweiterten Studien ging hieraus später seine Epitome chronologica berbor. Sie bilbet Timons Hauptwert 16). Ohne fich mit ber Urgefdicte bes Bolfes ju beschäftigen, die er icon in einer besonderen Schrift behandelt hatte, beginnt er die Darftellung ber ungarischen Geschichte mit Stefan bem Beiligen und führt fie bis jum Jahre 1735. Rur bis jum Regierungsantritte Rudolfs II im Sabre 1576 ift fie von ihm selber; bas Folgende wurde von einem Andern verfaßt, deffen Name in geheimnisvolles Buntel gehüllt ift 17). Das Wert zeigt einen bebeutenden Fortschritt barin, daß ber Berfaffer, welcher bie Unzulänglichfeit ber Werte Bonfinis und Ranganos erkannte, Die Luden ber ungarischen Geschichtsquellen burch bie Rachrichten ausmartiger Schriftsteller, vorzüglich ber beutschen Chroniten zu erganzen suchte. Auch die allgemeinen Geschichtswerke ber Zeit, die byzantinischen Berichte, fogar erläuternde Monographien und unbefannte Urtunden wurden zu biefem Behufe benutt. Auf biefe Beife beranschaulichte er zum erften Male bas reichhaltige Material, welches zu bewältigen war, und verdeutlichte die Schwierigkeit der Aufgabe. murbe er nicht herr feines Stoffes; biefer übermaltigte vielmehr ibn felber oft in niederdrudender Beife. Er fühlte das Bedürfnig tritischer Aufhellung und neuer dronologischer Bestimmungen, aber bie Beilmittel, die er anwendet, find oft weit schlimmer, als die Fehler, bie er zu beseitigen suchte. Timon verharrte überdies in ber Unfreiheit bes Beiftes, welche Dogma ober firchliche Boridriften ihm auferlegten, und obicon er fich nicht ju ben plumpen Ausbruchen eines Spangar fortreißen ließ, fo blieb bie Tenbeng boch immet die aleiche.

Denselben Standpunkt, aber fast mit noch größerer Ginseitig- keit, behauptete Frang Ragy aus Leba im Barser Comitate, ber

<sup>16)</sup> Epitome chronologica rerum hungaricarum et transilvanicarum. A reverendo patre Samuele Timon e societate Iesu. Cassoviae, 1786. Diese erste Ausgabe habe ich indessen nicht zur Hand gehabt.

<sup>17)</sup> Es heißt in dem Werte an der bezeichneten Stelle: Hactenus Samuel Timon, consequentia persecutus est vir hic tacendus. (S. Timon, epitome chronologica etc. Claudiopoli 1764. p. 247).

ebenfalls wie einst Timon als Professor zu Tornau und sonst als Brediger wirksam mar. Er fdrieb außer einer Beschichte ber Inrnauer Universität auch eine solde über Ungarn, welche bie Sabre 1601 bis 1681 umfaßt 18). Sie follte bemnach eine Fortsetzung bes Werkes von Iftvanfi sein, steht aber sowohl was Scharfe und Folgerichtigkeit bes Urtheils, als was bie Treue in ber Darftellung betrifft, unendlich weit hinter bemfelben gurud. Bis zu bem Jahre 1662 benutte er, wie er andeutet, ben handschriftlichen Nachlaß Timons; die spätere Zeit stellte er aus ben bamals gangbaren Schriften und öffentlichen Mittheilungen zusammen. Ohne alles Berftanbniß für volitische Entwidelungen betrachtet er die Ereignisse lediglich aus bem Besichtspuntte ber tatholischen Rirche und beziehungsweise feines Orbens. Die Beschränktheit biefer Anschauung verwidelte ihn nicht selten in lächerliche Wibersprüche. Daß ber hellsehende Gabriel Bethlen trot ber Anhänglichkeit an fein reformirtes Glaubensbetenninif boch auch gegen Ratholifen Gerechtigkeit üben konnte, fest ibn geradezu in Erstaunen; er lobpreift an dem einen Orte einen turtifden Baida, wenn biefer zufällig einmal ben Ratholiten eine Rirche gurudgiebt, welche bie Brotestanten in Besit genommen batten, und überschüttet an einem anderen bie osmanischen Barbaren mit Somähungen, sobald sie ben geiftlichen Ansprüchen in ben Weg treten. Uebergeht er auch nicht, wie dies bei Timon öfters geschieht, bas ben Protestanten zugefügte Unrecht mit bezeichnendem Stillschweigen, so wird die Art, in welcher er bavon spricht, nur um so ver= letenber. Das bunkelhafte Mitleid, bas er zur Schau trägt, und ber füßliche Sohn über bie von ben Brotestanten erduldeten schweren Leiben konnen uns mit ber inneren Berglofigfeit, bie beiben gu Brunde liegt, nicht verfohnen. Ragy fcreibt nicht ohne Gewandt= beit und Eleganz, nicht ohne bas Talent die Begebenheiten in geschidter Weise zu vertnüpfen, aber diese blendenden Eigenschaften reichen nicht aus, die Armfeligkeit ber leitenden Ideen und ben Mangel aller tieferen Forfdung zu verbeden.

<sup>18)</sup> Franciscus Kazy, historia regni hungarici. Tyrnaviae, 1787.

Es haben bamals auch noch andere Jesuiten und manche unter ihnen wie Labislaus Turoczy mit Sachfenntnig und praftischem Beifte über ungarische Beidichte geschrieben, aber Alle berfolgten die gleiche Richtung, wie ich sie bei ben bisher Genannten fenntlich gemacht habe. Trot ihrer einseitigen, jum Theil leidenschaftlichen Bestrebungen haben alle biefe Beschichtschreiber ber Jefuiten bem hiftorischen Studium in Ungarn große Dienste geleiftet. Indem die Ginen ohne alle Belege die ausschweifenoften Behauptungen aufstellten, die Underen für bewährte Thatfachen fich auf verborgene Urtundenschäte beriefen, forberten fie das Urtheil und bie Rritif heraus und trieben ju neuen Forschungen an. Die protestantischen Schriftsteller gaben ben allzulange behaupteten barticulariftischen Standpunkt auf und begannen allmählich fich auf ben allgemeinen Boben zu ftellen, von bem aus man fie bis jest in bie Enge getrieben hatte. Ueberall zeigte fich in ihnen bas fichtliche Beftreben ber eingedrungenen Seichtigkeit burd miffenschaftliche Gebiegenheit ein Ende zu machen. Sie wurden barin auch bon auken ber burch ben allgemeinen Beift ber Zeit und ben wieberermachten Eifer für hiftorifde Studien auf bas Befte unterftütt.

Der bedeutenofte Bertreter Diefer tiefgebenben Umgeftaltung wurde Mathias Bel, nicht blog ber umfaffenbfte Ropf, welchen Ungarn mahrend des achtzehnten Nahrhunderts auf wissenschaftlichem Bebiete hervorbrachte, fondern jugleich einer ber hervorragenden Männer feiner Zeit überhaupt. Er murbe im Jahre 1684 ju Ocfoba, einem Städtchen in bem Comitate von Zolyom von flavijchen und protestantischen Eltern geboren. Rachdem er an feinem Beimathorte ben erften Unterricht erhalten hatte, vollendete er feine Somnafialbildung auf der Schule von Losoncz unter der Leitung Frang Bulpopsatis. Trefflich vorbereitet bezog er von dort aus die Univerfität Salle. Dier hörte er unter Dichaelis, Cellarius, Budeus und Anderen Collegien über hebraifche und griechische Sprache, Philosophie, Theologie und Rirdengeschichte mit foldem Erfolge, bak icon bamals seine großen Unlagen wie seine miffenschaftlichen Leiftungen bie allgemeinste Anerkennung fanden. Bon ber Sochschule aus an bie Stelle eines zweiten Beiftlichen zu Reufohl berufen, tehrte er im Jahre 1708 in fein Baterland jurud. Er vertauschte indeffen biefe Wirtsamkeit bald mit dem Amte eines Directors und Oberaufsehers ber Gymnasien von Altsohl, Rremnit und Schemnit. Auf Diesen Anftalten mar bas Unterrichtsmefen ganglich in Berfall gerathen; man verstand faum noch Bebräisch und Briechisch, und die lateinische Sprace murbe in barbarischer Beise vorgetragen. Die Sachtenntniß und Energie, mit welcher Bel bem eingeriffenen Schlendrian entacgentrat, führten balb eine neue Regfamteit gurud, und bericafften ihm zugleich ben weitverbreiteten Ruf eines ausgezeichneten Soulmannes. Freilich jog ihm feine geiftige Ueberlegenheit auch viele leibenschaftliche Begner zu: Bel aber blieb in ber Erfüllung feiner Bflichten unerschüttterlich und hatte gulett bie Genugthuung in ehrenvoller Beise als Director bes protestantischen Gymnasiums nach Bregburg berufen ju werben. Auch hier mar feine Wirtfamteit von demselben Erfolge begleitet. Er gab dem wissenschaftlichen Leben neuen Sowung, und fein Ruf führte aus allen Begenden Ungarns Junglinge berbei, welche bie Bahl feiner Schuler vermehrten. Auch in Bregburg fehlte es nicht an gehässigen Unfeindungen: bennoch behauptete er fich in seiner Stellung und ftarb jugleich als Senior ber evangelisch = lutherischen Brediger am 29. August 1749 im fechs und fechszigften Jahre feines Lebens. In diesem seltenen Manne wirkten sittliche und geiftige Anlagen in völliger Uebereinftimmung. Obidon bem flavifden Boltsftamme angeborig und für bie Bilbung beffelben thatig, anerkannte er jugleich aufrichtig bie gefdictliche Berechtigung bes ungarifden Staatswefens und mar ber Ansicht, daß nur biefes bie einzelnen Bolfsstämme in ber Bewahrung ihrer Eigenthumlichteiten ficherftellen tonne. Sein tlarer und positiver Beift blieb allen dimarifden Beftrebungen fremb. Dabei entfaltete er eine beinabe riesenhafte Thätiakeit. In ben orientalifden und beiden classischen Sprachen vollfommen bewandert ichrieb und sprach er bas Lateinische, Ungarische, Deutsche und Bohmische mit gleicher Leichtigkeit und hinterließ namentlich auch in ben brei letigenannten Sprachen eine Reihe von Schriften, die wir als außerbalb unferes Bereiches nicht weiter berühren tonnen. Um fo bewunbernswerther bleibt es, bag er neben vielen anderen weit abliegenben Arbeiten und in ftetem Rampfe mit unfäglichen Schwieriakeiten noch Luft und Muke fand auch in die ausgedehnteften hiftorischen

Studien einzugehen und gerade auf diesem Gebiete eine wahrhaft reformatorische Thätigkeit zu entwickln.

Schon im Nahre 1718 veröffentlichte Bel ju Leipzig feine Abhandlung: de vetere litteratura hunnoscythica. Der Standbunft, bon welchem er in berfelben ausging, indem er bas Bebraijde als die alteste Schrift bes menschlichen Befdlechtes zu Brunde legte, ift veraltet: aleichwohl bleibt fie noch jest beachtenswerth durch die mit Rlarheit festgehaltene Anficht, bag die Spracen ein wefentliches Element ber geschichtlichen Forfdung bilben, sowie durch bas reiche Material, bas fich baselbst jusammengetragen findet. Auch beutet bas Wertchen bereits an, welchen großen Umfang Bel feinen biftorischen Studien zu geben bemüht war. Bor Allem bachte er an eine Sammlung ungarifder Befdichtschreiber, gebrudter wie ungebrudter, die auf fritische Beleuchtung ihres hiftorischen Berthes und auf die Berftellung zuberläffiger Texte gegründet werden follte. Er wollte in ben Archiven nach unbefannten Urtunden fpaben, befonbers bie Aften ber Reichstage in ben Bereich gieben, Die Brieffammlungen einzelner Familien und Berfonen durchjuchen, Siegel und Dentsteine benugen; selbst bie Ueberrefte alter Boltsgefange waren nicht vergeffen. Mit einer für feine Zeit feltenen Rlarbeit batte Mathias Bel bie enge Wechselwirtung ins Auge gefaßt, welche awiichen Rlima und Bodenbeichaffenheit eines Landes auf ber einen und ber Entwidelung ber gesellschaftlichen Buftanbe feiner Ginwohner auf ber anderen Seite besteht. Bu bem Ende follten die Bebirae und Gemäffer bes ungarischen Landes, seine mineralogischen und vegetabilifchen Reichthumer, die Eigenthumlichfeit feiner Thierwelt, bie Sitten und Gewohnheiten ber verschiedenen Boltsframme erforscht und geschilbert werden. Durch gang Ungarn knüpfte er mit gebilbeten Männern, insbesondere Fachgelehrten, Berbindungen an; felbit feine Schüler murben angetrieben in ihrer Beimath ben überall gerftreuten Stoff gusammengutragen. Je unermublicher indeffen Bel fich zeigte, besto gablreicher murben bie Schwierigfeiten. Die Arcive wollten sich nicht öffnen; benn bei ber bamaligen Rurgsichtigkeit in regierenden Rreisen fürchtete man, bag baburd Bebeimniffe an bas Tageslicht gebracht, bie Intereffen bes Staates fcmer verlett werben fonnten. Die Sorgfalt, mit ber er in allen Gegenden bes Reides Nachforschungen anstellen ließ, wurde sogar als Landesverrath ausgelegt, und Anklagen in diesem Sinne drangen bis vor den Pa-latin. Zur Rechtfertigung schrieb Bel seinen Prodromus, worin er Grundsäte und Gegenstände seiner Arbeiten bezeichnete. Er gewann damit die Gunst des Palatins Grafen Rikolaus Palsti, und durch diese die Huld Raiser Karls VI, der ihm eine jährliche Unterstüßung zur Förderung seiner wissenschaftlichen Unternehmungen zuweisen ließ. So hatte er die Genugthuung gerade durch das sinnlose Gebahren seiner Feinde die eigenen Zwede gefördert zu sehen.

Alsbalb fdritt Bel junadft gur Beröffentlichung feines: Adparatus ad historiam Hungariae, in welchem er eine Reihe von ungarifden Gefdichtschreibern jur Beröffentlichung brachte. leitete bas Werk mit einer meisterhaften Borrebe ein, in welcher er im Allgemeinen seine Grundsätze in der Siftorie entwidelte. "Gieb mir", fo fagt er bort, "bon zwei Nahrhunderten bes ungarischen Reiches nur etwa zweihundert nach den Königen geordnete Urkunden, und ich werbe bir fo viel Ausbeute jur Bereicherung ber inneren Beschichte liefern, als bir eine gange Detade bes Bonfin nicht zu bieten vermag. Und in der That war ich immer der Meinung, baß was bie beilige Schrift für ben Theologen, bas geschriebene Befet für ben Rechtsgelehrten, für den Philosophen die gefunde Bernunft - fo bas Rämliche für ben Geschichtschreiber bie Urtunben sein sollten. Möchten fich boch endlich einmal die filzigen Akten= forante vor uns öffnen!" Unter ben Schriften, welche bie Samm= lung enthielt, find unter anderem Nitolaus Olahs "Hungaria", Michael Siglers Chronologia rer. hungar., Hieronymus Lastys Befandtichaftsbericht u. f. w. bervorzuheben. Die zufällige Zusam= menftellung ungleichartiger Beftanbtheile, wozu die Beschränktheit ber Dilfsmittel nöthigte, scheint ben Berausgeber felber wenig befrie-Bevor baber noch ber Drud vollenbet mar, ent= biat zu baben. warf Bel ben Blan ju einer vollständigen, historisch gegliederten Sammlung. Da indessen auch bieses Unternehmen auf Schwierigteiten stieß, und überdies der Jesuit Schwandtner sich mit einer ähnlichen Aufgabe beschäftigte, so ichlog Bel fich diesem letteren an. Man tann fagen, bag bas Schwandineriche Wert erft burch bie tritifden Beiträge Bels feinen wiffenschaftlichen Werth erhalten hat.

Raft um diefelbe Zeit erschien das große geschichtlich-ftatiftische Werk über Ungarn, welches Bels Ruhm bauernd begründet hat. Es war auf fechs Banbe berechnet und follte in vier großen Abtheilungen — Unggen biesseit und jenseit ber Donau, biesseit und jenseit der Theiß - burchgeführt werden. Die Schilderung eines jeden Comitates gerfällt in einen allgemeinen und besonderen und iene abermals in einen physitalischen und geschichtlichen Theil. Es werben bemgemäß junacht alle Thatfachen aufgeführt, welche fic auf Bobenverhaltniffe und Bertheilung ber Gemaffer, auf Rlima und Bobenbeichaffenbeit und bie bericiebenen Erzeugniffe beziehen. Daran foliegt fich die Darftellung bes menfchlichen Lebens, foweit es fich unter biefen Borbebingungen ju entwideln vermochte. Bel geht zu bem Ende in die Geschichte ber altesten Boltsftamme gurud und verfolgt ben beständigen Wechsel berfelben bis ju bem Beitraume, welcher julest Slaven, Ungarn und Deutsche ju bauernben Anftebelungen zusammenführt. Er schilbert Anlagen, Entwidelung und geschichtlichen Beruf biefer Nationalitäten. In bem besonderen Theile wendet er fich zu ben ftatiftischen Berhaltniffen und bespricht namentlich die verschiedenen Städte jedes Comitates. Hierbei wieberholen sich in genauerer Individualisirung alle Bestandtheile ber allgemeinen Beschreibung. Ueberall sichtet er ben borhandenen Stoff, prüft und läutert die geschichtlichen Ueberlieferungen, gerftreut fabelhafte Angaben, ober ftellt zweifelhafte Berichte burch grundlichere Beweismittel fest. Der erfte Band bes Bertes enthalt ausschließlich bas Comitat von Posony, der zweite ben Schlug beffelben sammt ben Comitaten von Thurócz, Zolpom und Liptó, der britte bas große Comitat von Best-Bilis-Solt, der vierte endlich Rograd, Bars, Rhitra und Hont 19). Den Drud ber übrigen Theile bes Werkes unterbrach ber Tob Bels. Das von ihm vollftanbig ausgegrbeitete Manuscript tam zwar nach seinem Tobe in ben Befit bes Grafen Joseph Battyangi, Erzbifchofs von Ralocja und fpateren Burften Primas

<sup>19)</sup> Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor etc. elaboravit Matthias Bél, tom. IV. Viennae Austriae, 1785—1742.

von Ungarn, der die weitere Herausgabe beforgen laffen wollte, aber es ericien nur noch das Comitat von Mojony als Anfang bes fünften Bandes. Ueber ben weiteren Schidsalen ber Sanbidrift fowebt ein sonderbares Dunkel. Horanni fab noch immer mit Buversicht ber Bollendung bes Werkes entgegen; spätere Rachrichten melben, bag bie Sandidrift auf bem Wege von Bregburg nach Gran bon bem Baffer ftart beschädigt und bollig unleferlich geworben fei. Es bleibt bies ein ichwerer Berluft. Bels Wert wird für immer ju ben Zierben ber ungarischen Literatur gehören. In Anlage und Ausführung musterhaft ist es noch jest burch bas in ihm niedergelegte Raterial ungemein lehrreich. Gine neue Bahn mar gebrochen und burch bie Wirtsamteit Bels überhaupt bie Form ber Geschichtschreibung, wie fie von Bonfini bis auf Ladislaus Turocap fich gebildet hatte, für immer abgethan. Wer jest auf biefem Bebiete etwas leiften wollte, mußte aus bem Schachte verborgener Quellen und ungetannter Schape ju icopfen suchen.

Diefe fowierige Aufgabe erfaßte und löfte Georg Bray. Er wurde am 11. Januar 1723 ju Ersefujvar geboren, gehörte aber einer sonft in Bregburg anfässigen Familie an. Auf bem bortigen tatholischen Symnasium erhielt er auch feine erfte miffenschaftliche Bilbung und entichlog fich, burch feine hervorragenden Talente auf bas Beste empfohlen, jum Gintritte in ben Resuitenorden. Rachdem er au Wien bon 1740 bis 1742 bie Brufungszeit bestanden batte. nahm er eine Reihe bon Jahren hindurch nach Anweisung feiner Oberen feinen Aufenthalt in berichiebenen Städten Ungarns, um an ben baselbst errichteten Schulen wirksam zu fein. Namentlich wurde die Anftellung in Eprnau für fein ganges Leben folgereich, ba er bort im Jahre 1749 ben Jesuiten Nitolaus Schmitth von Ragy-Marton tennen lernte, der fich durch feine historische Bildung bemerklich machte und späterhin mit mehreren gediegenen Arbeiten berporgetreten ift. Pray gestand offen, daß er diesem Manne die erfte gründliche Ginführung in die historischen Studien verbante. Rach Empfang ber Briefterweihe im Jahre 1754 erfolgte feine Berufung an das Therefianum in Wien, und diefe murde für feine fpatere Thatigfeit völlig enticheibenb. Er tam baburch in nabere Berbinbung mit dem Bibliothetar der Anftalt, Erasmus Froblich

von Grat, bem großen Mungtenner und bemahrten Foricher auf bem Bebiete ber fteirifden Befdichte. Diefer bestärtte Brap nicht blog in ber Fortsetzung seiner historischen Arbeiten, sondern unterftutte ibn auch mit feinen ausgebreiteten Renntniffen und bem feinen Urtheile feines fritischen Beiftes. Zugleich machte Bray bamals bie Befanntichaft mehrerer angesebener Manner, die auf feine aukere Lebensstellung ben mobitbatiaften Ginfluß gewannen und feine wiffen-Schaftlichen Zwede in entgegentommenber Weise forbern balfen. Richt nur gewährte man ihm bei feiner nachmaligen Anftellung als Brofeffor an ber Universität von Eprnau die möglichft freie Duge für Die Fortführung feiner hiftorifden Forfdungen, fondern es murbe ihm auch ber freie Butritt zu ben Archiven ber toniglichen Rammer gestattet. Die Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 traf ibn fdwer, ba fie fein Gintommen auf eine geringe Summe gurud. führte; doch wurde die beschränkte Lage durch die Bunft feiner Gonner bald wieder gebeffert. Bei ber Berlegung ber Universität Eprnau nach Ofen im Jahre 1777 folgte er borthin in ber Stellung eines Bibliothetars, und als die Anstalt icon im Sabre 1784 nach Beft übergesiedelt murbe, manberte er auch borthin in ber gleichen Gigenicaft. Um ihn aber endlich in eine völlig forgenfreie Lage zu bringen, bie ihn in ben Stand feste, unbebenklich alle Beit ber Wiffenschaft ju widmen, überwies ibm Raifer Leopold II burd Berfügung bom 19. August 1790 die Stelle eines Domberrn von Ragyvarad, mit ber Bergunftigung in Beft wohnen ju burfen. hier verbrachte er benn auch ben übrigen Theil seines Lebens, ununterbrochen wiffenschaftlich beschäftigt, und im Befige feiner geistigen und forperlichen Rrafte bis fury bor seinem Tobe, welcher am 23. September 1801 im neun und fiebenzigften Sahre feines Lebens erfolgte. Georg Brab hatte nicht von ferne eine ftaatsmännische Thätigkeit zu entwickln, die ihn in das leidenschaftliche Gewirre bes Tages bineingeführt hatte, noch wie Mathias Bel ichwere Lebenstämpfe zu bestehen. Er führte im Gegentheile ein ftilles, balb beschauliches Leben, vollftanbig in die Betrachtung ber Bergangenheit versentt. Gine feltene Gunft bes Schicfals hatte ihn unmittelbar por die Quellen ber Geschichte gestellt, und er verwendete seine raftlose Thatigkeit und den ihm angeborenen Scharffinn, um aus bem reichen Urtundenschaße, welcher

ihm zu Gebote ftand, bas ganze Material ber ungarischen Geschichte vollständig umzugestalten.

Georg Bray trat mit seinen schriftstellerischen Arbeiten ziemlich ibat bervor - benn ein fleines lateinisches Bedicht über die Faltenigab wird man taum in Anschlag bringen durfen — und er hatte bereits fein acht und breißigstes Jahr vollendet, als feine ersten Annalen erschienen 20). Diese zeigen ihn uns aber bereits in völliger Ausrüftung. Unter anerfennender Berudfictigung ber von Mathias Bel aufgestellten Grundsäte legte er die weit angelegten Forschungen De Buignes, sowie die auf ungarische Geschichte bezüglichen Specialwerte Desericztys und Anderer zu Grunde und brachte aus ben alten Schriftstellern ben ausammengebörigen Stoff zur Borgeschichte bes ungarifden Bolles in ein geordnetes Bange. Bum erften Male wurden in feiner Darftellung hunnen, Avaren und Ungarn vollftanbig auseinander gehalten, die Merkmale bezeichnet, welche auf ihre Berwandtichaft beuten, aber ebenso bie geschichtlichen Besonderheiten in benfelben bervorgehoben. Damit war eine fichere Grundlage gewonnen, auf welcher weiter fortgebaut werben konnte. Allerdings find manche Ergebniffe, ju benen Bray gelangte, beute nicht mehr flichhaltig, und namentlich muffen die Einwendungen, welche er gegen die Berwandtschaft mit ben finnischen Bölfern erhebt, obicon fie fich mit bem bamaligen Stande ber Wissenschaft rechtfertigen ließen, nach ben burch bie neuere Sprachforschung ermittelten Thatfachen theils völlig beseitigt, theils auf ein bestimmtes Dag gurudgeführt werben. Dag er übrigens bei ber Abfaffung seines Buches burch die Mittheilungen Erasmus Fröhlichs wesentlich unterftütt worden war, bat er selber anerkannt; um so mehr aber trieb ihn die von jenem ausgezeichneten Gelehrten ihm gewordene Anregung zu felbständiger Birtfamteit an. Bon jest verging fast tein Jahr seines Lebens, ohne daß er die eine oder andere Abhandlung oder die Fortsekung irgend eines begonnenen Wertes veröffentlicht batte. Alle diese Arbeiten vereinigten sich in einem gemeinsamen Mittelpuntte: in dem Neubau

<sup>20)</sup> Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum ab anno ante natum Christum CCX ad annum Christi CMXCVII deducti. Opera et studio Georgii Pray. Vindobonae, 1761.

ber ungarischen Seschichte, ben er auf möglichst festen Grundlagen aufzuführen gebachte. Schon wenige Jahre nach der Herausgabe seinseitenden Wertes begann er die Veröffentlichung der zweiten Reihe seiner Annalen, welche die ungarische Seschichte im engeren Sinne behandeln und Praps Hauptwerf geworden sind.

Bon diesen Annalen der ungarischen Könige erschien ber erfte Band im Jahre 1764, und bon ba binmeg wurden die fünf Bande, welche das Werk bilben, bis jum Jahre 1770 vollendet 21). Auf wohlgegliedertem und haltbarem Gefüge erhielt damit die ungarische Geschichte eine neue, fast burchgangig veränderte Gestalt. Bor Allem hatte Bray ber Zeitfolge ber Begebenbeiten burch chronologische Reftstellung ber einzelnen Daten die aufmerkfamste Sorafalt gewidmet, weil er darin mit Recht ben ersten unumgänglichen Grundstoff aller historischen Forschung erblidte. Die Sicherheit ber Zeitrechnung öffnete ihm bald auch den Weg zu dem sachlichen Inhalte, ber ihn in ben Stand fette, in ber Darftellung jusammenzufügen, mas bie frühere Behandlung gewaltsam außeinandergeriffen, und nicht minber lichtvoll ju scheiben, mas fie bunt burch einander geworfen hatte. Die Wiederherstellung dieser inneren Berbindung erleichterte ihm die Renntnik und Benutung vieler bis jett unbefannt gebliebener Urfunden, bie er jum ersten Male' aus bem Duntel ber Arcive hervorzog. berselben schaltete er wortlich in ben Gang ber Erzählung ein. Mit großer Umficht zog er auch die gleichzeitigen Schriftsteller als Befdictsquellen in den Areis seiner Untersuchungen. Er prufte genauer als seine Vorganger den Werth der von ihnen überlieferten Nachrichten, sowie ihre innere Glaubwürdigkeit, die er nach ihrem sittlichen Charafter, ihren sonftigen Leiftungen und anderen Lebensverbaltniffen zu bestimmen suchte. Go bewußt sich auch Pray jederzeit alles beffen blieb, worin seine Leistungen die früheren hinter fic zurudließen, fo frei mar er von einseitiger Ueberhebung, felbst wo er zu berichtigen hatte: er anerkannte die ungleich größeren Schwierigkeiten der früheren Zeit und wies überall den wirklichen Berdien-

<sup>21)</sup> Annales regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV deducti. Opera et studio Georgii Pray. tom. I—V. Vindobonae, 1764—1770.

ften seiner Borganger bie gebührenbe Stelle an. Die Annalen der Ronige beginnen mit Stefan I und folieken mit dem Tobe Ferdinands I. Mit so großer Ausführlichkeit er auch bie Geschichte bes letteren Rürsten noch behandelte, so erwähnt er doch die in die Zeit bieses Regenten fallenden, an sich so wichtigen firchenreformatorischen Bewegungen taum mit einem Worte. Dies ift ein offenbarer Mangel, für ben ich aber gleichwohl die Entschuldigung übernehmen muß. Daß über religiose Gegenstände nicht mehr im Tone der früheren Refuiten geschrieben werben tonne, fühlte Bran fehr wohl; aber für eine freie und unbefangene Behandlung mar die Zeit eben fo wenig reif. Gine solche batte nur feine ardivalische Wirksamteit gefährben tonnen, ohne ber hauptaufgabe seines Lebens irgend welchen Rugen au bringen. Brab gog baber bor zu schweigen und that wohl baran. Obnebin betrachtete er bie Geschichte Ferbinands nur als bie außerfte Grenzmart bes Mittelalters, in beffen Behandlung fich die eigentlichen Borgüge feiner gefdichtlichen Forfdungen gufammenbrangen.

Auch nach Beröffentlichung der Annalen sette Prap seine Arbeiten mit dem rüftigsten Eiser fort. Bald erläuterte er einzelne Punkte, die in jenen nicht zur genügenden Klarheit gebracht worden waren, bald machte er auf neu entdedte Quellen ausmerlsam, bald ging er in einzelne Hilfswissenschaften ein, um auch aus ihnen den geschichtlichen Stoff herbeizuziehen. In den Ausschriften seiner zahlreichen Abhandlungen ist die große Mannigfaltigkeit der Gegenstände niedergelegt, mit denen er sich unablässig beschäftigte 22). Roch an dem Spätabende seines Lebens schritt er auf Anregung mehrerer angesehener Mitglieder der Regierung zur Abkassung wehrerer angesehener Mitglieder der Regierung zur Abkassung veines Umrisses der ungarischen Geschichte, welcher zur Lectüre an den höheren Unterrichtsanstalten des Landes dienen sollte. Obschon derselbe für diesen Zwed vielleicht nicht passend war und auch Prap selber nicht völlig befriedigte, so kann dieses kürzere und gedrängte Buch, welches in

<sup>22)</sup> Michael Paintner hat bei Herausgabe eines nachgelassenen Berkes von Brah die sammtlichen Titel derselben der Zeitordnung nach aufgeführt: Syntagma historicum de sigillis regum et reginarum Hungariae pluribusque aliis. Autore Georgio Pray. Opus postumum. Budae, 1806. Praef. p. XVII—XXII.

brei Theilen die ganze ungarische Geschichte bis zum Jahre 1780 umfaßt, dennoch seinen größeren Annalen vielsach zur Ergänzung dienen 28). Wo sich die Gelegenheit dazu bot, hat Prap die Ergebnisse seiner späteren Forschungen darin eingetragen und viele gewichtige Puntte weit genauer gefaßt, als dieses in dem größeren Werke geschischen war. Auch ist er diesmal bei der neueren Geschichte in die Schilderung der Volksbewegungen und kirchlichen Streitigkeiten eingegangen, doch immerhin mit einer Objectivität, die nach keiner Seite hin eine verlegende Wirkung haben konnte.

Beinabe auf bem Fuße folgend unternahm auch Stefan Ratona, Prays jungerer Zeitgenoffe, ein Wert über ungarifde Befcicte. Bu Bolpt, einem fleinen Dorfe in bem Comitate von Rograd am 13. December 1732 geboren, auf ben Schulen von Erlau und Efztergom gebilbet, ließ er fich im Jahre 1750 au Trencient in den Resuitenorden aufnehmen. Rachdem er im Jahre 1761 bie Briefterweibe erhalten hatte, murbe er im Jahre 1765 Professor ber classischen Beredsamkeit an der Universität zu Tyrnau und auf diese Die Aufhebung des Jesuitenordens ließ Beise ber College Brans. auch ihm nur ein tärgliches Einkommen übrig; gleichwohl führte ihn biese gewaltsame Beranberung seinem eigentlichen Berufe ju. hatte längst icon, wenn auch mehr aus innerem Triebe als in Folge außerer Anregung, mit Gifer hiftorifche Studien betrieben und fic zulett burd einige kleinere Schriften auf biefem Bebiete bemerklich gemacht. Er murbe baber im Jahre 1774 jum Profeffor ber Gefcichte ernannt und tam in Diefer Eigenschaft im Sabre 1777 gugleich mit ber Universität Thrnau nach Buba. Schon im Jahre 1778 veröffentlichte er sobann seine fritische Geschichte ber ungarischen Bergoge, an welche fich balb bie Geschichte ber Ronige nach leinem fehr umfaffenden Blane anschloß. Damit mar fein Ruf begründet, und man munterte ihn von allen Seiten zur Fortsetzung bes Werkes auf. Mittlerweile aber wurde bie Universität von Buba nach Beft verlegt und von Joseph II turger hand angeordnet, daß an derselben

<sup>23)</sup> Historia regum Hungariae cum notitiis praeviis ad cognoscendum veteris regni statum pertinentibus. Opera et studio Georgii Pray. tom. I – III. Budae, 1801.

binfort nur in beutscher Sprache gelehrt werden durfe. Da Ratona Diefer letteren Anforderung nicht zu entsprechen vermochte, so mußte er bon feinem Amte gurudtreten. Er ertrug fein Schicffal mit Belaffenheit und war froh, sich nunmehr ganz der Aufgabe seines Le= bens bingeben zu fonnen. Diese Ausdauer wurde endlich daburch belohnt, daß ihn sein Gönner Ladislaus von Rollonics, Erzbischof von Ralocfa, zuerst zum Bibliothekar des Erzstiftes und im Jahre 1794 jum Domberen von Ralocia ernannte. Dafelbst verfloß sein Leben still und geräuschlos, aber in fortwährender wissenschaftlicher Thatiakeit. Er ftarb am 19. August 1811, wie Prap seines Alters im neun und siebzigsten Jahre. Bon folder Lebensbauer, vieljähri= ger Muße und zulett völlig unabhängiger Lage unterftütt, gelang es bem eisernen Fleiße Ratonas die weitschichtige Aufgabe, welche er fich gefett batte, vollständig zu lösen. Er hat das größeste und inhaltreichfte Werf über ungarische Geschichte hinterlaffen. Diefes gilt nicht bloß von der Ausbehnung des Zeitraumes, indem in demfelben Die Darftellung von den alteften Reiten bis gegen ben Schluß bes achtzehnten Kahrhunderis fich erstredt, sondern auch von der verhält= nismäßig größeren Ausführlichkeit aller einzelnen Theile und endlich von dem angehäuften Reichthume gelehrter Silfsmittel, welche der Berfasser für seinen Zwed verwendete. Das Gange ift in vier Abtheilungen gebracht, von denen eine jede für sich behandelt worden ift: zuerst die Geschichte der heidnischen Herzöge, hierauf die der arpabischen Rönige, sobann die Geschichte ber Rönige aus gemischten Beschlechtern und endlich die Geschichte der Regenten des habsburgischen Saufes 24). Ratona besitt weber ben eindringenden Scharffinn, noch bie geiftvolle Auffaffung und ben vergleichenden Ueberblid, womit uns Beorg Bray in allen seinen Werten fortwährend ju feffeln verftebt.

<sup>24)</sup> Historia critica primorum Hungariae ducum, ex fide domesticorum & ceferorum scriptorum concinnata. Auctore Stephano Katona. Pestini, 1778. — Historia critica regum Hungariae stirpis arpadianae etc. tom. I—VII. Pestini & Budae, 1779—1782. — Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae etc. tom. I—XII. Budae, 1788—1793. — Historia critica regum Hungariae stirpis austriacae etc. tom. I—XXIII. Claudiopoli & Budae, 1794—1817.

Sein Sinn ift borgugsweise auf die Einzelheiten gerichtet, aus benen ber hiftorische Stoff fich bilbet, und so wird fein Wert zu einer großen, mit gewiffenhafter Benauigkeit in einander gefügten musivischen Arbeit, die aber gerade begwegen für den Aufbau ber Befdicte einen unichatbaren Werth erhalt. Bor Allem mar er bemüht die häufig noch immer ichwantende Reitrechnung in ben Thatfachen ber ungarifden Gefdicte mit möglichster Benauigkeit feftauftellen, und feine Untersuchungen auf diefem Bebiete gehoren überall zu ben besten und vorzüglichsten Theilen feines Bertes. seinen gablreichen Berichtigungen ift bie Regierung taum irgend eines ungarifden Ronigs bericont geblieben, und an vielen Stellen marb selbst Bray, wo er sich in allzufreier Combination erging, an ber Sand unerbittlicher Bahlen und Daten gur Birtlichfeit gurudgeführt. Mit nicht geringerem Erfolge bellte er die baufig in Berwirrung gerathenen verwandtichaftlichen und genealogischen Berhaltmiffe ber toniglichen Familien und anderer angesehener Beschlechter bes Lanbes auf und reinigte fie bon eingeschlichenen Irrthumern. Die Rabl ber in ben Text eingeschalteten, neu bervorgezogenen Urfunden murbe um ein Bedeutendes vermehrt. Außerdem hat er durch das gange Wert über einzelne Zeiträume ober Begenftande außer ben Urtunden und anderen ursprünglichen Quellen auch gleichzeitige Berichte und endlich die später entstandene, babin einschlägige Literatur gufammengetragen, oft gur Erläuterung, gumeilen gur Widerlegung benutt, aber meiftens gur Beranschaulidung neben einander gestellt, fo bag wir uns in das gange Innere einer großen biftorischen Wertstätte Ratona näherte fich damit bem Berfahren, welches verfekt fühlen. Tillemont und Muratori, jener in feiner romifden Beidichte, Diefer in seinen italienischen Annalen mit besonderem Geschicke angewendet baben. So zuverlässig indeffen, so belehrend und felbst anziehend Ratona für uns ift, wo er, auf Documente ober andere fichere Anaaben geftütt, bie Thatfachen vor unferen Augen von übermuchernbem kleinem Gestrüppe befreit: fo ichmankend, unsicher, oft rathlos wird er, wo jene ihn verlaffen ober in einen Widerspruch gerathen, ber fich weniger auf äußerliche Einzelheiten, als auf die innere Natur ber Dinge bezieht. Katona war ein fritischer Ropf, der sich mit Siderheit in bem Bereiche gegebener Thatfacen bewegte, aber tein ichöpferischer Beift. Sicher bleibt die genaue, felbst migtrauische Brufung aller urtundlichen und sonstigen geschichtlichen Daten bas nachfte Erfordernig bistorifder Thatigfeit, ohne welches weber nachhaltige Geschichtsforschung noch mirtsame Geschichtschreibung gedacht werden tann. Aber wenn einmal biefe nüchterne Arbeit geschen ift, so vertnüpft die Thatsachen noch ein unsichtbares, geistiges Band, welches auch in ber Geschichte gefunden und wieder hergestellt werben muß, jo gut als bas menschliche Leben burch Ibeen, Gefühle, Leidenschaften, durch unsittliche und sittliche Triebe in Bewegung gefest wird. Für die freie Auffaffung diefer beweglichen und geiftigen Bestandtheile ber Geschichte batte Ratona feine Begabung, sowie er sich benn auch bei Behandlung ber firchlichen Dinge einer angftlichen Scheu nicht zu entheben bermochte. Diese Bemertungen follen nur die Eigenthumlichteit bes Mannes verdeutlichen, nicht von ferne fein großes Berbienst schmälern; benn gerade biejenige Seite, welche Ratona am Stärfften und Beften vertrat, mar für die ungarifde Geschichtsforschung bes vorigen Sahrhunderts das unumgänglichste Bedürfnig, und noch beute wirb, wer fich ju tieferen ernften Studien über ungarifche Befoichte wenden will, bor Allem das Werf Ratonas jur Grundlage nehmen muffen.

Die Berdienste, welche sich Bray und Ratona erworben, sind bon bauernder Art. In die von Mathias Bel geöffnete Bahn eintretend, haben beide Manner nicht blog bem bistorischen Studium in Ungarn Ernst und Burbe gurudgegeben, sondern auch die früberen faliden und leidenschaftlich einseitigen Bestrebungen bes Jefuitenordens, dem fie angehörten, in gludliche Bergeffenheit gebracht. Bon bem, was diese Batriarden ber ungarischen Geschichtsforschung bes verfloffenen Sahrhunderts in gegenseitigem Busammenwirken geleistet und hervorgebracht, zehrte die unmittelbar nachfolgende, und gehrt jum Theil noch die gegenwärtige Beit. Uebrigens ftanden Pray und Ratona feineswegs vereinzelt; fic bilbeten nur den Mittelpuntt, um welchen fich eine weitverbreitete hiftorische Thatigfeit in ehrenhafter Beise anschloß. Wenn Umfang und 3med biefes Auffages es geftatteten, fo mußten noch eine Reibe von Mannern genannt werden, wie Beterfi, Cornides, Balma, Rabrinai, Rovadich, Ratancfich und Andere, welche von allen Seiten ber bas geschichtliche Material theils zusammentrugen, theils neu bearbeiteten. Die Werte aller dieser Männer waren indessen durchweg in lateinischer Sprace versaßt und blieben somit dem größeren Theile des Bolles verschlossen. Es nahete also der Zeitpunkt, in welchem an eine abermalige Popularisirung des angewachsenen geschichtlichen Materials gedacht werden mußte.. Diese Nothwendigkeit war schon durch das Wesen aller auf die Oessenklichteit berechneten literarischen Bestrebungen bedingt; beschleunigt wurde sie indessen noch durch die inneren Zustände des Landes und durch die großen Ereignisse der Zeit. Diese neue Richtung, frei und selbständig in ihren Beweggründen und Zielen, aber in der Ausstührung völlig abhängig von der Vergangenheit, begann schon am Ende des achtzehnten, erhielt aber ihre volle und naturgemäße Entwicklung erst in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Die Schilderung derselben wird den Gegenstand einer dritten und letzten Mittheilung bilden.

## Drei Bonner Biftoriter.

Rebe beim Antritt bes Rectorats, 18. October 1867, gehalten

pon

## Beinrid bon Chbel.

Ich übernehme das Amt, zu welchem mich für das nächste Jahr das ehrende Bertrauen meiner Collegen unter Zustimmung der Staatsregierung berusen hat, mit dem Gesühle der lebhaftesten Danksbarkeit. Soweit meine Kraft reicht, werde ich danach streben, jenem Bertrauen zu entsprechen, und das Wohl unserer Hochschule nach allen Richtungen zu wahren. Ich bitte dabei vor Allem um Ihre thätige Unterstützung, meine Herrn Collegen; ich befinde mich zum ersten Wale in dieser Stellung, und fühle die Shre und die Berantwortslichteit derselben in um so höherem Maße, da mein Amtsjahr durch die Feier des fünfzigjährigen Bestehens unserer Universität ungeswöhnlich reich an officiellen Pslichten sein wird.

Bei dem Eintritte in ein Festjahr wie dieses, wird von selbst der Blid rüdwärts gelenkt; man hat den natürlichen Trieb, bei einem solchen Abschnitte gewisse Summen der Entwicklung zu ziehen, und durch den Ueberblick über die Vergangenheit sich zum Fortgang in die Jukunst zu stärken. So bitte auch ich an diesem Tage mir einige Worte der Erinnerung an die hiesigen Vertreter meiner Wissenschaft, der Geschichte, in der jest zu Ende gehenden Periode unserer Universität zu verstatten. Die Aufgaben dieses Faches sind von einem allgemeinen Interesse; unsere Historiker haben an ihrer Lösung mit hohen Spren, ja zum Theil mit den höchsten Ersolgen, die dem Ge-

lehrten überhaupt erreichbar sind, gearbeitet, und in mehrsacher Beziehung sind diese Männer nicht blos Lehrer eines eng begränzten Schülerkreises, sondern ächte Repräsentanten einer ganzen Spoche gewesen. Indem ich in diesem Sinne die Thätigkeit derselben mit raschen Strichen zu zeichnen versuche, beschränke ich mich, was nicht erst der Rechtsertigung bedürfen wird, auf die Hervorragendsten unter den Berstorbenen: möge es uns Lebenden vergönnt sein, nachstrebend heranzuwachsen, und so von dem kommenden Geschlechte ähnlichen Dank zu verdienen, wie wir ihn jenen Borgängern schulden.

Als unsere Universität vor 50 Jahren gegründet murbe, trieb in der deutschen Geschichtswissenschaft das frifche und begeisterte Leben, welches ben hoffnungsreichen Beginn einer neuen Cooche, einer neuen Jugendzeit bes Geiftes caratterifirt. Im 18. Jahrhundert hatte unsere geschichtliche Forschung fehr gründliche und fehr geiftlose Studien im Dienste ber Reichsgerichte ober ber Landesregierungen gemacht; baneben war eine febr geiftreiche, aber burchaus nicht immer grundliche Beife philosophischer und weltburgerlicher Geschichtsbetrachtung aufgekommen; die echte hiftorische Auffassung aber, welche bas fritische Studium bes Gingelnen und bie geistige Durchbringung bes Bangen auf dem Boden eines positiven nationalen Lebens verbindet, erhielten wir erst in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts. In ber Zeit ber frangofischen Frembherrschaft, unter bem Drude einer unerträglichen Gegenwart richtete man fich innerlich wieber auf an bem Bilbe einer befferen Bergangenheit; befiegt.auf bem Schlachtfelbe, fand man Die innere Stärke wieder in der Betrachtung des tausendiährigen Lebensganges unferer Ration, bes Reichthums unferer Culturgeschichte, ber Eigenartigkeit unseres Rechtes, ber Herrlichkeit unserer Sprache. Das Studium der Bergangenheit biente von nun an nicht allein mehr ben Advocaten bes Reichstammergerichts; es murde eine Lebens= und Derzenssache ber ganzen Nation; es begann feine Forschung über die Sofund Staatsactionen binaus in alle Rreife bes Culturlebens ju erftreden; es brang mit gang neuer Energie auf Sicherheit und Weite bes Blides, auf Breite und Tiefe ber Erfenntnig. Dann tamen bie ftolgen Jahre ber Befreiungstriege; unsere Nation erlebte jest an sich felbst ein Stud Weltgeschichte, wie es niemals ein schöneres, machtigeres, ergreifenderes gegeben batte, und ber gewaltige Schwung

solcher Ereignisse hob sofort auch das historische Schauen in lichtere Höhen und zu weiterem Gesichtstreise empor. Man hatte beispiellose Ratastrophen selbst gesehen, ungeheuere Anstrengungen selbst gemacht; man hatte den ganzen Areis der Leidenschaften durchlausen, und alle Lesbensinteressen in Thätigkeit und Gefahr erblickt: eine kräftigere Schule für das erkennende Verständniß vergangener Dinge war nicht denkbar.

Niemand wurde von diefer Stromung ftarter ergriffen und vormarts getragen, als ber Mann, ben wir als ben eigentlichen Begründer ber mobernen beutschen Geschichtschreibung, und augleich als die leuch= tenbfte Bierbe unferer jungen Sochicule zu betrachten haben, Barthold Benra Riebuhr. Gine alleitig und fast nervos erregbare Natur, ein Beift erfüllt von Scharffinn und Phantafie, von Faffungstraft und Erfindungsgabe, ein Fachgelehrter von bochfter Gründlichkeit und Genauigkeit und dabei ein nach allen Richtungen burchgebildeter Menich: so ging Niebuhr burch eine unruhige und mannichfaltige Thatigfeit hindurch, durch philologische und juristische Studien, durch politisches und finanzielles Wirfen, um endlich bie Sand an fein eigentliches Lebenswert, an die Ausarbeitung feiner römischen Beidichte zu legen. Er selbst bezeugt es, wie die groke Bewegung ber Befreiungstriege babei auf ihn gewirtt hat. Früher, fagt er, mochte man fich mit alter Geschichte begnugen, wie mit Landfarten ober aezeichneten Landschaften, ohne ben Bersuch, sich banach bas Bild ber Gegenstände felbst bor bie Seele zu rufen : jest vermochte eine folde Geschichte nicht mehr zu genügen, wenn sie sich nicht an Rlarheit und Bestimmtheit neben die der Gegenwart stellen konnte — und an einer anderen Stelle: Die Bergegenwärtigung anderer Zeiten bringt dieselben der Theilnahme und dem Gefühl des Geschichtschreibers um so naber, je größere Begebenheiten er mit gerriffenem ober freudigem Bergen erlebte; er fühlt über Recht und Ungerechtigfeit, Beisheit und Thorheit, die Erscheinung und den Untergang des Herrlichen, wie ein Mitlebender, und so bewegt reden seine Lippen darüber, obwohl "Hecuba bem Schauspieler nichts ist".

In den vergangenen Dingen leben wie ein Mitlebender — diese Forderung scheint jeder Historiker bei jedem Momente seines Thuns zu erfüllen: wer aber Ernst mit dem Worte macht, lernt bald, wie schwer und gehaltvoll es ist. Riebuhr erwuchs aus vieler

Energie, womit er ben bergangenen Dingen so ju sagen auf ben Leib rudte, junachst die tritifche Methode ber Forfchung, Die feitbem bie Grundlage aller unserer Arbeiten geworden ift. Der erfte Grundfat diefer Methode lautet: bei jedem hiftorischen Berichte eingedent fein, daß er nicht unmittelbar das berichtete Ereigniß, sondern gunächft den Eindrud besselben auf ben Berichterstatter barftellt - und nun banach trachten, aus biefem Einbrud bas Bilb ber Sache au erichließen - um so endlich nicht mehr burch die Augen bes alten Bemährsmannes, jondern mit jugleich ichöpferischer und regeltreuer Phantafie die vergangene Sache felbst zu febn, wie ein Augenzeuge, wie ein Mitlebender. Auch in diefer Fassung flingt die Aufgabe leicht und beinahe felbstverftandlich; ihre Lojung aber ift, wie Sie wiffen, nicht weniger als die Summe alles exacten Wiffens auf biftorifdem Bebiet und bezeichnet genau die Grenze zwischen dilettantischer Belleitut und wiffenschaftlicher Leiftung. Riebuhr bat bier in bochftem Raafe epochemachend gewirtt, und Rantes Rritil so wie die feiner Schule ist nichts als Entwidlung ber durch Riebuhr für immer festgestellten Technit. Dem Werthe bes fritischen Ruftzeugs, wie ber große Deifter es zusammengestellt, thut natürlich keinen Gintrag, bak er selbst in seiner lebhaften Beise zuweilen ben Bogen überspannt, die Rlinge burch allzuscharfe Diebe schartig gemacht hat. Noch nie bat ein genialer Erfinder gelebt, welchen die Beftigkeit feines Wefens nicht gelegentlich zu Uebertreibung und Irrthum fortgeriffen batte: aber auch nie hat es ohne eine folche Beftigkeit einen genialen Erfinder gegeben: und fo gilt in diefem Sinne bas alte Wort, bag ber Weg jum Fortschritt durch ben Irrthum führt. Seute, wie gesagt, bekundet und bethätigt alle solide Forschung, daß Riebuhrs tritische Methode gleichbedeutend mit echter Wiffenschaft ift.

Gine andere Consequenz seines höchsten Grundsages ist der jetzigen deutschen Geschichtswissenschaft vielleicht etwas weniger gegenwärtig geworden oder geblieben. Wer von sich sagen will, daß er vergangene Dinge leibhaftig vor sich sehe, wie ein Mitlebender, muß nicht bloß die Berichte über dieselben kritisch gesichtet, er muß offensbar auch von ihnen selbst ein sachliches Berständniß gewonnen, er muß ihr reales Wesen begriffen haben: ohne dies kann man in genauer Wahrheit überhaupt nicht sagen, daß er sie sahe. Wer die

Confiruction und ben 3med einer Majdine nicht versteht, fieht in Bahrheit nicht eine Maschine, auch wenn er Stunden lang ihrer Arbeit jufchaut, sondern nur eine Angahl Stangen, Schrauben 2c. Einem Jeben ift es tlar, daß es findisch mare, bei der hochsten Buchgelehrsamkeit eine Geschichte ber Medicin schreiben zu wollen, ohne über medicinische Dinge selbst sachverständig unterrichtet zu sein. Aber bundert und wieder hundert strebsame Gelehrte forschen und schreiben über wichtige Momente ber Bolfergeschichte ohne gründliches Studium ber religiofen, philosophischen, ofonomischen Streitfragen, über große politische Ereignisse ohne Renntniß bes Rechtes und bes Staates, über verwidelte Conflicte ftarter Leibenschaften, ohne Berftandniß bes menschlichen bergens und feiner Bewegung, und wer fich etwas naber um unfere hi= storische Literatur kummert, bemerkt die Folgen dieses Berhältnisses vor Allem auf bem Gebiete ber mittelalterlichen Geschichte. Ich bflege nicht baufia Thiers als makaebend für unsere Wissenschaft zu citiren: aber ohne Frage hat er volltommen Recht, wenn er als das höchste Erfordernig bes hiftoriters die Ginfict bezeichnet, die Ginfict in die Boben und Tiefen der Dinge, die er zu erzählen unternimmt. Die Quellenkritik, gerade wenn fie gewissenhaft und methodisch gehandhabt wird, kann ihrer Ratur nach nur den Bestand ber einzelnen Thatsache ermitteln: bann erft erscheint aber die eigentliche Aufgabe bes historikers, aus bem äußeren Bestande auf den inneren Gehalt biefer Facta gu foliegen, ihren geiftigen Bufammenhang festzustellen und fo zu ihrer fittlichen Burdigung zu gelangen. Bas nun hiefur die fachliche Einsicht bedeutet, ist tlar an sich selbst, und nirgendwo tann man es fich handgreiflicher bor Augen führen, als wenn man Niebuhrs romifche Geschichte mit ben Werten seiner Borganger vergleicht. Go wichtige Entdedungen er seiner radicalen Quellenfritit verbanft, so find doch seine größten und anregenosten Ergebnisse, 3. B. Die Definition und Darstellung ber romijden Plebs, viel weniger bas Werk ber gelehrten als ber staatsmannischen Ginsicht, wie sie bei ihm burch vergleichende Bolferfunde und politische Praxis berangereift war und feinem bivinirenden Auge Busammenhang und Leben zeigte, wo feine Borganger nur unverständliche Trümmer erblickt hatten.

Auf das Engste hängt hiemit ein Drittes zusammen, die Energie bes fittlichen Gefühles, die ein jedes Wort in Riebuhrs Darstellungen

h

befeelt und erwarmt, und fich nicht felten bis zu leibenschaftlicher Die Korm seiner Bucher und Borlefungen wird Erregung fleigert. badurch höchft individuell bestimmt; ich kann, sagt er einmal, von biefen Dingen nicht reben, ohne zu weinen; er liebt und baft, er jubelt und trauert wie ein Betheiligter, wie ein Mitlebenber. Es ift immer berfelbe Grundaug: er ift in seinem gangen Dasein inmitten ber ergählten Borgange; er befitt im reichften Dage bas eigentlich conftitutive Talent bes hiftorifers, die Fähigkeit, die Erscheinungen ber Beschichte voll und gang und unmittelbar auf die eigene Seele wirken und hier ihr reines Spiegelbild reflectiren zu laffen. braucht die Besonderheit des eigenen Wesens nicht verwischt ober verichliffen zu werben: im Rreise jener Romer, unter welchen feine Phantasie verweilt, bleibt Riebuhr stets berselbe, eigenartige, grundbeutsche Mensch, und um so unbefangener begeistert er fich für bie alte Große ber Fremben, je glühender er im eigenen Bergen bie Liebe au bem werbenden und machsenden Baterlande empfindet. Ich wiederhole feine Worte: Die Bergegenwärtigung anderer Zeiten bringt bieselben der Theilnahme des Geschichtschreibers um so naber, je größere Begebenheiten er felbft mit gerriffenem ober freudigem Berzen erlebt hat.

So hat er in diesen Räumen eine ansehnliche Reihe von Jahren gewirft burch sein Wiffen, burch seine Rebe, vor Allem burch bas Bewicht seiner Berfonlichkeit. Dit bem erften Worte jedes Bortrages ftand er sofort inmitten ber geschilberten Ration und Zeit; bas umfaffenofte Material ftromte seinem munderwürdigen Gedachtniffe wie von selbst zu; der lebhafte Affect, das schneidende Urtheil, die heftige, unbewußt hervorquellende Diction, bas Alles machte in jedem Domente ben Eindruck, daß nicht ein Erlerntes bocirt, sondern ein Durchlebtes mitgetheilt murbe, und wie oft auch munberliche Gingelnheiten ben Horer frappiren mochten, fo entzog fich boch Riemand ber Bucht Diefer reichen, ftarten und überftromenden Lebensfülle. Wohin er sich wendete, überall imponirte bie Maffe und Bereitschaft feiner Belehrsamkeit, und mas bie Sauptfache mar, ein Jeber empfand es, daß dieses Wiffen seine innerften Lebenswurzeln in politifchem Rechtsfinn, religiöfer Unabhangigfeit und heißer Baterlandsliebe bejag. Es mare nicht möglich gewesen, ber Bufunft unferer Universität einen charakteristischeren Bertreter, ein höheres Borbild zu geben, als diesen Mann.

Wir durfen es fagen: Die durch ihn bezeichnete Richtung ift bann auch in seinem Fache die herrschende an unserer Universität geblieben bis auf den beufigen Tag, und wird es bleiben, fo lange unserem Institute überhaupt Bedeihn und Lebensfraft bestimmt ift. Niebuhrs Nachfolger, Johann Wilhelm Cobell, war allerdings berfonlich eine von jenem grundverschiedene Natur. Diese Berfchiebenheit beschränfte fich nicht auf außere Erscheinung, Temperament und Saltung, sondern ber Grund= und Ausgangsbunkt feines ge= fammten Beifteslebens mar ein anderer als bei feinem großen Borganger. Löbell mar bor Allem Aefthetifer; mas in aller menfolichen Beschichte fein erftes Interesse in Anspruch nahm, mar die Form bes geistigen Daseins. So schien keine That ihm rühmlicher, als bie bes Runftlers und Dichters, und feine Forderung buntte ibn unabweisbarer auch für ben Gelehrten als fünfilerische Trefflichkeit ber Darftellung. Mit großen fritischen Operationen, die mit einem Solage bas Ansehen ganger bistorischer Berioden verwandeln, bat Löbell fich menig befaßt: aber menige Menichen haben gelebt, die für diesen Theil der historischen Aufgaben ein fo feines, durchdringendes, man möchte fagen geniegendes Berftandnig befagen wie er. Ber auf wenigen Seiten in ebenjo lehrreicher wie geschmadvoller Ausführung erfahren will, wie es um bas Berhaltnig von Geschichte und Poefie, von Aritit und Sage, von hiftorie und hiftorit fteht, ber lefe Löbells Abhandlungen über dieje Dinge; Riebuhr felbst und Rante batten nicht treffender und fordernder barüber reden konnen. Mit diefer Richtung und Begabung mar Löbell recht eigentlich jum Literarhistoriter und bei seinem warmen Batriotismus zum Geschicht= idreiber ber beutiden Literatur geboren : nicht genug kann man es betlagen, daß er erft in fpaten Jahren ber Bermirklichung biefer Aufgabe näher trat und durch den Tod inmitten der Arbeit unter= brochen wurde. In gewissem Sinne tann man freilich fagen, daß sich ibm jebe begonnene Untersuchung ju einem Stude Literaturgeschichte gestaltete. Jahre lang hatte er tiefgreifende, jum Theil grundlegende und epochemachende Studien ben Bustanden bes alten Germaniens und der franklichen Monarchie gewidmet: hundert Undere wären

ftola gewesen, aus diesen gediegenen Materiakien sofort eine Berfassungsund Rechts-, eine Rirchen- und Culturgeschichte ber merovingischen Reit zu gestalten : Lobell begnügte fich, einer gewissen Bescheidenheit, aber mehr noch bem Grundtrieb feines Befens folgend, ein Buch über ben alten frankischen Siftoriter Gregor von Tours, unsere Sauptquelle für jene Beit, ju foreiben. hier wird benn gefchilbert, wie Gregor aufwächft, wie feine Umgebung auf ihn einwirkt, wie er allmählich die Materialien seines Wertes mehr ober weniger ausreichend sammelt, wie er endlich als Schriftsteller disponirt, formt und urtheilt: und fo lernen wir benn Staat und Rirche bes 6. Jahrhunderts nicht an fich felbst, sonbern gunachst als Bilbungsmittel und literarischen Stoff eines bebeutenben Beschichtschreibers tennen - freilich fegen wir fofort bingu, unfer Berichterftatter ift so vortrefflich, daß wir auch auf diesem Umweg von ihm über bie Merovinger mehr und befferes erfahren, als aus allen Buchern bor ihm.

Auf solche Art geht nun ber afthetische Bug bominirend burch Löbells gesammtes Wirken bindurd. Sein Gesichtstreis mar beghalb nicht beschränkt, seine fachliche Auffaffung nicht einseitig : im Gegentheil wie es dem echten Aesthetiker geziemt, fesselte ihn jedes geistige Problem, jeder sittliche Conflict, gleichviel mo sie sich finden, in alter ober neuer Zeit, im Balaft ober in ber butte, im Orient ober Occibent; er hatte gang wie Niebuhr bie Rabigkeit, fich an jeber Stelle in die unendliche Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen zu versenken, bas Bild einer jeden in sein Inneres aufzunehmen, inmitten biefer Eindrücke beschauend zu verweilen. Aber mahrend Riebuhr auf jeden solchen Eindruck sofort und lebhaft reagirte, sei es freudig ober ergurnt, lobend ober tabelnd, immer aber nach einer Stimmung aus einem Buffe, war Löbells Urtheil ftets behutfam, felten unbedingt, niemals terroriftisch; überall ftrebte es nach ausgleichender Gerechtigkeit und gleichschwebender Mäßigung, etwa wie der Kunftkenner und Sammler jede Statue seines Museums, einerlei ob sie ben Achill ober ben Bettor barftellt, mit gleicher Reigung begt. In grundlichem Brrthum aber mare gemesen, mer aus diefer allseitigen Objectivität auf sittliche, politische, religiose Indiffereng geschloffen batte. Objectivität bewahrte ihn sicher vor jedem Parteifanatismus, aber fie wurde zugleich begrenzt und geadelt burch eine liberale und patriotische Gesinnung, deren Lebhaftigkeit mit jedem Jahre des Greisenalters nur noch zuzunehmen schien.

Man begreift es, daß ein Mann wie dieser, überall gemäßigt und milbe, jeder Heftigfeit und Ginseitigkeit widerstrebend, batriotisch warm und politisch flar, aber allem Bartei= und Tendenzwesen abgekehrt, bedächtig, ja langfam in der Arbeit, weil die Discussion ihm Benug, die Form der Erörterung Bergensfache, und ber Inhalt bes Schlufresultates relativ gleichgültig war: man begreift es, daß ein folder Mann in unserer ungeduldigen, parteivollen, realisti= ichen Zeit nur felten einen glanzenden ober burchichlagenden Erfolg Dennoch aber wiffen gablreiche Generationen unserer ataerrana. bemischen Bürger, wie eindringlich und nachhaltig seine fort und fort machiende Wirksamkeit als Lebrer mar. Chen bier auf unserem nieberrheinischen Boben mar es geradezu unschätbar, daß ein Literar= biftoriter von Lobells Bedeutung ein volles Menfchenalter hindurch thatig fein tonnte. Denn - heute ift es gludlicherweise beinahe vergeffen - por fünfzig Jahren mar in diefen Landen ber Maffe ber Bevölkerung, auch in den höheren und mittleren Claffen, die Thatfache unbekannt, daß durch Leffing, Goethe, Schiller Deutschlands Literatur ber aller anderen Nationen ebenbürtig geworden; . weder die Rurfürsten von Coln und Trier noch späterhin die französischen Präfecten hatten bafür gesorgt, die Jugend des Landes aus jenen Quellen ewiger Schönheit und humaner Sittlichkeit schöbfen zu laffen; im Jahre 1815 hatte man hier aller Orten antreffen konnen, mas ich vor nicht gar langer Zeit einmal in Altbaiern erblidte, eine gange Gruppe von Candidaten des höheren Lehramtes an einem Tifche, von benen teiner Schillers Jungfrau von Orleans gelejen hatte. Die Bründung unserer Universität mar, wie man fieht, in mehr als einer Begiehung ein nationaler Act; es bedeutete etwas für gang Deutschland, bag in biefen Grenglanden die aufwachsende Generation burch tundige Sand in den Strom des deutschen Beifteslebens binein geftellt murde.

In anderer Weise aber mit noch beutlicherem Ersolge hat an berfelben Aufgabe der dritte unserer historischen Kornphäen gewirkt, Friedrich Christoph Dahlmann. Wenn Löbell in erster Linie Mesthetiker, so war Dahlmann, wie alle Welt weiß, in erster und

letter Stelle Politifer. Richt die Schonheit der geiftigen Form, sonbern die Rraft des sittlichen Behaltes, nicht das afthetische Konnen, fondern das ethische Sollen war ber Magnet, welcher alle Bewegungen feines Innern entscheidend bestimmte. Wer ihn fab, die traftige Bestalt, die festen Besichtsformen, die buschigen Brauen, das treue Auge, ber mußte, daß er einem Danne gegenüberftand, einem Manne, der in unbedingter Unterwerfung unter die Bflicht die Quelle einer unbeschräntten Selbständigkeit und unerschöpflichen Stärke befaß. Rach diesem Mage hielt er fich im Leben wie in ber Wiffenfcaft; es gab für ihn wie für Riebuhr tein halbes Urtheil und feine Reception ohne Urtheil; es gab aber für ihn in der Geschichte - und hier unterschied er sich auf bas Weitefte von Riebuhr teine Menge relativ und specifisch berechtigter Eigenartigkeiten, es gab nur eine gute Sache und beren Freunde und Beaner. Ein folder Standpunkt ift, wo er wie hier burchaus auf bas ftrenafte Sittenprincip geftellt wirb, bon imponirender Reinheit und Sobe, jedoch ift, wie die menschlichen Dinge einmal beschaffen find, die Befahr feiner Ginseitigkeit nicht zu verkennen. Ein Bolitifer biefes Schlages fest fich die bochften Aufgaben und bringt fich ihnen freubig felbst jum Opfer, aber lofen wird er sie nicht leicht, ba er nur an die Pflicht ber Menschen appellirt und die Mannichfaltigkeit ihres Naturells so wie die Rraft ihrer Leidenschaften als unberechtigte Factoren außer Rechnung läßt: er schreibt ber Zufunft ihre Brogramme - bas ift allerdings ein hobet Beruf - aber er überläßt bie Berwirklichung berfelben und damit die Beherrschung ber Begenwart ben Begnern. Diesem Schicksal ift auch Dahlmann nicht entgangen; er mar unter ben Schöpfern bes fleindeutschen Brogrammes ohne Zweifel ber bedeutenbste, aber die Ausführung beffelben mußte er 1850 fläglich scheitern sehn, an dem Wirfen ber Bartei, beren Führer fechszehn Jahre fpater bann bie von Dablmann gestellte Aufgabe in die Band genommen, und die erfte Balfte biefer Bahn mit siegreichem Schritte burchmeffen bat. Auch als hiftoriter hat Dahlmann jener Einfeitigfeit feiner Stellung einen gemiffen Tribut gablen muffen, jedoch nach der gefunden Rraft feines Talentes in möglichft geringem Mage. Seine Arbeiten über Berobot und Sago Grammaticus find Mufterstude methodischer Rritit; Die

Untersuchung geht genau und solide auf ihr Ziel los, und erledigt jede Frage, die fie fich ftellt, von Grund aus. Seine banische Befcichte wird für alle Zeiten ein Schmud und Stolz der beutschen Literatur bleiben; so gründlich und exact und scharf ist dort die tritische Forschung, so lehrreich und anschaulich entrollt sich bas Bilb ber Zuftande, ber Rechtsordnungen, ber popularen Entwicklung, fo lebhaft und markig und einschneibend tritt ber Gedante und bas Urtheil des Autors dicht an den Lefer heran. Nur daß sich aller Orten ein gewisser Ueberschuß eben biefes subjectiven Momentes zeigt. Wenn Dahlmann uns banifche Seefriege, norwegische Bauerntampfe, islandische Gerichtshandel erzählt, so gewinnen wir freilich eine deut= liche, farbige, lebenvolle Ansicht biefer Dinge, aber boch noch mehr als an der Erzählung haftet unfer Blid an dem Erzähler felbft, und am Soluffe haben fich tiefer und energischer als bas Bild all jener Reden und Piraten die festen und guten Züge Dahlmanns in die Seele des Lefers gegraben — und wenn es freilich der höchfte Grad historischer Runft nicht ift, daß bas Gemälbe über bem Maler vergeffen wird, fo wiffen wir uns bei biefem Manne boch taum über ben Taufd zu beklagen.

Man tann icon hienach ermeffen, welch eine Rraft Dahlmann im persönlichen Berkehre als Lehrer ausübte. Er sprach sehr ruhia, fast immer mit mäßiger Stimme, überhaupt mit sparsamfter Detonomie der äußeren Mittel. Dabei war der ftoffliche Inhalt mehrerer Borlefungen, bom Standpuntte gelehrter Wiffenschaftlichleit betrachtet, nicht eben reich ju nennen, fo viel Intereffantes und Gelbfterarbeitetes immerhin an vielen einzelnen Stellen erschien. Die hauptsache war offenbar ihm selbst die sittlich=politische Wirtung, und ich zweifle, daß ein Gingiger unter ber Maffe seiner Buborer ben beabsichtigten Eindrud nicht an fich erfahren bat. Gine tiefe Ueberzeugung reißt mit sich fort, eine feste Willenstraft imponirt und beberrscht: bei Dahlmann erschien beides auf das Engste verschmolzen, eine im Innerften begeifterte, aber burch unverbrüchliche Selbftlentung gufammen= genommene Ratur: wie hatte eine beutsche Jugend nicht erfaßt werben sollen ? Jedes Wort seiner Bortrage gab Runde von seiner ftrammen Beherricung des Stoffes bis in die tleinften Articulationen hinein; ber Stil war gedrungen, im Streben auf inhaltreiche Rurge nicht gang frei von Manier, jedoch niemals die Wirkung, die er wollte, verfehlend. Bei aller Anappheit aber umfaßte die Rede ben gangen Behalt biefer breiten Mannesbruft, ben marmen Ernft ber höchften Moralität, bas unabläffige Wirten für Recht und Freiheit, die volle hingebung an Staat, Ration und Baterland. Es war nicht feine Beife, ein lautes Ausbrechen bes Enthufiasmus berborgurufen; er bewegte die Bergen und hielt fie gufammen; amifchen innerer Erhebung und ruhigen Entidluffen pulfirte bie Stimmung seiner Borer. Auch er ftand, wie Löbell, trefflich gerade bier in Bonn an feiner Stelle. Denn unter bem bertommenen Regime bes 18. Jahrhunderts war ben iconen rheinischen Landen die Anschauung eines wirklichen Staatslebens mit feinen Pflichten und feinem Segen ebenso abhanden getommen wie bas Bild unserer classischen Literatur. Seit 1814 entwidelte fich bas Gine mit ben Anderen, rasch, lebhaft, in mannichfaltigen Richtungen, wie es bei bem erregbaren und beweglichen Beifte ber rheinischen Bebolferung au erwarten mar. Beld ein Gewinn, bag bier bem aufftrebenben Sinne ein Lenfer wie Dablmann geboten murbe, beffen Lehre und Leben eine einzige Dahnung zu politischer Freiheit und patriotischer Singebung mar.

So haben biefe brei bebeutenden Männer mit- und nacheinander bas hiftorifche Fach an unserer Universität vertreten, und bamit einen nicht geringen Beitrag ju ber Conftituirung ihres Gefammtcharafters geliefert. Wir haben bie tiefe Berfchiebenheit ihres individuellen Wefens beobachtet: beben wir bier am Schluffe noch einmal ihr Gemeinfames hervor. Sie alle waren Meister ber Forfdung, b. b. bes unermudlichen, ftreng geichulten und boch geniglen immer neu erfinderischen Fleifes. Sie alle maren erfüllt bon bem Streben nach geiftigem Berftandnig und fünftlerischer Bestaltung bes hiftorischen Stoffes, und fo verschieden die Wege maren, auf benen fie jum Ziele vordrangen, so abnlich mar julest bas Ibeal gestaltet, bas ihre Beifter nach fich jog. Denn fie Alle maren burdbrungen bon bem Bemuftfein, bag bas Wiffen erft bann gur Wiffenschaft wird, wenn es sich ben allgemeinen Gefegen bes menschlichen Dafeins einordnet, wenn es nicht bloß einzelne Notigen lehrhaft weiter trägt, sondern die Besammtheit des Lebens veredelnd fordern bilft.

Defhalb kommt es zu vollem Gebeihen nimmermehr auf ber Grundlage einer egoistischen Gesinnung, gleichviel ob hochmuthiger Abschließung, frivoler Genuflucht ober pedantischer Einseitigkeit, sondern einzig und allein im Strome des Gemeinsinnes, der hingebung, der nationalen Begeisterung.

Riebuhr fand wie wir faben, Die reichfte Quelle fur Die Begabung bes Siftoriters in feiner lebhaften Betheiligung an ben grofen Geschiden bes Baterlandes, und wie weit Dahlmann und Löbell fonft auseinandergingen, eben jene nationale Grundlage ihrer Wiffenschaft hatten fie untereinander und mit Niebuhr gemein. Ihre Stellung zu einzelnen politischen Barteifragen war bochlich verschieben. und bei Niebuhr wie bei Löbell nicht immer die gleiche in verschiebenen Lebensaltern. In ber Summe aber finden wir fie fammtlich aber die leitenden Grundsätze einig, entschiedene Widersacher des Abfolutismus und ber Revolution, bem Bachsthum ber Freiheit eifrig bienend, ber Freiheit, beren Entwidelung mit ber Ausbreitung bon Bildung und Sitte gleichbebeutend ift. Auf das Tiefste waren sie endlich durchdrungen von der Sobeit und Unabhangigfeit der Wiffen-Die außeren Ordnungen des Unterrichts faben fie als bie wichtigfte Nationalsache mit Freude unter ber Leitung bes Stagtes: ben inneren Behalt aber der miffenschaftlichen Arbeit felbst begehr= ten sie frei aus freiem Beifte ju icopfen, unbeirrt burch irgendwelche, fei es weltliche, fei es geiftliche Bevormundung. bie Gefinnungen, welche 1810 und 1818 bei ber Gründung ber Universitäten von Berlin und Bonn fich ichobferisch bethätigt hatten, bon benen seit ienen Berliner Tagen Riebuhrs gange Seele erfüllt war, von beren Fortpflanzung bann bie bisherige Bluthe unserer Dochschule ausgegangen und, sagen wir es fofort, bie gange Machtentwidelung unseres Staates bedingt ift.

Sie, meine Herrn Commilitonen, haben wieder nach langer Friedensruhe eine Zeit gesehen, welche, wie Niebuhr sagt, unsere Seelen durch die Gesahren, mit deren Dräuen wir vertraut wurden, wie durch die leidenschaftlich erhöhte Anhänglichseit an Landesherrn und Baterland start machte. Die alten Ordnungen sind zertrümmert, unser Gesichtstreiß ist erweitert, dem Wirten des nationalen Geistes ist gesunder Grund und freie Bahn geschafft. Lernen Sie

jener Perfonlichteiten, welchen ber große Aurfürst seinen Staat, ben ersten auf beutschem Boben gegrundeten Staat hinterließ.

Mit fleinen Mitteln hatte Rurfürft Friedrich Wilhelm eine ansehnliche Rolle in ber Welt gespielt. Brandenburg hatte fo viel unter ibm bebeutet, weil ber Regent, welcher am Steuerruber fag, ebensowohl alle Anstrengungen des eigenen reichen und farten Geistes, wie alle Rrafte bes Staates bem mabren Staatsintereffe dienftbar zu machen berftand. Er burfte bon ben Benoffen ber Staatsgemeinschaft bie Bflicht ber patriotischen Selbstverläugnung fordern, weil fein ganges Leben eine Uebung in diefer hochsten patriotischen Tugend gewesen. Richt vom Bufall übermältigt, sondern ben Moment beherrschend, hatte er bie ihm eignenden Mittel jedesmal im richtigen Augenblick unzersplittert auf ben rechten Fled geworfen. Dit Beharrlichfeit ftets bedeutenben Zielen nachstrebend, hatte er, häufig aus ber Richtung verschlagen, boch ben Leitstern, nach welchem er ben Lauf bes Staatsschiffes richtete, niemals außer Augen berloren. Raum hatte er bie Augen geschloffen, als an der Stelle ftraffer Rucht und einheitlicher, von besonnenem Willen geleiteter Herrschaft ein fahrlässig taumelndes Regiment fich bequem und behaglich einrichtete. Sofort mit bem Tobe des großen Aurfürsten tam dem Berliner Sofe bas Bewußtsein ber fürstlichen Bflicht und bes fürstlichen Dienstes im Interesse ber Staatsgemeinschaft abhanden; er verlor die fichere Ueberschau über die Bedürfnisse bes Staates und die Conjuncturen ber allgemeinen europäischen Lage. Der Berricher felbft, als Berr und Befellicafter wohlwollend und gutmuthig, als Charafter nichtig, gespreizien Selbstgefühles inbeffen allzuvoll, hatte nicht ben sittlichen Muth feiner höfischen Umgebung voran die Launen des hochgeborenen Mannes bem Berufe des Regenten unterzuordnen. Nicht einmal in dem engeren Rreise ber perfonlichen Beziehungen, fo oft es bei ber Besethung wichtiger Staatsämter zwischen bem geschmeibigen Günfilinge und bem fähigeren aber felbständigen Ropfe zu enticheiben galt, hatte er eine fürstliche Selbstverläugnung auszuüben vermocht; noch weniger wenn in ben Fragen ber auswärtigen Politik bas Ansehen seiner Person mit den realen Bedürfnissen des Staates auseinanderging. So begehrlich und anspruchsvoll, daß die zeitgenössischen Staatsmanner Englands und hollands über bas im Berliner Schloffe ge-

führte Register breukischer Bratensionen spotteten, mar ber Nachfolger Friedrich Wilhelms boch unfähig zu einem felbständigen Entichluffe wie zu einer perfonlichen Initiative. Ein gelegent= liches Aufbraufen gegen ungebührliche Zumuthungen frember Befandten, eine zeitweilige Rebellion gegen bie Borichlage ber eigenen Minifter barf man nicht mit fpontaner Beiftesthätigkeit bermechseln. Rach wie bor blieb er ein Wertzeug in ber Sand feiner Gunftlinge. Berade biejenigen Rathe burften am Sichersten auf Die nachhaltige Sunft des Fürsten rechnen, welche am Zuversichtlichsten luftige Brojecte als wahrscheinliche Erfolge vorzutragen magten. Und wie man plante und Entwürfe schmiebete, auf die in diplomatischen Dingen so unentbehrliche Runft ber Berschwiegenheit verstand man fich am Berliner bofe nicht. Bon bem Ginbrude bes Augenblides ebenso rafc - und leicht in Extafen ber Freude wie ber tiefen Befummerniß geichleubert, schüttete ber Souveran allzu unbefangen seine wechselnben Empfindungen fogar ben mitfühlenden Bergen feiner Bofbienericaft aus 1). Friedrich I war nicht gewissenlos, nicht unthätig; er war beflissen von allen Dingen Kenntnig zu nehmen; inmitten ber rauschenden Geftlichkeiten seines hofes arbeitete er boch viel und mit regem Intereffe. Aber er überschaute die Beschäfte nicht, über Ginzelheiten verlor er ben Einbrud bes Gangen aus ben Augen; er felbst blieb am Geringfügigen, Rebensachlichen haften und gab die

٠.

<sup>1)</sup> Lintelo, ber holland. Gesandte in Berlin an heinfins 6. December 1707. Beinfins Archiv. Haag. MS. Ich bemerke hier gleich jum Eingang, daß es außer der Correspondenz Bonets aus England und Grumblows aus dem niederländischen Feldlager (beide im preuß. Staatsarchiv zu Berlin) vornehmlich die zum Zwede eines größeren Berles über die Geschichte des spanischen Erbsolgekrieges benutzen öffentlichen und Privat-Archive im Haag und in London gewesen sind, welche mich in den Stand setzen, an der Hand des nen erschienenen Bandes von Orohsen noch Einiges über die preußische Politik im spanischen Erbsolgekriege beizubringen. Leider verbietet der beschränkte, einem einzelnen Aussach in der Zeitschrift gestattete Raum, auf einige interessante und verwickelte Fragen näher einzugehen oder aus dem herangezogenen archivalischen Material größere Stellen abzudrucken. Ich hosse dies an anderem Orte nachzuholen.

Erledigung ber Hauptfragen dem Bludsfalle preis. In Folge ber Bute bes Ronigs, berichtet ber hollanbifche Befandte 2), gerathen bie wichtigften Entschließungen am Berliner hofe in die banbe bon Barteien, die Entscheidungen werden nicht sowohl verständigem Urtheil und ber Absicht bes Ronigs gemäß, fonbern je nach ber Starte und Somache ber einander befehbenden Factionen gefaßt. Daber als Resultat ber Berathungen so mandmal Entschlüsse und Compromisse amifden foroff entgegenstebenben Anfichten, baber burchgangig eine Bolitif, welche häufig in ber nächsten Stunde bas Begentheil von bemienigen in Ausführung bringt, mas in ber vorigen Stunde beichloffen morben. Richts beweift beutlicher bie geiftige Somache biefes Fürsten, als daß er Jahr ein Jahr aus die miderftrebenoften, einander mit schmutigen Intriguen befämpfenden Barteien in feinem Cabinette bulbete, sich selbst aber wechselnd bald von ber einen bald von ber anberen beherrichen ließ. Beute melben bie auswärtigen Gefandten ben unbermeiblich bevorftebenben Sturg bes leitenben Minifters, morgen bat benselben eine ausgesuchte Schmeichelei ober eine traftige Cabale seiner Anhanger fester als je gestellt. Rein Sof in ber Welt fei schwerer ju behandeln als ber breufische, flagt ber englische Gefandte, "was man mit bem Könige bereinbart, ftoken die Minister um und umgefehrt" 8). Bon ben Rathen, welche innerhalb ber erften zwei Sahrgebnte bon Friedrichs Regierung eine entscheibenbe Stimme führten, hat nur der mit Undank belohnte Dankelmann neben mannigfachen Mängeln boch wenigstens einen aufrichtigen Patriotismus an ben Tag gelegt. Sein Nachfolger Rolb von Wartenberg kannte jenseits ber höfischen Atmosphäre kein staatliches Interesse. Erst feit bem Sturge biefes Bunftlings, gegen ben Ausgang ber Regierung Friedrichs I bin begann mit bem machsenben Ginflusse 3lgens auf bie auswärtigen Ungelegenheiten, gleichzeitig mit ben inneren Reformbestrebungen bes Kronprinzen sich bas Treiben bes preußischen hofes etwas weniger gebantenlos und felbstfüchtig ju gestalten.

Es verfteht fich bon felbst, daß eine Politit, welche nicht ber

<sup>2)</sup> Lintelo in ber oben angeführten Relation.

<sup>3)</sup> Lord Raby an St. John 20. December 1710. Record office London MS.

gereiften Ueberzeugung, so und nicht anders das Beste des Staates qu. erreichen, entsprang, weber muthig auf einem einmal ergriffenen Standpunfte ausharren, noch mit gelentiger Wendung felbstvertrauend au einem teden Wagnig ausholen tonnte. Begreiflich, wenn eine folde Bolitit, ungewiß über einen letten 3med ihrer Beftrebungen entweber fich in schwerfälligem Beharren auf ausgefahrenem Beleife gefiel ober unruhig und planlos die Rrafte bes Staates hier und borthin verwarf. Zwar fehlte es nicht an Lüfternheit nach ben golbnen Früchten, welche ein entschlossener Ginfat gewinnen konnte, es fehlte nicht ein schwelgerisches Borgenießen möglicher Bewinne, aber über ein eitles Rotettiren mit ber Anstrengung und Befahr, über ein fragendes Taften und Ausborchen, ob ber neue Weg nicht zu ichwinbelerregend und fniebrechend, gelangte man ichlieflich nicht hinaus. Anf den breiten Richtwegen der Volitik Friedrich Wilhelms, bes großen Borgangers manbelte es fich boch am Bequemften. Gin befturgtes Einhalten, ein zeitvergeudendes Ueberlegen nur bann, wenn ber fuß gelegentlich auf Stellen trifft, wo unterdeffen ausgehauene Lichtungen wieder verwachsen find, Bergfturge bie Bahn verschüttet haben, oder wenn man von einzelnen Aussichtspuntten berab bas Bolferleben fich auf fremden, fürzeren, in bem eigenen Sandbuch noch nicht berzeichneten Strafen bewegen fieht. Dann läßt man fich wohl bom Zufall nach biefer ober nach jener Seite treiben, aber thatenfoeu balt man bald wieber ein und greift zu bem Bekannten aurud; vereinsamt und verfummernd gieht man auf verlaffenen Umwegen weiter, mabrend es nur ein furges Didicht zu burchhauen galt, um gur faftigen quellenreichen Matte burchzubrechen.

Mannigfache Tendenzen hatte der große Kurfürst im Laufe einer langen Regierung auf dem Gebiete der auswärtigen Politik verfolgt. Um die Selbständigkeit seines Staates zu begründen und zu behaupten, hatte er vielmals seine Allianzen wechseln und durch manche Gegensäße sich hindurch winden müssen. Zwar kann man die vielsachen Richtungen, in welchen die Politik Friedrichs Wilhelms sich bewegte, auf einige wenige Grundzüge zurückführen: Bertheidigung des protestantischen Glaubens und der Selbständigkeit der kleineren Staaten gegen die Monotonie des religiösen und staatlichen Despotismus Ludwigs XIV, Beschirmung deutschen Wesens und des fales

serlichen Hauses Habsburg als Repräsentanten beutscher Nationaleinheit, Berwerthung jeder Berwicklung im Osten Europas zur
Bergrößerung und Kräftigung des deutschen Staates Brandenburg,
— es lassen sich die dem Kurfürsten gelegentlich durch die Macht
der Umstände aufgedrungenen Rebenrichtungen und Haltpunkte, so
die intermistische Allianz mit Frankreich, von dem eigentlichen
Spsteme seiner brandenburgischen Politik erkenntlich unterscheiden;
aber schon bedurfte es eines starken, allzeit wachsamen Geistes, um
jene parallel lausenden Grundtendenzen kräftig zu bemeistern, um
die Energie und die Dauer des Drucks beurtheilen zu können,
welchen man ohne Nachtheil für den Staat bald dieser bald jener
Action zuwenden durfte.

Als nächfte Erbicaft batte Friedrich Wilhelm feinem Sobn und Nachfolger die Dedung ber niederländischen Republit im Jahre 1688 hinterlaffen. Die unmittelbare Folge ber englischen Thronumwälzung war die Entzündung bes zweiten Coalitionsfrieges gegen Frankreich. Somohl bei ber Bertheidigung Sollands in jenen ereignigvollen Lagen wie bei bem Aufwand ber gesammten brandenburgischen Streittrafte gegen Frantreich war der Gifer Friedrichs, sich als der wurbige Sohn feines Baters zu erweisen, volltommen an ber Stelle. Richt um die particularen Intereffen Defterreichs, Sollands ober Englands, sondern um ben Bestand bes Brotestantismus in ber Welt und um die Integrität bes beutschen Reiches, um religiofe und nationale Fragen, um eine patriotische Pflicht handelte es fic bamals. Es handelte fich um bas eigenfte Interesse bes jungen norddeutschen, protestantischen Staates. Bei bem wehrlosen Buftande ber Republit, bei bem Gebundensein bes Raifers im Turtentriege, bei bem Barteilampfe innerhalb ber großbritannischen Reiche tam es ber auten Sache trefflich ju Statten, bag ber Rurfürstliche Sof so völlig in den letten Ideen Friedrich Wilhelms auf-Eine vortheilhaftere Bermerthung der brandenburgischen Streitkräfte gab es bamals nicht. Die nordischen Berfehbungen. welche Brandenburg niemals gleichgültig laffen burften, maren burch ben Altonaer Bergleich einstweilen beschwichtigt. Acht Sabre binburd harrte Friedrich als Genoffe der Allianz im Kriege aus. Er durfte nicht klagen, weil er teinen Zuwachs an territorialer Dacht aus bem Rampfe babontrug, Denn für politische Ibeen war man bon An-fang an ins Feld gezogen.

Aber boch gab es, wenn der Aurfürst am Tage des Friedensabschlusses auf die vieljährige Ariegsepoche rüdwärts blidte, mancherlei, was zu ernster Ueberlegung spornen mußte. Mannigsache Borgänge während des letten Keieges legten die Erwägung nahe, ob Brandenburg, ohne dem Staatswohl zu viel zu vergeben, noch einmal unter ähnlichen Berhältnissen in ein Offensivbündniß der großen Mächte gegen Frankreich treten dürfe. Um so wichtiger war eine derartige gründliche Erwägung, als man von gut unterrichteter Seite dem Ryswister Frieden nur die Bedeutung eines Wassenstill= standes beilegen wollte.

Dit wie viel Undankbarkeit, Burudfetung und hämischem Reide fanden die Berliner Staatsmanner, wenn fie rudwarts rechneten, die opfermilligen Anstrengungen Brandenburgs bon Sahr gu Jahr gelohnt. Wie fargte England, fo freigebig um ben nieberlanbifden Aufwand bes Jahres 1688 ju vergüten, wenn es Brandenburg zu entschädigen galt. Ueber jeden Pfennig ber Subsidien, welche Friedrich bedurfte, marktete bas englische Parlament. Endlich fcien es nur bewilligt zu haben, um diefe Subsidien auf die Lifte berjenigen Verpflichtungen zu setzen, welche man nicht einzuhalten gebachte. Und Niemand anders als ber englische Ronia, ber nabe Bermandte bes turfürstlichen Saufes, ber fonft fo gemiffensftrenge Oranier lehrte bas Barlament, bag man Branbenburg gegenüber fich ungeftraft ber bundiaften Beriprechungen entichlagen burfe. Auf bie früher von Wilhelm empfangenen Jusagen bin, durfte Friedrich erwarten, durch den letten Willen des finderlosen Königs nicht nur in bem Rechtsanspruch auf fammtliche, icon bon alteren Testamenten feinem Saufe zuerkannte oranische Ribeicommigguter bestätigt zu werden, sondern ebenfalls in den Besitz der bon Wilhelm III erworbenen Berrichaften zu gelangen. Ginem ansehnlichen Machtguwachs hatte Brandenburg mit dem Beimfall ber gablreichen in bolland, Belgien, Frantreich und bem Reiche gerftreuten oranischen Domanen entgegenzusehen. Bon europäischer Bebeutung murbe ber Beimfall ber oranischen Festungen Grave, Breba und Willemftabt an die hobenzollernichen Fürsten geworden fein. Aber die gange An-

wartschaft Brandenburgs marf ber lette Wille bes englischen Ronias über ben Saufen, Die alteren Testamente ju Gunften ber bobensollernichen Bermanbten fließ er um, und felbft ben Rechtsanibruch Friedrichs auf die oranischen Fibeicommigguter machte er gum minbeften anfechtbar. Und bies mar gefchehen, mahrend Brandenburg in engster Allians mit Solland und England in ben Nieberlanden focht. Am Borabend bor bem Beginn bes fpanifchen Erbfolgefrieges mar Wilhelm gestorben, um Friedrichs hilfe werbend, indeffen ohne das feindselige Testament geandert zu haben. Wie correct aud Wilhelm III vom einseitigen Standpunkte bes hollandischen Staatsmannes aus gehandelt haben mag, ein haglicher Fleden auf feinem Undenken bleibt für uns boch ber Betrug, welchen er ju Gunften eines ihm migliebigen Bermandten, bes Pringen von Raffau-Friesland bem eng verbundeten Sobenzollern fpielte. Unwürdig bleibt jumal bie zweibeutige Beife, in welcher er aus Rudficten gegen die niederländische Republit ben brandenburgifden Fürsten um feine Unfprüche und ben norbbeutschen Staat um eine Stellung betrog, welche ihm bauernd bas Schwert jum Soute ber nieberlandifcen Republit in bie Band gegeben hatte.

Auch in Holland war, sobald die Heere Ludwigs XIV nicht mehr schredten, ber anfängliche Enthusiasmus für Brandenhurg unter ben Gefrierbunft berabgefunten. Beforgnif bor ben umfaffenben oranischen Erbichaftsansprüchen bes turfürftlichen Saufes, Entfegen über ben friegerischen und monarcischen Benius bes Dobenjollernthums außerte fich zuerft in fühler Burudhaltung, balb barauf in feinbseliger Berbachtigung. Und nun erft im Reiche! Richt anders in bem letten Nahrzehnte bes 17. Nahrhunderts, wie bei jeder ibateren Machterweiterung bes preußischen Staates. Der gehäsfige Reib ber größeren und mittleren Berren über bas ftaatliche Emportommen bes einen Reichsfürftenthums, welchen Friedrich Wilhelm icon gur Benüge gefostet, brach unter bem ichmacheren Rachfolger als geschäftige Feindseligkeit hervor. Wo es Brandenburg, ben Ueberflügler, zu unterbruden und nergelnd zu verfürzen galt, burfte ber Raifer eines selten einstimmigen Beifalls ber Großen, Mittleren und Rleinen gewiß sein. Und wie endlich bas taiferliche Cabinet felbft gewillt war ben brandenburgischen Beiftand in der Stunde ber Befahr zu vergelten, das hatte Aurfürst Friedrich an der mährend des zweiten Coalitionskrieges sich abwidelnden Schwieduser Frage erfahren. Eine Gehässigteit und Zweideutigkeit des Wiener Hoses in dieser Angelegenheit, von weit größerem Umfang als disher bekannt war, hat gerade die Dropsensche Forschung neuerdings ans Licht gebracht. Daß die österreichischen Staatsmänner heute wie gestern und morgen wie heute auch die äußersten Ausopferungen Brandenburgs für die nationale Sache nur als schuldigen Tribut registriren, sich höchstens über die zunehmende Leistungsfähigkeit des kezerischen Reichswassiallen ärgern würden, dies hatte jedes Jahr des letzten Krieges Kurfürst Friedrich und seinen Käthen zum Verständniß bringen können.

Richt länger als drei Jahre blieben die Friedensflipulationen bon Ryswift in Rraft. Dann trat mit ber Eröffnung ber spaniiden Erbidaft und mit dem taiferlich = hollandisch = englischen Offensibbertrage bom 7. September 1701 wieberum bie Frage, welche Bartei Brandenburg ergreifen wolle, an den Nachfolger Friedrich Bilbelms beran. Wie abulich für bie oberflächliche Beurtheilung, lagen in Wahrheit die europäischen Berhältniffe doch durchaus berichieden von den Conjuncturen des Jahres 1689. 3mar rufteten wieberum biefelben großen Machte im Bunde gegen Frankreich, und Wilhelm III ftand wieder an der Spige der Coalition. 3war lautete wiederum die Parole Herstellung bes europäischen Gleich= gewichtes und Ginfdrantung ber burch ben Anheimfall Spaniens noch toloffaler angeschwellten bourbonischen Monarcie. Aber gegenwartig mar weder ein religioses noch ein nationales Interesse burch bie Waffen Ludwigs XIV unmittelbar gefährdet. Die Thronbestei= gung Philipps von Unjou that ber Integrität bes Reiches feinen Abbruch. An dem Marke Desterreichs gebrte tein Türkenkrieg, England war geeint und fart, Holland jum Ariege bereit. Wenn jede ber verbundeten Großmächte ihre Bflicht erfüllte, mar die Alliang auch ohne hinzugiehung ber tleineren Staaten ber bourbonischen Mongrchie gewachsen. Die Genoffen der Haager Alliang mochten gute Grunde zum hartnädigsten Rampfe um die spanische Erbichaft Im Mittelmeer wie in ben transatlantischen Gemaffern fab fic der englisch-bollandische Handel mit vollständigem Ruine bedrobt; Franfreich griff jur See nach bemfelben Preftige, welches feine beere längst auf bem Continent behaupteten. Wie für England die Bewinne bes spanisch-amerifanischen Banbels, so galt für Solland gu Ausgang bes 17. und ju Anfang bes 18. Jahrhunderts bie Befekung ber belgifden Grenzfestungen gegen Frankreich als bas bodfte und wichtigste Riel ber staatischen Bolitit; alle Soffnungen, alle Bestrebungen seiner Staatsmanner gipfelten in biefem einzigen Schlufbuntt. Roch beutlicher auf ber Sand lagen bie bynaftischen Intereffen bes hauses habsburg. Für bie Bereinigung Mailands, Reapels, Siciliens und ber fatholischen Rieberlande mit ben ofterreichischen Erbstaaten burfte ber Raifer alle noch übrigen Mittel feines Reiches, felbft bas Silbergerath feiner Rirchen aufwenben. Auch in dem ungunftigeren, bom Wiener Sofe anfänglich berborret cirten Falle, bag bie Seemachte bie spanische Gesammtmonarchie bem jungeren Sohne bes Raifers zuwenden murben, fand ber bonaftifce Chraeis bes Saufes Sabsburg boch reiche Befriedigung.

Die Handels- und Barriereinteressen der Seemächte hatten für Brandenburg teine Bedeutung, noch weniger aber die Steigerung der taiserlichen Machtmittel. Schwer genug schon lasteten die jährlich sich wiederholenden Berfassungsübergriffe des Raisers auf den deutschen Reichsfürsten, und die österreichische Mikgunst zumal auf dem Staate der Hohenzollern. Aller mahnenden Denkschriften des Raisers unerachtet, welche die spanische Succession als eine nationale deutsche Frage auslegten, waren die süddeutschen Reichsstände anstänglich zu dem Beschlusse einer bewassneten Reutralität zusammengetreten. Bei der geheimen Allianz der Wittelsbachischen Aurfürsten von Köln und Baiern mit Frankreich, bei der von Ludwig XIV genährten Spaltung des Reichsschriftenstandes über die hannöverscheneunte Kur drohte an einer den Krieg mit Frankreich beschließenden Erklärung des Reichstages sich zunächst die Fehde im Reiche selbst zu entzünden.

So deutlich hatte man in Berlin die schiefe Bosition mahrend des letten Krieges empfunden, daß unter den Motiven, welche den Sturz Dankelmanns rechtfertigen sollten, seiner unfruchtbaren Bergeudung der brandenburgischen Streitkräfte im zweiten Coalitionstriege gedacht worden war. Frankreich, welches während des vorigen

Rrieges tein verführerisches Angebot gethan, bot jest mit vollen Schon die bloge Zusage ber Reutralität wollte es mit hohem Breise lohnen. Im Jahre 1689 hatten die nordischen Mächte an ber Allianz gegen Frankreich theilgenommen, jest aber maren und blieben ihre Rrafte ju gegenseitiger Feindseligfeit entfefielt. Bewitterwolfen thurmten fich im Often auf und icon maren einzelne Solage gefallen. Dit knapper Roth hatten die Seemachte noch einmal Danemart ben germalmenben Waffen bes jungen flegreichen Sowedenkönigs Carls XII entriffen. Aber zwischen Schweden und Rugland tobte ber Ariea: kein Zweifel, daß Bolen bemnächst in benfelben verwidelt werden, daß hart an ben Grengen bes Bergogthums Breußen und ichwerlich ohne Berletung branbenburgifden Staatsgebietes die Rivalität amischen August von Sachsen-Bolen und dem Somebentonia zum Austrag gebracht werben wurde. Auch abgeseben von den leidigen Erfahrungen aus dem vorigen Ariege lagen Brunde genug bor, um bas Berliner Cabinet bon einem ju ernftliden Engagement im Weften abzumahnen.

Richt etwa als ob man dem Beispiele Kölns und Baierns folgend, sich in den Sold und unter die Fahnen Ludwigs XIV hätte begeben sollen. In noch bedenklicherer Weise als durch die Allianz gegen Frankreich würden damit die Kräfte des Staates in Anspruch genommen worden sein. Zudem war Kurfürst Friedrich III, seit dem 18. Januar des Jahres 1701 König Friedrich I von Preußen, durch den Kronvertrag mit einem Hilfscorps von 8000 Mann an den Kaiser gebunden. Speciell zur Lösung der spanischen Erbsolgefrage war er mit dieser Truppenzahl verpslichtet. Außerdem hatte er sich start gemacht für die kaiserlichen Anträge auf dem Reichstage einzusteben.

Wie übereilt es gewesen sein mochte, auf schleichenden Umwegen und unter beharrlichen Zugeständnissen den prunkenden Titel vom Kaiser zu ermarkten, während zwei große drohende Conflicte in Europa reichliche Gelegenheit bieten konnten, sich mit dem Hinweise auf Brandenburgs Wehrkraft aus eigener Machtvollkommenheit die Krone aufs Haupt zu sehen: der Schritt war nun einmal geschehen, eine Politik vollkommen freier Hand war Ehren halber nicht mehr möglich. Aber wie beträchtlich war doch die Klust zwischen der

vertragsmäßigen Leistung an den Raiser, dazu noch die Lieferung eines Reichscontingents von etwa 6000 Mann und zwischen der Ueberlassung aller friegstüchtigen Truppen des Staates an die verbündeten Großmächte!

Nicht genug, bag ber Berliner Sof feine Berbflichtungen gegen ben Raifer erfüllte, bie Rriegserklarung bes Reichstages burdfette und fofort 5000 Mann an England und Bolland vermiethete, er brang in London, im Haag und in Bien barauf als felbstanbiger Genoffe in die große Allians aufgenommen zu werben. Zwar verlangte Friedrich bagegen bon England einen Artifel ju Bunften ber preußisch afritanischen Compagnie, bis zur Tilgung einer alteren Schuldforderung an Spanien bedang er fich die breußische Occupation bes spanifchen Gelberlandes aus, er forberte unter Anderem auch die Zusicherung einer Barriere zwischen Rhein und Maas jum Shute ber preußisch=rheinischen Territorien, boch bie rundweg abweisende Antwort des englischen Ministeriums ernüchterte feinen Eifer nicht 4). Obwohl noch ber Gläubiger Englands aus bem früheren Rriege, nahm er boch teinen Anstand in neue Miethvertrage zu willigen. . Ungeftum fuhr er auf, als noch vor ber eigentlichen Ariegserklärung an Frankreich ber Tob und bas Testament Wilhelms III die Treulofigkeit bes Oraniers offenbarte, als bann bie undantbare Gifersucht ber Generalstagten auch die fideicommissarifden Guter bes Rachlaffes in Berwaltung nahm und fogar ben unbestreitbaren Beimfall ber Graffchaften Moers und Lingen an Breugen versagte. Indeffen, wie beftig die bon ber Scheelsucht ber Sollander gefclagene Bunde fcmerate, wie bitter fich bie Erörterungen zwischen bem preußischen Sofe und ben hollundischen Regenten gestalteten : bennoch eröffneten im Sommer 1702 preußische Regimenter im Dienste und an der Seite der Hollander den Rrieg gegen Frankreich. Der Waffenverbrüderung der Truppen that es keinen Abbruch, als die gegenseitigen Reibungen wegen der oranischen Erbschaft bald so bedenklich murben, bak Friedrich I fich dem englischen Mini-

<sup>4)</sup> Spanheim (preuß. Gefandter in London) an Marlborough 8. 3anuar 1702. Spanheim an Friedrich I 8. Januar 1702. Berliner Staatsarchiv. MS.

1

sterium zur Berfügung stellte, falls Rönigin Anna in einer Anwand= lung des Migbergnügens über die Republit herzufallen begehre b).

Schwerer vielleicht als die Schwierigkeit der Seemächte verwand der Berliner Hof den frankenden Hochmuth der öfterreichischen Minister. Sie wiesen den Zutritt Preußens zur großen Allianz anfänglich mit der Bemerkung ab, daß der Kaiser die preußische Krone nicht als Berbündeten gleichen Ranges an seiner Seite dulden könne 6). Doch König Friedrich I verwand auch dieses.

Alle solche Demuthigungen versüßte die Aussicht auf eine eurobaifde Anerkennung ber preußischen Konigekrone beim bemnächfligen Friedenscongresse. Wie fpottisch Wilhelm III bisher über ben toniglicen Titel Friedrichs geurtheilt, sofort nach ber Thronbesteigung Philipps von Anjou hatte er die Republik gedrängt, "die Laune des Rurfürften" ju befriedigen 7). An ber Spite aller Forberungen, welche Preugen mabrend bes Erbfolgefrieges gestellt bat, figurirt bie frangofijd-spanische Anerkennung ber Konigstrone. Db man über Diefelbe hinaus nicht noch weiter geschielt und Chimaren verfolgt bat, welche nur in engster Alliang mit ben Seemachten fich bermirtlichen ließen? Gewiß ift, daß man ernsthaft die Eventualität ins Auge faßte, trot aller Irrungen mit ben hochmögenben, sei es bie Statthalterschaft, sei es auch nur bas höchste militärische Commando der Republit davonzutragen. Ebenfalls von England aus durfte ber preußische Resident Bonet wiederholt bem Konige Die Moglichteit erörtern, bag bas englische Bolt bereinft bas erlauchte Saus Branbenburg auf ben englischen Thron berufen werbe. Gine Prophezeiung, daß Rönig Friedrich brei Frauen ebelichen und zwei Ronigreiche erwerben solle, spielte am Berliner Sofe eine große Rolle 8). Dem englischen Gesandten in Berlin fiel es auf, bag man fich fo baufig und angelegentlich nach ber Gesundheit bes Rurpringen Georg bon

<sup>5)</sup> Raby an Sebges 2. Oktober 1703. Rec. off. London. MS.

<sup>6)</sup> Bartholbi aus Bien am 4. u. 15. Rebruar 1702. Berl. Staatsard. MS.

<sup>7)</sup> Bilh. an Beinfins 10. December 1700. Sansarchiv. Saag.

<sup>8)</sup> Raby an Markborough 11. April (ohne Jahr) Coxe papers Brit.

Hannover erkundigte und dem Wahne nachhing, derselbe könne nicht zu Jahren kommen ).

Kur bas verschwenderische Treiben des Berliner Hofes maren aubem bie Subsidien, welche bie Seemachte gablten, von nicht geringer Bedeutung. Derfelbe Bunftling Wartenberg, welcher aus auten Grunden den toftspieligen Zerftreuungen des Ronigs hilfreiche Sand leiftete, begunftigte aus eben fo traftigem Grunde ben Abichluß vortheilhafter Miethverträge. Ohne eine folde hilfsquelle von außen hatte Friedrich entweder auf ben Prunt feines Sofes ober auf die Bollgabligfeit seiner Armee bergichten muffen. jenen glaubte er feinem europäischen Ansehen, biefe bem Andenten feines Baters ichulbig zu fein. Obicon er feine Truppen nicht zum Frommen bes Staates zu verwenden verftand, feste er bod, in biesem Puntte ein echter Hohenzoller, seinen Stolz barin, baß bie Stärke ber toniglich preußischen Armee bie bon feinem turfürstlichen Bater gehaltene Trubbengahl noch überbiete, In bemfelben Augenblid mußte Wartenberg seinen gablreichen Gegnern zu erliegen fürchten, in welchem fein Unvermögen, die Liebhabereien des Fürften in Hof und Armee zu befriedigen, eine unnachsichtige Untersuchung seiner Bermaltungspragis heraufbeschwor. Bon einer Betheiligung Preußens am nordischen Kriege ließen sich aber zunächst nur beschwerliche Rosten gewärtigen. Weber Volen noch Schweben befanben fich in ber finanziellen Lage bie preußische Cooperation mit vierteljährigen Zahlungen zu vergitten. So zwang ben leitenden Minifter icon ber felbstfüchtige Bunfch feine Stellung zu behaupten, allen Gegenvorschlägen nuchterner Manner zu wiberfteben, welche auf bie jungften Erfahrungen geftutt, geringschätig von ben Anappendiensten Breugens im Gefolge ber Seemachte rebeten. Rach Dropfens Ermittelungen burfte es nicht unwahrscheinlich fein, bag Wartenberg auch versönlich sich seine Bemühungen in englischen Staatspapieren bezahlen ließ. Brandenburg gegen Franfreich, in friegerischem Gifer allen übrigen Reichsftanben felbst bem meift intereffirten Raifer voran, - das war die Position, welche ber nordbeutsche Kriegsstaat unter bem großen Rurfürsten mit Unterbrechung weniger Jahre

<sup>9) &</sup>quot;Your Grace can guess the rest" foliegt Rabys Bericht.

eingenommen hatte. Ohne Bogern hatte man biefelbe wieber ergriffen.

Aber gleicherweise wie ben Gegensat gegen die tatholische Dilitärmonarchie Ludwigs XIV geboten die Traditionen des großen Rurfürsten auch ein scharfes Aufvassen, daß in bem nordischen Staatenspfteme feine Berrudungen bes Machtverbaltniffes obne Mitsbrache Breugens flattfänden. Man erinnerte fich, wie Friedrich Wilhelm mabrend eines Arieges ber nordischen Mächte Angebote von beiden Seiten empfangen, mit ber Enticheidung gezögert, bald bier bald bort mit feiner Dilfe eingesett, burd bie Runfte ber Diplomatie einen unichatbaren Breis errungen und endlich mit feinen Regimentern bas Bleichgewicht im Norden und die deutsche Waffenehre hergestellt hatte. Unvergeffen war am Berliner Sofe ber Rechtsanspruch auf Borpommern und bie Eröffnung der Oftseekuste geblieben, man hatte Unspruche auf Elbing, neuerdings noch bon August II befräftigt, man würdigte fehr wohl ben Werth, welchen die Erwerbung Westbreußens für die Abrundung des preußischen Staates im Often bieten wurde. Richt nur die Furcht, burch ben ichon im Rabre 1700 wieder losgebrochenen polnisch=schwedischen Krieg in unfreiwillige Mitleidenschaft ge= jogen zu werden, auch eine richtige Erkenntnig von ber Bebeutung biefer Bandel für den Ginflug Preugens im Nordoften, bornehm= lich aber bie Begehrlichfeit, bon ben nordischen Wirren zu profitiren, trieb das preußische Cabinet, fich gleichzeitig mit bem Singutritt gur großen westlichen Allianz auch in biese Angelegenheiten zu vertiefen.

Wenn Preußen, durch ältere Verträge um die Bortheile einer völligen Reutralität im Erbfolgefriege gebracht, sich im Westen und Süden nur mit 14000 Mann, seiner pflichtmäßigen Hise an Kaiser und Reich betheiligt hätte, so wäre ihm immer noch eine hinreichende Truppenmacht geblieben, um wie Friedrich Wilhelm im richtigen Moment zur Action hervordrechend, ein entscheidendes Gewicht in die Wagsichaale des nordischen Krieges zu wersen. Die diplomatische Rührigseit den nordischen Cabinetten gegenüber hätte einen vernünstigen Grund und einen frästigen Hintergrund gehabt. War der Würfel indessen einmal nach einer anderen Richtung hin gefallen, hatte man entschieden nach und nach das Eros der preußischen Armee der Coalition zur Versstügung zu stellen, so galt es ohne Seitens und hintergedanken nicht

nur die militärischen Kräfte, sondern auch alle Ausmerksamkeit der Diplomatie dieser einen Ausgabe zu widmen. Bei weitem nicht mächtig genug, um gleichzeitig auf beiden Polen des lang ausgespannten Staatsgebietes eine kräftige Action auszuüben, mußte man in diesem Falle sich den polnisch-schwedischen Händeln gegenüber, auf eine würdige Defensive beschränken. Dem Beispiele des Herzogs von Savopen seit seinem Bruche mit Frankreich folgend, galt es mit rücksichtsloser Ergebenheit, mit allen Forderungen, Hoffnungen und Gefälligkeiten sich an einen der großen Berbündeten und zwar bei dem natürlichen Gegensaße zu Oesterreich und Holland an England anzuksammern. Man würde auch bei solcher Politik, wie wenig sie ursprünglich durch das preußische Staatsinteresse bedingt sein mochte, wahrscheinlich einen beträchtlichen Gewinn dabongetragen haben.

Bu ihrem Unheil hielt die preußische Diplomatie unter Friedrich I noch eine mittlere Richtung zwischen den augenscheinlichen Gegensätzen staatsmännischer Entschließung für möglich. Sie begab sich durch eigene Wahl in die Lage, elf Jahre hindurch, wie Dropsen es so turz und treffend charakterisirt, im Westen Krieg ohne Politik und im Often Politik ohne Armee zu treiben.

Durch die Ereignisse an der öftlichen Grenze und namentlich burch bas Bewußtsein felbftverschuldeter Schwäche biefem Orfane gegenüber in beständiger Spannung und Aufregung gehalten, berfaumte die preußische Staatstunft die gunftigen Chancen zu benuten, welche einem gewandten und entschluffertigen Staatsmann fich mabrend ber mehrfachen Reibungen im Schoofe ber Alliang und endlich mabrend der Auflösung berselben im Westen boten. Zugleich verminderte man burch die ichielenden Blide nach Often, burch die wiederholte Anfündigung demnächst in die nordischen Bermidelungen einzugreifen die Sympathien ber großen gegen Franfreich ringenden Dachte; man wedte den Argwohn und die Beforgniß ber Berbundeten und fette fich übermuthig ftrafenden Burechtweisungen bon ihrer Seite Ohnehin icon bom Raifer und ben nieberlandischen Regenten mit unverhohlener Diggunft behandelt, gab man Defterreich und Solland einen Rechtsgrund zur Beschwerde und labmte bas Intereffe bes minder icheelsuchtigen Englands, bem Staate, ber feine Dienfte

nur unmuthig und murrend der gemeinen Sache geopfert, noch über den pflichtmäßigen Truppensold hinaus einen Eutschädigungspreis beim Frieden zu bezahlen. Bollends verächtlich aber mußte den friegführenden Mächten im Often eine Politit erscheinen, welche man bei all ihrer Geschäftigkeit und Begehrlichkeit, bei all ihren Erbietungen zur Mediation und Intervention doch durch das Band von Allianzund Subsidienverträgen und durch die noch hemmendere Fessel der schleppenden Gewöhnung mit fast sämmtlichen disponibeln Mitteln an ein anderes Kriegstheater gebunden wußte.

Der richtige Reitbunft zum Gintritt in die nordischen Berwidelungen mare im Frühling des Jahres 1702 gewesen, ebe fich in ber Schlacht ban Cliffow bas Schickfal Augusts entschieb. Als bas preunische Cabinet, luftern nach einem Stud polnischer Beute im folgenden Jahre die Allianzunterhandlung mit Rarl XII eröffnete, gab biefer zu verfteben, bag Schweben bas preußische Bundnig feines boben Preises mehr werth erachtete. Obicon ber Vertrag, in beffen Praliminarien Friedrich fich berpflichtet hatte, die Waffen gegen Polen zu ergreifen, falls die Republit für ihren Ronig Bartei nahme 10), nicht zum Abichluffe fam, mußte bas Berliner Cabinet bod eine englische Strafnote über seine freundschaftlichen Beziehun= gen ju Schweden einsteden. Dieselben verursachten in England "Ombrage", ließ man bem preußischen hofe von London aus melben. Boll Unmuth über die Anauserei Rarls XII versuchte Friedrich bann sein Glud in Unterhandlungen mit August von Bolen. Es ließ sich hoffen, daß dieser Fürst, den völligen Ruin seiner eitlen Berrichaftsträume bor Mugen, in jede Abkunft milligen werbe, welche ibm einen Theil ber Republit au souveranem erblichem Befite qu-So entsprangen mit Augusts Rustimmung icon in jenen Jahren die ersten Blane jur Theilung Bolens, bon ber preußischen Regierung mit Befriedigung aufgenommen. Benn Schweben, Rugland, Friedrich bon Preugen und der polnische Ronig über den Sandel einig geworden maren, murbe bie Republit fich damals fo

<sup>10)</sup> Artises 4: si respublica Poloniae se declararet in favorem sui regis contra regem Sueciae etiam Rex Boruss. se contra Rempublicam declarabit. Raby an Sebges September 1703. Rec. off.

wenig wie später haben widersegen tonnen. Beiter handelte es fic um ein preußisch=polnisches Bundnig gegen Schweben. Aber ba Rarl XII gelobt, ben Arieg in Bolen erst mit ber Ginsetzung und Anerfennung Stanislaus Lescinstis als Ronig von Sowedens Ungben zu beendigen, mochten bie Seemachte noch weniger bon einer breußisch-polnischen, wie von einer breußisch-schwedischen Alliang boren. Bielleicht nicht mit Unrecht behaupteten fie, bag eine folde Abfunft bas größte Unheil in Scene fegen werbe, welches bie Coalition gegen Frankreich bedroben konne: Die Verftandigung Rarls XII nämlich mit Ludwig XIV. Wie aus ber Correspondenz zwischen Marlborough und Beinfius hervorgeht, gab es für die englischen und hollanbifden Staatsmanner fein foredenberes Gefpenft, als diese allzeit besorgte, oft durch alarmirende Gerüchte ausgesprengte Berftandigung bes unberechenbaren Schwedenkonias mit bem Berfailler hofe. Als nächste Folge bavon fürchtete man bie Verfcmeljung bes nordischen mit bem frangosischen Kriege zu einem einzigen Drama und ben Ginbruch bes Schwebenbeeres in ben Ruden ber Allierten. Rarl XII beghalb auch in seinem dictatorischen Uebermuth mit feinem bittern Worte zu reigen, jedem Unlag gur Reibung forgfältig vorzubeugen: bas mar bas Programm, über welches Marlborough, der Chef ber englischen Rriegspolitit, fich ausreichend mit Anton Beinfius, dem leitenden Minister Bollands, verständigt hatte. Breugen in seiner Ausbehnung bom Rheine bis jum turifchen haff versah, mabrend die Bolter im Beften wie im Often miteinander rangen, die Stelle bes Isolators amischen ben bieffeitigen und jenseitigen Entladungen. Wenn Preugen mit Schweden in Rampf gerieth, mußten bie Seemachte gefaßt fein, bie nordischen bandel neben ben ihrigen am Rheine und an ber Maas auszutämpfen.

Mochte Friedrich I deshalb noch so lebhaft über die schwedische Besetzung Elbings und die Umschließung Danzigs grollen, mochte er sich bereit finden, einem Antrag Augusts zur Theilung Schwedens Gehör zu geben: bei jedem Schritte nach dieser Richtung hin stieß er sofort mit einem kategorischen Berbote der Seemächte und des Raisers zusammen. Raum hatte der Berliner Hof den Schutz Danzigs, welcher den Seemächten nicht minder wie Preußen am Herzen lag, Karl XII gegenüber übernommen, als England und Holland

fich bazwischen warfen. Um ein Zerwürfniß Preußens mit Schweben zu verhüten, drängte England die Stadt Danzig sich wie widerwillig auch immer unter die Obhut der mit Karl verbündeten polnischen Conföderation zu begeben.

Man fragt nach ben Erweisen ber Erkenntlichkeit, welche Breugen mahrend ber erften Jahre bes frangofifden Rrieges bon ben hoben Berbündeten für seine erzwungene Basswität im Norden erntete. Auf seine Forberung, daß England ihm die Berausgabe ber unter frangofifche und fpanifche Berricaft gerathenen oranifchen Bausguter beim Friedensiculife garantiren moge, erhielt Friedrich eine bedingungslos verneinende Antwort. Sein Antrag, am Mittelrhein ein felbständiges Corps unter einem eigenen breukischen Relbberrn aufftellen zu burfen, welches er ohne weiteren Subsidienentgelt auf 25000 Mann bringen wollte, warb in ben Jahren 1702 bis 1705 wiederholt abschläglich beschieden. Im Jahre 1705 hatte ber Bergog bon Marlborough diesen Borschlag gebilligt 11). Zu nicht geringem Rachtheil ber Campagne hintertrieben hollandischer Gigenfinn und faiferliche Gifersucht die Ausführung. Ertenntlich trat ichon mabrend ber erften Jahre bes Rrieges bie Absicht ber Berbundeten bervor, Breußen nur als Bafallen ber Alliang, ben breußischen Staat ledialich als Lieferungsmaggain für feldtüchtige Truppen zu behandeln. Ging der Raiser mit solder Auffaffung voran, so folgten die Hollander und die Whigs in England nur zu bereitwillig. bie Whias bas Steuer bes englischen Staatsschiffes und bie Leitung ber Coalition in die Sande faßten und fich die anfänglich torpftifc gefinnte Familienverbindung Marlborough-Godolphin unterwarfen. um fo mehr batte Breugen eine rudfichtslofe Burudfegung gu berwinden. Denn die Bartlichkeit dieser Parteimanner für die nieberlandische Republit tannte teine Grenzen. Die Bewinne ber jahrlichen Ariegsanleihen füllten die Taschen ber Wohlgefinnten in England mit hunderttausenden. Diese Ernten hörten auf, sobald die Ertaltung bes hollandischen Rriegseifers auch England ben Frieden aufamang. Wie batte daber die Whigjunta zugeben durfen, daß die

<sup>11)</sup> Spanheim an Friedrich I 28. Januar 1705. Berl. Staatsarch, MS. Sifterifde Zeitschrift. XVIII. Band.

Republit burch ein zu felbständig emportommendes Preußen in Beforgniß gefest werde!

Und nicht einmal durfte Breufen, angesichts ber Gefahren. welche von Often ber unferen Staat bedrohten, auf eine ichutende Fürsorge ber Seemachte rechnen. Richt einmal biefer Dant für bie aufgezwungene Reutralität! Bergebens verlangte Friedrich, burch England bon einer bergenben Alliang mit Schweben gurudgehalten und um die Fortidritte und Entwürfe Rarls XII beforgt, die Berufung einer Conferenz, welche bie Ginfdrantung bes Schwebentonigs berathen follte. Bochftens "jum Schein" meinte ber englische Befandte, um Friedrich binguhalten, fei es vielleicht wünschenswerth, eine folde Confereng gu versammeln 12). Auf ber anberen Seite ward August II burd bie Somächlichteit ber preußischen Bolitit ermutbiat, auf eigene Sand eine Berftandigung mit Rarl XII zu berfuchen. Er mare bereit gemefen bie Republit Bolen mit Stanislaus m theilen und Letterem gur Entschädigung Die Proving Oftpreußen guauwenden 18). Um seiner Sicherheit willen sah Friedrich I fich genöthigt, icon im Jahre 1704 aufs Neue mit Schweben angufnübfen. Um Rarl an die Aufrichtigkeit Preugens glauben zu machen, theilte bie Berliner Regierung ibm alle bon August und bem ruffischen Czaren einlaufenden Antrage mit. Doch tonnte Friedrich fich meber entschließen, mit ber Unerfennung von Ronig Stanislaus Breugen ben vollen Dank Rarls XII zu verbienen, noch vermochte er fich ber hoffnung zu entschlagen, von August und feinem ruffischen Berbundeten gelegentlich noch ein befferes Angebot, als von bem fargenden Schwedenkönig ju gewinnen. So compromittirte man fich unaufhörlich und erwarb fich weber auf ber einen noch auf ber anderen Seite Achtung und Anertennung. Und unterbeffen batten bie Seemachte Sorge getragen, Preugens norbifder Allianapolitik noch entschiedener ben Charafter phrasenhafter Spiegelfechterei aufaubrägen.

Im Spätherbst 1704 war Marlborough nach Berlin getom-

<sup>12)</sup> Raby 7. Rovember 1704. Rec. off. MS.

<sup>18)</sup> Dropfen G. 284.

men, um ein neues Corps breufischer Trubben, 8000 Mann ftart, aur Unterftugung bes bartbebrangten Bergogs bon Sabopen angumerben. Desterreich mar nicht im Stande seinen Berpflichtungen gegen ben belbenmuthig fambfenden Bergog nachzutommen. An Stelle von einer Truppe frangofischer Refugiés, Waldenser und protefantischer Schweizer, ausammengewürfelter Abenteurer, welche bie Solländer für Victor Amadeus anwerben wollten, batte ber englische Beneral die vielversprechenden Leiftungen einiger preußischen Regimenter auf italienischem Boben ins Auge gefakt. Die Seemachte follten ben Sold, ber Raifer bas Brod für ben Unterhalt ber Trupben übernehmen. Nachbrudlich empfahl ber enalische Gefandte in Berlin feiner Regierung biefen Borfclag. Er erblicte in bem Abfoluffe eines solchen Bertrages das sicherste Mittel, um die breu-Bifde Arone von einer unerwünschten Betheiligung an ben norbifden Birren abzuhalten.

Es galt ben preußischen Ronig ju bethoren, die preußische Regierung zu einem neuen, ben Staatsintereffen widersprechenden Schritte fortzureißen. Bur Bollführung biefer Aufgabe batte bie Coalition teinen geeigneteren Mann als ben Bergog von Marlborough nach Berlin fenden konnen. Als vollendeter Sofmann, jeder eitlen Grille bes ceremoniellsuchtigen Monarchen fich schmiegenb, borficitiq ausborchend, die gefährlichen Klippen ber Berliner Barteiung vermeidend, für Jeben ein gefälliges Wort auf ber glatten Bunge, mit dem Zauber seiner Rede alle Borer verstridend, appellirte er an die Beisheit, ben Tieffinn, Die Erhabenbeit, die Bundestreue, ben glorreichen Gifer ber preußischen Majestät und pries Friedrich I und seine Leistungen gegen Frankreich als ben Glanzbunkt ber Allianz. Und es war nicht nur ber große englische Bof- und Staatsmann, ber Freund Konigin Annas, welcher bem breugischen Dlonarchen die Zumuthung ftellte, fich angefichts der Gefahren und Ausfichten im Often von weiteren 8000 Mann felbtüchtiger Truppen zu trennen: derselbe Marlborough, welcher zu Friedrich redete, war ber erfte zeitgenössische Feldherr, ber militarische Chef ber Coalition, ber Erretter Sudbeutschlands, ber ruhmgefronte Sieger von Bochstädt, es war ber General, welchen gang Europa bewunderte. Unter seiner Leitung batte, wie Marlborough schon brieflich bem Rönige gepriesen, die Tapferkeit und Ausdauer preußischer Truppen den glorreichen Sieg an der Donau entschieden. Run in der Stunde äußerster Gefährdung des Kriegsganges in Italien stellte Marlborough die Opferwilligkeit des Königs auf die Probe, beschwor die alten Traditionen der preußischen Politik herauf. Seine Schweicheleien waren nicht vergeudet; der polnische Kronschakmeister, der gleichzeitig mit Marlborough in Berlin anwesend, ebenfalls um preußische Regimenter feilschte, vermochte nicht gegen den Engländer auszukommen. Bald durfte Lord Raby rühmen, daß durch die Entsendung des preußischen Truppencorps nach Italien die nordische Politik des Berliner Hoses im Keime erstickt werde.

Abgesehen von der militärischen Entblößung des Staates in bedenklichen Zeitläusen, abgesehen von den Aergernissen über die nordischen Angelegenheiten, hätte die Berliner Regierung triftige Gründe gehabt, den Antrag Marlboroughs mit Unwillen abzuweisen. Habel ländische Commissare verzehrten in behäbigem Müßiggange die Sinkünste der ungesonderten oranischen Erbschaftsmasse. So gelassen und gleichgültig, als ob der König von Preußen im Inneren Batavias throne, legten die niederländischen Regenten die Drohnoten des Berliner Hofes zu den Atten.

Jur Erleichterung bes Kaisers ward das hilfscorps nach Italien geworben. Aber man hatte in Berlin Ursache genug über den
Kaiser ebenso ungehalten wie über Holland zu sein. Auf Andringen
ber Seemächte, persönlich widerstrebend hatte Friedrich I für Leopold
die Mediation mit Max Emanuel von Baiern übernommen. Sin
erstes Mal war die preußische Unterhandlung durch einen Systemwechsel des Wiener Hoses durchtreuzt; ein zweites Mal war Preußens
Mediation brüst abgebrochen, und die Geschäftsführung einem kaiserlichen Specialbevollmächtigten übertragen worden 14). Sine Substdienmahnung des reichsfürstlichen Bassallen zu Ansang des Jahres
1704 hatte der Kaiser nicht einmal einer Antwort gewürdigt 18).

<sup>14)</sup> Am Eingehenbsten über biefe preußisch-baierischen Unterhandlungen bie Depeschen ber hollanbischen und englischen Gesandten, hamel Bruyning und Stepnen aus Bien.

<sup>15)</sup> Raby 16, Rebruar 1704. Rec. off. MS.

Zum Danke für die Leistung preußischer Truppen, als es bei Höchstädt sich um die Dedung der österreichischen Erbstaaten gehandelt, bewies die Wiener Politik sich in allen Reichsfragen, welche Preußens Interesse berührten noch schwieriger als zuvor und suchte den Anstheil Preußens an dem Erlös der Winterquartiere so tief als mögslich herabzudrücken.

Und ließ fich vielleicht Befferes von ber Befälligfeit Englands rühmen? Richt geringe Forderungen batte ber Berliner Sof dem Bergog von Marlborough bei feiner ersten Anfrage entgegengehalten. Richt nur, bag man bon ber englischen Regierung einen Schiedsrichterspruch in ber oranischen Erbicaftsfrage, bie Barantie für ben Beimfall Reufcatels und Balengins und die Anwarticaft auf bas Oberquartier bon Belbern berlangte, man forberte, bag bie Geemachte bor Anbruch ber nächsten Campagne ben Frieden im Norben berftellen follten. Man begehrte fogar Aufschluß über bas bagu berwendbare Truppencorps und die Rusage einer Mottensendung ins baltische Meer 16). In seiner Antwort vom 24. November 1704 fagte Marlborough bas Brot für ben Unterhalt ber Truppen und bie Dedung ber Subfibienrudftande aus bem borigen Rriege au; er betheuerte die Bereitwilligkeit seiner Regierung, ben nordischen Rrieg bom beutschen Boben fernauhalten, aber gemährte fein einziges Rugeftandnig politischen Charafters. Ueber höflich ausweichenbe Rebensarten ging er nicht bingus. Gin Berliner Brief bes Bergogs an Deinfius spottet über die fünfzehn preußischen Forderungen, welche bie englische Regierung nichts angingen. Seine Berlegenheit mag teine geringe gewesen sein. Welche Zumuthung, daß England fich um der preußischen Erbichaftsansprüche willen mit der Republik überwerfen oder den Raiser zwingen sollte, einen Theil der in Rurbaiern und Rurtoln erhobenen Contributionen dem Berliner Sofe aufließen au lassen! Auch als das breußische Cabinet in einer zweiten Borlage verschiedene Forderungen fallen ließ, andere berabstimmte und die bewaffnete Mediation der Seemächte im Norden in eine

<sup>16)</sup> Brouison Isgens vom 6. November 1704 und Minute ber Markborough schriftlich vorgelegten Forderungen. (Delivré à Mylord Duc à Berlin le 28. November 1704. Berl. Staatsarch. MS.)

Sarantie für die Integrität des Herzogthums Oftpreußen wanbelte <sup>17</sup>), blieb Marlboroughs zweite Entgegnung so ausweichend und nichtssagend wie die erste. Der Rathspensionar von Holland hatte sich geweigert, die Garantie gegen einen Einfall der Schweden in Preußen zu übernehmen <sup>18</sup>). Troß alledem entschloß sich Friedrich I das erbetene Hilfscorps nach Italien zu senden.

Bergebens hatte man bafur ein anertennenbes Wort von Seiten bes Wiener hofes erwartet. Auf Grund bes Kronvertrages forberte ber Raifer vielmehr ein weiteres unentgeltliches bilf corbs von 4000 Mann. Marlborough mußte fich von Bien aus ben Borwurf gefallen laffen, ju freigebig Brot und Retrutirungsauschüffe im Ramen bes Raifers bewilligt zu haben. Der gange 612 flug bes englischen Beerführers mar erforberlich, um überhaupt bie unbeanstandete Ratification des Berliner Bertrages in Wien und im Saag burchzuseben. Und mahrend bann in ben beiben nachften Sahren brandenburgifche Regimenter ben bentwürdigen Durabrud aum Entfate Turins vollzogen, Mailand für bas Saus Sabsburg eroberten, bei ber Occupation Belgiens fich mit Chre bebedten, fubr ber Raiser fort ben preußischen Truppen ergiebige Winterquartiere und Confributionsantheile im eroberten Lande zu verfagen, weigerte bie Rahlung ber vertragsmäßigen Refrutirungstoften und wies bobnisch ben Antrag auf Sphothecirung ber geschulbeten Summen gu-Dit Aufftellung einer ungeheuerlichen Begenrechnung für preußische Soldatenerceffe in Franken suchte er endlich feine Berbindlichkeiten gegen ben Reichsvaffallen zu tilgen 19). Dabei fehlte es nicht an mancherlei beschwerlichen Zumuthungen, welche ber Wiener hof theils birett, theils burch Bermittlung ber Seemachte bem Konige Friedrich ftellte: die Zustimmung Kurbrandenburgs jur Acterklärung ber wittelsbachischen Rurfürsten, bie Ginwilligung gur Ausstattung des Raisers mit dem fetten Baiernlande und seines turpfälzischen Berwandten mit ber Oberbfalz. Aber mar bann einmal

<sup>17)</sup> Brouillon bes Schreibens an Marlborough vom 28. Rovember 1704. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>18)</sup> Beinfius von Marlborough 28. Ottober 1704. Beinfius Ard. MS.

<sup>19)</sup> Raby 20. Rebruar 1706. Rec. off. MS.

von einer kleinen preußischen Gegenforderung die Rede, so entrüsteten sich die österreichischen Minister über die Zudringlichkeit des Hohensollern. Unter dem ungestümen Kaiser Joseph I ward es noch ärger als es unter seinem zähen und unentschlossenen Borgänger gewesen war. Je dreister Oesterreich alle Lasten des Krieges auf die Schultern seiner Berbündeten wälzte, desto lauter glaubte es von den Pflichten reden zu dürsen, welche die Allierten gegen das Haus Habsburg zu erfüllen hätten, in erster Reihe natürlich ein Souberan von Raisers Gnaden, wie Friedrich I von Preußen.

Glaube man nicht, daß man in Berlin biefe Demuthigungen nicht bitter und tief empfunden hatte. Wiederholt flagte Friedrich gegen ben englischen Gesandten, daß ber Wiener Sof ihm nur mit burrem Sohne, die feemachtliche Politit ibm mit taufdenden Redensarten begegne. Im Sommer 1706 ichien bas Dag bon Friedrichs Beduld endlich erschöpft zu fein. Bon Solland aus fein Bescheib, bon England ber nur verbindliche Bhrafen, bom Raifer aber fam ber ftritte Befehl, die preußischen Silfstruppen aller Berliner Brotefte unerachtet unter Ludwig von Baben, bem Leuteverberber, bienen au laffen. Selbst über Marlborough, ber im Jahre 1705 wiederum in Berlin gewesen und bort ben Jrrungen mit bem Raiser seine besondere Sorge zugewendet batte, war der Ronig ungehalten. Der wiederholten Aufforderung, wenigstens perfonlich für den Beimfall bes Gelbernichen Oberquartiers an Breugen aut ju fagen, mar er iedesmal mit einem geschidten Seitensprunge entschlüpft. Brigabier Brumbtom, ber als Rriegsbevollmächtigter in Marlboroughs Lager weilte und bem englischen Felbherrn außerft freundschaftlich jugethan war, klagte doch, daß der Bergog den Hollandern, denen er nur gu befehlen brauche, fo fehr ben Sof mache, für Breugen aber fich niemals zu bermenben mage 20).

Im Mai 1706 fand ber englische Gesandte ben König so aufgebracht, daß er jeden Minister zu entlassen brohte, welcher ihm anrathen würde, seine Truppen im Dienste ber Allianz marschiren zu lassen?). Umsonst waren die verbindlichen Zeilen der Königin

<sup>20)</sup> Grumblow an Friedrich I 10. Juni 1706. Berl. Staatsard. MS.

<sup>21) . . . .</sup> that if any of his ministers should advise him to it,

₹.

Anna, umfonft fogar bas Compliment bes englischen Gefanbten, baß als Entel Sophias der Kronpring burch die Naturalisation des furfürstlich braunschweigischen Sauses ber Anwartschaft auf ben englischen Thron näher getreten sei 22). Um bas Dag bes Aergers boll au machen, empfing ber Ronig ichlieflich noch bie Rachricht von Friedengunterbandlungen, welche bie Seemachte obne Singugiebung Breugens begonnen hatten. Gin vollftanbiger Umidmung bes Gpftems, verbunden mit einem Bechfel ber leitenben Berfonlichteiten ichien bamals bevorzustehen. Und um fo bedenklicher ließ fich biefe Rrife an, ba neuerdings bas Berliner Cabinet für die bloke Ginmilliauna jur Reutralität die lodenoften Erbietungen - Obergelbern und noch weitere Entschädigung in ben tatholischen Niederlanden - von Frantreich empfangen hatte 23). Natürlich verquidte fich in Berlin wieber bie Behandlung der politischen Dinge mit Hofcabalen niedriger Ratur. Die Gegner Wartenbergs burften ihr Spiel für gewonnen halten, wenn fie ben Ronig überzeugten, daß die erlittenen Rranfungen eine unausbleibliche Folge ber übel angebrachten Bundestreue gegen die groken Berren in England und Solland feien. Die Antlage gegen ben Gunftling fand ein verstärttes Gewicht in ber Bezüchtigung Lord Rabys, bes englischen Gesandten, als intimeren Bertrauten ber Grafin Bartenberg. Der Schluß lag nabe, bag bas flaatliche Interesse einem anstößigen Bertraulichkeitsverhaltniß geopfert werde, bag Grunde privater Natur ben von feiner Gattin beberrichten Minifter unempfindlich gegen bie Burudfetung machten, welche ber Staat burch die Politit ber Seemachte erlitt 24). Mit bem Sturg

he declared, qui'l les voudroit chasser d'abord, for his ministers were his domestics and should obey him. Raby 8. Mai 1706. Rec. off. MS.

<sup>22)</sup> Raby 22. Mai 1706. ebenb.

<sup>23)</sup> Raby 9. Januar 1706 ebenb.

<sup>24)</sup> Mariborough an Gobolphin 31. Mai 1706: what I am informed concerning Lord Raby is that the Grand Chamberlains ennemys have persuaded the King that Lord Raby governs his Lady by which the Grand Chamberlain does what I would have him do rather than the true interest of his master. This opinion of the King makes the Grand Chamberlain have no credit which is the occasion of all the false steps made by that Court which are very prejudicial to the common cause. Come papers. Brit. Mus.

1

Wartenbergs schien sich die Berstoßung Lord Rabys vom preußischen Hofe verbinden zu sollen 26). Dieser Gefandte, eitel, prahlerisch, ex-

25) In einem Briefe vom 30. Oftober 1706, an Mariborough gerichtet, (Roc. off.) beftreitet Raby allerdings, bag ber Ronig im Commer feine Abberufung gewünscht. Irrthumlich babe man bie beabfichtigte Abberufung Spanheims aus London in biefem Sinne ausgelegt. Aber Rabys eigene Briefe ans bem Sommer 1706 laffen feinen Zweifel über die Stimmung Friedrichs tbrig. Marlborough, ber Raby in Berbacht gehabt gn haben fceint, bie Berftimmung bes Ronigs gegen bie whigistische Rriegspartei in England gu nahren, (Grumblow an Friedrich I 7. Juni u. 30. Ottober 1706. Berl. Staatsard.) hatte bie Abberufung bes icarf torpftifden Gefanbten gerne gefeben. In London erwartete man noch im September die Abberufung Rabys (Bonet 3. Sept. 1706). Der englische Gefanbte in Bien erwartete Raby als Rachfolger (Stepnen an Bithwort 15. September 1706. Stepeny papers, Brit. Mus.) Doch fcon vor Marlboroughs Reife nad Berlin im Fruhjahr 1707, fcon im Binter 1706 mar Rabys Bleiben gefichert. Mochte, wie Lintelo am 14. Mai 1707 an Beinflus berichtet, eine Angabl ber erften Minifter ibn haffen, auch über Marlboroughs Anwesenheit in Berlin binaus "unter ber Sand" auf feine Abberufung hinarbeiten : officiell hat es fich inbeffen um Rabys Abberufung anf Bunich bes Ronigs im Sommer 1706 und nicht über ben Spatberbft 1706 binaus gehandelt. Die enge Berfnubfung ber Rabhichen Angelegenheit mit ber im Mai 1706 in Ausficht genommenen Entlaffung Bartenberge erhellt aus ber englischen Correspondeng. Bgl. bie vorige Anmertung.

Coxe, Vol. II p. 53 (Bohns Edit. 1848) ergahlt bagegen gum Fruhjahr 1707, daß gerade Marlborough mahrend feiner damaligen Anwesenheit in Berlin Friedrich I bewogen habe, ben am hofe migliebigen Gefandten, ber gegen die "ministers most attached to England" conspirirt, bennoch am hofe ju bulben. Core muß fich bier in mehrfacher Beife geirrt haben. Erftlich ift bie Bermittlung Marlboroughs au Gunften Rabns bochft unmabriceinlich, ba ber Bergog gegen Grumbtom feine entidiebenfte Diftbilligung bes tonigliden Entschluffes, Raby zu behalten ausspricht. Zweitens tonnen die Intriquen Rabys fich wohl gegen bie in bas englische Cabinet einbringenbe Bhigjunta und ben ftete offenbarer von ben Bhige beherrichten Bergog von Mariborough, aber nicht gegen die England im Allgemeinen "most attached ministers" in Berlin gerichtet haben, ba gerabe Bartenberg ber Bertraute Rabys ju ben Parteigangern ber weftlichen Allianzpolitit Breufens gehörte. Enblich fant ich weber in ben Core-Marlborough Bapieren felbft, noch in fammtlichen burchgesehenen englischen Correspondengen jener Epoche irgend einen Sinweis auf die Rabyiche Angelegenheit im grabjahre 1707. Die gange An3

centrischen Charafters, der im Uedrigen dem preußischen Könige erfolgreich die Cour zu machen wußte, hatte gegenwärtig durch wiederholte Monitorien im Auftrage der englischen Regierung den Fürsten ermüdet, zugleich wahrscheinlich mit Absicht ihn gegen die Whigs im englischen Cabinette gereizt. Schon hatte der preußische Botschafter in London seine Abberufungsordre erhalten.

Dennoch ging auch diese Krise, wie bedrohlich fie sich angelaffen hatte, vorüber. Wartenberg und Raby behaupteten sich in ihrer Stellung, wenn auch ersterer seitbem mit vermindertem Einflusse. Bis zum Winter 1706 war alles ins Gleiche gebracht. Die

gelegenheit scheint mir ins Jahr 1706 zu gehören, in welchem bie Tories in England, verbündet mit einer Friedenspartei in Holland, einen letzten Berind zur Trennung Marlboroughs von den Whigs und zur Durchtreuzung der whigistischen Kriegspolitik in den spanischen Niederlanden gemacht haben. Demals waren allerdings die Ränke Rabys und ein zweidentiges Spiel, welches den Gesandten aber beinahe selbst ruinirt hätte, am Orte. Es galt den König, ohne ihn von der Allianz zu trennen, doch gegen die Kriegspolitik der Whigs aufzubringen. Die Folge davon wäre beinahe gewesen, daß der schon ohne hin genugsam erditterte König das ganze System der Allianzpolitik und ebenfalls die Träger desselben über Bord geschleubert hätte. Auch in späteren Jahren hat Raby durch sein zugleich ränkevolles und capricioses Wesen noch manche Berdriesslichkeiten am Berliner Hose angestistet.

Dropfen S. 312 fett, burchaus ber Ergablung von Core folgenb, bie Intriguen Rabys und die von ihm gegen Marlborough ausgenbten Berbenungen ebenfalls in ben Anfang bes Jahres 1707, er lagt Marlborough erft im April ben Zwiespalt ine Gleiche bringen, bamale erft ben Ronig auf bie Abberufung Rabys verzichten. Es mare wichtig zu erfahren, ob Drop fen für bie Berfnüpfung ber Rabyfchen Angelegenheit mit ben erfolglofen Bewerbungen ber 3lgen, Bringen im Lager Rarle XII, anstatt biefelbe, wie ich es thue, in Busammenhang mit ber beabfichtigten Entlassung Bartenberge ju feten, fich auf Belege aus bem preug. Staatsarchiv flütt, welche mir, pornehmlich mit den preugifchenglifden Beziehungen beschäftigt, unbefannt geblieben find. Aus einer Rote S. 312 möchte ich folgern, bag Dropfen bem flüchtig arbeitenden Core boch ein ju unbedingtes Butrauen geschenft hat, mabrend Core burch feine eigene Materialiensammlung und burch bie von Dropfen allerbings wenig herangezogene Grumbtowiche Correspondeng bes preuft. Staatsardivs rectificirt wirb. An anderem Orte, im Bufammenhang mit ben Greigniffen in England werbe ich auf biefe Angelegenheit gurudtommen.

preußischen Auxiliartruppen kämpften in Italien, am Rheine und in Flandern gegen Frankreich fort. Man sei ihrer sicher, berichtete ber holländische Gesandte nach Haufe, so lange Wartenberg am Ruber bleibe, benn berselbe halte standhaft fest und hasse die Franzosen.

Seitbem die Seemachte bem preugischen Ronige bas italienische Silfscorps entführt, hatten die nordischen Angelegenheiten sich in überraschender Rapidität entwidelt und eine bedrohliche Geftalt für Preußen angenommen. Schwebens Sieg bei Frauftabt im Februar 1706 entblößte August von ben letten Mitteln. 3m Berbfte fiel ber Somebe in Sachsen ein; schredend brohnte die Runde von diesem Ereigniffe nach Berlin herüber. Sorgenvoll mochten bie breußischen Staatsmanner sich fragen, wie ihre Rechnung mit bem iconungslosen Sieger ftebe. Dag Breufen nicht mit Bolen geben werbe. batte sich schon endgultig entschieden, als Marlborough im Spatberbfte 1704 ben Sieg über ben polnischen Kronschakmeister babongetragen. Bobl hatte man sich Karl XII seitbem gefällig erwiesen und in der Cutiner Streitigkeit als Garant des Travendahler Friebens die Bartei des Rarl verwandten Saufes Gottorp gegen Danemark ergriffen. Auch waren die Unterhandlungen mit Schweben fortgesett worden, aber benselben hatte bisher die Bafis ber Berftandigung gefehlt. Rarl forberte noch nachdrudlicher als früher als Ausgangspuntt jedes Bertrages die Anerkennung Lescinstis, und eben diefe brobte Rufland burch einen Ginfall in Oftpreußen gu pergelten. Preugens Lage ber nordischen Frage gegenüber mar burchaus so fläglich, wie fie ein Staat, der seine Truppen außer Lanbes gesandt hat, als das Resultat unsteter Projectmacherei ererwarten tann. Rarl XII behandelte bie preußischen Allianzbestrebungen gerade so wegwerfend, wie man von einem Kürsten gewärtigen mußte, ber bie Schonredereien ber biplomatischen Runft verabideute, die phrasenhaft gewundenen Altenftude ber politischen Correspondenz auf ihren realen Inhalt prufte und feinen Begner nicht in ben höflichen Formen eines ftaatlichen Duells, sonbern auf Untergang und Bernichtung befriegte. Jest ftanben bie Soweben bor ben Thoren, jeder brandichatende Streifzug tonnte fie nach Berlin führen. Dag nun endlich Preugen um jeden Preis mit Schweben geben und, tofte es was es wolle, die schwebische Allians erobern muffe, dies tonnte jedem Bauer ber Mart Brandenbur einleuchten.

Als Friedrich I im Sommer 1706 während einer Abwesenheit in Holland die Schwedengefahr aufs Reue discutirte, hatten die Seemächt süch äußerst besorgt und verstimmt, aber weniger actionslustig als jemale den nordischen Angelegenheiten gegenüber erklärt. Bergebens dram der dänische Gesandte auf gewaltsames Einschreiten. Es klingt un glaublich und doch ist es Thatsache, daß troß aller eigenen Thaten scheu der Raiser und die Seemächte nicht nur die erneute Aufnahm preußischer Unterhandlungen mit Schweden bekrittelten, sondern da der Chef der englischen Politik die Erwartung aussprach, Preußer werde sich dem Einbruche Karls in Sachsen widersetzen).

Daß Friedrich mit Schweden zum Abschluß gelangen wolle stand seit dem September 1706 fest. Es kam, wie der englisch Gesandte mittheilte, dem Berliner Hofe sogar darauf an, die Wel viel früher an sein Einverständniß mit Schweden glauben zu machen als dasselbe sich wirklich vermittelte 27). Im Oktober konnte Lorl Raby versichern, daß Preußen sogar eher mit Schweden und Frank reich gehen als Karl XII entgegentreten werde 28).

Bur Demüthigung des Berliner Hoses kehrten indessen zwei Ge sandtschaften an Karl underrichteter Sache zurück. Wir wundern um nicht darüber. Auf der Höhe seiner Erfolge bot die dazu noch begehr liche preußische Allianz dem Schwedenkönige kaum noch ein ernstliche Interesse. Daß man unerachtet der russischen Drohung, die Weichse zu überschreiten 20), Stanislaus schließlich werde anerkennen müssen wußte man in Berlin. Aber vergebens hoffte man, den Ereignisse

<sup>26)</sup> Am 14. August 1706 berichtete Grumbkow an den König, da' Marlborough die Garantie Englands sür die von Karl an Preußen gestellten Erbietungen ablehne und daß sall in Sachsen einbreche "l'Angleterret la Hollande et le Tout se declareroit contre lui et qu'il esperoit que Votre Majesté seroit le premier à la faire". Berl. Staatsarch. MS.

<sup>27)</sup> Daher die Behauptungen Stepneys in Bien. Dropfen S. 810.

<sup>28)</sup> Raby 10. Ottober 1706. Rec. off. MS.

<sup>29)</sup> So foll der ruffische Gesandte in Berlin für den Fall der Aner tennung Lescinstis angefündigt haben. Lintelo 17. Februar 1707. Beinfin Archiv. MS.

um eine beträchtliche Spanne nachhinkend, noch einen erklecklichen Bortheil aus diesem Zugeständniffe babongutragen. Bringen, ber preußische Bevollmächtigte, hatte von Seiten seines Ronigs nichts Reelles zu bieten. Minbeftens naib mar es, auf bie Grogmuth besfelben Soweden ju rechnen, welches Rurfürft Friedrich Wilhelm als ben Reind ber Menscheit betämpft batte. Dennoch follte Bringen ben fdwedischen Konig überreben, die Broving Beftbreugen seinem Schütling Stanislaus abauforbern und fie Breuken zu überliefern. 3m August 1706 hatte Rarl noch für die Anerkennung des Rönigs Stanislaus außer Elbing Die Starosei Tolfemit und einen Streifen Sandes jur Berbindung Bommerns und Oftpreußens bewilligen wollen 80). Friedrich hatte darauf die englische Barantie eines sol= den Bertrages nachgefucht und, als biefe ausblieb, aufs Reue gezogert. Dann stellte fich heraus, daß die Seemächte, um Rarl XII nicht au neuen "Ercentricitäten" au reigen, die höflichfte Sprache mit ibm reben würden. Sofort fant die preußische Allianz für Schweben Im December mußte Bringen berichten, noch tiefer im Werthe. baß ohne Einwilligung ber Republit Bolen, von einer polnischen Bebietsabtretung nicht die Rebe fein tonne, wie begrundet die Unfpruce Breugens sein möchten, burfe Rarl fogar wegen Elbing nichts zugefteben, ba er ber Gegenpartei in Bolen tein Sahrmaffer verschaffen wolle 81). Sogar ein preußisches Angebot von 3000 Mann Hilfstruppen an Stanislaus änderte ben Sinn bes Königs nicht. Das Bochfte und Lette, wozu er fich endlich berftand, blieb, obne daß Schweden auf die Occupation verzichtete, die Anerkennung bes preugischen Rechtsanspruches auf Elbing. Schon im Berbfte 1706 hatte Preußen ausbrückliche und gut informirte Berficherungen an bie Seemächte abgegeben, daß Karl XII die große Allianz nicht zu schädigen gedenke. Dennoch entwand in der Meinung Europas Marlborough mit feiner überfluffigen, lediglich jur Befriedigung perfonlicher Citelfeit vollzogenen Reise an den Sof des Schwebenkönigs, ben breufischen Staatsmannern bas Berbienft, ben schwedischen Storenfried von Westeuropa abgelenkt zu haben.

<sup>80)</sup> Friedrich I an Grumbtom 8. August 1706.

<sup>81)</sup> Pringen an Friedrich I 18. Dezember 1706. Berl. Staatsard, MS.

Fand fich Breugen burch bie Bevormundung ber Seemachte unt die eigene Ungeschicklichkeit verhindert aus den nordischen Sandelr einen territorialen Erwerb davonzutragen, fo liek fich vielleicht eine Genugthuung anderer Natur aus bem Zwifte gewinnen, in welchen Rarl als Anwalt der schlesischen Brotestanten und ihrer Rechte mit Raifer Roseph verwidelt worben. Möglich, bag Breugen nach feinen Rehlaangen auf bem Gebiete ber rein politischen Unterhandlung sich vermittels ber mit Schweben gemeinsamen religibsen Intereffen ein würdevollere Bosition im Reiche verschaffen tonnte. Weit weniger all bies bei Guftav Abolf ber Fall gewesen, war bas Pflichtbewußt fein Rarls XII, jur Silfe feiner Glaubensbrüder berufen au fein, mit politischen Interessen versett. Cher als mit bem katholischen Frank reich murbe er sich mit ben großentheils evangelischen Malcontenten in Ungarn verbunden und Defterreich ben Todesftoß gegeben haben. Seit Friedrich August ben Glauben seiner Bater für eine Roniasfrone verhandelt hatte, war Preugen unbedingt die Führung bet protestantischen Deutschlands jugefallen. Friedrich I fühlte Beruf und Chrgeig für bas protestantische Interesse zu wirken. Somebenmacht gestütt, murbe er bereitwillig und freudig als Manbatar Rarls XII und feiner Religionsbeschwerben bem Raifer gegenüber die Rechte der Protestanten nachdrudlichst vertreten haben. Die Opposition gegen bas Saus Sabsburg, welche man auf rein politischem Gebiete nicht batte burchführen tonnen, trug fich fo mit befferem Erfolge auf bas confessionelle binüber. Auf ben Schultern Somedens und unterstütt von Hannover liek fich den Wiener Staats männern ihre übermuthig wegwerfende Behandlung vielleicht mit Bucher beimachlen. In einer solchen Triplealliang, mit welcher man auf einen alteren Bedanten bes großen Rurfürften gurudgriff, mare ber Anfat ju einer Ginung bes protestantischen Deutschlands unter Führung ber Rrone Preugen enthalten gewesen. Wir wiffen, daß in den auf dieje Abkunft bezüglichen Unterhandlungen bas Worl gefallen ift, daß die Raiserkrone nicht burchgangig auf einem tatholischen Haupte zu haften brauche 82).

Man hatte erwarten durfen, daß in diefer Frage die preußische

<sup>. 82)</sup> Dropfen S. 825.

Regierung sich einmal ber Anerkennung und Unterflützung Englands und Sollands erfreuen murbe. Es handelte fich nicht um ftagtliche Bergrößerung, nicht um eine Beschädigung bes europäischen Gleichgewichts, fondern um baffelbe religiofe Intereffe, welches die Seemächte in Ungarn, Savopen, Frankreich und in aller Welt so fraftig Indessen erfolgte auch bier dieselbe, die Interessen bes pertraten. Berliner Sofes migachtenbe Behandlung. Die Seemachte legten fic allein bas Recht zu, ben öfterreichischen Sof mit icarfem Rügel zu lenten und ihn gelegentlich mit Straf- und Drohnoten zu angstigen. Ein ernftliches Mikaeschick bes Raisers mare ihnen aukerft unerwünscht gewesen. Auf ber Londoner und Amsterdamer Borse berrschte angefichts ber ichmebisch-öfterreichischen Bermidelung panifcher Schreden. Auf ichlefische Domanen waren englisch = hollandische Unleiben bes Raisers hypothecirt. Sobald Lord Raby die erste Witterung von ber bevorftebenden ichmedisch = preußischen Berftandigung mitgetheilt, empfingen die englischen Gefandten auf dem Continent die Anweisung Diefelbe nach Rraften zu hintertreiben. Um Meisten burfte bie feemachtliche und taiferliche Politit fich bon einer gemeinsamen Ginwirtung auf ben hannoverschen Sof versprechen. Ohne den Zutritt hannovers zur Triplealliang blieb bas preugische Project eine Fehlgeburt. Mit den damaligen Whigministern Englands, den Bortämpfern der protestantischen Succession, stand Aurbraunschweig in beftem Ginbernehmen. Bom Kaiser hatte Kurfürst Georg noch die Einführung in das Rurfürstencollegium ju erwarten. Durch die Seemachte gedrangt, das Commando ber Reichsarmee zu übernehmen, tonnte ihn nur ber aute Wille bes Raifers por bem fläglichen Schidfal seiner bortigen Borganger, Babens und Baireuths bewahren. Berade ber neu erworbene turfürstliche Titel ftachelte gubem eine großere Rolle im Reiche au fbielen. Nur im Anschlusse an ben Raifer und im Begenfage ju bem icon borangeeilten größeren nordbeutsch=protestantischen Staate Preugen ließ fich dies ermöglichen. Trop aller Berdienste Friedrichs I um die neunte Kur ward die spstematische Berhetzung des Raisers und der kleineren Reichsfürsten gegen Breufen ber leitende Grundfat ber hannoverschen Reichspolitik. Auf Hannovers Antrieb mußten die habsburgischen Minister die Arone Breußen, welche mit mehr als 30000 Mann im Ariege gegen Frankreich tampfte, unter Androhung eines Strafverfahrens mahnen, auch der Reichsarmee ihr pflichtiges Reichscontingent einausenden 38). Auf Hannovers Antrieb mußte ber Bergog von Medelnburg-Strelit die Rlage erheben, daß Breuken ibn ber Succeffion berauben wolle 84). Bei jeder Gelegenheit brach die eifersuchtige Berbitterung bes Welfenhauses gegen die machtiger emporgetommenen Hohenzollern zu Tage. Schon die Jahre des Erbfolgefrieges legten ben Grund zu ber Breugen fo einschränkenben englisch-haunoverichfaiferliden Allianzpolitif ber folgenden Jahrzehnte, beren Feffeln fic erft ber Benius Friedrichs II zu entwinden vermochte. Zwar waren beibe Fürstenhäuser eng und vielfach verwandt. Aber gerade bie nabe Bermandtichaft ichien bamals wie in fpateren Tagen nur einen Rechtstitel zu bieten, um das gegenseitige Digwollen besto ungeschminkter zu äußern. Höchft darakteristisch für die verwandtichaft. liche Bartlichfeit, welche am hannöverschen Sofe für ben preußischen Sowiegersohn und Entel berrichte, burfte folgende Meukerung ber alten Aurfürstin Sophia sein. Als Grumbtow ihr bei Gelegenbeit ber Baireuthiden Successionsansprude feines Ronias bie Borguge bes preußischen Regimentes pries, polterte fie in leibenschaftlicher Erregung beraus, "fie wolle ibr Land lieber 10 Meilen tief unter ber Erde als in ben Rrallen Preugens miffen" 35).

Die seemächtlich-kaiserlichen Borstellungen fanden in Hannover die bereitwilligste Aufnahme. Längst hatte es dort gewurmt, daß der preußische Hof in seinen freundschaftlichen Beziehungen zu Schweden an Hannovers Stelle zu treten begehrte. Es war jedesmal ein Stich für das Welfenhaus, wenn Preußen sich mit seiner schwedischen Freundschaft brüstete 36). Was konnte man Besseres ihun, als durch Weigerung des Zutrittes den Abschluß der evangelischen Allianz vereiteln und durch getreue Rapporte über Preußens Wühlereien sich den Kaiser verpslichten. Im Herbste 1707 durfte der englische Gesandte die

<sup>33) 3</sup>m Jahre 1709. Förfter I 137. Droufen S. 329.

<sup>34)</sup> Raby 28. April 1709.

<sup>85) . . . .</sup> j'aimais mieux voir mon pays dix lieus sous terre que de la voir entre vos pattes et vous n'êtes pas ou vous penses et on y mettra bon ordre. Grumbiom 6. Suli 1710.

<sup>86)</sup> Raby 20. Februar 1707. Rec. off. MS.

Tripleallianz als ein völlig gescheitertes Unternehmen bezeichnen 87). Unterschiedlich von Gustav Adolf hatte Karl XII kein wesenkliches Interesse, seine Politik in den Angelegenheiten des deutschen Reiches zu tummeln. Mit der Erledigung der schlesischen Religionsfrage war seinem Pflichtbewußtsein Genüge geschehen. Eilfertig zur Bernichtung des Czaren, bekümmerte ihn der Gegensatz zwischen Brandenburg und Habsburg nicht tiefer. Der einseitigen Beaustragung Preußens zur Obhut der schlesischen Protestanten und ihrer neu verdrieften Rechte mußte er von seinem Standpunkte aus es sogar vorziehen, wenn die Seemächte, den preußischen Staat nur im Gessolge, die Garantie seiner Berträge mit Kaiser Joseph übernahmen.

Dit ber Aussicht auf ben Tag, wo Frankreich am Boben liegend ben Berbundeten reichliche Genugthuung gewähren muffe, hatte England die preußische Ungeduld von einem Rriegsjahre jum anderen gezügelt. Als es aber im Sabre 1709 ju ben erften ernft= lichen Friedensunterhandlungen tam, begnügten fich die Seemachte, für Friedrich I die von frangofischen Prätendenten beanftandete Erbfolge in Reufchatel und die Anerkennung feiner Ronigstrone gu forbern. Mit ber Erledigung einer Etitettenfrage und ber Zuer= tennung eines titularen, bem breukischen Staate gleichgultigen Befiges maren die Bermendungen für Preugen erledigt. 3mar follte es auf dem allgemeinen Congreffe weitere Forberungen einbringen durfen. Aber icon hatte Frankreich gegen die Maipraliminarien, vornehmlich aber gegen ben ungeheuerlichen Borbehalt zu Bunften ber Berbundeten protestirt, daß mabrend Ludwig felbft fich durch Auslieferung von Sicherheitsplägen die Bande feffeln follte, feine Begner noch nach Belieben neue umfaffenbere Friedensforderungen ftellen burften. Und wie die Friedensbedingungen bes Raifers und ber Seemachte vom Mai 1709 beschaffen waren, ließ fich schwerlich alaubhaft machen, daß wenn einmal zur Schmach Ludwigs XIV auf biefer Bafis ber Waffenstillftand gefchloffen worben, irgend ein englischer ober hollandischer Staatsmann späteren preußischen Reclamationen auch nur ein halbes Behor ichenten werbe. Arantung durch die Maipraliminarien folgte der Abschluß bes be-

<sup>37)</sup> Raby 3. September 1707 ebenb. Sifterifde Beitschrift. XVIII. Band.

rüchtigten Barrierevertrages vom 29. Oftober bes Jahres 1709. Das Regiment der Whigs ftand damals in England am Ueppigsten in Blüthe. Nicht nur daß diefer Bertrag ben Sollanbern außer ber actuellen Beherrichung Belgiens ein Befatungsrecht in ben bie preußifcrheinischen Lande umtlammernden Festungen Bonn und Luttid einräumte : obne Rudficht auf Breuken fagte bie Abtunft ben Generalftagten auch Obergelbern als ein jum Schute ber Republit unerlagliches Bollwerf zu. Marlborough entzog fich bem Abichluß ber Berhandlungen und überließ Anderen bie Berantwortlichkeit für einen Bertrag, welcher bie Sandelsintereffen feines Baterlandes tief verlette, jugleich aber einen offenbaren Berrath an Ronia Briebria übte. Zwar hatte Marlborough niemals ein urtundliches Attentick über die Gemährung der preußischen Forderungen abgegeben, aber boch fo manches munbliche und ichriftliche Beriprechen, ben Ronig ausreichend befriedigen ju wollen, geleiftet, bag er icon aus Rudfict für den Berliner Sof fich von dem Abichluffe des Bertrages fern balten mußte.

Wie braufte Ronig Friedrich auf, als ihm endlich bie Runde pon diefem boppelten Berrathe ber Seemachte ju Ohren tam! Im Liebsten mare er sofort über Holland bergefallen, um "biefe unbantbaren übermuthigen Leute in ihre Schranken zu bringen". Er hatte so mandmal icon in volternbem Sone die Rudberufung feiner Truppen angefündigt und biefelbe noch nicht ernftlich beabfichtigt. Man hatte fich baran gewöhnt und wußte, bag gewöhnlich eine Belbforberung bahinter stedte. Eine halbe Zufage bon Seiten Englands ober ein anerkennender Brief ber Ronigin Anna pflegte alles wieder ins Bleiche zu bringen. Seit dem Jahre 1709 aber begann man in Berlin gründlich und eingehender noch als brei Rahre zuvor die Lossagung von der Allianz und eine sebarate Abtunft mit Frankreich in Erwägung ju ziehen. Bergebens entichulbigte Marlborough mit triftigen Gründen die Geheimhaltung ber Friebensverhandlungen und betheuerte mahrheitsgemäß, baß an ben Abidluß bes Friedensgeschäftes noch nicht ju benten fei. Bergebens walzten ber Bergog und fein Attaché Grumbtow alle Sould auf Die Unbeholfenheit bes preußischen Gesandten Schmettau im Saag, ber weber ein Geheimnig zu burchbringen, noch die bollanbischen

Dochmögenden zweddienlich mit "Esprit und Brutalität" au bebandeln verstehe 38). Auch die Erklärung des englischen Staatssecretairs, daß die Ronigin nur gaubernd und widerwillig, um ein foliefliches Scheitern ber gangen Unterhandlung und eine Auflösung ber Allianz ju berhuten, ihre Zustimmung ju ber Uebertragung Gelberns an Holland gegeben habe 89), beschwichtigte nicht. Ebenso wenig die Bufage, daß Holland nicht baran bente, Breugen im Besitze ber von ibm occubirten gelbernichen Gebietstheile zu ftoren, bis fich eine andere Entschädigung für Friedrich ermittelt haben murde 40). Seit bem Barrierevertrag glaubte Friedrich fich befugt, seinen Bortheil zu ergreifen, wo er benfelben finden merbe. Im Ottober 1710 ermächtigte er Grumbkow, ber icon im Mai mit Torcy im haag zusammengetommen 41) und fich fehr gunftig über ein foldes Experiment geaußert, eine geheime Unterhandlung mit bem frangofischen Minister zu wagen 42). Die Sache zerschlug sich wie manche andere frühere und spätere Anläufe zur Separatverständigung mit Frankreich. Der

<sup>38) .....</sup> enfin: un homme brusque et brutal en cas qu'il eut de l'esprit conviendroit mieux à ces gens qu'un homme de caractère du Baron de Schmettau. Grumblow an Friedrich I. 20. Oktbr. 1709. Es war Grumblow selbst, welcher sich geeignet für die Stelle im Haag hielt. Ein kräftiger Possenreißer, ausgeräumt, chnisch, frivol, aber unter der Maske derber Gutmüthigkeit, sud er die Hochmögenden zur Tasel, trank unter den Schwören ewiger Frenndschaft, unter den heißesten Betheuerungen, daß er am Liebsten in Holland leben und sterben möchte ("que tant que le service de mon maitre ne s'y trouvoit opposé je vivrois et mourois don Hollandois") Gläschen auf Gläschen ("het glasgen van vriendschap") mit ihnen, dis sie taumelten und von Geldern, Moers und den Erbschaftsvergleichen lasten: dann ginz der General zu Marsborough und überlegte Maßregein, um die Anmaßung der Hochmögenden zu züchtigen. Sehr anziehend darüber der Bericht Grumbsows an den König vom 23. März 1710. Versin. Staatsarch. Ms.

<sup>39)</sup> Staatsfefretar Boule an Raby 6. Januar 1710 Rec. off. Ms.

<sup>40)</sup> Boule an Raby 31. Mary 1710 ebend.

<sup>41)</sup> Torch hatte damals geäußert, daß Frankreich für die bloße Reutralität Preußens Obergelbern, Limburg und Subsidien bewilligt haben wurde. Grumbtow an Friedrich I. 28. Mai 1709.

<sup>42) 3</sup>igen an Grumbtow 14. Ottober 1709.

Berliner Hof, überhaupt der selbständigen Schritte ungewöhnt, konnte sich doch nicht verhehlen, daß dies schlüpfrige Wege seien, welche sich, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, schwerlich zurücklegen ließen. Dazu war die alte Abneigung Friedrichs gegen Ludwig XIV, den Protestantenversolger, noch immer wirksam, und schon begann der Kronprinz mit kräftigem Drucke in die Schwankungen der preußischen Politik einzugreisen. Kein Hehl machte der Prinz aus seinem Jorn und aus seinem Rachegesühl gegen Holland; aber selbst ein leidenschaftlicher Feind französischen Wesens würde er doch niemals geduldet haben, daß Preußen aus einem deutschen Reichskriege unter die Fahne des Gegners gesprungen wäre. Dazu kam noch, daß die französische Freigebigkeit sich lediglich auf fremdes Gigenthum, auf Stücke aus der spanischen Erbschaft des Hauses Habsburg erstreckte.

Und auch die Abrechnung mit Holland verschob man auf gelegenere Zeit. Mit Marlborough und bem faiferlichen Felbherrn Eugen conspirirte Grumbtom, wie man nach bem Frieden bas isolirte Solland zuchtigen, ihm die belgische Beute wieder abjagen wolle 40), wie Breuken zur Bewachung ber Hollander ein Corps nach ben spanifden Riederlanden werfen tonne 44); bom faiferlichen Befandten Singendorf ließ man fich bie Aussicht auf Belbern eröffnen, falls Breugen dem Raiser eng attachirt, ben egoistischen Sollandern eine berbe Lettion ju geben muniche 46). Immer umfangreicher murben bie Dentschriften, welche Schmettau ben hollandischen Ausschuffen einreichte, immer kategorischer lauteten bie Beisungen, in welchen Friedrich ben Marich seiner Regimenter untersagte, - man hatte wirklich die Energie, eine Uebersiedelung des italienischen Truppencorps nach Spanien abzuschlagen, - ber Berliner hof marb immer schwieriger zu behandeln; aber schließlich blieb Preußen doch mit 32,000 Mann im Erbfolgefriege engagirt.

Wenn in den ersten Jahren des Krieges den König die weftliche Allianz von einem zwedmäßigen Eingriffe in die schwedischpolnischen händel abgehalten hatte, so kehrte sich seit dem Jahre 1709

<sup>43)</sup> Grumbfom an Friedrich I. 14. Dai 1709. Berl. Staatsard. MS.

<sup>44)</sup> Derfelbe 23. Marg 1710.

<sup>45)</sup> Derfelbe 14. Mara 1710.

bas Berhältniß um: die Truppen blieben im Solbe ber Berbunbeten, weil die preußische Regierung nicht die erwartete Rechnung im Often fand. Allerdings fcbien es taum bentbar, bag bei ber Entwidelung der nordischen Angelegenheiten seit Poltawa Breufen nicht einen beträchtlichen Bortbeil babontragen follte, mochte es nun bie leichte Burbe ber fowebischen Alliang von fich werfen und mit August II. Danemark und Aukland gemeinsame Sache gegen ben jählings vom Unglud ereilten Rarl XII machen, ober mit Rarl um bas Territorium martten, welches bie preußische hut ber schwedischen Bositionen im Reiche bezahlen wurde. Aber babin hatte es ber Berliner Sof mit seiner taumelnden Politik gebracht, daß in der Belt die Borftellung aufgekommen war. Breuken muffe wo auch immer seine Truppen ohne Entschädigung um Gotteslohn dienen Ohne Gegenleiftung meinten bie nordischen Mächte bie preußische Allianz erhandeln zu konnen. 3mar tamen die Souverane von Danemart, Bolen und ebenfalls ber ruffifche Czar unter groken Reftlichkeiten mit Friedrich in Leibzig, Botsdam, Marienwerber zusammen. Auf bas eifrigste ward unterhandelt; Ent= würfe brangten fich auf Entwürfe. Balb mar bon einer gemeinfamen Beraubung Schwedens und der Bertheilung seiner außerfandinavischen Provingen die Rede; balb galt es mit bem Czaren fich zu verftändigen, ber, um freie Sand in ben Offfeeprovingen gu haben, Breugen mit bem Ginfall in Bommern beauftragen wollte. Und wieder überwog bei Friedrich I sowohl wie bei August von Bolen die Beforgniß vor den Fortschritten Ruglands im Westen. Endlich erörterte man wiederum und immer wieder die mannig= fachften Combinationen gur Auftheilung ber polnischen Republit, Projecte, in benen Algens fruchtbare Reber besonders thatig gewesen if, Entichabigungsforberungen Preugens, falls es Auguft gelinge, ein in feinen Grengen verfürztes Bolen unter feine erbliche fouverane Ronigsgewalt zu bringen. So jagten fich die Borfcblage, und während Rugland, mit den Spolien des gefallenen Schwedens bereichert, fich in die Bruppe ber europäischen Grogmächte einfügte, August fich (wieder in Bolen befestigte, Danemart fich gur Erdrüdung bes Saufes Gottorp in Schleswig vorbereitete, fcielte ber Berliner Dof nach Westbreußen, nach Bommern, nach Elbing, flobste an alle

Thuren, fand überall die bereitwilligste Anfnahme für feine Regimenter, aber fest verschlossene Sande, wo es auf eine unmittelbare Entschädigung ober auf eine bundige Rusage ankam. Rarl XII, noch ungebrochenen Stolzes voll, verwarf jede Unterhandlung; August wollte von polnischem Gebiete wenigstens Preugen feinen Antheil auwenden, und wenn auch der Czar gelegentlich Elbing versprach, mit ber Auslieferung hielt er ebensowohl, wie ehemals Rarl XII jurud. Die Seemachte, welche bie befinitive Rudbernfung ber preu-Bischen Truppen befürchtet hatten, saben mit Genugthuung die Conferengen Friedrichs mit ben norbischen Souveranen eine nach ber anderen resultatios im Sande verlaufen 46). So rudfichtsios und zweibeutig gegen Breuken wie möglich ging bie englische Bolitik auch bei diefer neuen Gestaltung ber nordischen Angelegenheiten gu Werte. Ru Anfang bes Jahres 1710 ließ fie noch burch Lorb Stair in hannober ben Antrag ftellen, in einer gemeinsamen Oberation alle schwedischen Truppen aus ben beutsch-schwedischen Brovingen zu entfernen 47). Bei einer folden Stimmung bes englischen Cabinettes glaubte die Berliner Regierung unbehelligt ihren Intereffen im Often nachgeben zu durfen. Aber auch biesmal hatte fie fich verrechnet: in Uebereinstimmung mit Marlborough brang Beinfius wieder mit ber alten borfichtigen Politik bes Zuwartens burch. Die Folge bavon mar ber Befchluß, bag man Preußen jugeln und ihm jegliche Reinbseligkeit gegen Schweben unterfagen muffe. Und auch jett wollte die nieberländische Republik ebenso wenig wie früher die Barantie gegen einen schwedischen Ginfall von Pommern aus in Breufen übernehmen 48). Schon im Marg trat England auf ben Haager Conferenzen wieder als Anwalt Schwedens in die Schranken; fogar ber Forberung ber norbifden Rachbarstaaten, daß Rarl XII seine Truppen' nicht aus seinen beutschen Provingen gieben burfe, marf fich ber englische Bevollmächtigte als

<sup>46)</sup> Boyle an Raby 10. Januar 1710 Rec. off. Ms.

<sup>47)</sup> Bericht aus hannover über bie Gesanbtschaft Lord Stairs, ber um die nordische Frage gründlich zu fludiren, nach bem Continent gesandt worden, vom 24. Januar 1710. Rec. off. MS.

<sup>48)</sup> Beinfius an Marlborough 21. Januar 1710 Ms,

zu beschwerlich für Schweden entgegen <sup>49</sup>). Der einzige Staat, dessen Ränken und Raubsucht die englische Politik weder Zügel noch Gebiß anzulegen gewagt hätte, war Rußland. Wie ernstlich auch gerade das gewaltige Emporkommen des Czaren das europäische Staatenspftem aus den Fugen zu rücken drohte, die englische Handelspolitik gebot nach dieser Seite hin schückterne Borsicht: man würde lieber den Verlust des gesammten übrigen Handels im Norden, als die Berstopfung dieses Handelsgebietes ertragen haben.

Es war in Berlin vornehmlich Ilgen, ber in ben auswärtigen Angelegenheiten bewanderteste Minister, welcher in diesen Jahren die arokten Anftrengungen einsette, um einer ftarten Begenbartei gegenüber ben Bruch mit Schweben und ein polnisches ober ruffisches Bundnik zu verbindern. Nicht aus eigennützigen Motiven, wie Bartenberg, nicht aus Gefälligkeit gegen bie Seemachte, gab Ilgen einer einstweilen noch abwartenden Bolitit im Often ben Boraug. Seine Erbitterung gegen Solland und fein Migtrauen gegen England ließen nichts zu wünschen übrig. Dag er ununterbrochen barauf finne, Breugen aus der Berwidelung der nordischen Mächte einen bleibenden Bortheil zu erliften, dies hatte feine bisherige diplomatifche Thatigteit jur Genüge bewiefen. Benn er nun bennoch auf ber Conferenz zu Botsbam 50) und wiederholt später ben ichon balbgewonnenen Rönig von Leiftungen für die triegführenden Nord-Raaten und von neuen Berbindlichkeiten, ebe die alten abgewickelt, aurudbielt, so wird ber hollandische Befandte Lintelo uns wohl am Richtigsten über ben letten Grund seines Rauberns und hemmens aufklaren. Rigen sei bereit, ichreibt biefer Berichterstatter im Nabre 1712, in den nordischen Rrieg einzutreten, sei es auf polnischer ober sowedischer Seite, sei es um Polen ober Soweden au theilen, sobald nur erft ber Bewinn aus bem spanifchen Erbfolgetriege eingeerntet sei 51). Die Fäben ber norbischen Angelegenheiten verlor Ilgen nicht

<sup>49)</sup> Brotofoll der Conferenz aus dem Marz 1710 (ohne, Datum) im Saag. Beinfiusarchiv. Ms.

<sup>50)</sup> Raby 20. Juli 1709. Rec. off. Ms.

<sup>51)</sup> Lintelo 19. Inli 1712 Beinfinsard. Ms. Ueber bie Barteiungen und Tenbengen am prenfifchen hofe geben bie vertraulichen Briefe biefes Gefaubten an Beinfins ben ansführlichsten Bericht.

einen Augenblid aus ben hanben. Aber um bolland und Defterreid gegenüber, die erkenntlich genug auf die Berkurgung Breukens ausgingen, nicht ihr Spiel zu erleichtern, um auf bem Rriegsschauplat fo langer Jahre auch mährend ber Friedensconferenzen mit dem preußischen Beere zu fteben und den Rechtsansbruch auf eine Entschädigung im Westen fraftigft gur Geltung gu bringen, bielt er ben ungebulbig gerrenden Ronig von übereilten Seitensprüngen gurud. Ginen erwunfcten Rüchalt fand er dabei an dem Arondringen, der, seit Wartenbergs Stern aum Ausgang bes Jahres 1710 endlich erloschen mar, feine Reinung nachdrudlicher als bisher jum Bortrag brachte. Berbroffen wem fein Bater von einem Termin zum anderen fich burch unausgeführte Rudberufungsorbres ber preußischen Truppen bem Gelachter gang Europas preis gab, wollte er erft ben frangofischen Rrieg mit Ehren zu Ende geführt wiffen, um bann ebensowohl gegen Solland, wie in den nordischen Berwicklungen mit Kraft und Erfolg auftreten au fonnen. Die Wege bes Ministers und des Kronprinzen gingen nur in fo weit auseinander, als biefer, die Bolitif bes Grofevaters fest im Auge, von feiner Alliang mit ber Schwebenmacht, bem Erbfeinde des Saufes Sobenzollern, miffen mochte, mabrend Ilgen, geschmeidiger und vielseitiger, die unblutige Theilung Bolens und die mühelose Erwerbung Weftpreugens einem maghalfigen Rampfe um Pommern vorgezogen haben murbe. Die fpateren Ereigniffe haben allerdings Ilgens Zuwarten im Weften wie im Often gerechtfertigt. Aber bebenklich hatte es boch für Preugen ausgeseben, wenn die nordische Coalition gegen Schweden, anstatt mit Reibungen im Schoofe bes Bundniffes felbft ihre Rraft und ihre Zeit ju vergeuben, mit einem ploglichen Stoge und in einer unerwarteten Ratastrophe ihre Entwürfe zur Ausführung gebracht batte. Breuken, falls teine nordische Frage mehr schreckte, von den boben Berbundeten bann noch wegwerfender behandelt, hatte im Often wie im Weften bas Nachsehen gehabt. Bas man felbft beim beften Willen Englands im Westen noch erreichen konnte, blieb immerhin ein karger Lohn. während man im Often durch Berfaumnig Unerfekliches einbufen mochte. Auch ohne bestimmtes Entschädigungsproject bamals in ben nordischen Rriea eintretend, mußte Breugen auf dieser Seite lohnende Beute zufallen. Und endlich, selbst unter ungünstigen Bedingungen

mit Aufland zusammenwirkend, mare Preußen als Berbundeter bes Caren eber befähigt gewesen, ben ruffifden Bergrößerungsplanen Einhalt zu thun, als im Stande zuwartender Neutralität. Ich finde, bak die von Maen in Scene gesette Neutralifirung der deutsch-fcmebifden Brovingen und die fpatere Bereinbarung, burch Aufftellung eines sogenannten Neutralitätsbeeres die schwedische Armee von Ginfällen in Sachsen, Bolen, Danemart abzuhalten, trefflich ber großen Allianz gegen Frankreich zu Statten tam, aber Preugen in die Lage brachte, mit gefesselten Armen ber Erstartung Augusts und ber unliebsamen Bergrößerung Ruglands zuzuschauen 52). Zunächft ward ber Ilgeniche Reutralitätsentwurf eine Quelle neuer Demuthigungen für die preußische Regierung. Denn dem preußischen Sofe, obwohl er der Urheber jenes Antrages gewesen, gestatteten die Allierten nur bas Accessorium au bem Bertrage 58). Und nicht mit Unrecht burfte Rarl XII das namentlich zum Schutze Breugens beantragte Neutralitätsbeer als eine "bloge Boffe" bezeichnen 64). Sein Urtheil. bag bie Berbundeten nicht einen Mann zu diesem Beere fenden mur= ben, ichien fich zu bewähren. Bergebens mahnte und drangte Breugen; Marlborough erklärte unumwunden, daß England nicht geneigt fei, einen einzigen Soldaten für diese nordischen Angelegenheiten aufzuwenden 55). Die größte Kränkung für Friedrich I aber kam mit ber Berhandlung, welchem Fürstenhause man ben Oberbefehl über bas Reutralitätsbeer übertragen folle. Bergebens forberte ber preußische Ronia aleichsam wie selbstberftandlich biefe Auszeichnung für seinen Sohn, ben Kronpringen; erft mit bringender Bitte, barauf gornig, unter Androhung, fammtliche Bertrage zu gerreißen. Die Gifersucht bollands und Defterreichs hatte bies nicht gelitten. Lieber wollte ber Raifer ben Bod jum Gartner fegen und August von Polen bie Buhrung übertragen. Auf Antrag Hollands nahm bann auch England für die hannoveriche Führung Bartei. Marlborough geftand bas gegen Breugen verübte Unrecht ein, that aber teinen Schritt

<sup>52)</sup> Bergl. bas verschiedene Urtheil von Dropfen S. 342.

<sup>58)</sup> Dropfen G. 343.

<sup>54) &</sup>quot;a jest". Raby 20. December 1710.

<sup>55)</sup> Marlboronah an Beinfins 80. Oftober 1710. Beinfinsard. Ma.

jur Besserung. Das schließliche Resultat ber ganzen Bereinbarung war, daß sächsisch-russische Truppen im Jahre 1711 durch preußisches Gebiet gegen Pommern rückten, daß es in den Elbherzogthümern trot aller Reutralität im folgenden Jahre zum Kampse kam und daß der Kronprinz selbst an der Zwedmäßigkeit seines Systems irre wurde.

Mit bem englischen Ministerwechsel im Jahre 1710 mar bas große Drama bes spanischen Erbfolgetrieges in feinen letten Att getreten. Das englische Bolt war ber jährlich mit ungeheuren Summen bezahlten Siegesberichte und bes Mikbrauches mübe geworben, welchen die Whigjunta mit ihrer Amtsgewalt trieb. Die Ereigniffe bes Rrieges batten bas Supremat ber englischen Handelsflagge in allen Meeren gesichert, ebensowohl bas verbündete Holland wie das gegnerifche Frankreich finanziell ruinirt. In Frieden wünschte die Ration bie Errungenschaften ihrer Waffen zu genießen. In St. John, bem späteren Lord Bolingbrote, mar ein Mann an die Spige ber auswärtigen Politif Englands getreten, welcher unbeklimmert um bie Phrase, daß nur auf den Trümmern Frankreichs das neue Spftem bes europäischen Gleichgewichtes aufgerichtet werben burfe, bie Dinge nach ihrem mahren Werthe maß und die Meinung aufstellte, bas baffelbe England, weiches fo viele Jahre hindurch die vornehmften Lasten des Krieges getragen, nun endlich auch seinem Staats= und handelsintereffe gemäß den Berbundeten den Frieden dictiren durfe. Richt burch die Brille der whigistischen Varteidoctrin, sondern mit icarfem, felbständigem Blide überschaute St. John bie europäischen Angelegenheiten und mit sicherem Urtheil würdigte er die Machtverhältnisse des abendländischen Staatenspstems. Ein britischer Staatsmann jolden Schlages tonnte teinen erdentbaren Grund erfinnen, warum er bas aus taufend Wunden blutende Frankreich völlig ju Tobe begen folle, um bem ebenfo läffigen wie hochmuthigen Saufe Dabsburg das Supremat auf dem Continent, dem habsüchtigen handelspatriciate Hollands die Beherrschung des Canales zuzuwenden und um einem undantbaren und ungeschidten erzberzoglichen Bratenbenten unter unermeglichen Opfern an Menschen und Geld bie spanische Arone zuerobern, nachdem ber Entel Ludwigs XIV zu Madrid icon längst bas zuversichtliche großväterliche Wort, es gebe tünftig teine Byrenaen mehr,

Lügen gestraft hatte. Schon einen größeren Erwerb, als mit ber Ruhe Europas vielleicht erträglich war, die Niederlande und Italien, hatten die Wassen der Seemächte dem kaiserlichen Hause zugewendet. Mit unübertrossener Birtuosität löste der englische Staatsmann seine kühne Aufgabe, überslügelte den Haß, die Anklage und die Denunciationen seiner englischen Segner und Neider, versehdete die einzelnen Mitglieder der Allianz miteinander, mißhandelte den Wiener Hof, führte die Holländer hinters Licht, dog ihren England benachtheiligenden Forderungen die Spize ab und rang, die englischen Interessen im Bordergrund der Verhandlungen, Frankreich für die Senossen des Haager Vertrages so viel und nichts Weiteres ab, als er dem allgemeinen europäischen Interesse und der Prähonderanz des eigenen Staates in Europa für zuträglich erachtete.

Wir fragen nach ber Stellung, welche ber Berliner Hof mahrend bes Zerbrödelns ber Allianz und seit ben burchaus beränderten politischen Conjuntturen in Westeuropa eingenommen hat.

Höchst bedeutsam war es auch für Preußen, daß in England ein Minister ans Ruber tam, der Holland zu isoliren trachtete und sur dohn Warlborough verwöhnte Oesterreich nur Spott und Hohn übrig hatte. Kaum ein zweites Wal sind in der diplomatischen Sprache so wegwersende und zugleich so tressende Worte über die Gespreiztheit und Impotenz der österreichischen Politist geredet worden, wie in den Parlamentsreden, Flugschriften und Depeschen Bolingbrotes 50). Ihm kam es darauf an, der Welt zu beweisen, daß England sich allzulange für die ihm gleichgültigen Interessen des Hausschaft aufgeopfert und "die Last eines Sichtbrüchigen getragen, der zum Danke für die Wohlthat sich erfreche, seinem Träger ein Bein unterzuschlagen". Um die Forderungen der Republik beim Frieden möglichst tief herabbrücken zu können, galt es ebenfalls mit den Holländern strenge Abrechnung zu halten.

Einem folden Staatsmann mußte baran liegen, die fleineren Staaten im Gefolge der großen Allianz möglichst fest an England

<sup>56)</sup> Ans jahllofen Anslaffungen probeweise hier nur die eine: "but my Lord the fate of being eternally in the wrong hangs over the head of every Austrian Court. St. John an Raby 6. Mär, 1711. Rec. off, MS.

und seine Politik zu ketten. Mit offenen Armen empfing er die savonischen Minister, welche bittere Klage über Wortbrüchigkeit und
Ränke des Wiener Hoses führten. Victor Amadeus mit seinem
kleinen aufstrebenden Staate nahm im Süden auf italienischem Boben eine ähnliche Stellung zu Oesterreich ein, wie der Staat der
Hohenzollern im Reiche. Bom Kaiser grundsählich mißhandelt, hat
Savoyen die unbedingte Hingabe nie zu bereuen gehabt, mit welcher
der Herzog und seine Minister sich beim Umschwung der Dinge in
London an den Länder und Kronen vertheilenden englischen Staatssecretär schmiegten. In seiner Bitterkeit gegen Holland, in seiner
Spannung mit dem whigistisch beeinflußten hannoverschen Hose, in
seiner Rivalität mit dem kaiserlichen Einsluß im Reiche, ware Friedrich I im Stande gewesen, den Zweden des englischen Toryminiskeriums einen noch wirksameren Hebel zu bieten, als Victor Amadeus
von Biemont.

Und wirklich schien seit der Krise in London eine beffere Behandlung des preußischen Hofes von Seiten Englands einzutreten. Lord Raby gehörte zu ben Bertrauten bes neuen Staatssecretars. St. John ließ im Abril 1711 ben bisberigen Ausschluß Breukens bon ben Friedensverhandlungen bedauern, versprach in der Silbesbeimer Frage bie englische Preffion auf hannover und erklärte, mas bas Wichtigfte mar, bas jekige Ministerium nicht burch ben Barrierebertrag feiner Borganger gebunden: die englische Regierung anertannte die Anspruche Preugens auf Obergelbern ober auf ein geeignetes Aequivalent 57). Mit Wohlwollen tam St. John fogar bem früher einmal ichnöbe abgewiesenen Buniche Friedrichs auf berftellung einer Art bon ebangelischer Alliang amischen ber preußischen reformirten hoftirde und ber englischen Staatstirche entgegen 55). So lange hatte man in Berlin feine Gefälligkeiten bon Seiten ber englischen Regierung erfahren, daß icon diese Spuren freundlicher Gefinnung wohlthätig berühren mußten. Die Volitit der Tories,

<sup>57)</sup> Bonet aus London auf Grund munblicher Erflarung St. Johns. 14. Abril 1711. MS.

<sup>58)</sup> St. John an Raby 28. Februar 1711. Das Rähere über biefe intereffanten Berhanblungen in bem Life of Archbishop Sharp Vol. II p. 196.

٠.

welche im Winter 1710 auf 1711 in ben auswärtigen Fragen noch vorsichtig gurudgehalten hatte und über vereinzelte Chitanen ber Solländer und Raiferlichen nicht hinausgetommen mar, durfte bald barauf icon mit vollen Segeln fahren, als - ein unverhoffter Glucks fall für das System St. Johns — ein plötlicher Tod im Frühjahr 1711 Raifer Joseph wegraffte und Erzberzog Rarl als einzigen mannlichen Erben der habsburgischen Besitzungen und Ansprüche übrig ließ. Je weniger England noch baran bachte, bas Wort feiner Roniain in Betreff ber fpanifchen Rrone einzulofen, befto mehr mußte ibm baran liegen, Erzbergog Rarl ichleunigft gur faiferlichen Burbe an verhelfen. War die Raiserwahl erft vollzogen, fo konnte man mit gludlichem Griffe bie Antipathien eines früheren Jahrhunberts gegen bie habsburgifche Univerfalmonarchie aufregen. Ohne eines Treubruches schuldig zu werden, konnte man alsbann auf die französischen Erbietungen gur Theilung ber fbanischen Monarchie eingeben. Bubem peinigte die Besorgniß, daß Erzherzog Rarl, durch die Unsicherheit feiner Lage jur Activität gespornt, England die Friedensunterhand= lung aus den Sänden winden konne. Unverzüglich ward beghalb von London aus der preufische Sof für die Betreibung und Durdführung der Raisermahl Karls VI verantwortlich gemacht.

Bermundert schaute man in Wien auf, als Ronig Friedrich, aller von Defterreich erfahrenen Arankungen uneingebent, fich auf das Bereitwilligste und Rührigste an dieses Werk begab. Lobenswerth war gewiß ber patriotische Gifer, mit welchem er in biefer beutschen Frage frangofische Intervention gurudwies, ben Bebenklichkeiten feiner eigenen Minister tein Bebor identte, über formelle Rechtsbeben= ten bei ber Bahl — bie Ausschließung ber beiben geachteten Wittels= bacher vom Wahlcollegium - hinwegeilte und ohne von Rarl eine Bewährleiftung ber seinerseits gestellten Buniche embfangen zu haben,. bie Entscheidung ju Bunften bes Sabsburgers ju Stande brachte. Achtungswerth war es auch, wenn Friedrich in seiner uneigennützigen Erregung für die nationale Sache nicht einmal ben Grünben nachforschte, welche England so lebhaft für die Wahl des Erz= herzogs eintreten ließen. Sicherlich war in diesem Momente die Wahl Rarls VI ein unbermeibliches Uebel; bas Saus Brandenburg ware damals am Wenigsten befähigt gewesen, ben verwesenden Leichnam bes beutschen Reiches mit bem Impulse neuen organischen Lebens zu befeelen. Defto wichtiger mar es, in ber nunmehr wesentlich veränderten spanischen Erbfolgefrage fich möglichst scharf über Die Bedingungen bes eigenen Intereffes aufzuklaren. Bis ju ben Eröffnungen ber Seemachte aber mußte man mit jedem Urtheile gurudhalten. Einstweilen bullten fich England und Solland in tiefes In ihrer vertrautesten Correspondeng wollten fich nicht Soweigen. einmal Marlborough und Beinfius, gegenwärtig boch auf Offenherzigkeit angewiesen, und beide von der Unvermeidlichkeit ber Theilung überzeugt, ihre Meinung eingesteben. Roch jugetnöpfter berbarrte die englische Regierung felbft; St. John befahl feinem Gefandten die größte Burudhaltung in biefer belicaten Frage. Er war bereit, den habsburgischen Erzberzog so schleunig als thunlich aus Spanien nach bem Reiche jurudguführen ; daß es eine Tremnung für ewig sein folle, verschwieg er weislich. Seine Rechnung ware burchfreugt worben, wenn Rarl ben Schleier ber englisch - frangöfischen Bebeimniffe gu frühe luftenb, bie perfonliche Führung bes Rampfes auf spanischem Boben nicht aufgegeben batte. Bieberholt bochte in ben Monaten Dai und Juni bes Jahres 1711 ber preußische Geschäftsträger an die Thure St. Johns. Er murbe entweber nicht vorgelaffen ober von bem Staatsfefretar mit bem Bescheibe abgefertigt, bag über jene schwierige Frage noch feine Unficht bom englischen Cabinette aufgestellt fei. Unterbeffen fehlte es nicht an Andeutungen, daß etwas Außerordentliches im Werte fei, sogar ber preußische Resident in London gab bebergigenswerthe Winte. Wer einigermaßen die Zeichen der Zeit verftand, der konnte nicht zweifeln, daß St. John bald mit dem Borichlage zur Theilung der spanischen Monarcie beraustreten, daß es bann gum officiellen Bermurfnig zwischen England und bem Raifer und für Breugen zu ber Alternative tommen werde, auf welcher Seite ausharrend es feine Entschädigung für die Aufopferung der Arjegsighre fordern wolle.

Da bedurfte es allerdings eines ganz besonderen staatsmännischen Ungeschicks um voreilig, sei es durch Pflichttreue, sei es durch die Hoffnung auf kaiserliche Unterstützung in der geldernschen und Erbschaftssache verführt, Karl versichern zu lassen, Preußen wolle sich für die Bereinigung der spanischen Monarchie mit der Kaiserkrone

starf machen 50). Es waren wieder die Launen und die Sefühlspolitit des Königs, welche dem staatsmännischen Urtheil seiner besonneneren Räthe diesen argen Streich spielten. Bolltommen würdigte man in Berlin die nachtheiligen Folgen einer solchen Union; der König gestatete seinen Ministern, gleichzeitig nach der entgegengesetzten Seite hin ihre Angeln auszuwerfen, er war selbst von der Unthunlichkeit seines Entschusses, mit dem Hause Desterreich zu stehen und zu fallen, überzeugt. Kein Bunder, wenn ein Bolingbrote, der zur Durchsührung seiner Entwürfe auf Bundesgenossen von sessenst Schlage und derberem Sewissen rechnete, sich bald verächtlich von den halben Maßzegeln und rüdwärtsblidenden Entschlüssen des Berliner Cabinettes abwandte und wegwerfend über den König, "der nicht einmal ein Freisasse sein, spottete 60).

Immer trüber und gespannter warb bas Berhältnig amischen Wien und London, seitbem ber taiserliche Gesandte vom englischen Sofe verwiesen worden und die Braliminarartikel des von England unterhandelten Friedens sich in Jedermanns händen befanden. Die hollandische Republik, welche anfänglich sich Miene gegeben, als ob fie ben englischen Weisungen in Bute nachgeben werbe, warb burch bie Berfürzung ihrer Barriere gefdredt und von ihrem Bevollmachtigten in bas Lager ber mbigiftifc-taiferlichen Opposition getrieben. Der Einfluß des Bringen Gugen trat in Solland an die Stelle der englischen Regierung. Aber unbefümmert um ben bollandisch=kaiser= licen Widerspruch sette St. John seine biplomatischen Arbeiten fort. Er wußte, daß die Hollander Schritt für Schritt weichen würden und daß das Geschrei ber taiserlichen Minister ihn nicht zu beunruhigen Mochte nun die niederlandische Republik an Defterreich festhalten, oder wie mahricheinlicher war, unter vielem Strauben bennoch in das Fahrmaffer der englischen Politit einlenken, in jedem Kalle konnte Breugen von England abgewandt und dem Rriegsgetummel ber Raiferlichen zufallend nur verlieren. Belches Refultat burfte man von einem Rriege erwarten, ben ber Raifer isolirt, ohne Geld und ohne Berbundete, lediglich auf die Mittel des Reiches an-

<sup>59)</sup> Dropfen G. 876.

<sup>60)</sup> Bolingbroke, Lettres and Despatches I 161.

gewiesen, gegen die bourbonischen Rronen ausfechten wollte! Und bauerte bie nieberlandische Republit boch an ber Seite bes Raifers aus, fo nahm Breugen in biefer Rrife ebensowohl für bolland wie für Rarl VI gegen England Bartei. Gegen England, welches unter Anna noch nicht so tief wie später in die continentalen Gifersuchteleien verflochten, wenigstens teinen unmittelbaren Grund gur Soabigung Breukens batte, ergriff man bie Intereffen ber gegen ben preußischen Staat besonders gehäffigen Republit. Bon allen Combinationen ware ein foldes Zusammenhalten Sollands mit bem Raifer die ungunftigfte für die Lofung ber gelbernichen Frage ge-Das Oberquartier von Gelbern gehörte zu ber fpanifcen Erbichaftsmaffe, und bon London aus berichtete ber preugifche Refident im April 1712, daß man im Haag eine Berftandigung mit bem Raifer in Betreff ber flandrischen Barriere plane und bag bie faiferliche Ceffion bes Oberquartiers ben Cement biefer neuen Alliang bilben folle 61). Dringlich mahnten Bieberftein, ber preußische Befandte in London, und Lord Raby, ber jest unter bem Titel eines Brafen Strafford die Utrechter Conferengen leitete, daß die preußifche Regierung sich rudhaltlos ber englischen Rührung bertrauen moge. Beibe Manner verburgten fich für die Geneigtheit Englands, Breugen in ber gelbernichen Sache ju feinem Rechte ju verhelfen.

Mit der Einstellung der Feindseligkeiten von englischer Seite kam es endlich am 28. Juni 1712 zum kritischen Momente der Entscheidung. Nicht unvordereitet traf das Ereigniß den Berliner Hof. Er war gewarnt, er hatte mit England über die bedenkliche Frage unterhandelt. Am Tage der Entscheidung selbst befand sich der preußische Feldmarschall Fürst Anhalt indeß noch ohne präcise Instructionen. So wie dieselben lauteten, durfte er nicht zögern, sich von den Fahnen des englischen Heerführers zu trennen. Das preußische Heer schlug sich auf die Seite des Kaisers, der eben noch wegen ruchdar gewordener Unterhandlungen Friedrichs mit Frankreich den König von Preußen wie einen pflichtbergessenen Beamten zur Berantwortung gezogen hatte.

Roch einige Bersuche machten ber englische Gefandte und

<sup>61)</sup> Bonet 12. April 1712.

Die englische Bartei am Berliner Bofe unter Bieberfteins Gubrung. um eine nachträgliche Menderung des Entschluffes ju Wege ju bringen. Ihre Anstrengungen icheiterten aber an bem Migtrauen bes Rönigs 62) und an der Starrheit des Kronpringen, welcher herber als je bie Beimlichkeiten mit Frankreich verwarf. Ueber die Unterhandlungen mit dem frangofischen Agenten, Graf Laberne, war ber Pring bamals so entruftet, daß er sich weigerte den Ronig aufs Land hingus au begleiten 68). Um ben Kronprinzen hatte fich, die Dohna und Donhoff an ber Spite, die Bartei gesammelt, welche ben Erben bes Thrones nicht nur in taiferlichem sondern auch in bollandischem Intereffe zu bearbeiten suchte 64). Auch Grumbtow, obwohl perfonlich noch mit bem Rronpringen gespannt, hielt sich als Anhanger Marlboroughs und als Gegner des englischen Torpministeriums damals ju bemselben Lager 65). Prattischer und vorsichtig wurde Ilgen, ber seiner Gewohnheit nach mit beiden Parteien zu transigiren liebte, einer Theilung ber Truppen je nach ihrem Soldverhältnig ben Boraug gegeben haben 66). In einer Staatsrathfigung bom 8. August warb ber Entschluß gefaßt, einstweilen noch an ber gemeinen Sache festaubalten.

Bald genug wurden die Folgen des so unbesonnenen Versahrens merkbar. Rücksichtslos ließ Bolingbroke die preußische Regierung erfahren, was es bedeute, den Willen seiner Königin durchkreuzt zu haben. Die beträchtlichen Subsidienrückstände Englands, welche Friedrich I so sehr am Herzen lagen, wurden aus dem englischen Schuldbuche getilgt. Auf bequeme Weise sei England, triumphirte Bolingbroke, durch den Abfall der Auxiliartruppen einer großen Schuldenlast ledig geworden 67). Die dickeibigen Denk- und Be-

<sup>62) ....</sup> die offertes zijn goed, maer so als mijn sulx woord heden gegeven, so kan het mijn naederhand morgen weder afgenomen werden soll König Friedrich zur Autwort gegeben haben. Linteso 2. August 1712. Leinstusarch. MS.

<sup>63)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 ebenb.

<sup>64)</sup> Lintelo 2. Rebruar 1712 ebend.

<sup>65)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 ebenb.

<sup>66)</sup> Lintelo 8. Juli 1712 ebend.

<sup>67)</sup> Borffele, holland. Gefandter in London an Beinfius 22. Juli 1712. Beinfiusard. MS.

schlimmste gefaßt machen". Preußen mochte erproben was es heiße die Partei verlassen, welche micht besten mochte erproben was es heiße die Bartei verlassen, micht nur die Freigen nachte ber Abrigin vereitelt, auf teine Berüdsichtigung mehr hoffen durfe 68). "Die Rechtssprüche der Reber und Perser", schrieb Bonet, "sind nicht unwiderrussicher als die Entschlüsse des gegenwärtigen Ministeriums und man muß sich auf das Schlimmste gefaßt machen". Preußen mochte erproben was es heiße die Partei verlassen, welche nicht nur die freigebigsten Angebote gemacht, sondern auch die besten Mittel besaß ihr Wort zu erfüllen.

Freilich erwartete man, bag nun auch die engeren Berburbeten ihre Schuldigkeit gegen Preugen erfüllen murben. Unverzüglich indeffen follte man gur Ertenntnig tommen, bag man einen Schritt gethan, ohne sich über die Consequenzen desselben vergewiffert zu ba-Seit ber Rieberlage von Denain war es ploglich mit bem hollandischen Rriegseifer vorbei. Preugen war für eine verlorene Sache in die Schranten getreten. Und ebensowenig wie England bezahlte die Republit ihre Rudftande nach Berlin. Bur die Ginbufe aber, welche ihr bon ber englischen Gifersucht brobte, suchte fie fic nun wirklich burch einen Sebaratvertrag mit bem Raifer wegen 26tretung Belberns zu entschädigen. Dochte Graf Singendorf es laugnen, der hollandische Rathspenfionar, in seinen Aussagen ftreng gewiffenhaft und glaubwürdig, betheuerte, daß der taiferliche Befandte ihm im Ramen seines Monarchen bas Oberquartier jugefagt habe ...). Bleichfalls in Sachen der oranischen Succession blieben die Dodmögenden so schwierig wie früher. Roch war nicht einmal Moers bon ben Hollandern geräumt, obgleich ein taiferliches Decret ben preußischen Rechtstitel gebilligt. Gerade ber Kronpring, welcher so scharf für die gemeine Sache aufgetreten mar, empfand biefe Rudsichtslosigkeit am Bittersten. Auch von Allierten wollte er boch bas gute Recht feines Baters nicht länger beugen laffen. Auf feinen

<sup>68)</sup> Bonet 23. September 1712.

<sup>69)</sup> Strafford an Bolingbroke 14. Dezember 1712. Die Anssage wird bestätigt durch einen im englischen Record office besindlichen, allerdings nicht ratissicirten Bertrag aus dem Jahre 1712 (bas Datum fehlt), in welchem ber Raifer das Oberquartier an Holland cebirt.

Borschlag ward im Oktober 1712 die holländische Besatung in Moers überrumpelt und die Stadt zur Huldigung gezwungen. Aus diesem Borsall tonnte man in London merken, wie fest oder lose doch im Grunde die Separatallianz Preußens mit den Regenten im Haag geknüpft sei.

Und in der That drang Bieberstein endlich mit der Meinung burch, bak der Berliner Sof sich die Suld des Torpministeriums auruderobern muffe. Gin Blid auf die ficilifde Ronigetrone, welche Bolingbrote bem Sause Savopen geschenkt hat, mochte lehren, was Breugen durch seine Balbheit und Thorheit berscherat. Schon im September 1712 berichtete ber englische Gefandte aus Berlin, bag Die Minister ihrer übelen Aufführung geständig, fich ber Ronigin unterwürfen und an ihr Wohlwollen appellirten 70). Doch wenia tröftlich lautete anfänglich ber Bescheid aus London. Wiffe Gott. forieb ber Staatssetretar, worauf bie preugische Regierung, wenn fie gegenwärtig noch eine Parteilichkeit ber Ronigin für ihre Sache erwarte, ihre Hoffnung gründen wolle 71). Auch noch im November wies Bolingbrote jegliche Intervention ju Gunften ber preußischen Ansprüche auf Gelbern ab. Bieles trug die polternde Offenheit des Rroupringen bei, um die Wiederherstellung guter Begiehungen gu Trot aller Mergerniffe, welche fein Bater England zu erichweren. bon Hannover aus erfahren, meinte ber Pring bamals noch bie Sache bes verwandten Saufes vertreten zu muffen. Dehr berb und brav und von ernstem sittlichen Impulse geleitet, als icarffichtig und feinfühlig, wo es sich um gewundene Wege und um biplomatische Zurudhaltung handelte, glaubte er an die Fabel des Tages und hielt wirklich die hannoveriche Succession und die protestantische Sache burch bas "jakobitische" Toryministerium Oxford-Bolinabroke bedrobt. Er ließ seinem Unmuth über die englischen Schurken freien Lauf und erlaubte das Gleiche den frangofischen Refugies in der preußischen Sauptstadt. Auf Bolingbrotes Weisung mußte ber englische Gefandte in Berlin fich officiell über "die Brutalität des Kronpringen" betlagen 72).

<sup>70)</sup> Breton 10. September 1712. Rec. off. MS.

<sup>71)</sup> Bolingbrote an Breton 30. September 1712. Rec. off. MS.

<sup>72)</sup> And when you speak to the Secretary I believe you should

Den gangen Winter hindurch ftand es mit ber preußischen Anwarticaft auf ein Stud gelbernichen Lanbes, ben einzigen realen Ertrag aus bem spanischen Erbfolgefriege, außerft folecht. Auch bie au Anfang bes Jahres 1713 au "größter Mortification" bes Raifers abgegebene Erklärung Friedrichs gemeinfam mit England ben Frieden unterzeichnen zu wollen, brachte ebensowenig wie bie auf Englands Bunich in ben norbischen Angelegenheiten behauptete Burudhaltung, eine fofortige Enticheibung ju Berte. 3war blieb Ludwig XIV bereit, Breugen für die oranischen Sausguter innerhalb Frankreichs mit einer fo groken Entschädigung aus gelbernichen Bebiete, wie man nur munichen konne, abaufinden, amar arbeitete Graf Strafford burch ein perfonliches Beriprechen und ein Belbgeident gebunden, in Friedrichs Interesse, zwar schreckte man bon Conbon aus ben hollandischen Rathspenfionar mit ber Drobung, bei weiteren Weitläufigkeiten ber Republik gang Obergelbern einschlieflich ber Maasfestungen an Preugen zu überlaffen 78); aber bie Unterhandlung felbft rudte nicht von ber Stelle. Denn nachdem bie Bertheilung der übrigen spanischen Territorien geregelt, wollte die englifche Regierung biefe lette Rarte nicht aus ber Sand laffen. Die Bufage an Breugen, erflarte Bolingbrote, werde bei ber Unterzeichnung des Friedens einen neuen Stein des Anftoges für holland wie für ben Raifer abgeben und munichenswerth blieb es, am Tage bes Friedensichluffes, fei es gur Begutigung, fei es gur Bebrobung ber Raiserlichen wie ber Hollander, noch diesen Trumpf ausspielen zu Um das Oberquartier von Gelbern fand mahrend ber erften Monate bes Jahres 1713 ein formliches Wettrennen ber Besandten Breugens, Defterreichs und hollands in ben Minifterialbureaus der Lords Oxford und Bolingbrote ftatt. schlüpften die englischen Minister zwischen ben Barteien burch, bersprachen nach jeder Seite bin ihre freundliche Unterflützung und banben sich gegen Niemanb 74). Bahrend fie Preugen nun icon

again mention particulaly the Prince Royal's brutality. Bolingbroke. Breton 18. November 1712 Rec. off. MS.

<sup>73)</sup> Lintelo 14. Januar 1713. Seinfinsardiv. MS.

<sup>74)</sup> Um Musführlichften fiber bie in Betreff ber gelbernichen Frage ge-

bestimmter eine Entschädigung für Orange in gelbernschem Lande ausicherten, reigten fie boch jum Dante für bie Unterzeichnung bes verfürzten Barriervertrages, die hollandischen Staatsmanner, fich über Belbern mit bem Raifer separat zu verständigen. Diese Ausfunft icon im vorigen Jahre zwischen bem haag und Wien erörtert, ichien neuerdings fich noch einmal zu einer ernftlichen Gefährbung ber preußischen Ansprüche zu gestalten. Denn Rarl VI, gegen Friedrich wegen seines Abfalls von der gemeinen Sache erbittert, behauptete um der Berbindung mit ben tatholischen Rieberlanden willen, bas Oberquartier nicht entbehren zu tonnen. In Solland aber brangten einflugreiche Stimmen, dies Gebiet lieber an ben Raifer als an bas bergrößerungsfüchtige Preugen fallen zu laffen. In Folge bes bolländischen Condominiums in ben belgischen Brobingen, schrieb ber nabe Bertraute bes Rathsbenfionars, Sicco ban Goslinga bom Utrechter Congresse, werbe die Republik boch stets gemeinsame Intereffen mit dem Raiser haben, mabrend Breugens Absichten offenbar barauf zielten, sich auf Roften ber Republit zu vergrößern 75).

Man pflegt gewöhnlich die Erwerbung des preußischen Antheils an dem ehemals spanischen Obergeldern, obwohl dieselbe erst in die Regierung Friedrich Wilhelms I fällt, als eine Frucht der Politik Friedrichs I im Erbfolgekriege darzustellen, welche völlig gezeitigt dem Rachfolger in den Schooß gefallen sei. So wie wir aber die Politik des ersten preußischen Königs im Osten und Westen, in ihrer Plan= und Rathlosigkeit, ihrem Schwanken und Taumeln, ihren hochtrabenden Wanisesten und kleinlichen Mitteln, ihrem begehrlichen Wollen und verspäteten Entschlüssen Mitteln, ihrem begehrlichen Wollen und verspäteten Entschlüssen keinen gelernt haben, in ihrer geräuschvollen Unruhe und ewig unfertigen Zubereitungen großer Entwürse das Gespött des großen Mächte wie der kleinen Reichsfürsten, so wie diese Politik sich in ihren Irr= und Fehlgängen seit dem Jahre 1700 angelassen hatte, dürste es doch sehr fraglich sein, wie es sich bei einer um wenige Monate verläugerten Regie=

haltenen Conferenzen und die doppelfinnigen Erffärungen der englischen Minister, ber hollandische Gesandte Borffele van der hooghe in den Monaten Januar bis April des Jahres 1713. Die Correspondenz befindet sich im heinfinsarchiv im haag.

<sup>75)</sup> Goslinga an Beinfins 26. Rebruar 1718, Beinfinsard. MB.

rung Friedrichs I mit ber Realifirung ber preußischen Ansprüf verhalten haben würde. Man barf wohl behaupten, daß nicht ni gur Wiederherstellung geordneter Finangen und einbeitlicher, pflic treuer und arbeitsamer Landesverwaltung, nicht nur zur bortbei baften Berwerthung ber norbischen Angelegenheiten, sonbern auch a Einbringung bes icon allzusehr gefdmalerten Erwerbes aus be amolfichrigen frangofischen Rriege, die Regierung Friedrich Bilbelms gerade noch rechtzeitig genug eingesett habe. Befonders bie Anfan seiner Regierung zeigen, was Preußen bamals mit einem fest Willen und einer gehörigen Portion Derbheit in ben höchften R gionen, ju erreichen im Stanbe war; mochte auch die feinere bipl matische Gewandtheit Friedrich Wilhelm I und seinen vertrauh Rathen nicht minder wie dem böfischen Areise seines Borgangers al geben. Antereffant ift es namentlich an der Hand der bollandisch Befandifchaftscorrespondens ben Gindrud zu verfolgen, welchen ! europäische Diplomatie von bem Gintreten diefes neuen Fürften in b Areis ber gefronten Saupter empfing. In ber nieberlanbifden Repub batte man besondere Ursache mit besorgter Spannung auf ben Reg rungsantritt biefes berben, eifrig bon bem Bewußtsein feiner Recht ansbrüche burchbrungenen Monarchen zu bliden. Bor ben Aug bes Ronias batten die Minister fich umarmen und geloben muffe fich wie Bruber lieb zu haben und jenen unfeligen gegenfeitig Berhetereien den Ruden ju tehren, welche mahrend ber vorig Regierung bem Lande fo großen Schaben jugefügtes). Bu feine Schreden erfuhr Lintelo, daß der fürglich noch mit dem Kronpring gespannte und ber Republit so unbequeme Grumbtow ben entich benften Ginfluß auf die auswärtigen Angelegenheiten ausübe. I bem General übereinstimmend findet er Ilgen, Bringen und Bieb ftein von den feindseligsten Gefinnungen gegen die Republit ! ftimmt 77). Bu feinem Entfeten ift ber Ronig burchaus in die Sar jener leibenschaftlichen Leute gefallen, welche ihm rathen, so v Truppen als möglich zu halten, um sich in ber Welt gefürch zu machen78). Graf Dohna, obgleich perfonlich bem Ronige li

<sup>76)</sup> Lintelo 28. Februar 1713. Seinfinsard. Ms.

<sup>77)</sup> Derfelbe 11. Mara 1713.

<sup>78)</sup> Derfeibe 18. Marg 1718.

und theuer, dem holländischen und kaiserlichen Interesse zugethan, könne steif und ungeschickt jenen Intriguen nicht widerstehen. Sogar die kaiserliche Partei habe ihren Credit bei Hose völlig eingebüßt. Der Rönig verlange, daß die Gesandten mit ihm persönlich conferiren sollten? Deängstigender noch als die offene Feindseligkeit sei aber der Borschlag des Rönigs, sich selbst zum Heerführer und Beschüßer der Republik auszuwersen. Das Schlimmste sei von diesem Monarchen zu befürchten, welcher ausdrücklich erklärt, daß seine ganze Liebe seinen Truppen gehöre. Entsehlich, daß man sich von Grumbkow sagen lassen müsse, der Republik sei der Lebensathem ausgegangen, sie sei ein Spielball in der Hand jedes kräftigen Fürssten geworden. Um diesen schredlichen "Faiseur Grumbkow" zu besseitigen, möge Lord Albemarle einen Brief ausliesern, in welchem der General den König mit dem hochverrätherischen Ausdruck "rohe Bestie" titulirt habe <sup>80</sup>).

Wenn jemals eine naturwüchsige Sprace in der hohen Politik trefflich angebracht gewesen, so war es diejenige, welche König Friedrich Wilhelm I, der zweite Gründer des modernen preußischen Staates am Borabend des Friedensschlusses zu den holländischen Krämern redete. Sie versehlte ihre Wirkung nicht. Sie machte in England wie in Holland Eindruck. Zwar versicherte Lord Strafford seit dem Tode Friedrichs I nicht mehr an Preußen gebunden zu seins<sup>1</sup>). Aber zwei Monate später zeigte der holländische Gesandte an, daß neuerdings wieder 50,000 Thlr. an Strafford ausbezahlt worden seien. Die neue preußische Regierung hatte das Mittel gefunden, die Gleichgültigkeit des edlen Lords dennoch zu überwinden se).

<sup>79)</sup> Of je met de Kerls (Minister) spreekt dat can net helpen, houd U aan mijn, ick wil U niet ophouden noch bedreegen, zij moeten doch even wel doen wat ick hebben wil hat ber König an Lintelo erstärt. Lintelo 21. Mära 1713.

<sup>80)</sup> Derfelbe 8. August 1713.

<sup>81)</sup> Goslinga schrieb von Utrecht, Strafford habe erklärt: le Roi Frederic etant mort et son successeur une b.... e, il ne se meeroit plus de cette affaire. Goslinga an Peinfius 4. März 1713. Heinftusarch. Ms.

<sup>82)</sup> Lintelo 16. Mai 1713.

In England selbst theilte sich die wachsende Spannung zwischen den beiden Chefministern auch der Behandlung der geldernschen Frage mit. Der Lordschapmeister verwünschte die Einmischung Straffords und versicherte dem holländischen Gesandten, daß England das Oberquartier gerne in holländischem Besitze wisse und keine Entschädigung Preußens aus diesem Gebiete dulden werde 84). Ermuthigender indessen lautete die Auskunft, welche Bolingbroke seit dem Regierungswechsel gab. Gerade Lord Strafford in Utrecht war sein vertrautestes Organ. Man möchte glauben, daß auf einen Charafter wie Bolingbroke die veränderte Haltung des Berliner Hoses nicht ohne Eindruck geblieben.

Die Kurcht Hollands vor dem Borne Friedrich Wilhelms und ber Bunich Englands, fich mit Rudficht auf die nordischen Angelegenheiten Breußen nicht völlig zu entfremben, gab endlich ben Ausichlag. Durch die Drohung Straffords, im Falle langerer Beigerung bon Seiten Defterreichs ber preußischen Regierung bas gange Oberquartier zuzuwenden, marb in letter Stunde ber Widerftand des Raifers übermunden. Am längsten und feindseligften hatte die Miggunft beffelben Raris VI gegen Breugen ausgehalten, für beffen spanisches Erbrecht Preugen die Jahre bes Rrieges gefampft und für beffen Raiserwahl Breugen im Jahre 1711 so eifrig in die Schranken getreten war. Außer der europäischen Anerkennung der Rönigstrone, außer der Bestätigung des hohenzollernichen Erbfolgerechtes in Reufchatel empfing Friedrich Wilhelm im Utrechter Frieden ein etwa fünfzigtausend Seelen ernahrendes Stud bes gelbernichen Oberquartiers mit ber Stadt Gelbern als hauptort bes Bezirtes.

Ohne Bitterkeit kann man nicht über die Bortheile nachsinnen, um welche der Mangel eines zugleich willenstarken und gewandten Staatsmannes Preußen in jenen Jahren gleichzeitigen europäischen Krieges im Osten und Westen unseres Staates gebracht hat. Ein geringer Trost liegt höchstens in der Erkenntniß, daß ohne den Thronwechsel des Jahres 1713 Preußen wahrscheinlich mit völlig leeren händen aus dem französischen Kriege hervorgegangen wäre.

<sup>84)</sup> Borffele 10. und 11. Marg 1713. MS.

Einer Reffiakeit, wie sie Konia Friedrich I niemals geeignet, bedurfte es noch um in den wirklichen Befit des gefammten Ceffionsobjectes zu gelangen und mabrend bes fläglichen Rachspieles eines faiferlich=frangofifden Rrieges ben Staat bor neuen Aufopferungen, bem Dienfte einer berlorenen Sache zu bewahren. Während Breugen ben Berträgen gemäß bie nachmals Solland zugewandten Bositionen an der Maas, Benlo und St. Michel geräumt, mußte erft ein toniglider Befehl General Lottum ermächtigen, in das Staatsgebiet ber Rebublif einzufallen, um die hollander gur Raumung bes für Breuken ausbedungenen Aeguivalentes zu bewegenes). Auch noch in anderen, die oranische Erbicaft betreffenden Schritten bes Ronigs mochten die Hochmögenden den schneidigeren Luftzug erkennen, welder jest von Berlin aus ju ihnen herübermehte. Cbenfalls in ben preußisch = taiferlichen Beziehungen regte bie gelberniche Frage noch manches Mergerniß auf. Unter mancherlei Bormanben verweigerte ber Raifer die Ratification bes Ceffionsvertragses). Die Folge bavon war, daß Friedrich Wilhelm dem Intereffe feines Staates gemäß, ein dem faiferlichen Unterhandler jugefagtes Silfscorps von 9000 Mann gurudzog und fich mabrend bes öfterreichischen Rrieges mit Frankreich und Spanien auf die Stellung feines Reichscontingentes beschräntte. Mochten, wie Bolingbrote fpottete, "die trunkenen Ercellenzen bes Reichstages" jest Gift und Feuer gegen Franfreich und England ausspeien, es war nicht Friedrich Wilhelms Sache, bie Rrafte Preugens und noch bagu unentgeltlich 87) für einen Rampf aufzuopfern, den lediglich die Beigerung Rarls VI, die Markgraf-

<sup>85)</sup> Breton 23. Mai 1713. Rec. off. Ms.

<sup>86)</sup> Die von Stenzel aus ben "hiftorisch politischen Beiträgen" erwähnte Ratifikation bes Bertrages zum 12. Mai 1713 kann nicht echt sein. Am 10. Juni sand ber englische Gesandte ben König noch äußerst ungehalten über die kaiserliche Zögerung "to ratify the treaty of Gueldre." Breton. Roc. off. Ms.

<sup>87)</sup> Schönborn hat auf die preußische Erklärung, daß der König nicht in der Lage sei ein Extraordinarium ohne Bezahlung zu leisten geantwortet: "that the Emperor was not used to pay the Contingent of the Empire". Breton 16. Mai 1713 ebend.

jogaft Burgau an Mag Emanuel bon Baiern ju überlaffen, berfoulbete88).

Endlich, endlich ftand die Krone Breukens wieber felbftandia und jur Selbstthätigteit befähigt ben nordischen Angelegenheiten gegenüber. Richt ihrem Geschid, sondern ber Gunft bes Bufalls bantte bie preußische Politil, daß es bamals überhaupt noch eine nordische Frage, in welcher fie mitreben burfte, gab. Ereigniffe, welche auferhalb ber Berechnung bes Berliner Cabinettes lagen, hatten bie ausschließliche Diktatur Schwedens im Norden und Often gertrummert, bie Alleinherricaft des ruffischen Czaren aber noch aufgehalten. Noch war es nicht völlig zu spät geworden, Berfaumtes nachzuholen und fei es für herstellung bes Bleichgewichtes, fei es für ein specielles preußisches Interesse in die nordischen Berwicklungen einzutreten. Wie icon die erfte Begegnung Friedrich Wilhelms mit ben Seemachten, fo bietet auch feine Saltung im nordischen Rriege ein etfreuliches Gegenstud zu ber topficeuen und nicht einmal burch fittliche Bedenken retardirten Politik des Borgangers. Borficht mit Selbstvertrauen gepaart, felbstbewußte Rraft mit bem Bunfche Billigkeit gegen Freunde und Gegner ju üben vereint, aufrichtige Friebensbeftrebung mit dem festen Borfage verbunden, dem Stagtsmoble nichts zu vergeben: das find die Grundzüge von Friedrich Wilhelms Politik in den vielverschlungenen nordischen Sandeln gewesen. Die Regierung Friedrichs I erschien uns um so troftloser, je tiefer wir ben berborgenen Bugen ber preußischen Politit nachspürten. Gerabe bas Gegentheil ift ber Rall, wenn man für bie Anfange ber Regierung Friedrich Wilhelms I und seine Behandlung ber norbischen Rriegsfrage die Correspondenzen ber fremden, in Berlin beglaubigten Gesandten zu Rathe giebt. Sogar Algen, ber einzige Staatsmann aus Friedrichs I Zeit, ju febr in die Bolitit ber boppelichneibigen und boch nur halben Magregeln, in die superklugen Fineffen ber porigen Beriode verliebt, tritt damals hinter bem Rönige und seiner berfonlichen Initiative in ben auswärtigen Geschäften gurud. Be-

<sup>88)</sup> Prototoll ber hollandischen Gesandten über bie Schluficonfereng zwischen ben frangofischen Bevollmächtigten und bem taiserlichen Gesandten Lirchner vom 21. Dai 1713. Seinfiusarch. Ms.

rechtfertigter als man gewöhnlich zu urtheilen pflegt, erscheint uns auf Grund jener Correspondenzen bas nicht mehr aufgedrungene sondern wohlgeruftete Zaudern Friedrich Wilhelms dem nordischen Priege gegenüber, wenn er die äußersten Anstrengungen aufbietet um seinen alteren und neueren Berpflichtungen gegen bas haus Gottorp nachautommen, wenn er vergeblich awar die erschlaffte Rraft ber Seemachte und bas eigennütige Hannover anspornt um bas Recht Bottorps in Schleswig gegen Danemart zu mahren, wenn er gleich= zeitig teine Berdrieglichfeiten icheut, um feiner eigenen Abneigung gegen Schweden und der Berblendung Karls XII jum Trope den Frieden im Reiche und die von seinem Borganger beschworenen Berträge mit Schweden aufrecht zu halten. Aber wenn er sich auch bermißt, ber einzige unter ben zeitgenössischen Souberanen, sogar in Beschäften ber hoben Politit ftrenge Rechtlichkeit zu üben, bleibt er fich boch bewußt, mas er bem Staate foulbet. Er vergift feinen Augenblid, daß es Unredlichkeit gegen den Staat, deffen Reprafen= tant und arbeitsamer Diener er ift, bedeuten wurde, wollte er eine fremde Macht, Rugland oder Polen fich an der pommerichen Rufte einnisten lassen. Dieser Gruudjat fteht fest, und richtig haben die englischen und hollandischen Gesandten ihn icon frühe entrathselt. baß, wenn Bommern ber Rrone Schweben entfallen foll, feine andere Macht als Breugen fünftig in Stettin gebieten barf. Bergebens aber brangt ibn Beter für ben Breis Stettins bas Saus Gottorp seinem Schidsale zu überlaffen 89). Berabe bie ruffischen Antrage gefallen ihm am Wenigsten. Er verbeift lieber feinen Groll gegen ben hochmuthigen Schwebenkonig, versucht noch in letter Stunde, falls hannover willig, als Friedensstifter zu wirten, oder ware erbotig gewesen, gemeinsam mit Franfreich und den Seemachten gegen bas übermutbig emporgetommene Rufland in Action zu treten 90). Tief gefrantt von Rarl XII, will er alle Rrafte bes Staates boch fur die gefallene Grogmacht Schwebens einsegen, nur freilich nicht unbezahlt, wie fein Borganger im frangofischen Rriege; wenigstens foll Schweben bas mit baarer Zahlung von Rug-

<sup>89)</sup> Czar Peter an Friedrich Wilhelm I 16. Rovember 1713 alt. St. Copie aus bem Roc. off. Breton 27. Januar 1714. Ms.

<sup>90)</sup> Breton im Mai 1714 und 9. Juni 1714. Lintelo 5. Mai 1714. Ma.

land und Bolen ertaufte preußische Sequester Stettins in eine rechtsfraftige Cession umwandeln.

In der That kein gerechtfertigter Grund lag für die triegsscheu gewordenen Seemächte vor, über die preußische Zweideutigkeit entrüstet aufzuschreien, weil Friedrich Wilhelm, nachdem Karl XII selbst über sein Loos entschieden und die preußische Feindschaft gewählt hatte, sich keine Bevormundung Englands und Hollands mehr gefallen lassen, weil er Pommern keinem andern Segner Schwedens preißgeben wollte. Keinen Grund gibt es zur splitterrichtenden Klage über Preußens Shrgeiz und Habsucht, weil Friedrich Wilhelm, nachdem der Würfel gefallen und seine vielleicht zu gewissenhaften Friedensbestrebungen gescheitert waren, unbekümmert um Widerspruch und Aergerniß auf rechter und linker Seite, sein Ziel in gestrecktem Laufe verfolgte und schließlich troß alles Reides der ehemaligen Verbündeten eine Entschäugung für die Versäumnisse des Erbfolgekrieges einbrachte.

Doch wir eilen damit ichon über unsere Aufgabe hinaus. Hoffentlich wird bald der nächste Band von Dropsen, aus den reichen, bisher noch beinahe unbekannten Schätzen des preußischen Staatsarchivs geschöpft, uns dem trüben Eindruck entreißen, welchen die ersten dreizehn Jahre königlich preußischer Politik dem heute rücklickenden Beobachter aufzwingen.

Die Politik Friedrichs I und leider auch die spätere Politik bes für einen modernen europäischen Staatsmann zu gewissensftrengen Nachfolgers durfte allen spätern Regenten und auswärtigen Ministern zu warnender Mahnung dienen. Preußen, so oft es sich auf die Gunst und Gefälligkeit der andern Mächte verließ, erntete jedesmal Undank, erlitt jedesmal eine empsindliche Einbuße. Im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert war dies nicht anders, wie im neunzehnten. Ihre großen und dauernden Erfolge hat die preußische Politik wider den Bunsch und die Justimmung der großen und kleinen europäischen Mächte errungen. Was es in der Welt bedeutet hat und was es noch bedeuten wird, soll Brandenburg-Preußen dem Bertrauen auf seine eigene Kraft, dem spontanen Impulse und der selbstikätigen Ausopferung seines Bolkesund seiner Fürsten danken.

## Ueberficht der polnischen geschichtlichen Literatur der letten Jahre.

Sollten wir über den Standbunkt der polnischen Sistoriographie der neuesten Zeit nach den in den polnischen Zeitschriften entbaltenen Recenfionen urtheilen, so mußten wir glauben, Polen besite eine Fulle gedicgener, grundlicher und talentvoller hiftorifer. hören wir nämlich: "unser berühmter historiter herr J. hat ein ausgezeichnetes Werk beröffentlicht", ober "unser ausgezeichneter Geschichtschreiber Herr W. hat eine brillante Borlefung über ein Thema aus ber polnischen Geschichte gehalten, Die nur veröffentlicht ju werden braucht, um allgemeines Aufsehen zu erregen"; ba zeigt wieber eine andere Zeitschrift an, sie murbe in Rurgem eine grundliche, geniale Abhandlung eines ber berühmteften Siftoriter, bes herrn R. B. h. in ihren Spalten abdruden; dieselbe brudt die Recension eines neuerschienenen Wertes bes herrn Bal . . . ab, die mit ben Worten beginnt: "Siehe ba ein Wert, welches für immer eine wich= tige Cpoche in unserer Siftoriographie bilben wird" u. f. w. u. f. w. Immer neue Namen, immer neue Reclamen; man ift gespannt, biese ausgezeichneten Abhandlungen, Diese ebochemachenben Werte, Diese glanzenden Borlefungen zu lefen und zu bewundern. Tritt man aber ber Sache näher, vergleicht man die erlangten Resultate mit benen ber beutschen, frangofischen, englischen Wiffenschaft, so fühlt man fich in folimmster Beise enttäuscht. Man erkennt, daß jene gründliche, geniale Abhandlung nichts als ein Abklatsch, eine Compilation von Nach= richten ift, die man in der deutschen oder frangofischen Literatur bereits taufenbfach gediegener und beffer gelefen, daß jenes epochemachenbe Werk zwar auf einem reichhaltigen urtundlichen Raterial bafirt. aber von einem fo parteiifchen, vertehrten Standpuntte gefdrieben ift, baß man bem Berfasser nicht einmal Glauben schenken barf, ob bas, mas er fagt, wirklich in ben bon ihm angeführten archivalischen Urtunden enthalten ift, daß endlich jene brillante Borlefung nichts als eine Busammenftellung von befannten Thatsachen gewesen ift, bie und da mit patriotischen Phrasen und oratorischen Ausrufen Ein foldes Spftem gegenscitiger Bewunderung tann nur pariirt. ben ichlimmften Ginflug ausüben; es bat gang bauptfächlich in bem preußischen Theile bes ehemaligen Polen um fich gegriffen und bielen ber in ben letten Jahren bier erschienenen, meift mehr als mittelmäßigen historischen Leiftungen unverdienten Ruf verlieben. Sober steht ber öfterreichische Antheil von Polen: neben vielen Mittelmäßigfeiten hat er in der letten Zeit doch einige Manner berborgebracht, bie auch in ber Wiffenschaft ber Nationen, welche anerkannter Beife ber polnischen weit überlegen find, ftets eine hervorragende Stellung einnehmen wurden: ich meine vor Allen Rarl Szajnocha und August Bielowsti, von benen wir weiter unten eingehender reben werben. In der unvortheilhaftesten Lage ift der ruffische Antheil; unter der Breffion ber ftrengsten, parteiischsten Cenfur ericeint feit einigen Jahren bafelbft faft nichts, mas irgend auf Berudfichtigung Anfprud machen könnte. Der lette Aufftand bat in Ruffisch = Bolen fast alle literarifch-hiftorifche Thätigkeit niedergeschlagen. Bor bem Jahre 1861, bor bem Ausbruche ber religios-politischen Demonstrationen und der Folge berfelben, des Aufftandes berrichte in allen Gebieten bes russischen Bolens, in Warschau, Riew, Wilna, ja sogar in Betersburg ein reges wissenschaftliches und literarisches Leben; es erschienen daselbst Werte, die einen dauernden Werth haben und haben werden. Mit dem Ausbruche der Demonstrationen und hauptsächlich des Aufstandes trat eine Stodung ein, die bis heute bauert. Da wir uns vorgenommen, hauptfächlich von ben Erscheinungen ber polnischen geschichtlichen Literatur zu reben, bie nach bem Sabre 1860 an bie Deffentlichkeit getreten find, so werden wir wenig Gelegenheit haben, auf die Schriftsteller aus bem ruffischen Antheile Bolens zu tommen.

Im Allgemeinen ist die polnische Historiographie ebenso wie die polnische Kritik in die Hände von Dilettanten gerathen: eine

schöne Erzählung mit schönen Worten wird als Grundbedingung angesehen. Bon einer hiftorifden Forfdung finden wir beinabe teine Seit dem Tode Lelewels hat die polnische Hiftoriographie einen Rudichritt ftatt eines Fortidritts gemacht. Lelewel, beffen Hauptverdienst gerade in der Methode der historischen Forschung beruhete, der mit kritischem Talent auf wissenschaftlichem Wege ungablige Dunkelheiten in der Geschichte bes polnischen Mittelalters aufgebellt, bat außer August Bielowsti teinen Nachfolger binterlassen. So ist die polnische Historiographie noch vorläufig auf ber Stufe, daß, da die Borarbeiten noch taum angefangen find, an eine Ab= faffung einer quellenmäßigen, ben beutigen Unsprüchen ber Wiffenicaft entsprechenden allgemeinen polnischen Beschichte noch gar nicht gefdritten werden tann. In Folge beffen haben wir im Polnifchen awar eine groke Auswahl von Handbüchern, wie die älteren von Bandtte, Lelewel, Waga, die neueren von Heinrich Schmidt, Tatomir, Roseph Sauisti und viele andere, von benen bas lette wohl ben übrigen vorzugiehen ift; aber es giebt feine nach ben Quellen bearbeitete polnische Geschichte. Das vorige Jahrhundert hat uns das Bert des Bischofs Naruszewicz gegeben, das aber nur die Biaften= zeit umfaßt, das jegige etwa vor 20 Jahren das Werk des Andreas Moravzewsti, welches zwar bis ins 17. Jahrhundert hinabreicht, aber nur geringen wiffenschaftlichen Werth hat: ber Berfaffer hat nur höchft fparliche und gwar nur gebrudte Quellen benutt, entbehrt jeglicher icarfen Rritit und nimmt einen höchft einseitigen Standpuntt ein. Seitbem ift fein Wert erschienen, bas nach Quellenftubien ben Berlauf ber gangen polnischen Geschichte hatte barftellen wollen, ja fogar bin und wieder nur eins, bas eine größere Choche gu umfaffen versucht. Für die Geschichte ber Biaften ift bisher bas wichtigfte und werthvollfte Buch nicht in polnischer, sondern in deutscher Sprache geschrieben; es ist dies Roepells polnische Geschichte, von ber leider nur der erste Band erschienen ift. Sie wird zwar jest von einem anderen Gelehrten fortgesett; aber die Fortsetung steht an Werth weit hinter bem erften Bande. Die polnische hiftoriographie ber letten Jahre hat sich hauptfächlich auf bas Studium ber letten beiden Jahrhunderte der Erifteng der polnischen Republit geworfen; ber Untergang des Baterlandes war für einen Jeben ein so wichtiges und schmergliches Greigniß, daß es leicht zu erklaren ift, daß fich der größte Theil der volnischen Schriftsteller mit Gifer auf die Frage geworfen hat, was wohl eigentlich ben Untergang berbeige. führt. Da ein solches Thema auch für bas lesende Bublicum einen besonderen Reiz hatte, so ließ man das Studium der alteren Zeit rubig liegen, fümmerte fich nicht barum, mas unter ben alten Biaften ober ben längst verschollenen Jagiellonen geschah, und wandte fic ber Reit zu, wo Bolen bereits am Abgrunde ftand. Gine folde Dethode führt zu feinem Biele, loft jene Frage feineswegs. Denn um eine befriedigende Antwort auf fie ju geben, mußte man bie altere polnische Geschichte eben so gut tennen wie die neuere. Die Grunde zu dem Untergange Bolens find nicht erft im 18. Nahrhundert entstanden, sondern ihr Ursprung liegt weit weg, noch in der Zeit, wo bas polnische Reich sich nach Außen eines großen Ansehens und einer respectabeln Macht erfreute. So fanden die bolnischen Schriftsteller teine richtige Lösung für die aufgestellte Frage, und die von ihnen berfagten Werte haben ebenfo wenig einen wiffenschaftlichen Werth. Un die Untersuchung jener Frage traten fast Alle ohne Ausnahme mit einer bereits gemachten Antwort und suchten nun bie Beschichte bes letten Jahrhunderts ber Existeng Bolens fo barquftellen, daß die angeführten Facta in ihr borber gemachtes Schema baften; mas nicht baffen wollte, murbe entweder weggeworfen ober zurecht gestutt. Die Ginen beschuldigten die Ronige, daß sie an bem Untergange iculd seien, und nun wurde von ihnen jeder Ronig bormeg mit haß und Berachtung verfolgt, die Anderen schoben die Schuld ben Magnaten in die Schuhe; Andere wieder malaten Alles auf den Hals des kleinen Adels, der halsstarrigen, stolzen und übermuthigen Menge. Selbstverftanblich tann eine folde Methode in ber Behandlung ber Geschichte nicht jum Quell ber Bahrheit führen; wir erhalten auf diese Beise tendenziöse und je nach ber ursprunglichen Ansicht bes Berfaffers umgeanderte Darftellungen, aber feine polnische Geschichte, die uns ben wirklichen Zuftand bes Landes, die Urfachen seines Berfalles wiederspiegeln möchte. Man sah es als Berdienst an, wenn man fich auf diese Weise mit ber Geschichte feines Landes beschäftigte, und als Bergeudung ber Zeit, wenn man fic ben früheren Zeiten ber Jagiellonen ober gar bem Mittelalter wibmete. Auf diese Beise ift es gekommen, daß wir unter allen Werten, die wir zu besprechen haben, kaum eins finden werden, das die Geschichte des Mittelalters betrifft.

Nach diesen einleitenden Worten gehen wir zu der speciellen Besprechung der ungefähr seit 1860 erschienenen polnischen historischen Werte über; wir werden aber genöthigt sein, bei einigen Schriftstellern, beren Thätigkeit theils unserer, theils einer früheren Zeit angehört, auch auf diese frühere Epoche zurückzugreifen.

Wir fangen mit den historischen Darstellungen an, werden bann zu den Quellensammlungen übergeben und mit der Zeitschriften- literatur schließen.

Wir haben bereits ben Ramen Rarl Szain ocha genannt. Er ift ber popularfte, in ben weiteften Rreisen gefannte, und jugleich ber gediegenste und talentvollste biftorische Schriftsteller ber Bolen. Dit einer claffifden Darftellung, ber iconften Sprache, ber anmuthiasten Form verbindet er Gediegenheit ber Forschung, einen klaren fritischen Blid, ungemeinen Reichthum bes Materials. Saajnocha ift Dichter, aber jugleich auch grundlicher Siftoriter; feine Schriften tragen eine folche Anmuth ber Form an fich, bag fie in ben weitesten Rreisen Leser finden, und doch laffen fie, mas Brundlichkeit anbetrifft, nichts zu wunschen übrig, sie wurden auch ber reichften hiftorischen Literatur gur Zierbe gereichen. Seit ungefähr awangig Jahren als Schriftsteller thatig, ift fein Rame allbekannt geworben. Durch eine langere Befängnighaft, anhaltende und anftrengende Beschäftigung ift feine Befundheit berartig gerruttet, bag er seine Thatigkeit bereits volltommen einzustellen genöthigt marb. Des Augenlichtes beraubt hatte er tropbem weiter fortgearbeitet, bis er endlich auch bamit aufhören mußte. Wir muffen es uns verfagen. alle seine Schriften eingebend zu besprechen, ba bies allein ben uns bier gewährten Raum in Anspruch nehmen möchte, und beschränfen uns nur auf eine Angabe ber Titel seiner Sauptwerte, mit Singufügung einer turzen Inhaltsangabe, wo diese aus dem Titel nicht erfictlic.

Sein umfangreichstes und wichtigstes Werk ift hebwig und Jagiello (4 Bande, Lemberg 1861, zweite Ausgabe), eine classische Darstellung der polnischen Geschichte in den Jahren 1386—1410;—
dipseische Zeitschift. XVIII. Band.

ŧ.

ferner Boleslaw Chrobry und die Wiedergeburt Bolens unter Bladislam Lotietet, zwei hiftorische Darftellungen; - ber Lecitische Urfprung Bolens, eine hiftorifde Stigge, ber Berfaffer vertheibigt bier bie Spothese, daß ber polnische Abel von den Rormannen abstamme; -Rönig Johann III, Abtheilung I: ber Racher; - hiftorifde Stiggen, brei Bande, enthalten folgende Abhandlungen: Band I: 1) bie beilige Ringg: 2) Der Weg Batu-Chans: 3) Gine Brobe biftorifder Ueberlieferung, betrifft ben Mongolenüberfall von 1241; 4) Das Reitalter Rafimire bes Großen; 5) Ein Beitrag gur Gefdichte Rrataus; 6) Die Barte ber beutschen Ritter, behandelt eine Sage, nach ber in der Rathebrale zu Rratau Barte beutscher Orbensberrn, Die in ber Schlacht von Tannenberg erichlagen waren, aufgehangen fein follten, es waren aber tartarifde Rogidweife; 7) Barbara Radziwill, bie Gemahlin Sigismunds Augusts; 8) Stanislaw und Anna von Oswiecim; 9) Bengel Botodi, ber Berfaffer bes Rrieges von Chocim; 10) Die Entelin Ronig Johanns III nach ber Sanbidrift bes Offolinstischen Inftituts ju Lemberg: Lettres et memoires concernans l'évasion de la Princesse Royale Clémentine Sobieska. promise au Prétendant d'Angleterre en 1719. — Band II: 1) Balter Graf von Enniec, ein Beitrag jur Rritif bes Chroniften Bogupbal ober Basgto; 2) Bor fechshundert Jahren, betrifft Stengels: Liber fundationis claustri S. Mariae in Heinrichow; 3) Ein Rrieg um Die Ehre eines Weibes, behandelt ben Rrieg zwischen Ludwig pon Ungarn und Raiser Rarl IV und bessen Beweggrund, eine ber Mutter Ludwigs, Elisabeth angethane Krantung; 4) Die Mutter ber Jagiellonen; 5) Bedvig aus bem Saufe ber Jagiellonen, Bergogin pon Baiern: 6) Der Sieg bei Lemberg im 3. 1675; 7) Der Orden ber beiligen Dreifaltigfeit; 8) Die Sufarenlange; 9) Ueber bie Mäuse bes Ronigs Popiel, eine fritische Untersuchung ber Sage bon ben Maufen in Bolen, Deutschland und Franfreich; 10) lleber bas "Bad" Boleslaws Chrobry; 11) Der Urfprung bes Abels und ber Bappen in Bolen. — Band III: 1) Die Slaven in Andalufien; 2) Die Eroberungen bes polnischen Pfluges; 3) Erzählung von einer orientalischen Gefangenschaft; 4) Der Krongroßschwertträger Jahronomski (+ 1648); 5) Rancunen polnischer Magnaten, behandelt ben Aufruhr Christoph Radziwills, Feldhetmans von Litthauen, mahrend

ber Regierung Sigismunds III, des Fürsten Jeremias Wisniowiecki, bes Baters König Michaels von Polen, während ber Regierung Wladislaws IV, und Georgs Lubomirstis, Großmarschalls und Feldstemans von Polen zur Zeit König Johann Kasimirs; 6) Christoph Opalinsti; 7) Der Tod Czarnieckis; 8) Johann Sobiesti als Berbannter und Bilger.

Die neueste und leider wohl auch die lette Schrift Szajnochas ift ein Die Geschichte bes 17. Sahrhunderts betreffendes Werf unter bem Titel: 3mei Jahre aus unserer Beschichte (1646-1648). Der erfte Band erschien zu Lemberg 1865; ber zweite ift bis jest noch nicht herausgegeben und wird wohl nicht mehr erscheinen. Rernpunkt biefes Werkes, ju welchem die erften brei Abschnitte nur Die einleitenden Gedanten liefern, bilbet ber im vierten Abschnitt behandelte beabsichtigte Arieg König Bladislams gegen die Türken. 3m Januar 1646 murbe amifchen bem Ronige von Bolen, bem benetianischen und pabstlichen Befandten eine doppelte Uebereinkunft unterzeichnet, laut welcher bie venetianische Republit im Laufe zweier Jahre an ben König eine Summe von 500000 Thalern, ber Babft eine bedeutend geringere als Subsidie für ben türtischen Rrieg ausgablen follte. Es gelang auch bem Befandten Benedigs bas längst erfehnte Beriprechen zu erhalten, bag die Rofaten einen Bug nach bem Bosporus bin unternehmen murben; er gablte bem Betman Roniecpolsti ju biefem 3mede eine Summe von 20000 Thalern. Balb nach Abichluß diefer Alliang gingen ungefehen gablreiche tonigliche Briefe nach allen Seiten, um mit ben entfernteften fremben Bofen, vor allem bem romifchen, mostauifden, molbauifden, ben italienischen, ja sogar bem perfischen für ben Fall bes Arieges Berbindungen angutnupfen. Dies Alles gefcah im tiefften Geheimniß, ohne welches die Expedition nicht ju Stande fommen fonnte, benn, wie der Unterfangler Andreas Lesgezonisti warnte, man wußte wohl in Ronftantinopel, mas in Polen geschah. Wie viel Ormianer, wie viel Juden in der Ufraine, so viel Spione. Aber nicht nur Juden und Ormigner, sondern auch die angesehenften Berrn Bolens icheuten sich nicht, die Rolle von Spionen für ein schnöbes Belb zu über-Doch blieb die beabsichtigte Kriegsexpedition volle zwei Monate, bom 6. Januar bis März, völlig im Dunkeln. Der gange

.

Sof, beinahe alle höheren Aronbeamten, waren überzeugt, daß ber Ronig nur mit feiner Bermablung beschäftigt fei. Da ftarb am 11. Marz 1646 ber Hetman Roniecpolski, die rechte Sand bes Ronigs bei seinen wichtigften Unternehmungen. Diefer Tob berührte ben Rönig fehr ichmerglich, hauptfächlich beghalb, weil ber verftorbene Hetman vor Allen die Rosafen im Zaume zu halten verftanden hatte. Run, ba fie von seiner ftrengen Sand befreit waren, tonnten fie sich wohl wieber gegen die Krone auflehnen. Der König berief beghalb auf bas Schleunigste einige ber boberen Rosatenofficiere nach Warfchau; diefelben erschienen, und es fam eine gutliche Uebereinfunft mit ihnen und eine Einigung wegen ber zu unternehmenden Erbebition zu Stande. Reichlich beschentt, mit Ehren überhäuft, reiften bie Rosatenanführer in ihre Beimath gurud. Im Marg 1646 ericien eine mostauische, eine wallachische und molbauische Gefandtichaft an bem Sof von Waridau; die erfte batte jum Schein nur ben Auftraa, die Thronbesteigung des Czaren Alexy Michailowicz anzumelben, fie schlug aber zugleich ein Bundnig gegen bie Tartaren por. welches freudige Aufnahme am polnischen hofe fand; die wallacifden und moldauischen Gesandten beglückwünschten bas neubermählte Ronigspaar und überbrachten reiche Geschente für bie Ronigin. Außerbem ftellte ber venetianifche Befandte bem Ronige zwei griechifche Monde vor, welche mit authentischen Briefen von den orientalischen Bifcofen ankamen, in welchen biefe ben Ronig auf bas Demuthiafte um Silfe baten und ihm jegliche Unterftugung von Griechenland und ber gangen orientalischen Rirche verhießen. Beibe Befandten follten bem Ronige von Bolen bie Ronigstrone von Griechenland anbieten. wenn er burd Beginn bes Rampfes gegen bie Turtei gur Befreiung Griechenlands vom türkischen Joch beitragen würde. Auch Frankreich unterftutte im Beheimen biefe Anschläge, und die Ronigin Marie Louise, die in Allem den Absichten ihrer Beimath folgte, aahlte bem Ronige au biefem Rriege 600000 polnische Bulben. Die Rosten des beabsichtigten Arieges nahm der König auf seine eigene Berantwortlichkeit und widmete fich mit einem unbeschreiblichen Gifer den Borbereitungen zu demselben, als auf einmal ein hinderniß von ganz unverhoffter Seite eintrat. Einer ber vertrauteften Rathgeber des Ronigs bei ben Ariegsplanen, ber Rangler Offolinisti.

versagte die Bestegelung ber in dieser Angelegenheit zu versendenden Briefe: er gab por, er tonne bas Siegel nicht uuter Aufrufe qu einem Rriege beften, ber von dem Reichstage noch nicht bestätigt mare. Doch unterbrach biefer Umftand die Borbereitungen nicht; die Briefe wurden in das Inland und Ausland unter dem Privat-Siegel des Königs verfandt. In ben Grengen Bolens ftanben in furger Reit 16000 Mann frembe Soldtruppen, die konigliche Garbe mar bis auf 6000 Mann bermehrt, abelige Fähnlein murben durch ehemalige Oberften angeworben. Bang Befipolen war mit bewaffnetem Bolt angefüllt, überall ertonte Gabelgeklirr und Trompetenschall, allenthalben arbeiteten Büchsenmacher, Schwertfeger und andere Handwerker, welche allerlei Baffen und Munition in die Arsenale ber Hauptstadt lieferten. Jest mar nur noch ein Schritt nothig: die Berren und ben Abel mit bem begbsichtigten Rriege zu befreunden und die Bestätigung der Nation zu erlangen. Es schien am Leichtesten, die Unternehmung einer geheimen Sigung bes Senates vorzulegen; wenn biefer eingewilligt, bann glaubte man wohl bes Reichstages gar nicht zu bedürfen. Der Ronig berief also auf ben 14. Mai ben Senat zu einer Sitzung. Damit betrat ber Blan bes Ronigs ein volltommen neues Feld; es handelte fich nun um eine freie Abstimmung, einen freien Befdluff querft im Senat, bann in bem erweiterten Rreise ber Herren und des Abels und endlich in der Bersammlung aller Theilnehmer jener goldenen bolnischen Freiheit. An diesem letten Schritt scheiterte Die große Unternehmung Bladislams. In den folgenden Abschnitten unter den Titeln: bie Senatoren, die Abelshofe und Wojewohlchaftslandtage, der Reichs= tag, stellt uns ber Berfaffer bar, welche Aufnahme ber königliche Plan bei den verschiedenen Magnaten fand, wie er mit der äußersten Entrüstung auf ben Abelssigen aufgenommen, in ben Landtageu burch die heftigste Opposition niedergedonnert und, als er endlich bor ben gangen Reichstag tam, pollständig umgestaltet und ber Anficht diefer vieltopfigen Opbra entsprechend zugeftutt murbe: aus einer Beneralerpedition gegen die Türken murde ein winziger Bug gegen die Tartaren, der noch obendrein durch neue an den Abel verliehene Freiheiten erfauft werden mußte, die nur noch au seiner unbedingten, volltommenen und grenzenlosen Libertat gefehlt hatten. Damit enbigt bas lette Bert Szajnochas. Mit welcher Lebensfrische, Bahrheitsliebe, Gründlichkeit ber Forschung, mit welcher Meisterschaft in Form und Ausdruck, mit welcher Birtuosität in der Gruppirung der Facta dies Alles wiedergegeben ist, davon kann man sich nur durch die Lectüre des Originals überzeugen, die jedem Leser den anmuthigsten geistigen Genuß bereiten wird.

Wir find mit wahrem Eintzuden bei bem Bilbe bes Meifter ber neuesten polnischen historiographie verweilt, benn wir werben leiber nicht mehr Gelegenheit haben, über einen Andern ein gleich lebendes Urtheil auszusprechen.

Bu jener bereits oben von uns erwähnten Schule ber volniiden Hiftoriographen, die fich bauptfächlich mit ber Geschichte ber letten Beiten ber polnischen Republit beidäftigen, gebort por Allen Beinrich Schmitt, ber Berfaffer einer Geschichte Bolens im 18. und 19. Jahrhundert, vom Jahre 1733 bis 1832. von diesem Werte drei Bande erschienen; ber vierte befindet fic eben unter ber Preffe. Die bereits erschienenen Banbe umfaffen bie Regierungszeit Augusts III und bes letten Konigs von Bolen Stanislam August Boniatomsti und gwar ber erfte Banb (338 Seiten) die Regierung Augusts III, ber zweite (501 Seite) bie Zeit bom Tobe Augusts III (4. Oftober 1763) bis aur fiebenten und letten Bertagung bes unter ber Prafibentichaft Boninstis abgehaltenen Reichstages (1775), ber lette (213 Seiten) bie Beschichte von Diesem Zeitbuntte bis jur Abdication Stanislam Augusts und seiner Abreise nach Grobno (1795). Soon in dieser Anordnung muß uns ein großes Migverhältnig aufftogen; mahrend namlich bem erften elfjahrigen Abidnitt ber Regierung Stanislaus ein umfangreicher Band von fünfhundert Seiten gewidmet ift, werden die fo inhaltschweren Ereigniffe ber letten zwanzig Jahre auf nur zweihundert Seiten zufammengebrängt. Ginen zweiten bochft wichtigen Mangel erbliden wir sofort bei ber Durchficht bes Inhaltsverzeichniffes, nämlich baß ber Berfasser bas innere Leben ber Nation volltommen übergeht: bie Sitten, das öffentliche Erziehungswesen, die Wissenschaften und Rünfte, bon Alle bem finden wir nicht ein Wort in bem gangen Werte; es ift bies ein um so größerer Mikstand, als gerade in biefer Epoche bas innere, geistige Leben der Nation wesentlich zur Erklärung der außeren Ericheinungen beiträgt und in einer natürlichen, continuirlichen Ber-

bindung mit benfelben ftebt. Schmitt giebt uns eine rein politische Beschichte, einseitig aufgefaßt und burchgeführt. Er bat seit vielen Nahren an seinem Werte gearbeitet; bas reichhaltigste Material bot ibm die Parifer Bibliothet ber Fürsten Czartorpsti, welche gerade für biefe Cpoche über gablreiche und hochft wichtige Beitrage verfügt. Leiber ift nicht zu erseben, wie viel ber Berfaffer ihnen entnommen, benn, wenn er auch fehr häufig bon bem bergebrachten Urtheil über bistorische Berfonlichkeiten und Berhaltniffe abweicht, so nimmt er fich boch nirgends die Dube, diefe Abweichungen burch Belegftellen au rechtfertigen; wir finden in dem gangen Werke auch nicht eine Rote, auch nicht ein Citat. Der Lefer ift also gezwungen, bem Berfaffer auf gut Blud Glauben ju ichenten, wenn er an feiner Babrheitsliebe nicht zweifeln will. Somitt fagt, er batte fic jur Aufgabe gestellt, "ohne Borurtheil für diese ober jene Bartei nach ber absoluten Wahrheit zu forschen und gewiffenhaft jedes Berdienft und jedes Bergeben aufzudeden". Aber Beinrich Schmitt gehört zu ben hiftorifden Schriftstellern aus ber Schule Moraczewsfis, ber Soule, die von ber falichen Pramiffe ausgeht, bag bie Regierungs= form eines Bolfes die Rationalidee beffelben ift, bag jede Beranderung ber Regierungsform ber Nationalibee Gewalt anthut, bag die Geschichte eines Bolkes nichts ift als die Entwicklung eines im Boraus aufaestellten Spllogismus. Auf biefe Beife führt Schmitt ben von Moraczewsti in seiner polnischen Geschichte aufgestellten und nur bis ins 17. Jahrhundert durchgeführten Grundfat weiter fort, zwar mit einem größeren Reichthum von Renntniffen und einer scharferen Aritit, aber mit einer ebenso abgöttischen Berehrung seiner Lieblingsprämiffe wie jener. Gine folde Auffaffung ber Geschichte muß zu einer subjectiben Darftellung berfelben führen; benn es ift hochft natürlich, daß, wer einmal die im Bufen ber Nation verborgene Ibee aufgefunden, allenthalben nach ihr in den historischen Ereigniffen zu foricen fucht und gegen alle Berfonlichkeiten in ber Befdicte, Die gegen Dieselbe in Die Schranten treten, eine feindliche Stellung einnimmt. Die Bolfsberricaft foll nach diefer Schule jene nationale Idee der Bolen sein; wer gegen diese kampft, wird unwiderruflich verdammt. Gin jeder Anhänger diefer Schule fühlt einen unaussprechlichen Wiberwillen gegen einen jeben Ronig von

Volen, gegen jede Versonlichkeit, die für die Regierung thatig ift, benn das Königthum ift eine Berzerrung der Rationalidee, der Boltsberrschaft, und Jebermann, der sich für die Regierung erklärt, wird damit der Nationalidee abtrunnig 1). Ob eine solche Methode für die Darstellung der historischen Wahrheit eine gunftige sein tann, überlaffen wir Rebermanns Entscheidung, uns scheint fie nur zu ben falschesten Resultaten zu führen. Sei dem, wie ihm wolle, so bleibt bas Wert Schmitts doch nicht ohne Werth als eine reichhaltige, umfangreiche und detaillirte Sammlung cronologisch geordneter und pragmatisch verbundener Rachrichten; boch find, wie gesagt, feine Urtheile über Perfonlichkeiten und Ereigniffe mit ber größten Borficht aufzunehmen. - Rach bemfelben Brincip find auch die übrigen Werke Schmitts abgefaßt, sein Handbuch ber polnischen Geschichte, feine Darftellung bes Bebrandowstifchen Rotosz (Aufruhr in gefetlicher Form) und seine Lebensbeschreibung Sugo Romatajs, Bicetanglers von Bolen unter Stanislaw August. In der Geschichte des Zebrandowskischen Rotosa, jenem Aufruhr des polnischen Abels gegen Rönig Sigismund III, vertheidigt Somitt felbstverftandlich ben revoltirenden Abel; wie konnte es auch anders fein ? Unbegreiflich ift es für uns nur, wie ber Berfaffer in ber polnischen Abelsberricaft eine mabre Boltsberricaft feben tann.

Berwandt in der Tendens und ebenfalls vornehmlich mit der Bearbeitung der Geschichte des 18. Jahrhunderts beschäftigt ift Rafimir Rarodowsti, einer ber Matabore ber polnischen Siftoriographie in bem preufischen Antheile bes ebemaligen Bolens. Sein erftes und die umfangreichste Epoche behandelndes Wert ift eine Geschichte Ronig Augusts II, von der bis jest nur der erfte Band erschienen ift, welcher die Geschichte Augusts bis auf den Zeitpunkt barftellt, wo Rarl XII ben Boben ber polnischen Republik betreten. Wir bewundern die Rühnheit, wenn dies nicht ein zu gelinder Ausbrud ift, bes Berfaffers, welcher bie Geschichte ber Regierung Auausts II, jener Zeit, in der so wichtige, gang Europa betreffende Ereignisse spielten, nur aus gedruckten Quellen (Zatusti, Barthenay,

<sup>1)</sup> Siebe Saufstis Recenfion bes Schmittiden Wertes im Przeglad Bolsti, heft VIII vom Februar 1867; wir pflichten ben Anfichten bes Recenfenten volltommen bei.

Nordberg, Förster) zu schreiben gewagt hat, ja ber nicht einmal Alles, was im Drud erschienen war und diese Zeitperiode betraf, so bie Correspondenz Bolignacs, gefannt hat. Er hat alle Archive, bas Dresdener und das Rovenhagener, das Stockholmer und das der Fürsten Caartorpsti zu Paris unberührt gelaffen. Welche Resultate also ein soldes Studium erlangen konnte, liegt klar am Tage. Auch er gebort zu der bereits genannten Schule, die fich die Ergründung ber Ursachen bes Berfalls ber polnischen Republit, ber Quelle ber im vorigen Jahrhunderte über bas unglüdliche Land hereinbrechenben Schläge jur Aufgabe gemacht; auch er gehört zu ben Abepten jener hiftorifden Soule, welche bie Berfaffung bes polnifden Lanbes, die sich im 17. und 18. Jahrhundert gebildet, für ein mahres Beiligthum des nationalen Beiftes, für den höchsten Ausbrud ber politischen Entwicklung ber polnischen Nation ansieht. "Diese Ber= faffung", so lauten die eigenen Worte Jarochowskis, "was man ibr auch borwerfen tann, ift und bleibt für immer ein großes und ruhmreiches Denkmal unserer Collectibreife, unseres politischen Berftanbes; . . . ber Augenblid, um ihre Große, ihre Tiefe einguseben und anzuertennen, ift noch nicht gekommen". "Das distinguere tempora, sagt einer ber besten polnischen Recensenten, ift biefer Soule ebenso fremd und unerwünscht, wie bas rerum cognoscere causas" 1). - "Wer wurde nicht ben Staat hochschaken". faat Narochowsti an einer anderen Stelle, "ber an ber Spige seiner Conftitution den Ausspruch geschrieben bat: Neminem captivabimus, nisi iure victum". Aber dieser Rechtssbruch bat nichts mit ber Constitution bes Reiches gemein gehabt, mit ber Constitution bes Bablreiches, ber abeligen Selbstberrichaft. Der Berfaffer befoulbigt bie Einwohner, daß fie es nicht berftanben haben, fich ju ber Bobe ihrer Berfaffung ju erheben; aber bon welcher Art mußte, fragen wir, biefe Berfaffung fein, wenn fie folde Meniden entwidelt Alles Unglud Volens wird ber Berberbnik bes 18. Nahrhunderts zugeschrieben; nur das officielle, das amtliche Bolen soll verborben gewesen sein, nur die Magnaten, die polnischen Wurdenträger

<sup>2)</sup> Siehe Julian Alaczlos ausgezeichnete Aritik bes Jarochowskijchen Werkes in Roczniki Polskiezlat 1857 1861, Band I, S. 860-887.

und herren sollen die Ehre ber Ration feil geboten baben, sollen Benfionen bon fremden Sofen genommen, die politifchen und socialen Ruftande demoralifirt und den Staat an den Abgrund gebracht baben. Die Gesammtheit der Ration aber (b. h. die Gesammtheit des Abels, benn bas verftand man in Polen unter bem Ausbrude Ration) war rein und frei von jedem Fehl, fie fündigte vielleicht burch Unwissenheit, aber nie durch bosen Willen. "Tugend, nationaler Berftand, Rechtschaffenheit, Pflichtgefühl gegen sich und bas Land waren lediglich bas Eigenthum biefes zwar unwiffenben, aber rechticaffenen und feine Burbe anerkennenden polnischen Abels". Auf Diese Beise raisonnirt ber Berfasser, aber eine solche Gintheilung einer und berfelben politisch gleichberechtigten Bemeinschaft in Sobne des Lichts und der Dunkelheit, in Rinder des Ormuzd und des Ariman ift burchaus unbegründet, man nehme nur die gablreichen Denkwürdigfeiten aus jener Zeit gur Sand, um fich bom Begentheil zu überzeugen. So hat also dieses Wert, weder was die Reichhaltigkeit des Materials noch mas die Art und Weise ber Darftellung anbetrifft, irgend einen größeren Werth. Wir hoffen jedoch, daß der zweite Band reichhaltiger und ergiebiger ausfallen wird, ba ber Berfaffer unterbeg umfaffende Studien in bem Dresbener und Ropenhagener Archiv gemacht hat. — Ein anderes Wert Jarodowstis trägt ben Titel: Siftorische Erzählungen und Studien, bis jest zwei Bande. Es ift bies eine Sammlung bon Abbandlungen bon febr berichiedenem Werth: ber erfte Band enthält: 1) Die Chronik Belmolds, 2) Die Einnahme Bosens burd bie Tarnogrober Conföberaten am 24. Juli 1716, 3) Die Wefangenicaft bes Truchfeg von Bofen und Staroften bon Ropanic Frang Boningti auf bem Sonnenstein im 3. 1734, 4) Der Aufftand Rosciusztos in Rurland, 5) Gine Erinnerung aus ben Zeiten Gubpreußens; - ber zweite Band: 1) Ueber ben Danziger Sandel mabrend ber Orbensherricaft, es ift bies weiter nichts als eine umständliche Inhaltsangabe ber gefronten Jablonowskischen Preisschrift von Theodor hirsch unter bem Titel: Danzigs Sandels- und Bewerbegeschichte unter ber Berricaft bes beutschen Orbens, 2) Die Familie Sobiesti, ein auf Grund ber burd Sigismund Belcel beröffentlichten Correspondenz Johann Sobiestis, von der wir noch weiter unten fprechen werben, geschriebener Effan, 3) Die Gefangennahme Jatobs und Ronftantins, Gebrüder Sobiesti, durch August II in der Nähe von Breslau am 27. Februar 1704, 4) Des Staroften bon Rama Grudzinsti Jug nach Bolen im 3. 1712, 5) Die Berliner Reitung (Die Bosifiche) als Material jur Geschichte Bolens im 18. Jahrhundert; der Berfasser sieht die Boffische Zeitung als eine der Sauptquellen für die polnische Beschichte bes vorigen Sahrhunderts an, er theilt die in ihr über Polen enthaltenen Nachrichten aus dem Jahre 1727 mit und entwirft nach ihr eine turge Stigge ber Ereigniffe aus ben folgenden Jahren bis jum Tobe Augusts II, man findet darin aber nichts, was nicht bereits anderweitig bekannt ware; die folgenden Jahrgange sollen nach bem Berfaffer viel wich= tiger sein; 6) Die Thorner Angelegenheit aus bem Jahre 1724; biefe bekannte Affaire, in Folge beren elf Meniden jum Tobe berurtheilt worden find, wird ber polnischen Geschichte nie viel Ebre machen; ber Berfaffer macht bier einen vergeblichen und burchaus mißlungenen Bersuch die polnische Regierung zu entschuldigen und weiß ju mafden: ftatt eine Sandlung ju berbammen, die nur bas ftrengste Urtheil verdient hat, läßt er sich in Sophismen ein, die Niemanden überzeugen; die Darftellung ber gangen Affaire tann nur ben ent= gegengesetten Einbrud, als ben, welchen er erwartet, machen.

Das neuefte Wert Jarodowstis, nicht umfangreich, aber bon boherem Werth als die borigen, ift: Grofpolen mahrend des erften schwedischen Krieges von 1655 bis 1657. Meift nach handschriftlichen, in dem Bosener Archiv befindlichen Materialien bringt ber Berfaffer viel Neues und Intereffantes. Er zeigt unter Anderem, daß die Grofpolen, vorzüglich aber bie Diffibenten, eigenmächtig burch jene berüchtigte Capitulation zu Ujsc bem schwedischen Ronige ben Weg nach Volen geöffnet haben. Dem bon Rarl Gustav mit , Polen begonnenen Priege lag bekanntlich kein eigentlicher casus belli ju Grunde; die von ihm publicirte Proclamation enthielt Sophismen, Die fich nicht beweisen ließen. Gin Theil seiner Armee, 17000 Mann unter bem Befehle bes Relbmaricalls Wittenberg, bildete feinen Bortrab und wandte fic nach Großpolen. Nachdem er bom Rurfürsten von Brandenburg die Erlaubnig erhalten, durch einen Theil des brandenburgischen Bebietes marfdiren zu durfen, überschritt er am 21. Juli 1655 unter Trompetenicall und Bautenichlag bei Bein-

١

richsborf die polnische Grenze und lagerte fich bei Capblinet. Deer von 17000 wohlbewaffneten und autgeschulten Solbaten fand auf einmal ben irregulären Saufen bes polnischen sogenannten allgemeinen Aufgebotes gegenüber. Das Resultat bes beworftebenden Rampfes zwischen ben Beteranen aus bem 30jährigen Ariege und bem polnischen Abel war nicht zweifelhaft. Rach einem fleinen Gefect begannen sofort die Unterhandlungen. Radziejowski, welcher ben schwedischen Relbmaricall begleitete, verftand es wohl auf seine Landsleute einzuwirken. Nachdem man mehrere Stunden unterhanbelt, unterschrieben am 25. Juli 1655 im Ramen bes Abels ber Vosener und Ralischer Wojewobicaft Christoph Obalin'sti. Andreas Rarl Grudzin'sti, Maximilian Miastowsti, Baul Gembici und Andreas Stopedi jene berüchtigte Capitulation von Ujsc, durch welche die Wojewobschaften ben Ronig Rarl Gustab als ihren herrn und Rönig anerkannten und ihm gang Großpolen mit allen festen Blaten abtraten. Die Nachricht hiebon gelangte balb nach Bofen; icon am 26. Juli vom frühen Morgen an horte man bas Befdrei ber aus ber Stadt Flüchtenden: Fliebe, wer tann, benn ber Schwebe tommt zu Mittag. Ronnen, Raufleute, Frauen floben nach allen Richtungen mit ihren Koftbarteiten; bald tamen die beiden Bojemoben Opalinsti und Grudzinsti an, beriefen ben Magiftrat auf bas Rathbaus und zwangen ibn, ber bie Stadt zu vertheibigen gesonnen gemesen. burch Drohungen jum Schweigen: ber Frieden fei gefchloffen, fie mußten bie Soweben gafifreundlich aufnehmen. Rachbem fie ihre Absicht erreicht, verließen Beibe bie Stadt. Balb nach ihrer 216reise brach ein ftartes Gemitter aus, und mahrend es noch in voller Rraft muthete, erschienen die erften schwedischen Reiter im Bereiche ber Stadt. Die bom Berfaffer benutte Chronif bes Benedictiner-Frauenklosters zu Bosen schilbert ben Einzug ber Schweben folgenbermagen: "Rach ber Abreise ber Aebtissin und mehrerer Schweftern erfcienen die Schweben am Tage ber Beil. Anna (26. Juli) balb nach Mittag in ber Stadt und fingen noch an bemfelben Tage ju rauben an. Unfere herren waren noch bor ihnen angetommen, ber Bojewode bon Bofen mit dem von Ralifd, und befahlen der Stadt sich zu ergeben, ein schwedischer Trompeter begleitete fie. Burger ihren Befehl nicht ausführen wollten und behaupteten, fie waren im Stande fich zu bertheibigen, fagten bie herrn: Wenn ihr Euch bertheibigen werbet, werden wir gegen Guch sein, und bann wird es Euch ichlecht ergeben, benn wir haben uns icon Alle bem Ronige pon Someden ergeben. Da mußte ber Rath fich nicht gu helfen und widersprach nicht; der Trompeter verkundete also, daß die Schweden unbehindert in die Stadt einziehen konnten. Den Tag barauf tam ber fowebische Commandant, ein Commissär und mehrere bobere ichwedische Officiere an, unsere Berren aber verliegen eilig bie Stadt. Es murbe fofort befohlen, dem por ber Stadt befindlichen heere Fourage zu liefern: täglich 30 Ochsen, 100 Schafe, 3000 Laib Brod, 100 Tonnen Bier; außer benen, welche man in bie Stadt aufnehmen mußte, waren ihrer noch bor berfelben eine große Menge, Alles elend und abgemattet. Sie fagten fpater felbft au ben Unfrigen: wenn bon Guch nur 300 wohlgeruftet gegen uns ausmaridirt maren, fo hattet Ihr uns mit Leichtigkeit übermunden, tropbem daß wir an die 7000 maren". Die Lage des Landes mar eine idredliche. Bei jedem vorkommenden Rwift mandte fich ber Rlager an ben nachsten ichwedischen Befehlshaber. Derfelbe verfagte nie feine hilfe; er erschien gewöhnlich perfonlich mit etlichen bewaffneten Reitern und Juggangern in bem Dorfe, boch bergaß er nie feinen eigenen Bortheil: nachdem er ben Willen bes Rlagers voll= sogen, nahm er alles Sausgerath weg, bor Allem Waffen, Ragbgerath, Sättel, Zäume, bann untersuchte er ben Speicher, confiscirte bas Getreibe, die Wolle und verkaufte es fofort an die brandenburgifcen Raufleute, welche auf folden Erwerb lauerten. Doch hatte er auch baran noch nicht genug, er nahm nun ben Ebelmann selbst bor, frug nach seinem Gelbe. Geftand er nicht, fo hatte man Martern bei ber Sand; gewöhnlich wurde eine Gattung berfelben mit großem Erfolg angewandt: bas Ginfdrauben ber Finger in bie Rustetenhähne. Der Berfasser führt aus bem Liber Relationum bes Bofener Archivs gablreiche Beispiele an. Alles bies geschab in pollfommener Friedenszeit, mabrend bas Land aufs Strengste bie Bedingungen ber Capitulation von Ujsc erfüllte und sich widerstandslos in fein Schidfal ergab. Das maren die Früchte ber verratherifchen Uebergabe bes Lanbes. Der Schwebe wüthete mit dem größten Terrorismus, er icien fic die Aufgabe gestellt zu haben,

bas Land in eine Bufte umzuwandeln. Das Traurigfte biebei war noch bies, bag bei folden Gewaltthaten und Beraubungen gewöhnlich polnische Ginwohner die Rolle von Spionen, Führern und Aufmieglern übernahmen, am Baufigften gwar einer ber "Saulanber", Colonisten, aber auch sehr baufig Bolen von Geburt, Ebelleute. Gine gleichzeitige Quelle brudt ihr Bedauern darüber folgendermagen aus: "Ohne Rudfict auf die Strenge des gemeinen Rechts gegen Berrather, noch auf das betlagenswerthe Schicffal des Baterlandes nahm ber Abel Dienste bei den Soweden und Brandenburgern contra patriam an und handelte more hostium rebelles". Im weiteren Berlaufe feines Wertes macht ber Berfaffer ben Schriftstellern, welche biefe Beit behandelt, den Borwurf, daß fie ju glimpflich die polnifcen Diffidenten beurtheilt hatten und führt gum Beweife feiner Behaubtung viele Thatsachen an, aus benen bervorgeben foll, daß ber protestantische Abel sich größtentheils mit bem Feinde verbunden batte. War dies aber nicht die Folge der mit der Regierung Sigismunds III eingeführten und vorher in Bolen nicht practicirten Intolerang und Bedrudung ber Diffibenten ? Wenn man ben polnischen Protestanten mit Recht den Borwurf zu machen befugt sein foll, daß fie fich mit bem Landesfeinde verbanden, um wie viel ftrenger muß man die tatholifden Ebelleute beurtheilen, die baffelbe thaten, ohne ju ihrer Sandlungsmeise die Beweggrunde zu haben, welche jene hatten. Und bies thut der Berfasser nicht. Der Abel hatte die Capitulation ju Uisc gefoloffen aus rein materiellen Rudfichten; um feine Befitungen por ben Berheerungen bes Rrieges ju sichern, murbe bas Land an ben Soweben abgetreten. Es waltete eine gerechte Nemefis barin, bak er trop jener verrätherischen Sandlung bennoch baffelbe Ungemach au tragen, diefelben Berfolgungen ju erleiben hatte, als ob er mit bem Schweden Rrieg geführt hatte. Die Capitulation brachte ibm nicht nur feinen Bortheil, sondern bebedte ihn noch obenbrein mit Schimpf und Schande. Wenn fo ber Verfasser auch unserer Anficht nach in feinem Werke keinen unbedingt unparteiischen und gerechten Standpunkt einnimmt, so konnen wir boch aus seiner Arbeit in Folge beigebrachten reichhaltigen, handschriftlichen Materials mandes Wichtige, Neue und Interessante erfahren. Rasimir 3a-

rocowsti ist überhaupt ein Schriftsteller mit Talent, es mangelt

ihm nur ein gründliches geschichtliches Studium: von Fach Jurift, betreibt er die Geschichtswissenschaft nur nebenbei, auf Dilettanten-weise. An diese Besprechung der wissenschaftlichen Erzeugnisse Ja-rochowstis wollen wir nun die Beurtheilung der Arbeiten zweier anderer, demselben Landestheile angehöriger Geschichtschreiber anschließen, nämlich L. Wegners und Wladisl. Rehrings.

Der erfte Leon Wegner gehört ebenfalls unter die befannten Brogen ber polnischen Siftoriographie, boch verdient er unserer Anficht nach teineswegs ben erlangten Ruf. Wir muffen ibm volltommen bas Recht absprechen, sich historiter zu nennen. Auch er ift in biefem Race nur ein Dilettant und ftebt, mas geiftige Begabung anbetrifft, tief unter bem eben besprocenen Schriftsteller. Seine Arbeiten entbehren jeder Rritif, find nur bochft durftige und trodene Compilationen und Zusammenftellungen roben Materials, fein gefcichtlicher Besichtstreis ift ein außerst beschränkter, bas benutte Material ift nicht verarbeitet, sondern auf volltommen robe Weise nur aneinander gereiht und durch einige Phrasen nothdurftig verbunden: wir können barin Meiß und Ausdauer, aber keine Spur bon historischem Geschid erseben. Wenn bon feinen Arbeiten irgend eine auf historischen Werth Anspruch haben barf, so ift es bie mit bem Titel: Johann Oftrorog, Doctor ber Rechte, Wojewobe bon Bosen und sein Memorial über die Einrichtung ber Republik. Das Werk beschäftigt sich mit bem Leben und ben Reformprojecten bes großen polnischen Staatsmannes aus bem 15. Jahrhunderte, beffen Ramen wir oben genannt. Das benutte Material ift, wenn auch nicht auf eine volltommene, boch wenigstens auf eine gemäßigten Ansprüchen zusagende Beise verarbeitet. Nicht so in den übrigen Arbeiten bes Berfaffers, Die fich mit ber Gefchichte bes 18. Jahrhunderts beschäftigen; es find die folgenden: die Conföderation der großpolnischen Wojewobschaften bom 20. August 1792, die Befoichte bes 3. und 5. Mai 1791, ber lette Reichstag zu Grobno in den Tagen vom 26. August bis zum 23. September 1793. Um einen Beariff bon ber Art ber Bebandlung bes Stoffes, beren fich ber Berfaffer bedient, zu erhalten, ftelle man fich bor, daß Jemand bie Geschichte eines ber Reichstage bes nordbeutschen Bunbes auf Die Beise schriebe, bag er aus ben ftenographischen Berichten wärtlich alle Reden copirt, diese burch einige Phrasen verbindet und bas Sanze als eine Geschichte bes Reichstages bem Publicum übergiebt. werben in einer folden Arbeit eine Materialiensammlung zu ber Geschichte bes Reichstages haben, die werthvoll fein wird, wenn die Materialien fower zuganglich, werthlos, wenn biefelben für Rebermann leicht zu haben find. Auf bieje Beife bearbeitet Begner feinen Stoff. Um endlich uoch ein Beispiel feiner Rritiflofigfeit anzuführen. wollen wir nur einen Fall erwähnen. Der Berfaffer erzählt in seinem "Reichstag ju Grobno", daß, mahrend noch die Sigungen besselben dauerten, Thadaus Rosciuszto nach Grodno gekommen fei und bafelbft mit bervorragenden Berfonlichfeiten, wie Rurft Abam Cartorysti, Fürft Rasimir Sapieha, General Bysgewsti meift in bem Hause des Deputirten Rrasnodobsti oder ber Fürstin Dainsta über bie Rettung bes Baterlandes verhandelt habe. Dan batte fofort Emissäre ins Land abgesandt und umfassende Anftalten qu einem bewaffneten Aufstande getroffen. Als Beleg für biefe Erzählung merben die Denkwürdigkeiten des Oberften Joseph Dominik Gafignomsfi An biejem gangen Geschichtden, welchem ber Berfaffer eine große Wichtigkeit beimigt, ift nicht ein mabres Bort. Die angeführte Quelle ift nichts als ein Gewebe von Lügen und abgefomadten Fabeln. Der Berf., ber fich boch fpeciell mit ber Beschichte biefer Jahre beschäftigt, hatte wenigstens wiffen follen. baß Rosciuszto bamals gar nicht in Polen anwesend war, er ift in Dresben gewesen; ebenso tonnten bie anderen Berfonen, wie Caartorpsti, Sapieha fich nicht in Grodno aufhalten. Wegner hat einem Buche hiftorische Wichtigkeit beigemeffen, welches nicht ben geringften Werth hat.

Bladislaw Nehring ist der Verfasser von drei sehr wichtigen und werthvollen Schriften: den kritischen Bearbeitungen der Erzeugnisse dreier polnischer Geschichtschreiber aus dem 16. Jahrhundert, Reinhold Heidensteins, Joachim Bielstis und Johann Demetrius Solikowskis. Man merkt es dem Verfasser an, daß er ein gründliches Studium durchgemacht und aus einer guten Schule hervorgegangen ist. Er sagt uns in der Einleitung zu einer dieser Schriften, daß er außer diesen drei historikern noch die Werke Orzelskis und Fredroß kritisch bearbeiten wolle, als Einleitung zu einer Biographie des großen polnischen Staatsmannes Johann Zamojski, die er abzufassen gedenke. Es würde uns sehr freuen, wenn er in der Lage wäre, sein Bersprechen zu halten, denn nach den gegebenen Proben können wir uns von seinen Arbeiten nur das Beste versprechen.

Gine Geschichte ber Befreiung Bolens unter Johann Rasimir (1655-1660) hat ber t. t. Professor ber Beschichte an ber Jagiel-Ionischen Universität zu Aratau, Anton Balemsti veröffentlicht. Der Berf. ift auch bem beutschen gelehrten Bublicum befannt burch seine berüchtigte Geschichte bes Raisers Leopold und ber beiligen Lique. 3d nenne biefes Wert berüchtigt, benn es giebt wohl tein anderes Buch, das, geradezu gesagt, so verrudte Ibeen enthielte, wie das eben genannte; ich brauche nur baran zu erinnern, daß ber Berf. fteif und fest behauptet, bag bie Griechen als fie unter Leonibas, Miltiades, Themistofles helbenmuthig die Angriffe der Barbaren zurudwiesen, nur die Borlaufer ber Defterreicher maren, die fich daffelbe Berdienst um die Menscheit errungen haben, oder daß Metternich, als er zu Dresben 1813 mit Rapoleon wegen bes Friebensschlusses berieth, sich zu wenig besorgt um bas Seelenheil bes Raifers gezeigt batte. Walewsti ift öfterreicischer als der Raifer bon Defterreich, tatholifder als ber Babft felbft. Sein Conserpatismus, feine Barteilichkeit, feine tendenziofen Bestrebungen überschreiten alle Grenzen. Diesem Charatter ift er auch in bem in polnischer Sprace geschriebenen Werke treu geblieben: es scheint, daß er dies Thema nur deghalb gewählt bat, um zu zeigen, wie ebelmuthig die Bolitik Desterreichs für Bolen stets gefinnt mar, wie viel fle gur Rettung bes Landes beigetragen. Bisber ift nur ein Band erschienen, welcher einen anderthalbiährigen Zeitraum vom Juli 1655 bis jum Januar 1657 umfaßt. Es ware ju umftandlich, bier ben Inhalt des gangen Werkes anzugeben; wir wollen nur barauf binweisen, bag ber Berfaffer bem öfterreichischen Raiferhause haupt= facilich bie Rettung Polens jufdreibt. Bis jur Schlacht von Barscau hatte bekanntlich Raiser Ferdinand dem Schickale Polens aleichgültig zugeschaut; seine ganze bilfe für ben unglücklichen Bolenkönig beschränkte sich barauf, daß er ibm Zuflucht in seinen Grenzen gestattete. Erft nach jener Schlacht begann bie ofterreichische Diplo-

į

matie für Polen thatig aufzutreten. Raifer Ferbinanb ichidte feine Besandten, den Baron Chrbach und den Priefter Megretti nach Bolen ab, welche gemeinschaftlich mit ben polnischen Abgeordneten ben Mostauer hof auf die Seite Bolens giehen ober wenigstens in einer neutralen Stellung erhalten sollten. Die öfterreichischen Befandten batten ben Auftrag in keinem Falle in eine Abtretung polnischen Gebietes an Rugland zu willigen, bem Czaren ein Bundnik mit bem Raiser und ber bolnischen Rrone angubieten und es au teiner Entscheidung über die Candidatur bes Czaren ober seines Sohnes zu bem polnischen Throne nach dem Tobe des Rönigs tommen ju laffen. Auf biefer Bafis tam auch nach mehrmochentlichen Berathungen ju Rieminga bei Wilna ein Bertrag zwischen ben öfterreicischen, polnischen und ruffischen Bevollmächtigten zu Stande, ber im November 1656 jum Abichlug eines Waffenftillftandes amifcen ber Republit und bem Czarenreiche führte. So batte Bolen wenigstens von diefer Seite den Ruden gebedt. Unterbeg bearbeiteten die kaiserlichen Diplomaten Baron Liffola und Fragftein ben Brandenburger Rurfürften und ben ichwedischen Konig, um auch fie jum Abichluß eines Friedens mit Bolen zu bewegen. Als aber alle Unterhandlungen zu keinem Ziele führen wollten, entichloß fic ber Raifer in ein noch innigeres Berhaltniß zu Bolen au treten: am 1. December 1656 fam es jum Abichlug eines Schutz- und Trutzbundniffes zwischen Defterreich und Polen. Soweit reicht die Eraahlung Walemstis; sein hauptverdienft besteht gerade in ber Darleaung biefer biblomatischen Berhaltniffe. Mit einem reichbaltigen Material aus bem Wiener Archiv verfeben, fonnte er bier Bieles an ben Tag bringen, mas bisher ganglich unbefannt mar. Doch fteht er in seiner Darftellung auf einem so parteiischen Standpuntte. daß wir Anftand nehmen muffen, ihm fogar ba ju folgen, wo er archivalische Documente als Belege anführt. Wer in ber Beurtheis lung bon Berfonen und Berhaltniffen bon fo tenbengiofen Anfichten geleitet wird, wer fich ju fo abstrufen Ideen betennen tann, wie er. wird uns nie ein volles Bertrauen zu seiner Benutung groipalischen Materials einzuflößen vermögen. Die Absonderlichkeit seines Standpunttes zeigt fich auch in ben Urtheilen, bie er über die polnischen Ronige Wladislaw IV und Johann Kasimir ausspricht. Es ist geschicktlich

festgestellt und allgemein anerkannt, daß König. Wladislaws Regierung sich durch vieles Gute, Schöne und für den Staat Bortheilshafte auszeichnet (man lese nur Szajnochas Meisterwerk: zwei Jahre unserer Geschichte), wenn troßdem seine Regierung nicht so viel Gutes herdorgebracht, wie er es verdient hatte, so war es nicht seine, sondern seiner Unterthanen und der herrschenden Berhältnisse Schuld, und doch beliebt es Herrn Walewski die Regierung dieses Monarchen stets "eine blödsinnige" zu nennen, wogegen für ihn Johann Kastimir, dem es in Wirklichteit an allem politischen Geiste, an aller Feldherrnbegabung gesehlt hat, "ein Staatsmann, Feldherr und Soldat erster Größe" ist. Eine solche Ansicht reicht allein hin, die Aussaltenstung des Berf. zu charakterisiren.

Bon ahnliden abgeschmadten und übertriebenen Ideen wird auch ein anderer bolnischer Schriftsteller geleitet Morik Graf Daiebu-Bandi, ber Berfaffer mehrerer biftorifder Berte, unter benen wir berborbeben: Zbigniem Olesnidi und fein Zeitalter; Beter Starga und sein Zeitalter; ber beilige Stanislaw, Bischof von Rratau, vor ber beutigen historischen Rritik. Auch von ihm konnten wir sagen, er ift fatholischer, als ber Pabst selbst, und ba nun alle seine Werte gerade solche Ebochen behandeln, mo ber Ratholicismus mit biesen ober jenen Berhältniffen in Collision gerieth, so find fie beinabe volltommen unbrauchbar. Diese Werte liefern ben augenscheinlichen Beweiß, daß der Berfasser als wissenschaftlicher Siftoriter nicht angesehen werden kann; er ist so tendenziös, daß er eben wegen dieser Tendenz jeden Augenblid bereit ift, die Wahrheit zu opfern, historische Racta in ihr Gegentheil umaugestalten ober in einem folden Lidte barauftellen, wie es ibm gerade jur harmonie bes ju entwerfenden Bilbes, jur Beftätigung feiner Soluffe nothig erscheint. Seine Werte find für ben Siftoriter obne Berth; fie erweden nur in jedem vernünftigen Lefer ein großes Leid barilber, daß er fieht, wie ein Schriftsteller von folder Begabung, ber in fo anmuthiger und anziehender Form zu schreiben versteht, sein Talent migbraucht und fo freiwillig bem hoben Standpunkt entfagt, ben er in ber hiftorischen Literatur seines Baterlandes einzu= nehmen berechtigt fein konnte. In ber an letter Stelle genannten Schrift hat fich der Berf. die Aufgabe gestellt, ju zeigen, daß Alles, was Czadi, Lelewel, Szajnocha, Bielowsti, also die Kornphäen der polnischen Historiographie, über den Arakauer Bischof berichtet haben, baarer Unsinn ist. Der Graf ist empört über die Kühnheit dieser im Bergleiche mit ihm untergeordneten Größen, die es wagen können, an einem Heiligen irgend einen Makel auffinden zu wollen. Was sicht es ihn an, daß jene Gelehrten ihren Ausspruch nach den Resultaten eines gründlichen Studiums gethan haben, daß sie die Quellen der Geschichte des Mittelalters besser kennen, als er es sich hat träumen lassen; für ihn ist der Arakauer Bischof à tout prix ein Heiliger, und deßhalb darf er nichts Böses begangen haben, und wenn die gleichzeitigen Quellen wirklich davon berichten, so ist es entweder erlogen oder von Anderen in dieselben hineingeschmuggelt worden. Die Gründe, mit welchen der Verf. gegen die Behauptung jener Historiker ankämpst, sind derartig, daß man seine Schrift höchstens zur Belustigung lesen kann 1).

Dieselbe Zeit, wie das Werk Walewskis behandelt eine andere Schrift unter dem Titel: Das Project der Wahl eines Thronfolgers bei Ledzeiten Johann Kasimirs und die Abdication desselben von Wladislaw Seredyn's ki. Der Verf. stellt hier die höchst interessanten diplomatischen Intriguen der Marie Luise und des polnischen Hofes dar, welche die Wahl eines Nachfolgers bei Ledzeiten Johann Kasimirs, der keine Nachkommenschaft hatte, bezweckten. Es war dies ein Project, welches gewöhnlich auf den heftigsten Widerstand dies Adels stieß, der dadurch seine Wahlrechte beeinträchtigt zu sehen glaubte. Bei diesen Intriguen war bekanntlich beinahe der ganze Continent betheiligt. Der Verf. theilt sein Werk in drei Theile: der erste Abschnitt zeigt uns, wie das Project der Wahl eines Nachsolgers dei Ledzeiten des Königs im Kopse der Königin Marie Louise als ein Rettungsmittel für das Land entstanden, wie sie dasselbe mit der Bitte um Unterstügung den fremden Hösen mit-

<sup>1)</sup> Es handelt sich babei hauptsächlich um eine Stelle in der Chronit des Sallus, welche lautet: "Illud enim multum sidi nocuit (sc. Bolezlavus rex Poloniae), cum peccato peccatum adhibuit, cum pro traditione pontificem truncationi membrorum adhibuit. Neque enim traditorem episcopum excusamus, neque regem vindicantem sic se turpiter commendamus". Gallus dei Bielowski, Monumenta Poloniae historica, S. 422.

getheilt, aber von Allen im Stiche gelassen wurde; der zweite Abschnitt stellt uns dar, wie der Borschlag dem polnischen Adel mitgestheilt wurde, und auf welch heftigen Widerstand er allgemein stieß, er schildert uns den Tod der Königin und die Abdication des Königs; der dritte endlich beschäftigt sich mit dem Berlauf der Reichstage während des Interregnums und mit dem Scheitern der Bewerbungen aller Throncandidaten, dis der Gedanke des Throndicekanzlers Olszowski dei dem Adel Eingang fand und die Wahl auf Michael Wisniowiedi lenkte. — Es ist dies eine durch die polnische Historiosgraphie noch verhältnismäßig am Eingehendsten und Speciellsten bearbeitete Periode; denn dasselbe Project wird noch von einem anderen Geschichtschreiber J. R. Pleban's ti in seinem Werke: Johann Rassimir und Marie Louise Gonzaga behandelt.

Mit ber Geschichte eines speciellen Landestheiles bes ehemaligen Bolens beschäftigt fich S. Morawsti in seinem zweibandigen Werke: Das Land Sadcz mit ben Zipser Städten und bem Bergogthum Oswiecim. Der erfte Band (249 Seiten) behandelt die Beit der Biaften, der zweite (422 S.) die ber Jagiellonen. bies teine im Rusammenhang erzählte Geschichte bes Sabczer Lanbes, sondern eine Sammlung von Allem, mas nur diefen Landes= theil betreffen fann, eine Sammlung, beren einzelne Bestandtheile burch bie Bemerkungen bes Berfaffers mit einander verbunden find. Wir finden bier hochst gablreiche Urfunden, welche noch nirgends gebrudt worden und bisber unbefannt waren, wir finden bier Sagen und Boltslegenden, Beschreibungen von Schlöffern, Städten, Dorfern, Schilderungen bes Bolfes, seiner Sitten, Gebrauche u. b. m. Das Buch hat nicht den Werth einer ausammenhangenden geschichtlichen Darftellung, sondern einer Sammlung. Morawsti tennt den behandelten Landestheil durch und durch, er hat jeden Winkel besselben burchwandert, alle Klöfter, Kirchen und Privatwohnungen burchftobert. Sein Zwed mar ein allseitiges Bilb bes Sabczer Landes zu entwerfen, welches nicht nur die hervorragenden geschichtlichen Berfonlichteiten und Ereigniffe umfaffen möchte, sondern auch die haus= lichen Berrichtungen ber Menschen, welche nicht bor bie Schranken ber Geschichte getreten find: Die täglichen Erlebniffe bes Alltagslebens, bie Gebrauche, die Bergnugungen, die Tracht, die Beschäftigungen

:

Die Borurtheile, den Glauben des Boltes, der Städter und des Abels, ber Gingehorenen und ber Colonisten, ber Weltlichen und Beiftlichen; biesem Bilbe wollte Moramsti ben eigenthümlichen Localton verleihen burd Schilderung ber bafigen Gegenden, Berge, Felber und Balber. Giner fo hoben Aufgabe entsprachen bie Rrafte bes Berfs. nicht, es fehlt bem Werte an jebem inneren Organismus, an einer lebensfrischen Harmonie. Die bis ins Rleinlichste inne gehaltene dronologifche Orbnung, burch welche häufig Ereigniffe und Handlungen bon ber entgegengesetteften Ratur neben einander geftellt werben, bat dem Werke einen daotischen Charafter verlieben und es zu einem Quoblibet gemacht, in bem ber Lefer fich auf feine Beise gurechtfinden kann und weber aus noch ein weiß. Diefe Mangel hat bas Werk als organisches Ganze betrachtet, aber auch als Materialienfammlung leidet es an manden Gebrechen. Wer es zu wiffenschaftlichen Zweden flubiren will, wird burch ben Mangel jeder wiffenschaftlichen Genauigkeit und einer völligen Rritiklofigkeit in ben angeführten Citaten abgeschrecht: Moraweti giebt bie hiftorischen Urtunden nur in polnischer Uebersekung, fürzt ab, läßt die für ihn minderwichtigen Abfate und Formeln weg, führt gar nicht ober wenigstens fehr unzureichend an, woher er fie entnommen. Daber fehlt dem Werke bes Verfs, die Autorität, auf die es, wenn es als historische Quelle gelten follte, Anspruch haben mußte. In Folge biefer Ungenauigfeit und Rritiflofigfeit fann Moramstis Buch für feinen gewiffenhaften Siftorifer als Quelle bienen, auf die er fich in zweifelhaften Fällen berufen könnte. — Ein ähnliches Thema behandelt und einen gewiffermaßen abnlichen Charafter trägt bas Wert von T. G. Stedi: Wolhpnien in ftatiftischer, hiftorifder und arcaologischer hinfict.

Micael Balin'sti, ein auch aus früheren Jahren sehr vortheilhaft bekannter Schriftsteller, hat in letzter Zeit ein wichtiges und reichhaltiges Werk publicirt: Die ehemalige Universität zu Wilna, ein Bersuch zu ihrer Geschichte von ihrer Begründung im Jahre 1579 bis zu ihrer endgiltigen Umgestaltung im Jahre 1803. Der Verf. theilt sein Buch in zwei Abschnitte ein: der erste umfaßt die Geschichte der Begründung einer höheren Schule zu Wilna durch die Jesuiten, die Erhebung derselben zum Range einer Academie durch Rönig Stephan Bathory und ihre weitere Entwidelung unter der

Leitung bes Jesuitenordens bis zur Aufhebung beffelben in Litthauen im Nahre 1773; ber zweite enthält eigentlich nur die Lebensbeschreibung Boczobuts, bes erften Rectors ber Sauptidule im Großbergogthum Litthauen, nachdem ihre Berwaltung aus den Sänden der Resuiten in die der weltlichen Regierung übergegangen mar. Schranten biefer Biographie find indek soweit gezogen, daf fie qugleich auch die specielle Beschichte der Hauptschule bom Jahre 1773 bis 1803 umfaßt, d. h. bis zu dem Augenblide, wo die frühere Mademie in eine vollständige Universität umgewandelt wurde. Abgesehen von ber Wichtigkeit und Correctbeit bes gangen Werkes, wird ihm noch ein höherer Werth burch bie Beilagen berlieben, in welchen wir alle auf die Beschichte ber Universität bezüglichen bistorischen Urfunden, Privilegien, Briefe, Statute und ben Abbrud ameier bochft feltener Brofduren finden. - 3m Anfolug an biefe turge Besprechung ber wichtigen Arbeit Balin'stis wollen wir auch auf die ebenfalls die Geschichte bes Unterrichts- und geiftlichen Wefens im ebemaligen Bolen betreffenben Werte 3. Lufaszewiczs binweisen. Ihre Wichtigkeit, Grundlichkeit und ber Reichthum bes bargebotenen Materials machen es uns gur Bflicht, fie gu ermabnen, obgleich sie eine turze Zeit vor ben sechsziger Jahren unseres Jahr= bunderts abgefaßt und publicirt worden find. Der jest noch lebenbe Berfaffer, bon bem aber feit mehreren Jahren nichts Reues mehr erschienen ift, gebort zu ben gründlichsten Forschern ber neueren polnischen hiftoriographie. Die Titel seiner hauptwerke find die folgenden: 1) Geschichte bes helvetischen (calvinischen) Glaubensbetenniniffes im ehemaligen Rleinpolen; 2) Befdicte ber Schulen in ber ehemaligen Rrone Polen und bem Großfürstenthum Litthauen seit den altesten Zeiten bis jum Jahre 1794 (4 Bande); 3) Rurze biftorische Beschreibung ber Barodialfirden, Heineren Rirden, Rapellen, Rlöster, Barocialschulen, Hofpitäler und anderer wohlthätiger Stiftungen in ber ebemaligen Bosener Diocese (3 Banbe); 4) bie wiffenschaftlichen Inftitute in ber Krone Bolen und bem Großfürftenthum Litthauen von den alteften Zeiten bis jum 3. 1791 (2 Bande).

Wir begnügen uns mit diesem turzen Hinweis auf diese Werke, die ein ungemein reichhaltiges Material für die Reformationsgeschichte in Bolen enthalten.

Eine umfangreiche Monographie ber Ciftercienserabtei Mogica bei Arakau hat die Arakauer gelehrte Gesellschaft veröffentlicht. Dieselbe eröffnet damit eine Reihe wichtiger Bublicationen, welche die biftorifde Beschreibung ber bervorragenoften Dertlichkeiten in ber Umgegend Rrafaus liefern follen. Die bereits veröffentlichte Bublication enthält folgende Beftandtheile: hiftorifche Rachrichten über die Abtei aus ber Feber bes talentvollen Joseph Szujski, ein geographischer Ueberblid über die Lage ber Mogita von A. Gorcapusti, artistische Studien über Rlofterbauten im Allgemeinen und über Ciftercienserklöfter im Speciellen von 2B. Lusacakiewica, der finanzielle Zustand des Rlosters von S. Seredon'sti, Biographien ber Aebte von R. Hoszowski, über ben Grabhugel ber Banda von J. Leptowsti, ferner die Graber und Dentmaler des Rlofters und endlich eine zahlreiche und intereffante Urkundensammlung, welche 192 Dokumente von dem Jahre 1220 bis 1732 enthält und von E. Ja-Dergleichen Monographien würden bem Genota redigirt ift. schichtsftudium sehr erwünscht sein und es wohl allgemeine Zufriebenbeit erregen, wenn die Gesellicaft damit fortfahren wurde. Gine ähnliche Bublication bat Beter Befalsti in feiner Gefdichte bes Miechowiterordens (ber fogenannten Bachter bes Grabes Christi) veröffentlicht. Der Berf, felbft ift ber lette volnische Reprafentant dieses Ordens.

Die neueste Geschichte volnischer Landestheile behandeln folgende Berte: eine gründliche und mit großem Talent geschriebene Geschichte bes Bergogthums Warfchau bon Friedrich Graf Starbet (2 Bande); Die Denkwürdigfeiten Rajetan Rosmians in zwei Abtheilungen und brei Banben (bie erfte Abtheilung bom Nahre 1780 bis 1815, die zweite von da an bis in die zwanziger Rahre); Die Machinationen der Rachbarstaaten gegen Polen von 1763 bis 1773 von Qubwig 3polin'sti und eine Befdichte ber Brovingiallandtage bes Großherzogthums Bosen von 1815 bis 1847 (2 Bande) bon bemfelben Berfaffer. Zychlinsti foilbert uns in biefem Berte bie Provinziallandtage von Bosen aus den Jahren 1827, 1830, 34, 37, 41, 43 und 45 auf ber Basis ber burch bie Bertrage von 1815 und das Occupationspatent vom 15. Mai d. 3. dem Großherzogthum gemährleisten Rechte. Sein Wert ift feine eigentliche Beschichte bieser Landtage, sondern vielmehr ein Referat aus amtlichen Quellen; in extenso werden die Borschläge von dem Throne und dem Landtage, die königlichen Abschiede, die jedesmaligen Mitglieder, die Reben der Borsisenden und der königlichen Commissarien angeführt. Der Bersasser hätte uns auch wohl mit den ausstührlichen Reden der Mitglieder bedacht, wenn ihn daran nicht der Umstand verhindert hätte, daß während der Sitzungen die Oessenklichteit ausgescholssen war und daher diese Reden in die Tagespresse nicht überzgehen konnten.

Als neuerscheinende Werke mussen wir noch eine Gesammtausgabe der Werke Lelewels (in 20 Bänden) und eine neue, verbesserte Ausgabe der polnischen Geschichte Moraczewskis anführen. Wir wollen nun noch die Titel mehrerer in der letzten Zeit veröffentlichten Werke anführen, leider mussen wir uns wegen Mangel an Raum einer näheren Besprechung enthalten.

Alexander Kraushar: Geschichte der Juden in Polen, (Band I: die Piastenzeit, Band II: die Jagiellonzeit) ist eigentlich keine auf gründlichem Studium beruhende Bearbeitung des Themas, sondern eine Jusammenstellung der Nachrichten, die der Berf. in anderen Werken, welche denselben Gegenstand behandeln, gefunzen hat. Dabei ist der öconomische Einsluß der Juden, die innere Einrichtung der jüdischen Gemeinden, ihre Gesetz, ihre geistige Entwicklung ganz bei Seite gesetz.

Rrakau und seine Umgegend historisch beschrieben von Am= brosius Grabowski. (431 Seiten.)

Bladislaw Zawadzti, Polnische Burgen, eine hiftorische Darftellung. (285 Seiten.)

3. T. Stebodi, Die Ritter= ober Militariculen in Bolen.

Edward Rottubaj, Das Leben Janusz Radziwills nebst einem zahlreichen Anhange von Documenten. (460 S.)

Leon Rogalsti: Geschichte ber Donaufürstenthümer. Band I (812 S.), Band II (659 S.)

Geschichte Johannes Sobiestis und der Krone Polen von R. A. de Salvandy, aus dem Frangos. übersest von Bladislaw Sierato wsti. 3 Bande. F. Rogrowsti, Gefdichte bes herzogthums Rafobien wahrend ber Regierung ber herzoge. (579 S.)

Xaver Liste, Studien jur Geschichte bes 16. Jahrhunderts. (324 S.)

R. B. Hoffmann, Geschichte ber politischen Reformen in Polen. Sobiestam Mieroszewski, Die Politik bes polnischen Bolles mahrend ber beiben letten Jahrhunderte.

Fürft Abam Czartorysti, Leben Julian Urfin Riem-cewiczs.

L. Sie mie n's ti, Leben Thad. Rosciusztos, wobon bis jett nur die erste Abtheilung erschienen ist. Beiläufig gesagt eine Legende und keine Geschichte; L. Siemien'ski kann Romane schreiben, hat aber keinen Begriff von einem gründlichen Geschichtsstudium. Sine den heutigen Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Biographie Rosciuszkos besitzt die polnische Literatur noch nicht.

Ich bin mir wohl bewußt, daß die hier aufgeführte Zusammenstellung der Erzeugnisse der polnischen Historiographie der letten Jahre keine erschöhfende ist, ich glaube aber, daß ich von den wichtigeren Werken nicht viele ausgelassen habe.

She wir zu dem zweiten Theile unseres Auffates übergehen, müssen wir noch hervorheben, daß die in näherer Berbindung mit der Geschichte stehenden Wissenschaften, wie vor Allem die Literaturund Rechtsgeschichte viele ausgezeichnete Bearbeiter in Polen in der letzten Zeit gefunden haben; wir wollen nur die hervorragendsten Ramen nennen: Mareci, Szujsti (zugleich auch der Berf. des besten Handbuches der polnischen Geschichte), Bincenz Pol für die Literatursschichte (der letzte auch für die Geographie) Zielonack, Sigismund Helcel, W. A. Maciesowsti für die Rechtsgeschichte. Letzterer ist der Verfasser der umfangreichen und gründlichen Geschichte des slavischen Rechts und vieler wichtigen rein historischen Werte, die aber einer früheren, als der von uns besprochenen Periode angehören.

Auf dem Gebiete der Quellensammlungen ist in den letzten Jahren von den Bolen sehr viel geschehen. Wenn wir hauptsächlich den Umstand in Erwägung ziehen, daß wir die hier errungenen Erfolge nur allein Privatpersonen und Privatsonds verdanken und damit die stattliche Reihe von Bänden der in der letzten Zeit ver-

öffentlichten Quellen vergleichen, so muffen wir den auf diefem Relbe perhienten Männern unfere volltommenfte Anertennung aussprechen. Es bleibt hier zwar noch immer fehr viel zu thun übrig, aber wir begen bie Hoffnung, bag, wenn man auf die angefangene Weise mit ber Beroffentlichung ber Quellen zur polnischen Geschichte weiter fortfährt, in einem nicht überaus langen Zeitraum das Studium der polnischen Geschichte, welches augenblidlich noch ungahlige Schwierigteiten barbietet, bedeutend erleichtert und die Abfassung einer allgemeinen, quellenmäßigen Geschichte Bolens ermöglicht werden wird. Das größte Berdienft auf diesem Felde hat in letter Zeit ber im Jahre 1861 für die polnische Historiographie allzu früh verftorbene Graf Titus Działy n'sti erworben. Mit einem unermüblichen Effer und mit ungeheuren Roften hat er durch eine lange Reihe bon Nahren aus ben Schaken feiner eigenen Bibliothet zu Rornit gange Reiben von Folianten veröffentlicht, die ein unschätbares Material vor Allem für die Geschichte bes XVI. Jahrhunderts enthalten. Wenn wir seinen Bublicationen im Allgemeinen uns einen Borwurf zu machen erlauben follten, so mare es ber bet allzu großen Roftspielig= teit derfelben. Sie find meistens fo prächtig ausgestattet, daß ihr Breis dadurch für mittelmäßige finanzielle Kräfte ein unerschwinglicher wird. Den ersten Plat unter ihnen nehmen die bisher in weiteren Rreisen noch immer zu wenig gekannten Acta Tomiciana ein b. b. die Ranzellarigtsatten ber Republit Bolen aus ben Nahren 1506—1526. Stanislaw Gorsti, Canonicus von Rrafau und von Prod, geboren ben 8. September 1489, einer ber hellsehendsten Röpfe Polens im XVI. Jahrhundert, unternahm es die Kanzellariatsatten aus ber Regierung Sigismunds I. von Polen in eine Sammlung gu bringen und überreichte seine bochst verdienstvolle Arbeit in 27 Foliobanden dem volnischen Senat am 8. September 1567. Leider unter= nahm man es damals nicht, diefelbe im Drud zu veröffentlichen; es wurden gwar im Laufe ber Zeit einzelne Bande häufig abgeschrieben, die ganze Sammlung ift aber nicht an einem Orte ge= blieben, sondern Theile derselben tamen zerftreut in die verschiedenften Banbe. Durch brei Jahrhunderte bachte man nicht an ben Drud berfelben; erft in ben letten Jahren unternahm ihn auf eigene Roften Graf Titus Dzialpristi und veröffentlichte in ben Jahren 1852—1861

ί

Die ersten 8 Banbe aus ben handschriftlichen Materialien seiner eigenen und mehrerer anderer Bibliotheten. Mit dem Tobe bes um die polnische Geschichte so hochverdienten Mannes horte aber leider die weitere Bublication auf. Was die Redaction dieser Bublication anbetrifft, so liefert bas Werk nicht nur einen höchst correcten und bequemen Abdruck ber Sammlung Borsti's, sondern ift auch auferbem burd vielfache neue Beitrage ergangt. Diefelben find fast burdweg aus ber Rornifer Bibliothet entnommen, außer mehreren aus bem Offolingfischen Nationalinstitut zu Lemberg und einigen Documenten ber Berliner Bibliothef. Den Gebrauch des Werkes erschwert nur theilweise ber Umftand, daß die meiften Documente mit feinem Datum versehen find, und ift dies hauptsächlich bei benen ber Rall, welche aus der toniglichen Ranglei hervorgegangen find, mahrend die daselbft angekommenen Correspondenzen fast durchweg bas vollständige Datum an fich tragen. Diefer Mangel ift leicht erklärlich. Gorsti benutte die Aften der königlichen Ranglei, fand also dort die fremden Correspondenzen im Original vor, baber mit vollständiger Datirung; die abgehenden aber waren nur noch in gurudbehaltenen Copien borhanden, also meiftentheils ohne Datum. Obgleich er nun die Documente fast durchweg mit großem Berständniß geordnet, so findet man boch hier und ba Manches, was nicht an ber richtigen Stelle Die gebruckten 8 Bande umfassen, wie gesagt, nur ben Reitraum bon 1506 bis 1526, liefern aber für biefen bas ergiebigfte und beste Material, welches bem Forider einen tiefen Blid zu thun gewährt, nicht nur in bas öffentliche Auftreten bes polnischen Hofes, sondern auch in die geheimsten Absichten und Beweggrunde bes-Die Sammlung erlangt noch baburch größere Bedeutung, baß fie nicht nur für bie polnische Beschichte Wichtiges enthält, sondern auch für die ber Bölfer, mit benen Polen bamals in näberer Beziehung geftanden. Auch die übrigen Publicationen Dziamistis haben für die polnische Geschichte eine ungemeine Wichtigfeit; um nicht allgu umftanblich zu fein, wollen wir hier nur die vorzüglichsten ermahnen: 1) Quellen zur Geschichte bes Johannes Bamoisti. Diefelben enthalten : bes Reinhold Beibenftein Vita Zamojscii, besselben Berfassers Epistola de nuptiis Zamojscii cum Griseldi Bathorea, ferner Oratio funebris in anniversario depositionis Illmi. Joannis Zamojscii ab Adamo Bursio, Academiae Samosciensis Professore habita Junii V a. d. 1606, weiter einen Ausaug aus ber "Relazione del Regno di Polonia" bes Carbinals Ba= lenti aus dem 3. 1604 und endlich einen Brief Zamojski's bom 25. October 1590 an den Landtag zu Wilna. Die Redaction der "Vita Zamojscii" ift, aber feineswegs frei bon Berftogen, nach ber Korniker Handschrift besorgt, von Seite 151 an werden auch die anberen Legarten bes Offolingtischen Manuscripts beigefügt; - 2) Annales domus Orzelsciae per Joannem Orzelski, castellanum Rogoznensem, capitaneum Costenensem conscripti; — 3) Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum (3 Bande); — 4) Annales Stanislai Orichovii et vita Petri Kmithae: — 5) Quel= lenschriften zur Geschichte der Union der Krone Polen und des Großfürstenthums Litthauen (über diese Bublication hat der für die Wissenschaft zu früh verstorbene J. N. Romanowski ein gründliches Wert veröffentlicht unter dem Titel: Otia Cornicensia oder Studien über die Quellenschriften jur Geschichte 2c.); - 6) Liber geneseos Illustris familiae Schidloviciae, ein Prachtwerk mit Rupferstichen von hohem Werth aber auch mit wichtigen historischen Nachrichten über bas im XVI. Jahrhunderte ausgestorbene mächtige Magnaten= geschlecht ber Sandrowiedis; - 7) bie Polizei bes Rönigreichs Polen von Stanislam Orzechowsti; - 8) ber Weg zur volltommenen Freiheit von Lucas Gornidi (biefer und ber vorige ein Schriffteller bes XVI. Jahrhunderts); — 9) das Statut von Litthauen. — Wir fügen hinzu, daß dies nur ein Theil der Dziawnstischen Bublica= tionen ift.

Erst an dieser Stelle erwähnen wir ferner einen Schriftsteller ben wir bereits am Anfange unserer Besprechung den Nachfolger Lelewels in Bezug auf die Geschichte des polnischen Mittelalters genannt haben, nämlich August Bielowsti. Wir haben ihn an diesen Platz zurückgesetzt, weil seine Hauptarbeit: Monumenta Poloniae historica (Band I, gr. 8°, 946 Seiten) unter die Quellenssammlungen gehört. August Bielowsti giebt uns in seinem Werte eine auf gründlicher Kritit und Handschriftenvergleichung basirte Sbition mehrerer der ältesten historischen Denkmale, welche die polnische Geschichte betressen. Er theilt diesen ersten Band seines Wertes

in zwei Theile: ber erfte, welcher nur etliche Seiten umfaßt, enthalt Nadrichten ausländischer alter Schriftsteller über bie Slaven überbaupt, ber zweite, bei Beitem größere, betrifft speciell bas polnische Bolt. Im ersten finden wir Auszuge aus Jordanes, Theophplattos Simocata, Theophanes und Anderen; im zweiten verbienen bor allen Dingen ermähnt zu werden die fritischen Ausgaben ber Chronif bes Martinus Gallus und ber Annalen Neftors. Doch auch bie übrigen Rummern, beren wir im Gangen 31 gablen, liefern booft werthvolle Beitrage jur Kunde bes volnischen Mittelalters. Bielowsti behalt in seinem Werte nicht die gewöhnliche Gintheilung in Chroniten, Annalen und Urtunden bei; er giebt uns Alles nach dronologischer Ordnung. Der Grund bavon ift, daß wir bis ins XII. Jahrhundert, und so weit reichen die von ihm veröffentlichten Schriftstude, so wenige die polnische Beschichte betreffende Urtunden aufweisen können, daß es gar nicht die Mühe lohnte, dieselben in einem besonderen Abschnitte zu placiren. Wir finden bier Mehreres, welches bisher noch nicht publicirt war. Das schon früher Gebruckte wird in einem neuen, burchweg mit ben Sanbidriften forgfältig verglichenen und mit gründlichen Einleitungen und Noten versebenen Abbrud geliefert. Bei den in lateinischer Sprache geschriebenen Monumenten wird nur der ursprüngliche Text abgedruckt, bei den in anderen Sprachen berfagten auch eine polnische Uebersetung bingugefügt. Rum Solug noch einige Worte über die unter Rr. 8 veröffentlichte Lebensbeschreibung des beiligen Abalbert, da dieselbe auch vor mehreren Jahren von einem bekannten deutschen Gelehrten publicirt worden ift. Bielowsti hatte im J. 1856 eine wissenschaftliche Reise nach München unternommen, um in der dortigen foniglichen Bibliothet bie Originalien einiger von Bernhard Beg veröffentlichten Documente gu vergleichen, welche ihm nicht correct edirt zu fein schienen. Trot vielfachen Nachforschens fand er biefelben nicht, ftieß bagegen auf eine Sandidrift, welche bis babin unbekannt geblieben mar. Diefelbe mar betitelt: Passio St. Adalberti. Er schrieb diese sofort ab und ließ außerbem ein Facsimile ber erften Seite anfertigen. Rach Lemberg zurückgekehrt las er in einer öffentlichen Sitzung des Offolin'stischen Instituts einen Bericht über seine Reise por und augleich bie eben aufgefundene Lebensbeschreibung bes beil. Abalbert; dieselbe murbe

auch turz darauf mit erläuternden Roten verseben als erfte Ausgabe jum Drud gegeben, als ein Theil eben ber Monumenta Poloniae historica, bon benen wir jest berichten. Doch bergögerte fich in Rolge verschiedener Sinderniffe die Bollendung des gangen umfangreichen Werkes (XXXII u. 946 Seiten) bis jum 3. 1864, erft bamals tonnte Bielowsti daffelbe ber Deffentlichkeit übergeben. Drei Jahre nach feiner Reise nach München erhielt 2B. b. Biefebrecht von einem ber Münchener Gelehrten Rachricht von ber Eriftens iener Lebensbeschreibung. Er eilte nach München und publicirte im 3. 1860 ju Ronigsberg biefelbe unter bem Titel: Gine unbefannte Lebensbeschreibung bes heiligen Abalbert. Bielowstis Ausgabe beffelben Wertigens war bamals bereits feit zwei Jahren vollendet, boch, wie gesagt, als Theil eines noch nicht beendigten größeren Werkes, nicht veröffentlicht. So stehen beibe Ausgaben gang von einander unabbangig ba und unterscheiben sich in mehreren ziemlich wesentlichen Stellen. Wir überlaffen es tundigen Mannern zu entscheiben, welche ber beiden Ausgaben ben Anspruch auf größere Pracifion und Gründlichkeit machen barf. Der zweite Band ber Sammlung ift bisher nicht erschienen, doch erfahren wir, daß ber Herausgeber bereits einen großen Theil beffelben jum Drud vorbereitet hat und ihn berauszugeben gedenkt, tropbem daß die Beröffentlichung des erften Bandes nur einen Theil der für ihn verauslagten Roften wieder eingebracht haben foll. Außerdem hat Bielowski die Schriften bes Arontanzlers und Hetmans Stanislam Rottiewsti (1 Band, 628 S.) bublicirt. Bon seinen übrigen Werten verdient hauptsächlich erwähnt au werden die "fritische Ginleitung aur Geschichte Bolens". Man mag vielleicht mit manchen ber baselbft erlangten Resultate nicht übereinstimmen, doch wird das Werk immer einen boben Werth ha= ben als fritische Sichtung bes gangen Apparats zur Ursprungsgefoidte des polnischen Bolfes. Auf die zahlreichen und wichtigen Abhandlungen Bielowstis, die vor Allem ebenfalls das Mittelalter betreffen, werden wir noch gurudtommen.

Der bereits früher von uns besprochene Rasimir Jaroch owsti hat gleichfalls eine werthvolle Quellensammlung herausgegeben; dieselbe trägt den Titel: Mappe des Gabriel Junosza Podosti, Erzbischof von Enesen (6 Bände). Diese Sammlung enthält was ben Jahren 1717—1733 alle wichtigeren Verhandlungen der polnischen Republik, unter Anderem: Reichstagsprototolle, Correspondenzen des Königs mit den polnischen Würdenträgern und der Würdenträger unter einander, Correspondenzen der Reichstanzler mit auswärtigen Gesandten, Relationen polnischer Gesandten von fremden Höfen, Versügungen des Königs und der hohen Beamten meist innere Angelegenheiten betreffend, sogenannte "Zeitungen" d. h. Berichte über verschiedene Vorgänge im Lande, meist über den Hof und den König. Die Documente sind im Originaltext mitgetheilt, der größte Theil in polnischer Sprache, aber viele auch in lateinischer, französischer oder beutscher. Außerdem sind noch hinzugefügt: Ein Tagebuch der Hochzeitsseier König Michaels mit der Erzherzogin Eleonore im J. 1670, das Protofoll des Reichstages zu Lublin im J. 1703 und der Reichstage in den J. 1738 und 1740 und einiges minder wichtige.

Die polnische Bibliothet zu Paris hat unter ber Rebaction Rytaczemstis folgende hierher gehörige Schriften veröffentlicht: 1) Lettres de Pierre de Noyers, 2) des Fürsten Christoph Radsiwill, Feldbetmans von Litthauen, Kriegs- und politifche Angelegenbeiten (1621-1659), 3) Relationen ber apostolischen Runtien und anderer Personen über Polen (1548-1690) 2 Banbe, 4) Inventarium omnium privilegiorum etc., quae in archivo Cracoviensi reperieb. an. 1682. - Die gelehrte Rratauer Gefellichaft hat zur Gebentfeier bes 500jährigen Bestehens ber Rratauer Universität auf eine bochft untritische Beise eine umfangreiche Quellensammlung (XLVII und 856 Seiten) herausgegeben unter bem Titel: Gebentbuch bes Jafob Dicharowsti, Tribun (Woisti) von Lublin, frater Castellan von Biecz. Szajnocha bat in seiner icarffinnigen und tlaren Beife gezeigt, daß biefes Wert tein Gebentbuch fei und bak es mit bem Jatob Michatowsti nichts gemein habe, bag fein Titel eigentlich lauten mußte: Quellen gur polnischen Befdicte aus ben 3. 1646 bis 1655. Im weiteren Berlauf seines als besondere Brofdure veröffentlichten Artitels weift Szajnocha nach, bag bie Quellen mit einer beispiellosen Rachlässigfeit, Ungenauigkeit und Untenninig herausgegeben find, welche um fo mehr Staunen erregen, als die Redaction von einer "gelehrten" Befellicaft übernommen ift.

In seiner Aritik der ersten Hälfte dieses Werkes zeigt der genannte Historiker Seite für Seite, Punkt für Punkt eine unzählige Masse der verschiedensten Fehler, ja sogar grober, vollkommen unsinniger Berstöße. Bon 140 Documenten sind 70 bereits seit 20 Jahren durch den Druck veröffentlicht gewesen, wodon aber die Arakauer Sesellschaft kein Sterbenswort gewußt hat; sie druckt dieselben nochmals ab in dem Glauben, daß sie noch Niemandem bekannt gewesen seisen, und noch dazu auf eine viel sehlerhaftere und ungenauere Weise, als es in den früheren Stitionen geschehen war. Mit einer solchen Publication hat sich die Gesellschaft selbstverständlich keinen Ruhm erworben.

Wahrhaft classisch ist dagegen eine Publication von Anton Sigismund Helcel, dem berühmten Herausgeber der alten Denkmäler des polnischen Rechts. Die, von der wir hier reden, trägt den Titel: Briefe Johannes Sobiestis und anderer berühmter Perstönlichkeiten. Dieselbe zerfällt in vier Theile: der erste enthält Briefe Sobiestis aus der Regierungszeit Johann Kasimirs 1664—1668, der zweite aus der Zeit Michael Korybuts 1670—1672, der dritte Briefe König Johanns und anderer berühmter Personen aus seiner eigenen Regierungszeit 1675—1696, der vierte endlich verschiedene Briefe aus der Epoche des Interregnums nach dem Tode Johanns III, der Regierung Augusts II, Stanislaws I (Leszczyposti) und Augusts III. 1696—1737.

Fürst Thab. Lubomirsti hat ein Urkundenbuch des Herzogthums Masovien 1) mit vielem Fleiß, doch auch nicht frei von Mängeln herausgegeben. Es ist dies eine reichhaltige Samm-lung von 294 Diplomen aus den Jahren 1196 bis 1506, also von dem Ansange einer Sonderstellung Masoviens beinahe bis zur Bereinigung des Landes mit der Krone Polen. Wir sinden hier zahlreiche Materialien für die Geschichte der inneren Verwaltung der

<sup>1)</sup> Es sei uns gestattet auch die übrigen berartigen Publicationen, wenn auch aus älterer Zeit namhaft zu machen; es sind: Dogiel, Codex dipl. Regni Pol. et Magn. Duc. Lithuaniae (Wilna 1758 –1764), Ed. Raczyński, Cod. dipl. Maioris Pol. (Posen 1840) und Cod. dipl. Lithuaniae (Breslau 1845), Rzyszczewski und Muczkowski, Cod. dipl. Pol. (Warschau 1847), Gawarecki, Privilegien, Freiheiten, Berleihungen ber Einwohner der Wosewohlschift Pod.

Ì

masovischen Fürsten, ber Berleihung bes culmischen Rechts an bie Städte, ber Familienverhaltniffe ber Fürsten, bes Berbaltniffes Dasoviens zu ber Krone Bolen und anderen Landern. Doch fehlt es in ber Sammlung nicht an wichtigen Berftogen. Go fteben unter Rr. VII und VIII zwei volltommen gleichlautende Documente aus bem 3. 1231, beibe unter bem Titel: Ronrad, Bergog bon Masovien verleibt gemiffe Rechte an die Kirche zu Pod; das erfte ift augenscheinlich eine Copie bes zweiten, wozu wird es also bier abgebruck. Unter Nr. XIII finden wir ein Document aus bem 3. 1238 angeführt und betitelt: Ronrad, Herzog von Masovien bestätigt die Freibeiten der Kirche zu Prod. Lesen wir aber dieses Document, so finden wir, daß es feinesweas eine Bestätigung Ronrads I ift, fonbern eine Bestätigung ber burch Ronrad I ber Rirche zu Brod ertheilten Rechte ausgestellt im 3. 1464 ju Bakroczom burch bie Berjoge Konrad, Kasimir, Boleslaw und Johann von Masovien. Roch auf einen Difftand ftofen wir baufig. Rede corrupte und mangelhafte Stelle, und es giebt beren mehrere, bezeichnet ber Berausgeber mit brei Buntten, anftatt zu fagen, wie viel Worte ober Splben ungefähr fehlen konnen. Durch die vom Berausgeber eingeführte Methode wird bem bas Wert Benutenden jeber Spielraum au Conjecturen benommen. An die furge Besprechung biefes Bertes wollen wir gleich die Erwähnung einer abnlichen Bublication anfoliegen: Sammlung pabstlicher, taiferlicher, toniglicher, fürftlicher Diplome, Bolfsbefdluffe, Berfügungen verschiedener Behörben, welche gur fritischen Beleuchtung ber Geschichte Litthauens, bes litthauischen Reukens und ber angrengenden Länder bienen konnen, gesammelt und erläutert bon Ignag Danitowicg, aus ben binterlaffenen Babieren bes Berfaffers herausgegeben von Johann Sibrowig (2 Bande). (Eine gründliche Recenfion biefes Wertes von Bielowsti ift zu lefen in der Offolinistischen Bibliothet, Band III.)

August Mosbach veröffentlicht aus den Breslauer Archiven wichtige Materialien zur polnischen Geschichte; in der letten Zeit ist von ihm folgendes erschienen: Rachrichten zur polnischen Geschichte aus dem schlesischen Provinzial-Archiv (L und 403 Seiten), Documente aus den Jahren 1206 bis 1774 enthaltend; Beiträge zur volnischen Geschichte aus dem Breslauer Stadt-Archiv, Documente

von 1317 bis 1739; Peter, Sohn Bladimirs, ein berühmter Burbenträger Polens und die seine Geschichte erzählende Chronik.

Im Jahre 1858 hatte Graf Alexander Przezdziedi durch einen Prospect die Beröffentlichung einer neuen kritischen Ausgabe der historischen Werke Drugoszs, des sogenannten Baters der polnischen historiographie, verheißen. Die Publication schreitet aber äußerst langsam vorwärts, bisher sind erst im Ganzen drei Bände, welche den Liber Beneficiorum enthalten, erschienen. — Derselbe, sonst um die Geschichte Polens sehr verdiente Mann, hat auch eine neue Ausgabe der Chronit Bincenz Kadrubets und zwar nach dem Wiener Codex besorgt. Zwei Jahre darauf (1864) edirte dieselbe Chronit Adolph Multowsti auf Grund mehrerer Handschriften, die er mit einander sorgfältig verglichen hatte.

Julian Bartosze wiczhat Denkwürdigkeiten des Christoph Zawisza, Wojewoden von Minsk (1666—1721) nach dessen Originalhandschrift herausgegeben und mit Noten, einer umfangreichen Ginleitung, welche die Lebensbeschreibung des Berfassers und eine Würdigung seiner Denkwürdigkeiten enthält, sowie auch mit einigen Beilagen versehen.

Dentwürdigkeiten Stanislaw August Poniatowskis, Ronigs bon Polen und seine Correspondenz mit der Raiserin Ratharina bon Rugland veröffentlicht von bem Buchandler Rupansti ju Bofen. Das Buch enthält nur einen Theil ber Dentwürdigkeiten bes letten Bolentonias, welcher nur Nachrichten über beffen erfte Bekannticaft mit Ratharing, die Bergiftung Beters III und die Unterstützung. welche die Raiserin dem fich um den volnischen Thron bewerbenden Boniatowski gemährte, liefert. Diefen Theil feiner Denkwürdigkeiten foll Stanislam August bon Betersburg aus im Jahre 1796 feinem Rammerherrn Wolsti überfandt haben. Augenscheinlich lag bem Ronige baran fich por ber Beidichte von bem Bormurfe zu befreien, baß er nur ein Wertzeug in ben Sanben Ratharinas gemefen fei und nur durch fie den Königsthron erlangt habe. Er bemühte fich also burd Briefe Ratharinas zu beweisen, bag fie ihn im Grunde gar nicht unterftütt habe; bies gelingt ibm aber feineswegs.

Anton Muchlinsti hat vor Aurzem eine Brieffammlung Ronig Bladislaws IV herausgegeben unter bem Titel: Briefe Bla-

bislaws IV an Christoph Radziwill Feldhetman von Litthauen geschrieben in den Jahren 1612—1632, nach den Originalen der kaiserlichen Bibliothet zu Petersburg. Die Wichtigkeit dieser Briefe für die politische Geschichte ist keine bedeutende; wir sinden in ihnen nur das häusig ausgesprochene Berlangen, daß Radziwill auf den Reichstagen das Zustandekommen einer neuen Expedition gegen Russland durch seinen Sinsluß befürworten möchte. Danches wird aber zur Charatteristist Wladislaws, der damals noch nicht König war, und zur Aushellung des Berhältnisses zu seinem Bater und zu seiner Stiesmutter Konstantia geboten. Die Zahl der Briese beläust sich auf 67.

Rikolaus Malinowskis ift ber Herausgeber ber wissenschaftlichen und diplomatischen Schriften bes bekannten polnischen Diplomaten aus dem 16. Jahrh. Stanislaw Laski, Wojewoben von Sieradz; berselbe hat auch die Chronik Wapowskis in polnischer Uebersetung herausgegeben.

Anton Sogan'sti hat ein Tagebuch bes außerordentlichen Reichstages, welcher zu Warschau am 5. October 1767 begann und am 8. März 1768 endigte, veröffentlicht.

Es bleibt uns nur noch eine größere Publication zu erwähnen übrig, welche ber Buchanbler Zupan'sti in ben letten Nahren unternommen und die den Titel: Denkwürdigkeiten aus bem 18. Nahrhundert trägt. Bisher find neun Bande erschienen, der 10. und 11. befindet fich unter ber Preffe. Die bereits publicirten Banbe enthalten: Band I, Denkwürdigkeiten über die polnische Revolution bom 3. 1794 bom General-Quartiermeifter be Biftor; ber 17. und 18. Abril 1794 zu Warichau von einem Augenzeugen geschilbert: Denkwürdigkeiten des Johann Rilin'ski, Schuhmachers und zugleich Oberften bes zwanzigsten Regiments; - Band II, Denkwürdigkeiten bes Joseph Zajaczek ober Geschichte ber Revolution vom Jahre 1794: Denkwürdigkeiten bes Philipp Lichodi, Brafibenten ber Stadt Rrakau. als Beilagen werden die Plane der Schlachten bei Ractawice, Szczekociny und Maciejowice gegeben; — Band III, General Johann Beinrich Dabrowski, militarische Denkwurdigkeiten der polnischen Legionen in Italien; — Band IV, des Generals Joseph Suttowsti Leben, und historische, politische und militarische Dentwürdigkeiten über die Revolution von 1792—1797, über die tiroler Expedition und den Feldzug in Egypten; — Band V, Die zweite Theilung Polens nach den Denkwürdigkeiten von Sievers; — Band VI, Der Krieg in Polen in den Jahren 1770 und 1771 nach den Denkwürdigkeiten des Generals Dumouriez; — Band VII, Die Zeiten Stanislaw August Poniatowskis, von einem der Mitglieder des "großen" Reichstages verfaßt; — Band VIII, Bersuch einer Geschichte der letzten polnischen Insurrection im Jahre 1794 von Bojda; — Band IX, Gedenkuch zur polnischen Geschichte während der letzten Regierungsjahre Augusts III und der ersten Stanislaw Poniatowskis von Adam Moszcapnski; Denkwürdigkeiten des Stanislaw Rosmowski aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.

Bir geben nun gu bem letten Theile unserer Besprechung über, ben Zeitschriften.

Es giebt in ber gangen polnischen Literatur feine Zeitschrift, bie allein ber Beschichte gewidmet ware. Die einen nehmen nur belletristische und poetische Erzeugniffe auf, die anderen bemühen fich von wiffenschaftlichem Standpuntte die verschiedensten Stoffe zu bebandeln. Mit der ersten Kategorie werden wir uns hier natürlich nicht befaffen und unfere Aufmertfamteit nur der zweiten widmen. Gine Reitschrift, welche fich allein mit ber Geschichte beschäftigen wollte, wurde in Polen nur einen fehr geringen Rreis von Lefern und alfo auch bon Abonnenten finden. Die Redactionen muffen baber burch die Umftande gezwungen vielfeitigen Ansprüchen zu genügen bemüht fein, wenn sie fich nicht allzugroßen finanziellen Berluften aussetzen wollen. Eine ber volnischen Reitschriften ift aber in ber Lage, daß fie über sehr bedeutende Konds zu verfügen bat und es dekhalb zu ertragen vermag, daß ihre Drud- und Verlagstoften burch die Abonnenten nicht gededt werden. Es ift dies die vom Offolinistischen Rationalinflitut zu Lemberg unter der Redaction von August Bielowsti herausgegebene "Offolinistische Bibliothet". Der Stifter bes Inftituts, ber daffelbe mit einem sehr bedeutenden Capital verfehen, hat es dem Directorium jur Bflicht gemacht, eine Zeitschrift herauszugeben, die bauptsächlich ber polnischen Geschichte und ber Bublication von Documenten und anderen Quellen gewidmet ware. Tropbem werben in dieselbe auch Erzeugnisse aufgenommen, die mit ber Geldichte in teiner Beziehung stehen. Wir wollen der Redaction keineswegs zu nahe treten, da die von ihr herausgegebene Zeitschrift nur Werthvolles bringt, aber wir erlauben uns doch die Ansicht auszusprechen, daß es für die polnische Historiographie ein großes Verdienst wäre, wenn sie sich auf geschichtliches Material beschränken und auf diese Weise eine große Lüde ausfüllen möchte. Der Name August Viellowsti wäre eine sichere Garantie, daß sich eine solche Zeitschrift hohes Verdienst um die polnische Historiographie erwerben würde. Die Zeitschriften, von denen wir hier reden wollen, sind die folgenden: die bereits erwähnte "Ossolinistische Bibliothet", die in Warschau erscheinende "Warschauer Bibliothet", die "Polnische Revue", die "literarische Zeitschrift", die "Großpolnische Revue" und daneben auch die "Jahresberichte der Posener Gesellschaft der Wissenscher

Die "Offolin's tische Bibliothet", die nach einer langen Unterbrechung seit einigen Jahren (seit 1862) wieder erscheint, bringt in ihren bis jest publicirten neun Banden eine Fülle trefslicher Abhandlungen. Obenan stehen die, welche aus der Feder ihres Redacteurs, Bielowski, stammen. Wir wollen den Inhalt dieser Bande, mit Weglassung des nicht zur Geschichte Gehörigen, angeben und Einiges näher besprechen.

Band I enthält zwei Auffage Bielowstis; in bem erften "bas Ronigreich Galizien" bestimmt ber Berf. auf eine klare und icharfe Weise aus ben Geschichtsquellen bes 10. 11. und 12. Jahrhunderts bie urfprünglichen Grengen Galigiens, welches im 11. und 12. Jahrhundert innerhalb der Grenzen des heutigen Ungarns gelegen mar und bis an die Theiß reichte, bann ichilbert er bie Beschichte biefes Landestheiles in eben biefem Zeitraume; in bem zweiten : Johann Stanislam Jahtonowsti, giebt er bie Lebensbeschreibung biefes Bojewoden von Reugen und ichließt bieran ben Abdrud ber Dentwürbigkeiten des polnischen Magnaten, verseben mit gablreichen Roten und mit mehreren beigefügten, hochft intereffanten Documenten (unter biefen ein fehr angiebender Brief Jabtonomstis an Babft Clemens XI). — Die dritte historische Abhandlung: Das Archiv der Familie Mniszet (eines berühmten polnischen Magnatengeschlechts) von Xaver Bobebsti giebt nachricht über bie baselbst befindlichen Urfunden, von benen Mehreres als Beilage abgedruckt wird.

Band II: 1) Hieronymus und Elisabeth Radziejowski, eine historische Darstellung von Karl Szajnocha; 2) Denkwürdigkeiten des Fürsten Joseph Poniatowski, mit einer Einleitung und mehreren Erklärungen versehen und aus dem französischen Manuscript übersest von Xaver Godebski; 3) Die kirchlichen Angelegenheiten Reußens unter der Regierung Rasimirs des Großen von Isidor Szaraniewicz; 4) Des Vincenz de Dominico Briefe über Polen, geschrieben an den Senat zu Genua in den Jahren 1483 und 1484; 5) Meister Vincenzius und seine polnische Chronit von August Bielowski, eine gelehrte, gründliche, historisch-kritische Abhandlung. Vielowski hat mehrere Handschriften des Chronisten Vincenz Radrubek gesehen und verglichen und gelangt in seinem Aufsate zu sehr wichtigen Resultaten.

Band III: 1) Das Lemberger Land im 14. und 15. Jahrhundert unter der Regierung Polens in hinsicht der socialen Zustände von Alexander Graf Stadnidi; 2) Depeschen der polnischen Gesandsschaft in Kopenhagen in den Jahren 1789—1793; 3) Ein umfangreicher Bericht aus der Feder Bielowskis über den, unter den Quellensammlungen bereits von uns genannten Codex dipl. des Ignaz Danizowicz.

Band IV: 1) Das Halicz-Wladimirsche Herzogthum, später Königreich, von August Bielowsti. Die Abhandlung bildet den zweiten Theil des im ersten Bande der Zeitschrift abgedruckten Aufsatzes "Das Königreich Galizien". Der Berf. beweist mit gründslicher Kenntniß und scharfer Kritik folgende Sätze:

Unter bem Namen Salizien verstand man im Laufe der Zeit nicht ein Land, dessen Grenzen sich veränderten, indem sie ein größeres oder kleineres Gebiet umfaßten, sondern der Name bezeichnete zwei verschiedene Länder, die nichts Gemeinsames mit einander hatten. Es bezeichnete nämlich im 11. und 12. Jahrh. der Name Galizien ein Land, welches vollkommen innerhalb der Grenzen des jezigen Ungarns sag. Seine Grenzen waren die Flüsse Donau und Sajo und der sübliche Bergabhang der Karpathen, seine Hauptstadt die Stadt Galicz am Flusse Tugar. Dieser Ort war seinem Ursprunge nach beinahe um ein Jahrhundert älter, als das am Dniestr gelegene Halicz und hatte mit diesem nur einen

ähnlichen Rlang des Namens gemein. In einer weiteren Cpoche gegen Ende des 12. und ju Anfang des 13. Jahrhunderts bilbet das am Onieftr gelegene Halicz zugleich mit dem wolhpnischen Blabimir unter ber Regierung des Fürsten Roman Msciszawicz, ein Bergogthum : bas halicz-wladimiriche. (Die Geschichte biefes Landes behandelt ber Berf. vor Allem in diefem Auffage.) Rach bem Tobe bes herzogs im 3. 1205 mahrend ber Minberjahrigfeit feiner Sohne ging bas Erbe Romans, lateinisch Galicia et Lodomeria benannt, theilmeise in die Sande ber Beberricher Ungarns über. Roloman, Sohn des Andreas, gekrönt 1214 als König von Galizien, regierte daselbst mit einer Unterbrechung im Bangen 6 Jahre, etwas langer sein jungerer Bruder Andreas. Außer biefen beiben Fürften war kein Beherrscher Ungarns wirklicher König von Galizien. Es war aber in jener Zeit gewöhnlich, daß man fich bestrebte an die Ronigsnamen so viele Titel, wie nur irgend möglich, theils wirkliche, theils erdichtete anzuhängen; so also finden wir in einigen Diplomen und Briefen Andreas II, Belas IV und Anderer auch ben Titel Rex Galiciae et Lodomeriae. Durch den Zusatz "et Lodomeriae" wollte man mahricheinlich bas am Dnieftr gelegene Galizien bon bem Slowatischen unterscheiden, benn tein einziger ber Rönige bon Ungarn hat in dem sogenannten Lodomerien oder vielmehr Wladimirichen Herzogthum je eine Sand breit Land befeffen. Endlich umfaßt bas im 3. 1772 bei ber erften Theilung Bolens gebildete Baligien die Wojewodicaft Reugen nebft Theilen von feche anderen: der Podolischen, Wolhpnischen, der bon Bent, Lublin, Sandomir und Rrakau. Der größte Theil biefer Landerstriche gehörte früher nie zu dem fogenannten Galigien und Lodomerien, sondern bilbete einen integrirenden Theil von Bolen.

2) August Mosbach: Rachrichten über Polen zur Zeit Michaels I und Johanns III aus den Denkwürdigkeiten des Marquis de Pomponne, Minister= und Staats=Secretär der auswärtigen Angeslegenheiten unter Ludwig XIV. Es ist dies ein Auszug der die polnische und ungarische Geschichte betreffenden Stellen des Werkes: Mémoires sur les différents intérêts des princes de l'Europe à la fin de 1679, welches von Mavidal im ersten Bande der Mémoires du Marquis de Pomponne abgedruckt worden ist. Dieser

Beitrag jur polnischen Geschichte bes 17. Jahrhunderts enthalt wenig, was nicht anders woher bekannt gewesen ware.

- 3) Johann Mazepa und seine Briefe, eine gründliche, kritische Arbeit, in welcher ber nicht genannte Berf. die über Mazepa berbreiteten Rachrichten mit den gleichzeitigen Quellen vergleicht und zu neuen, selbständigen Resultaten gelangt. Hierauf folgen mehrere auf deffen Geschichte bezügliche und bisher unbekannte Documente.
- 4) Bernard Kalidi: Diarium bellici progressus cum Georgio Rakocio, ex castris ad Miedzybor 23. Iuli. 1657 Pater Adrianus Pikarski Societatis Iesu scripsit. Ralidi, ein junger, sehr begabter Schriftsteller, liefert hier den Textabbrud nebst einer polnischen Uebersetzung dieses interessanten Tagebuches mit Hinzusstung einer Lebensbeschreibung des Adrian Pitarski. Das Tagesbuch selbst behandelt uicht die ganze Expedition Rasocsps, sondern nur den Abschnitt derselben, als Rasocsp durch das Heer des siegereichen Stephan Czarniedi aus Polen vertrieben über die Weichsel in sein Land zurücksoh. Das Manuscript besindet sich in der Bisbliothet des Ofsolinstischen Rationalinstituts zu Lemberg.
- 5) Nanag Sgaraniewicg: Die Regierung bes Bergogs Bladislam von Oppeln in Reußen. Die Redaction der "Bibliothet" theilt nicht die Ansichten des Verfassers, doch druckt fie die Arbeit ab, ba fie in durchaus wissenschaftlicher Saltung geschrieben ift. Saraniewicz sieht nämlich den Herzog Bladislaw von Oppeln als unabbangigen und felbständigen Beberricher Reugens an, Bielowsti bin= gegen behauptet, berfelbe mare nur Statthalter bes Ronigs Ludwig bon Ungarn und Volen gewesen. Die Regierung Berzogs Bladislaw in Reußen beginnt im J. 1372. Rach bem Tobe Rafimirs bes Großen von Bolen entftanden baselbft Wirren, welche ben Umfturg ber bon diesem Ronige in religiofer hinficht eingeführten Neuerungen bezwedten. Biele Bijdofe bes romifd-tatholifden Ritus maren jum ariecischen übergetreten, wenige nur waren ihrer Confession treu geblieben. König Ludwig und Bergog Wladislaw bemüheten fich, biefelben jum romifch-tatholifden Glauben gurudzuführen. Blabislam besetzte die festen Blate mit Besatungen, die er aus Schlefien berbeigog. 3m 3. 1372 gog er feierlich in Lemberg ein und wählte biefe Stadt zu seiner Residenz, in welcher er bis 1379 verweilte und

im Beifte Rafimirs bes Groken Die Regierung leitete. Er unterflütte bie armeren Rlaffen ber Bevolkerung gegen ben Uebermuth ber Bojaren und zwang biese zum Gehorfam. Diese Sandlungsweise mar ber Brund, daß er bon den Armen geliebt, von den Magnaten gehaßt wurde. Bei ber Uebernahme ber Herrichaft ftellte ber religios= eifrige Herzog bem Babste die traurige Lage ber katholischen Rirche in seinem neuen Lande bar, bat ibn um die Stiftung neuer Bisthumer und um Bestrafung der Beiftlichen, welche die tatholische Rirche verlaffen hatten. Auch munichte er, daß bas jungft bestätigte katholische Bisthum nach Lemberg verlegt werben möchte, ba sein bisberiger Sit Balica au weit von den lateinischen Bischofen Reukens entfernt fei. Es bewog ibn auch zu biefem Bunich ber Umftanb. daß Lemberg die eigentliche Hauptstadt und ftart befestigt mar, so daß es leichter die Angriffe der Litthauer und Tartaren aushalten tonnte. In Folge bessen beauftragte ber Babst ben Erzbischof von Oneien und ben Biicof bon Rratau, bag fie fich überzeugen mochten, ob Lemberg wirklich geeigneter für ben Sit eines Bifchofes mare, als Salicz. Bladislaw aber erlangte die Erfüllung feines Bunfches nicht, ber Sig bes Bischofs blieb in Halicz bis 1414. 3m 3. 1373 ertheilte Bladislaw ein Privilegium ber Stadt Thorn, durch meldes berfelben geftattet murbe, in Bladislams gangem Gebiete Sanbel zu treiben; ein abnliches Brivilegium murbe auch ben Lemberger Raufleuten in Sinfict auf Bolen und Ungarn ertheilt.

Band V: 1) Johann Clemens Branick, ein Abschnitt aus ber Geschichte des 18. Jahrhunderts von Ludwig Rabielat; 2) Geschichte der Söhne des Großfürsten von Litthauen Olgierd, von Rasimir Graf Stadnicki; 3) Ueber das Leben und die Schriften des Andreas Frycz Modrzewsti, von Anton Matecki; 4) Gebentbuch der Belagerung von Mantua im J. 1799 aus den Schriften des Cyprian Godebski veröffentlicht von Kaver Godebski; 5) Tagebuch einer in fremde Länder in den Jahren 1660—1663 unternommenen Reise nach einer Handschrift des Ossoließischen Instituts veröffentlicht von Luchan Tatomir.

Band VI: 1) Das der französischen Regierung im Jahre 1762 überreichte Promemoria: über die Berbesserung der Republik des Johann Clemens Branicki im Bergleich zu den anderen damaligen

Reformen von Ludwig Nabielat; 2) Geschichte der Sohne Olgierds (Fortsetzung) von Stadnidi; 3) Bemerkungen eines polnischen Schelmanns über die Stimmung der benachbarten Mächte gegenüber unseren Reichstagen, eine dem Paulucci am 4. Januar 1764 übergebene Schrift Stanisl. Konarstis, von Ludwig Nabielak; 4) Kritischer Bericht über Mukowskis Ausgabe der Chronik des Bincenz Kadkubek.

Band VII: 1) Einige Abschnitte aus dem Leben Rosciusztos von L. Siemien's fi; 2) Die Sohne des Olgierd (Forts.) von Ras. Stadnidi.

Band VIII habe ich leiber noch nicht in Sanden gehabt.

Band IX: 1) Genealogien der polnischen Könige und Fürsten von 880—1195; 2) Die Söhne Olgierds (Forts.) von Kas. Stad-nidi; 3) Julian Bartoszewicz: War Przeclaw Landoroński der erste Rosakenhetman; 4) Kritischer Bericht über Solowiews Seschichte des Unterganges Polens von Chylinski; 5) W. A. Maciejowski: Ueber die Bedeutung des Wortes "Amieć" (Kmetho).

Die "Warschauer Bibliothet" erscheint seit einer langen Reihe von Jahren zu Warschau in monatlichen Heften zu 8 bis 9 Bogen. Seit mehreren Jahren wird sie von R. W. Wojcidi mit Umsicht und Erfolg redigirt. Sie darf unter die wissenschaftlichen Zeitschriften gezählt werden, die sich auf keinen speciellen Zweig beschränken, wir sinden in ihr historische, öconomische, literarische, bibliographische Aussählt und ausländischer Werke. Von den zahlreichen in ihr versöffentlichen historischen Aufsähen haben manche einen hohen, audere einen sehr geringen Werth. Wir wollen hier die Titel der werthvollsten unter ihnen ansühren.

Rarl Sosnowsti: Der Wojewode Johannes Huniady.

- 3. Lutaszewicz: Georg Riemierzyc, Untertammerer von Riem, Staroft von Owrucz und Arzemieniec. Ein Beitrag zur Geschichte ber Regierung Johann Rasimirs.
- 3. L. L.: Jatob von Robylany, Caftellan von Gnefen, Staroft von Brzesć 1407—1454.

Ebmond Stawisti: Die Sandelsverhaltniffe im ehemaligen

Bolen und ihre Berbindung mit bem Aderbau im 15. und 16. Jahr-

hundert.
Sehr werthvolle Beiträge enthalten die von Julian Bartoszewicz angefertigten "Geschichts-Tabellen" b. h. Chronologische

Berzeichnisse ber Inhaber ber hauptsächlichsten Kron- und hofamter nach gedruckten und handschriftlichen Quellen bearbeitet.

Ronrad Machcryn'sfi: Ueber Geleitbriefe und bie Form ber Appellation von den Urtheilen der Strafgerichte in Polen.

Thab. Fürft Lubo mir sti, ben wir bereits als Herausgeber eines Cod. dipl. des Herzogs Masovien genannt haben, veröffent- licht in dieser Zeitschrift sehr werthvolle Aufsate über den Zustand des Landvolkes in Polen mahrend des 15., 16., 17. und 18. Jahrh.

Leopold Hubert: Hieronymus a Lasco Laski, Wojewode von Sierada.

Ein ungenannter Berfaffer: Ueber das Dobrzyner Land, biftorifche Forschungen.

Alexander Graf Przezdziedi: Johann Marsupini am Hofe Sigismunds I und ber Ronigin Bona.

Ab. N. Natesti: Elifabeth, Fürftin von Oftrog.

A. Abamowicz: Ginleitung in die Gefcichte ber erften Ronigswahl in Bolen.

E. Biotrom sti: Gefdichte bes Landes Riem.

A. S. Helcel: Forschungen gur Geschichte bes firchlichen Zehnten in Bolen.

Abam Chobnústi: Wo wurde das Statut Jagiellos im 3. 1423 beschlossen ?

Jul. Bartoszewicz: Was bedeutete und wo lag die Ufraine? Wladislaw Chom towsti: Johann Oftrorog, Wojewode von Posen, ein Redner und Schriftsteller aus der Zeit Sigismunds III;
— Christoph Fürst Zbarasti, Krongroßstallmeister; — ein "Silva Rerum" aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

R. Rogtowsti: Die zweite Heirath Sigismunds III und seine Familienberbindungen mit Desterreich.

Die "Polnische Revue" ift eine seit 16 Monaten in Kratau erscheinende Zeitschrift unter ber Nedaction von Stanislaw Graf Tarnowsti, Joseph Saujsti und Ludwig Powidaj nach

Art ber Revue des deux mondes. Die Redaction ist bemüht nur Gutes und Werthvolles zu bringen, was ihr auch zum großen Theil gelingt. Sie enthält mehrere schr gute historische Aufsätze und Rezensionen der neuesten Erzeugnisse der polnischen Literatur aus der Feder Szujstis. Dieselben sind meist mit Verständniß und Umsicht geschrieben, doch möchten wir dem gelehrten Recensenten den Borwurf machen, daß er den Abepten der allgemeinen Huldigungs- und Beslobigungsmethode nicht bestimmt entgegentritt. Sin so talentvoller und angesehener Schriftsteller wie Szujsti würde sich ein größeres Verdienst um die polnische Literatur erwerben, wenn er die Geißel der Aritit schärfer handhaben wollte. In den bisher erschienen 16 monatlichen Heften, zu 10 bis 12 dichtgedruckten Bogen, sind folgende historische Aussätze enthalten:

2B. Gotembersti: Raifer Alexander I auf dem Biener Congreß gegenüber ber polnischen Frage.

Leon Wegner: General Fürst Adam Poninsti, eine Abhandlung von sehr geringem Werth. Der Berfasser stellt sich die Untersuchung zur Aufgabe, ob Poninsti Schuld daran trage, was ihm allgemein vorgeworfen wird, daß Kosciuszko in der Schlacht bei Maciejowice besiegt worden ist, er gelangt aber zu keinem Resultate.

Bernard Kalidi: Janusz Radziwill, und in einem späteren Hefte: Die Brautwerbung Janusz Radziwills im J. 1637, zwei höchst anziehende und mit großem Talent geschriebene historische Stizzen.

Seberin Przerowa (Pseudonym des A. Jarochowski): Ueberfall des Klosters zu Paradies in Großpolen durch die Branbenburger im J. 1740, eine langweilige, gedehnte Erörterung eines ziemlich geringfügigen Ereignisses.

Ludwig Powidaj: Johann Mazepa, eine anziehende Biographie des befannten Rosatenhetmans.

Stanislam Tarnowsti: Frycz Modrzewsti und seine Schrift "Ueber die Berbesserung der Staatsverfassung der polnischen Republit". Die in der Zeitschrift publicirten Arbeiten Tarnowstis sind durchweg sehr werthvolle Bestandtheile derselben. Auch dieser Aufsat über einen der gediegensten polnischen politischen Schriftsteller bes

16. Jahrhunderts ift mit großer Sachkenntniß in fehr ansprechender Form abgefaßt.

Balerian Ralinta: Charafterifiit Stanislam Augufts.

Bladislaw Seredyn'sti: Gregor von Sanot, Erzbifchof von Lemberg.

Bernard Ralidi: Bladislam IV als Ronig ber Bauern.

Bernard Kalidi: Die heilige Dorothea und Konrad Ballenrod. Das lette heft enthält den ersten Theil eines längeren Aufjates von Joseph Squisti über die Marnna Mniszchowna und die beiden falschen Demetrius.

Die "Literarische Zeitschrift" erscheint in Lemberg seit mehreren Jahren, in letter Zeit unter ber Redaction von J. Starkel, welcher dieselbe keineswegs gehoben hat. Die Zeitschrift nimmt Erzählungen, Gedichte, Recensionen, politische Artikel, aber auch rein wissenschaftliche Arbeiten auf. Bon den historischen Aufsäten wollen wir nur die wichtigeren aus den Jahrgängen 1863—1866 anführen.

Heinrich Schmitt: Die Bewerbungen des öfterreichischen Hauses um die polnische Krone, und von demselben Berfasser: Die Lage Polens im J. 1745.

Ludwig Powidaj: Das Majorat der Oftrogskischen Familie, und ein sehr umfangreicher Aufsat: Adam Swietodyk Kisiel, Woje-wode von Kiew. 1583—1653.

Der tleine Abel in Polen von einem Masuren aus ber Arone.

- A. A. Stelmasiewicz: Grundriß einer Geschichte bes Bauern- ftandes in Bolen.
- 2. P.: Ein Abschnitt aus ben schwedischen Kriegen, als Beitrag zur Geschichte ber Politik ber polnischen Magnaten im 17. Jahrh.
  - R. Cieszemsti: Bur Erinnerung an Rafimir Butamsti.

Anton Schneiber: Städte und Städtchen in Galizien in bistorischer, flatistischer und topographischer Sinsicht.

- M. Studniarsti: Die Zusammentunft zu Luck am 6. Januar 1429.
  - R. Chredowsti: Der Lugus in Polen.
- S. von B.: Zwei königliche Rivalen (Stephan Bathory und Iwan IV, der Grausame).
  - R. Chlebowsti: Ricolaus Ropernit, eine biographifche Stige.

L. Tatomir: Bincenz von Szamotudy (Samter), eine kritisch= historische Studie aus dem 14. Jahrh., und von demselben Berf.: Johannes de Plano Karpino und sein Zeitalter.

Bon J. S. sind in dem Jahrgange von 1865 fünf Aufsche versöffentlicht, betreffend die Ermordung des Czarewitsch Alexy Piotrowitsch im Jahre 1718, des Czaren Peters III im J. 1762, des Czarewitsch Iwan im J. 1764, der Gemahlin Peters Elisabeth Alexiejewna im J. 1776 und des Czaren Pauls I im J. 1801.

Die "Großpolnische Revue" unter der Redaction bon Emil Riersti erscheint in Posen seit vier Monaten in sechswöchentlichen heften zu sechs kleinen Drudbogen; es sind erft zwei hefte veröffentlicht, in welchen ein Auffat L. Wegners über die Schlachten bei Rackawice und Szczekociny und eine Abhandlung W. A. Maciejowskis enthalten ist, die mir noch nicht zu Gesicht gekommen.

Unter ben Zeitschriften haben wir noch bie "Jahresberichte ber Posener Gesellschaft ber Freunde ber Wissenschaften" zu nennen, bisher vier starte Banbe. Außer den Arbeiten L. Wegners, bie auch als Separatabbrücke erschienen sind und die wir als solche in bem ersten Abschnitte unseres Aufsages besprochen haben, enthalten diese Berichte folgende historische Arbeiten:

Band I: 1) Die Gesetzgebung und die Rechte der Kirche in Polen; 2) historische Nachricht von dem in der Kathedrale zu Posen ausbewahrten Schwerte, mit dem der Sage nach der heil. Petrus dem Malchus ein Ohr abgehauen haben soll, beide Aussätz vom Kanonitus Jabczynisti; 3) Der Krieg Sigismund Augusts mit dem lievländischen Orden im J. 1557 von dem für die Wissenschaft zu früh verstorbenen J. N. Romanowsti; es ist dies eine gediegene an Material sehr reichhaltige Abhandlung, in welcher der Berf. aus den Schäßen der Korniter Bibliothet vieles Reue bringt; leider ist es aber nur der erste Theil der ganzen Arbeit.

Band II: Zwei Gesandtschaften ber Schlesier nach Bolen in ben 3. 1611 und 1620 von August Mosbach, nach Materialien aus ben Breslauer Archiven.

Band III: 1) Einige Bemerkungen in Sachen des Zebrzydowskischen Rotosz von Heinrich Schmitt, eine Polemik gegen Szujskis Auffassung bieser Abelsrevolte; 2) Statistische und histo410 Ueberficht ber polnischen geschichtlichen Literatur ber letten Jahre.

historische Beschreibung bes Districts Boret im Groß - Herz. Bosen, von Emil Riersti.

Band IV : Gedentbuch jur Gefchichte ber erften Tage ber polnifden Revolution von 1830, von Graf Blabislaw Zamojsti.

Die "Berichte ber Krakauer k. k. Gelehrten-Gesellschaft" sind mir bisher nicht zugänglich gewesen; ich bedauere sie baber auch an dieser Stelle nicht berücksichtigen zu konnen.

## XII.

## Literaturbericht.

Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden. Karel de Groote en zijene eeuw, (741-814), voorgesteld inzonderheid met betrekking tot Nederland door P. P. M. Alberdingk Thijm, litt. hum. Dr. phil. theor. mag. 8. (VII unb 600 S. mit einer Rarte.) 'SGravenhage, Martinus Nijhoff. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1867.

Das vorliegende Bert behandelt ben zweiten Zeitraum einer Rirdengeschichte ber Rieberlande, ju welcher ber Bf. burch eine frubere Arbeit über ben S. Billibrord, ben Apostel ber Rieberlande, ben Grund gelegt bat. An die Spipe dieser neuen Beriode stellt er den Ramen Karls des Großen, "bes großen Baumeisters bes driftlichen Staates im weftlichen Europa"; er ftedt fich feine Grengen weiter, als auf bem neuerbings fo eifrig gepflegten Gebiete ber nieberlanbifden Belehrungsgeschichte fonft gu geschehen pflegt, und sucht mit umfaffenberem Blide bie Stellung ju foilbern, welche in bem großen, ben balben Belttheil bewegenden Betebrungewerte Rarls bie Rieberlande einnehmen. Er verfolgt ben Ronig auf den Wegen zu dem letten Ziele seiner Thatigkeit in Rirche und Staat und sieht in der Grundung und Ausbildung der firchlichen Ginrichtungen ber Rieberlande biefelben Grunbfate burchgeführt, welche ben allgemeinen, von Rarl beberrichten Entwidlungsgang bestimmen. ein fo großer Borgug in einer fo umfaffenben Anlage bes Buches liegt. fo lagt fic bod nicht fagen, bag ber Bf. feine Aufgabe befriedigend gelöft Seinen Combinationen fehlt bie einzige fichere Unterlage, eine sorgfältige Rritif, und so viel Rutreffendes fie enthalten, so verlodend fie juweilen die Beweggrunde bisber buntler Borgange ans Licht ju bringen fceinen: ein Blid auf die Citate belehrt über ben unficeren Grund, auf welchem bes Bis. Darftellung bei manchen wichtigen Buntten ruht.

Schon in den beiden Abschnitten, welche das Buch eröffnen und eine topographische Beschreibung der niederländischen Bisthumer zur Leitherische Zeitschrift. XVIII. Bend.

`

Rarls bes Gr. enthalten, begegnen manche Berftoge. Der Unterschied amifchen ben Bisthumern bieffeits und jenseits bes Rheins wird nicht genug beachtet, und so irrthumlich ber in Gallien haufige Anschluß an bie bort icon unter ber Romerberricaft ausgebildeten bierardifchen Formen auch auf die firchlichen Ginrichtungen auf beutschem Boben übertragen. Gleich die ausführliche Busammenkellung ber Beftandtheile bes Bisthums Utrecht widerspricht dem als allgemeiner Regel aufgestellten Grundsat; ber Bf. felbit fucht ben Beweis ju führen, bag unter ber in Scholie 3 und 4 ber vorgeblichen Stiftungsurtunde von Bremen genannten roliqua Fresis bie fünf friesischen Saue Oftraga, Beftraga, Beluwe, Riftarlate, Rinbem (Rennemerland) zu verfteben feien, Die jum Utrechtschen Sprengel geborten, mabrend bie 12 anbern Gaue Frieslands theils Bremen, theils Manfter unterftellt waren. Und fo wenig ber Sat, bag bie Abgrenzung eines Bisthums fich regelmäßig nach bem Umfang eines großen gallischen Stadtgebietes ober eines beutschen Baues richte, für Utrecht gilt, fo wenig vermag ber Bf. ihn auch nur für die linkerheinischen Bisthumer Door nit und Teruenne nachzuweisen. Bollends verfehlt aber ift es, biefes Gintheilungsverfahren auch noch auf die Unterabtheilungen ber Bisthamer und Baue auszubehnen, ben Graffcaften analog auch eine Eintheilung ber Bisthumer in fleinere Bezirte, Archidiatonate anzunehmen. Soluß auf diese Einrichtung in Utrecht zu Karls Zeit aus ihrem Borbandensein in andern Bisthumerm ift unberechtigt, da auch Lepteres nicht nachzuweisen ift, am wenigsten fur Teruenne, wo bie Gintheilung in Archibialonate schon im 7. Jahrhundert bestanden und bas unter Rarl 25 Landbetanate gezählt haben foll. Es genügt, bes Bis. einziges Reugniß zu nennen: bas sog. chronicon Morinense, bas noch Riemand gefeben, und über beffen fritischen Werth es leicht gewesen ware, fic que Pertz, Monumenta VII 396 ju unterrichten. Erft fpater fand bie Gintheilung ber Bisthumer in Archibiatonate ftatt, mabrend fruber ein Bifcof nur einen Archibiatonus unter fich hatte.

Bon der topographischen Beschreibung der Bisthumer wird fortgesschritten zu der Anknüpfung der Beziehungen zwischen dem römischen Stuhl und franklischen Reiche und der Wirksamkeit des Bonisacius. Die Darstellung ist reich an neuen und versührerischen Gesichtspunkten, von denen aber manche eine wissenschaftliche Prüsung nicht bestehen. Um die Berechtigung der Angrisse auf den Ramen Karl Martells durch seine

Gegner ju beweisen, bedurfte es feineswegs bes erbichteten Dachmerts von hincmar, ber visio Eucherii, und ebensowenig ift es begründet, die bloße Anmesenheit von 23 Bischöfen bei ber Spnode von Soiffons 744 als Beweis ju gebrauchen, bag Bippin auch die auftrafischen Bischofe eigenmächtig bagu berbeigezogen babe, und bann barin ben Urfprung bes Bwiefpalts zwifden Bippin und Rarlmann zu feben, ber zu bes Letteren Regierungsentsagung führte. Ebensowenig tann ber 745 angesetten Spnobe au Liftinas die Abficht Rarlmanns untergeschoben werben, burch bie Berufung einer neuen allgemeinen frankischen Spnode auf auftrafischem Boben die Wirkungen von Pippins Auftreten in Soiffons abzuschwächen; schon deshalb nicht, weil Jaffé Monumenta Moguntina (p. 129) die Synobe mit Grund auf 1. Marg 743 ober 744 gurudverlegt. Dann tann aber auch nicht aus ihr bie Ertaltung zwischen Bonifag und Rarle mann entsprungen fein, welche berrubren foll von ber nicht in ben Spnobalatten, sondern in Bonifag Schreiben an Cubberbt ermabnten Unterwerfung ber versammelten Bischofe unter ben romischen Stuhl und bie tatbolifde Einbeit, mas Bonifag gegen Rarlmanns Billen ins Bert gefest, und feitbem fich Bippin jugewandt habe. Beit mehr verbienen Bustimmung die sich anschließenden Aussubrungen über die zunehmende Entfrembung zwischen Bonifag und Bippin einer-, Rarlmann anbererfeits, in Folge ber nachficht, die Letterer ben Irrlehrern Clemens u. Abelbert bewies. Auch barin liegt etwas Babres, wenn in ben unbeftreitbaren Disbelligteiten zwischen bem Babft und Bonifag ein Angeichen gefunden wird, ber Babft babe fur die Befestigung ber Sierarchie im frantischen Reiche eine Centralisation der geiftlichen sowohl als der weltlichen Macht für gefährlich gehalten; aber ju weit gegangen ift es, in Bonifag, als Bertreter biefer Ginbeit ben Sauptrathgeber und bie Sauptftute Bippins bei seinem Streben nach Beseitigung Rarlmanns und nach bem Ronigstitel qu erbliden (G. 115. 135); Bonifag foll "burd ein Deifterftud" pon Alugbeit ben Biderwillen bes Babftes gegen Bippins Thronbesteis aung überwunden haben. Das fast vollständige Schweigen ber Quellen gestattet eine folde Darstellung nicht, und nur burch eine gang willfürlice Combination auf Grund ber Chronit von St. Bertin wird Pabft Stephan III. Die Ertlarung jugefdrieben, erft nach des Merovingers Chilberich III. Tobe wurde er Bippin als Ronig falben. es richtig, bag bas Berbaltniß zwischen Bonifag und bem Babft mabrent bes Ersteren letten Lebensjahren immer gespannter wird, und die Aufklärungen des Berfassers über diesen Buntt gehören zu den gelungensten Partien seines Werks.

Rach einer turgen Ueberficht über bie Regierung Pippins gelangt endlich die Darstellung auf Karl ben Gr., leibet aber, neben manchen Borgugen, an benfelben fritischen Mangeln wie bie erfte Salfte. Gleich ber aquitanische Rrieg und Rarls Bermablung mit Defiberata find unrichtig erzählt, ebenso bas Berbaltniß bes Babftes wahrend bes longobardi ichen Feldzuge zu Rarl und beffen Schentung an ben Babft: Die alten Kabeln über die Berleibungen bes Babftes an Rarl werben wiederholt. ja Habrian foll bamals Rarl icon bie Raiserkrone in Ausficht gestellt haben, wenn er feine Berfprechungen an bie Rirche erfulle. Dag Ratt bie ben Babft bedrobenben italischen Bergoge begunftigt, Die feine eigenen Gegutt waren, ift aus ber Luft gegriffen; vielmehr bas beharrliche Bogern Rarls, Die Forberungen bes Babstes in Betreff ber fog. Schenfung pon 774 m erfüllen, und besonders die berben Beschwerben beffelben über die Gin griffe Rarls in die Ernennung ber Bischofe in Italien und bie Ausübung weltlicher Sobeiterechte in ben vom Babft beanfpruchten Gebieten führten zu bem immer gespannter merbenben Berbaltniß amifchen Rabft und Ronig, mas jenen endlich bewog, beim griechischen Sofe einen Rud: balt gegen Rarl ju fuchen. Borgange, welche ber Bf. felbit ebenso ein: gebend als befriedigend ichilbert, um baran eine ausführliche Darftellung ber Magregeln Rarls gur Durchführung feines bierarchifden Spftems in feinem Reiche ju fnupfen. Auch die Dagregeln gur fittlichen und geiftigen Sebung ber nieberen Geiftlichfeit, jur Belehrung bes Bolts über bie Grundlagen bes driftlichen Glaubens werben im Ginzelnen beiproden, ohne aber wieder bie anftogigften Berfeben gu vermeiben : bas Stu: bium ber S. Schrift foll Rarl auf ber Synobe in Reuching 772 porgeichrieben haben (G. 312), und G. 313 "im Jahr 769 auf ber ebenge nannten Synobe von Reuching icheint Rarl ben erften Befehl gegeben ju baben, bag jeber Bifchof in feiner Stadt eine Schule errichte". Leiber thun folde Rachläfigfeiten auch noch ben letten Abichnitten bes Buches Eintrag, welche ihrem Inhalte nach zu ben intereffantesten Theilen beffele ben geboren. Die überwiegende Rolle, welche im letten Jahrgebnt por feiner Raifertronung in Rarls Politit nicht nur die firchlichen, fonbern

auch die dogmatischen Berhaltnisse spielen, wird in umfangreicher und lichtvoller Darstellung besprochen, deren Mittelpunkt die Franksurter Synode
von 794 bildet. Die politische Seite, welche in den dort verhandelten
Fragen über den Adoptianismus und die Bilderverehrung mitspielte,
wird gebührend hervorgehoben, und das schwierige Berhaltniß zwischen
Karl und dem Pahft, der in der adoptianischen, aber nicht in der Bils
berfrage sich jenem fügte, unbefangen erörtert.

Ein Abschnitt über die Sachsentriege und die firchliche Einrichtung bes Lanbes, mit Rudficht auf Friesland und verbunden mit einem binweis auf die Bebeutung ber burch Altuins Bermittlung von Rarl fo lebhaft gepflegten Berbindung mit England führt bann die Erzählung bis gu bem Buntt, wo bie unmittelbaren Borbereitungen gur Raiferfronung in ben Borbergrund treten. Aber bas gespannte Berbaltniß, in bem Rarl seit Jahren mit Habrian gestanden, dauerte auch mit Leo III. fort und zog die Unterhandlungen in die Lange. Erft die völlig hilflose Lage, in die Leo in Rom felbft gerieth, nothigte ibn, ben allgemein als oberften herrn ber Chriftenbeit anerkannten Rarl auch feinerseits als folden burd Ertheilung ber firchlichen Beibe anzuerlennen. Go batte Rarl es erwartet, aber ber Babft wußte bem Greigniß eine andere Wendung ju geben. Die bis jest noch beftrittene Frage über die Glaubwürdigkeit von Ginhards Radricht, Rarl fei auf feine Raifertronung nicht vorbereitet gewesen, findet burch ben Bf. jum erften Dal bie befriedigende Losung. Rarl tam nach Rom, um bas romifde Raiferreich ju erneuern; aber bei seiner gebieterischen Stellung in ber Rirche und ber Abbangigkeit, worin er den Babst bielt, tonnte die Erneuerung nur von ihm selbst ausgeben. Bie er schon bamals die taiserliche Racht ansab, tonnte er nur sich selbst mit der Krone schmuden wollen, dem Babft die Salbung überlaffen: tein Bunder also, daß nach Einhard Karl unzufrieden war, als der Babst in bem Augenblid, ba jener vom Gebet fich erhebend jur Deffe nach bem Altar bes S. Betrus ging, die Rrone ergriff und fie auf Rarls Saupt feste (Ann. Laur. maiores M. SS. I 188). Es war ein eigenmächtiger Schritt bes Babstes, ber auch nicht unterließ, in einem noch am 25. Des gember von ihm erlaffenen Diplom zu ermabnen, bag er Rarl jum Auguftus geweiht babe.

In turzen Bugen wird hierauf im Schlußcapitel von dem Ginfluß bes Raiserthums auf Rarls außere Machtftellung, wie auf die firchliche

mt neifide Gefeholung gelantelt, und ihm undgraffent, baf er fat feiner Anterbinung feinen Beruf als heitlicher filest immer belier per tersen babe (6. 331, Mer gleich bie dennelogfifte Anuchrung ber Soneten in ben nichten Jahren nach ber Arinneng ift vertriert; meber bie Bueifel von Bait III 254 werben benftet, noch bie Antifficumen von Beretine ermifent; auch bie Behauptung, es fei bannele bie ben Samonn ringeldkafft und das falliche Recht in Confes eingeführt, venträgt fich mit den von Boretind gewonnenen Gogebniffen midt. Um fo fanglitäger werben bas fortgefett gefrannte Berhalbnig ju Leo III. und bie Beziehmgen jum griechischen Reich bargeftellt, auf bie für bie weitene Dunchführung ber Iveen bes Antienhums so viel anton. Nebenhangt lagt ju ber A. ein befonderes Gewicht auf ben univerfalen Chanalter von Aucht Beidjefaft, UNE ba biefer verzugsweise auf ber Stellung beruft, melde Auf in ber Kirche und zu ben bie driftide Belt betregenben Armarn ein nimmt, fo wat es gerechtsetigt, biefe beiben Seiten feiner herricherfie tigleit vorzugemeile bervorzulebeen. And über bas Berbaltnift Aufl jum Babfe triffe im Gangen Die Anffaffung ju; als Bengnif, wie Ant es verfteht, dienen beffen Borte in seinem Gereiben an Leo 796; "llefere Aufgabe ift, nach aufen die Kirche Chrifti gegen die Blanderungen burch heiben und Unglanbige mit ben Baffen ju vertheibigen und in Inneren Die Erlenntnig bes latholifden Glaubens zu beseitigen. Gine Aufgabe, S. Bater, unfere Geere burd Gebet zu unterftuben, bamit burd Eure Aursprache bas driftliche Bolt ben Gieg bavontrage über feine Zeinbe". Und Rarle Anordnung in ber Reichstheilung von 806: "Die 3 Bruber migen ben Schut ber Rirche bes S. Betrus übernehmen, bamit fie ihr Recht er balte, so weit es die Bruder selbst anginge und es die Alugheit verlange".

So sind in dieser Arbeit Lichts und Schattenseiten bunt durchmischt: die große Fahrlässigleit in der Behandlung der Quellen und besonders der Citate erregt nothwendig Mistrauen gegen die Zuverlässigsteit; aber tros dieser peinlichen Beigabe bleiben der werthvollen Ergebnisse noch manche übrig, und Niemand wird das Buch aus der Hand legen, ohne neue Anregungen dadurch empfangen zu haben. Sigurd Abel.

Erneft, Graf zu Mansfeld (1580 - 1626) von Endwig Grafen Uetteroot von Scharffenberg. 8, (XII u. 750 S.) Gotha 1867, Perifes.

Im vorigen Jahrgang ber Zeitschrift statteten wir Bericht ab über Billermonts Ernest de Manufoldt und machten auf die barin ausge-

٠.,

sprocenen maßlosen ultramontanen Tenbengen aufmerkam, obne jeboch ben reichen Rumachs an archivalischem Material, ben uns ber Bf. für eine zufünftige Geschichte bes breißigjahrigen Rrieges barbot, zu ver-Bir batten nicht geglaubt, binnen Jahresfrift eine neue Lebensbeschreibung bes intereffanten Conbottiere ju erhalten, und gwar eine solche, die vom entgegengesetten Standpunkte aus geschrieben, wegen berselben maßlosen Uebertreibungen daß historische Urtheil unbefriedigt läßt. Bar für Billermont Mansfeld nichts als ein gemeiner Stragenrauber, so wird er unter Uetterobts Sanden gum "ungludlichen aber ftanbhaften Borlampfer für beutsche Glaubens: und Gemiffensfreiheit, Recht und Licht", und "erhebt fich in verklarter Gestalt aus den bewegten Fluthen des Lebens, gleich einem machtigen Fels, fortwirkend unter tommenden Gefolechtern". Diejenigen, welche in Diefe überfdmanglichen Lobpreifungen nicht einstimmen wollen, werben ju bem "beer ber Bogmaen gegablt, welche ber rollende Beitftrom von bannen fpult"; ein that energischer Saß gegen die romifde Rirde macht fic überall Luft, das Babftthum wird jum "nimmersatten Bamppr" u. f. w. So gebt burch die gange Arbeit ein Bug ber Uebertreibung, welcher bem eigenen Selben verberb: lich wird. Das formell fo ju tadelnde Wert tann auch in fachlicher hinficht nicht febr boch gestellt werden. Birklich neues Material ift nur in fehr beschränktem Maße binzugekommen, und in diesem Bunkte läßt sich bas neue Leben Mansfelds nicht entfernt mit bemjenigen Billermonts vergleichen, bas bier an viel gablreichern Stellen als bei Uetterobt angegeben, zur Quelle gebient bat. Im Dresbener Archiv, bas ber Bf. benutte, find gewiß andere Schate zu beben, als die wenigen Fascikeln, aus benen uns Giniges mitgetheilt wirb. Die Alugidriftenliteratur, auf Die seit einiger Beit mit Recht wieder viel Gewicht gelegt wird, ift gar nicht benutt worden; benn Referent glaubt bem Berfaffer mit ber Bebauptung nicht Unrecht zu thun, die sammtlichen einschlagenden Citate, die in ben erften Capiteln bes Buches bie und ba erscheinen, seien aus seiner eigenen Schrift , "Graf Ernst von Mansfeld im bobmischen Krieg", geschöpft; sonst hat er noch einige Titel aus Riemanns Werke über die Grafen von Mansfeld abgeschrieben, vielleicht auch noch die Acta Mansfoldica in Handen gehabt. Bon G. Fischers Abhandlung de scriptis Manssoldicis, die ibm die beste Anleitung batte geben tonnen, bat er nichts gewußt; ju allen bort erwähnten Blugschriften tommt noch eine

gange Neibe anderer, der "Baneriiche Feldpun", der "Bericht auf Bandenien" von Aliven Umparcheifich, das "Colonich Rung Annibent", die »Cognandenmeckin Manufeldungen. der »Aignillen d'honneur«. n. n. n. Das gange Schen Bianibelds löht fich auf fliegenden Mättern beitens durcumentium, und er ift höcht bedauerlich, daß eine so neiche Duelle gung wernechtlige worden ift.

Ein talbes Durchechen bes Berles wied ju einzelnen Berichingeger Anlag geben. Graf Beter Ernft, Manbfelbe Buter, fturb nicht in Regender 1604, fonbern am 25. Rai 1604. Geine angelblide mitt Rau "Mabame Rafinni" (mobil feine Geliebte, Fenn von Muite), fam leit Billermont geftrichen werben. Aberenbillerd Gitate bachen beine Betorität bei sehlenben befferen Zengniffen und fundigen Genendeneifen; überhaupt folite ber Berfaffer wiffen, baf ber Compilater ber Meses hillerichen Unfflen, ba wo er nicht über bes Grufen eigene Thatigleit nach beffen Papieren berichtet, jumeift nichts als Cprerete aus ben Thestrum Kuropasum u. f. w. bietet. Beldes bie Thätigleit Rust: lelos gwifden bem Chlufe bes ftrafburg-bifdoflichen Arieges und feinem Gutritt in favopische Dienfte gewesen, war bis jest unanfgeflart und brei Babre feines Lebens blieben im Berborgenen; gegen biefe Anficht bes Referes ten spricht ber Berfaffer und behanptet baffelbe unr für ein Rabe: de gegen ift zu bemerten, daß, wenn er von einem zweijährigen Anienthalt am Aufpacher hofe rebet, Dies boch eben nur eine, afferdings mabr Scheinliche, Bermuthung ift, fur Die er feine weitern Beweife vorzubringen bat. Die Schilderung Deutschlands vor bem breißigjabrigen Ariege icheint mir etwas allzusehr ins Schone gefarbt zu fein; jebenfalls war Deutichland nicht reicher damals als es jest ift; daß gleich bier, ebe noch ber Rampf begonnen, alle Greuel bes Rrieges in ihrer grellften Coloratur porgeführt werben, ift auch ein Anordnungsfehler. Begen ber Berbandlungen mit Savopen wird bem "Thuringer Degen" Ransfeld unverwellliches Berbienft vindicirt; tros allem bier Borgebrachtem tann ich mich noch immer nicht entschließen in bem Tractat von Rivoli etwas Anderes als eine von vornberein unausführbare Chimare zu erbliden, Die übrigens jedenfalls nicht allein von Mansfeld erdacht worden ift. Ueber ben bohmischen Rrieg erfahren wir im Bangen nichts Reues; nur gegen Enbe besselben sind einige unbefannte Archivalien aus Dresben benutt worben,

wofür wir dem Berfaffer unfern Dant mit dem Bedauern aussprechen, baß er nicht noch mehrere ber - nach beigegebener Registranbe - bafelbft befindlichen Stude veröffentlicht babe. Rach ber Schlacht bei Brag ftellt Graf Uetterobt feinen Belben als einen zweiten Sannibal bar, entschloffen "ohne gleiches Beispiel in ber Geschichte, einer Belt Tros zu bieten, ohne andre Aussicht auf Silfe als die bes allmächtigen Gottes". Es ift unvertennbar, daß er bier, wie an vielen anderen Orten, die religios pathetischen, officiellen Erguffe Mansfelds fur baare Munge genommen hat. Eine solche naive Ueberzeugung von ber Tugend feines helben ift nirgends weniger am Blat, als bei einer Beurtheilung bes eben fo folauen als verwegenen Mansfeld. Die Scharmutel um Rogbaupt merben nach Tillps Berichten bier als eine große Schlacht gefdilbert. Es ift aber fraglich, ob es nicht in Tillps Intereffe lag, um fein unperant wortlich langes Raubern zu vertuschen, aus fleinen Gefechten fo michtige Rufammenftobe ju machen. Das Tagebuch von Alibera Unpartheilich. in Mansfelds Lager verfaßt, ift viel bescheibener in feinen Ausbruden. Bei ben Berbandlungen in ber Oberpfalg ift es auch, bag einmal von einem Brief bes Bergogs Maximilian von Baiern, vom 18. Juli, Die Rebe ift, welcher "mit unglaublicher Schnelligfeit" von Straubing nach Borlit ging, ba ber Rurfurft von Sachsen ibn fcon am 19. beants wortete. Diese allerdings geradezu fabelhafte Schnelligfeit naturlich zu ertlaren, batte ber Berfaffer fich nur zu erinnern brauchen, bag Darimilian feinen Brief nach bem neuen, Johann Georg ben feinen nach bem alten Ralender batirte, und sein 19. daber ber 29. Juli mar. Treiben im Elfaß ift febr ludenhaft gefdilbert; auch Billermont bat bier febr wenig; einzelne gebructe Arbeiten batten berüdfichtigt werben tonnen, so die Historie d'Obernai von Bog und eine Schilderung der Belage: rung Zaberns von Dag. Fischer in ber Revue d'Alsace. Reiches archivalifches Material ift übrigens in Strafburg vorhanden. Die turg befprocenen Beirathsprojecte Mansfelds mit einer Durlacher Bringeffin fceinen mir febr problematischer Ratur, und eine nabere Besprechung ber Quellen über Diefen Buntt mare munichenswerth gemefen. Die Ber: bandlungen mit Frankreich vor der Schlacht von Fleurus find fehr ungenau erzählt, ba auch Billermont bier bie frangofischen Archivalien, Die er boch in der Collection de Harlay auf der Raiferl. Bibliothet unter ben Sanden batte, taum benutt bat. Bon feindlichen Gefinnungen ber beiben Barteien tann nicht die Rebe fein, bochftens von einer gelinden Angft Der über bie welsche Arglift fo ergrimmte Berfaffer ber Frangosen. scheint nicht zu wissen — was aus Flugschriften zu lernen war — baß Mansfeld damals icon eine frangofische Benfion bezog und ben Titel eines Colonel des troupes Flamandes de S. M. trug. Der Bug nach Oftfriesland wird als ein "grandiofer Flibuftierftreich" gefchilbert, weil er ben Rampf eines "brutalen, von Rabuliften irregeleiteten Bobels gegen ein legitimes Oberhaupt" unterftuste. Gerade bier jedoch ift bie That - nicht die graufame Ausführung berfelben - leicht zu vertheidigen, benn Mansfeld ging nur auf Bunich ber ibn erhaltenden Generalftagten und im Solbe Frankreichs borthin. Die Frage, warum er fo lang that tenlos verharrt, ift auch vom Grafen Uetterobt nicht befriedigend beantwortet worben. Der Totaleindrud feiner bamaligen, in Baris theilweise vorhandenen Correspondenz ift wohl ber, daß ihn Andwig XIII. als ime mermabrendes Schredmittel an ber Rlante Deutschlands, babei aber moglichft fern von feinen eigenen Landen halten wollte und fo einem Feldzug am Rhein ober in ben flandrischen Brovingen abgeneigt mar. biefe Epoche aus bem Leben Mansfelds wichtige Wert von Bintelmann. Oldenburgifche Friedens: und benachbarter Lander Rriegsbiftorie, welches feinen gangen Briefwechsel mit bem Grafen Anton Gunther von Oldenburg enthält, hat der Bf. nicht benutt.

Bom Ende des Aufenthaltes in Oftfriesland an, wird bas Bert bedeutend schwächer noch als bisber. Allerdings werden bie Quellen mit bem Jahre 1624 seltener, aber die wichtigften selbst find nicht benutt und icheinen nicht einmal bem Ramen nach befannt, fo g. B. bie Memorie recondite von Bittorio Siri, welche so sehr wichtig für bie Unterbandlungen mit England und Franfreich find. Bon Rusborf werben wohl einige Briefe - mabriceinlich aus zweiter Sand - citirt, aber die zweibandige Sammlung ift nicht benutt worden; auch die Arbeit von B. Goldschmidt über bie evangelische Liga von 1624 batte einis gen Stoff bieten tonnen. Bu ermahnen ift gleichfalls bie in Ropenbagen erschienene Correspondeng Christians IV. pon Danemart, sowie bie immer noch brauchbare Biographie biefes Ronigs von Riels Slange. Der lette Abidnitt, die Geschichte Manefelds von der Schlacht bei Deffau bis zu seinem Tode enthaltend, ist taum in ben allgemeinsten Umriffen gezeichnet. Der Tod Mansfelds wird unter ber Feber unferes Berjaffers

zu einer bramatischen Scene, in der, "mit den Worten: Seid einig, einig! der Held dem 'aussohenden Often seine Seele entgegenhaucht." Eine solche Tendenz, die Geschichte mit Reminiscenzen tragischer Dichtkunst auszusschmuden, hat mit der Wissenschaft nichts mehr gemein. Das Mansseld arm starb — was dem Leser mit ungeheuern Lettern eingeprägt wird — tann noch nicht dazu berechtigen, ihn für einen "wahrhaft Gläubigen" anzusehen, "eingehend in das Land des Friedens und ewigen Lichtes". Wie man Mansselds Geschichte jahrelang studirt haben tann, um schließelich in einem solchen Ton von ihm zu sprechen, ist uns unbegreislich.

So sparlich die Babl der Quellen, so überschwänglich die Form, so fomad ift es auch oft mit ber biftorifden Rritit bes Berfaffers beftellt. Auf eine Sonderung, eine Clasfificirung seiner Quellen einzugeben, ift ibm nicht eingefallen. D. Rlopp, v. Sammer, Riemann, Soeltl merben in bunter Reibe ben gleichzeitigen Berichterstattern zugefügt, ob fie gerabe Ardivalien citiren, ober bloß eigene Ansichten kundgeben. fast auf jeder Seite bitter geschmaht, wird fast auf jeder Seite benutt: Schiller, beffen meisterhafte Schilderung an taufend fleinen Irrthumern leibet, wird geradezu an die Spipe der "glaubwürdigen Autoren" gestellt. Muchtigfeit im Citiren ber Gigennamen ift überaus baufig, und finden wir bes Defteren Rheverbiller Braulieu Montherot Lalain Corbeville Mally Beffenberg u. f. w. fur Rhevenhiller Beaulieu Montereau Lalaing Cobreville Mailly Baffenberg u. f. w. genannt. -Benn wir ichlieglich alles oben Gefagte in einem Endurtheil gusammenfaffen wollen, so muß erklart werden, daß vorliegendes Wert das vorbandene Beburfniß nach einer Biographie Mansfelds in febr geringem Maße befriedigt bat. Die Arbeit des Grafen Uetterobt ift die eines wohlmeinenden, aber politisch und religios viel zu befangenen Dilettanten, ber noch bagu ben ibm bier verbangnifvollen grrthum begt, eine Sache muffe nothwendig ihre Belben baben, und diese Belben durften nichts Schlechtes gethan haben. Gine folde Bertlarung aber tann ein Charatter wie Mansfeld mit Richten ertragen, und vielleicht hat ihm ber Berfaffer mehr geschabet, als genutt. Die Wiffenschaft bat er babei nicht geforbert, und ein im echt-bistorischen Sinn geschriebenes Buch über benfelben Gegens ftand, bas endlich einmal auch die bezügliche Flugschriftenliteratur grund. lich verwertben wird, mag immer noch eine willtommene Erscheinung auf Diefem Gebiete beißen.

Ronrad Reichard, die maritime Politit ber Gabsburger im fiebgehnten Jahrhundert. 8. (VI. und 191 S.) Berlin 1867.

Die Geschichte ber handelspolitischen Beziehungen unter den europäischen Staaten und ihres Einflusses auf den Jang der allgemeinen Politik gehört zu den bisher noch am meisten vernachlässigten Partien der neueren Geschichte. Für das siedzehnte Jahrhundert lehrt dennoch jeder Blick in die diplomatischen Atten, sowie in die publicistische Literatur, daß diese Fragen in den Berwicklungen eine sehr bedeutende Rolle spielten. Bon dieser Seite her angesehen, löst sich Manches, was sonst in ganz and deren Zusammenhängen zu erscheinen psiegt, auf in eine Reihe von Fragen über Bollberechtigungen, Bolltarise, Handelsspeitischen, Handelsbeschränztungen zc.; handelspolitische Gesichtspunkte treten mit hervorragendem Einfluß auf den Gang der Ereignisse vor die Augen: es scheint, als ob diese materiellen Interessen die eigentlich bewegenden Motive enthielten, die nur häusig durch vorangestellte politische Erörterungen anderer Art verbüllt würden.

Gewiß wurde es die Sache meistens nicht erschöpfen, wollte man diesen Gesichtspunkt ausschließlich in den Bordergrund stellen, obwohl Manches geradezu darin ausgeht; aber größerer Beachtung ist derselbe jedenfalls werth, als er bisher zumeist gesunden. Freilich bei Staaten, wie England und den Niederlanden, liegen die mercantilen Fragen in ihrer ganzen Wichtigkeit zu klar zu Tage, als daß sie underücksichtigt bleiben könnten; aber auch bei anderen wurden sich die ersprießlichsten Resultate ergeben. Welche Wichtigkeit wurde es für die gesammte Geschichte des sechszehnten und siedzehnten Jahrhunderts haben, wenn man den Gang der spanischen Handelspolitik während dieser Zeit im Zusammenhang übersähe; es kann nicht anders sein, als daß auf das Ganze der politischen Rolle Spaniens in dem Zeitalter seiner europäischen Borherrschaft von da her ein neues wichtiges Licht fallen wurde.

So auch die Geschichte der Staaten des nordöstlichen Europa, die sich um die Ostsee gruppiren. Auch nach dem Fall der Hansa bewegt sich das politische Leben dieser Bereiche zum guten Theil um die Interessen des Handels; fast alle politischen Fragen haben hier einen starten Busak von dieser Art. Aber die Geschichte der vielgenannten "baltischen Frage" muß erst noch geschrieben werden. Zum wirklichen Berständniß berselben werden wir nur vordringen, wenn es gelingt, sie als einen

Theil der Finanze und Handelsgeschichte der betreffenden Staaten: Schwesden, Danemark, Niederlande, Polen, Brandenburg 2c. zu erfaffen. Auf Rechnungsbücher und Zollrollen, auf Schiffse und Waarenlisten, in Summa auf Geld und Zahlen wird es vorzugsweise ankommen; ohne diese reelle nüchterne Grundlage schwebt all unsere Kenntniß von den darauf gegründeten politischen Actionen und Combinationen gegenstandslos in der Luft. Doch ist hiersur noch kaum ein Ansang gemacht.

Mit besonderem Interesse bat man aus diesem Rreise immer bie Episode betrachtet, welche ben Gegenftand ber oben genannten Monographie bildet: die Bemühungen ber habsburgifden Bolitit auf bem Sobepunkt ihrer Erfolge im breißigjabrigen Rrieg an ber Oftsee feften Ruß ju faffen und bie, wie es ichien, errungene beutiche Alleinberrichaft burch bie Besitnahme auch bes beutschen Meeres zu sichern und zu tronen. Die Schrift Reichards gebt jum erften Male biefen Blanen in bie Beschichte ihres Ursprungs und in bas Detail ihrer Ausführung nach. Unsere bisberige Runde barüber mar außerst burftig; bas Material mußte jum allergrößten Theil aus Archiven jusammengefucht werben, Aften und gleichzeitig publiciftische Schriften; ber Berfasser bat bies mit bantenswerthem Gleiß in ben wichtigften norbbeutiden Archiven und Bibliotheten gethan und eine Menge neuer Materialien jum erften Ral berangezogen; man barf fagen, baß, wenn gleich noch manche Luden übrig bleiben, über bie man in Bien, Bruffel, Simancas Austunft finden mochte, boch ber Berlauf ber Dinge im Großen und Gangen jest ziemlich klar porlieat.

Der Verfasser nimmt seinen Ausgang von ben vorzugsweise von Spanien ausgehenden und unterhaltenen Bersuchen, an den norddeutschen Kusten Fuß zu sassen iste richten sich zuvörderst auf die Rordsee; erst allmählich greisen sie nach der Ostsee hinüber, sowie erst allmählich Oesterreich in diese Plane hineingezogen wird. Diese Absichten Spaniens hängen aufs Engste zusammen mit dem Berfall seiner heimischen mercantisen und dennomischen Berhältnisse. Indem Spanien mehr und mehr sich von den vereinigten Riederlanden überflügelt sieht, muß es darnach streben, diesen den Rerv ihres Bohlstandes und ihrer Racht zu unterbinden, b. h. ihnen auf ihren Handelswegen zu begegnen und an den für sie wichtigsten Mittelpunkten des Welthandels mit ihnen zu concurriren. Bestrebungen dieser Art begleiten die ganze Geschichte des niederländischen

Befreiungelampfes. Rach ber Seite ber Norbfee bin richten fie fich befonders auf Oftfriesland; Die Berricaft an ber Munbung ber Ems und im Dollart ift ber beständige Streitapfel zwischen Spanien und Rieberlanbern. Rach bem Ablauf bes zwölfjahrigen Baffenftillftands (1621) werben biefe und abnliche Blane von ber fpanischen Regierung mit erneuter Energie aufgenommen. Die bierauf bezügliche Bartie gebort ju ben lebrreichsten bes Buches; Die Geschichte ber von Spanien erlaffenen Sanbelsverbote, ber 1624 in Sevilla errichteten Abmiralität, Die Grundung von Marbyd, die projectirten binnenlandischen Canalbauten, woburd man ben Rieberlanden ben Rheinbandel abguschneiben gebachte, all biefe Schritte und ihre Einwirtungen auf die allgemeinen politischen und Sandelsverbaltniffe biefer Jahre werben eingehend und mit einer Fulle intereffanten Details bargelegt. Es folgt bann in bem beutschen Rrieg bie nieberbeutschedanische Coalition, auf beren Berlauf und Charafter in biefem Busammenhang viele beachtenswerthe Lichter fallen. Sier greifen nun bie spanischen Blane in Berbindung mit Desterreich nach ber Offfee berüber: Lubed, bie Ruften von Bommern werben guerft ins Auge gefaßt; aber erft nachdem mit ber Schlacht von Lutter und bem Elbubergang Tillos ber niederdentiche Feldzug entschieden mar, nehmen diese Brojecte bestimmtere Geftalt an. In den Jahren 1627 und 1628 erreichen fie ihren Sobepunkt; Defterreich tritt bier in ben Borbergrund, mabrend Spanien mehr als fecundirende Macht erscheint. Der Berfaffer bat bas Material für all biefe Berhandlungen, Berfuche und Anfate in reichfter Ausführlichfeit beigebracht.

Alles in Allem betrachtet, erhält man boch ben Eindrud, daß die außerordentlich günstige Lage, worin sich die kaiserliche Bolitik durch ihre damaligen Ersolge gesetzt sah, mit nicht sehr großem Geschied benutzt wurde; wie ganz anders verstand es nachmals Schweden seine Ersolge sestzuhalten und auszubeuten. Indem man die Hanselsche zu gleicher Beit zu gewinnen suchte und ins Gesicht schlug, verwirrte und erschwerte man sich nach dieser Seite die Ausgabe, die bei geschickter Leitung ziemtlich günstige Chancen bot. Energische Führung der Dinge nach einem klaren, sestgehaltenen Gesichtspunkt hin ist durchaus zu vermissen; man ist sich über das, was man eigentlich beabsichtigt, nicht vollkommen klar, und Wallenstein, wenn er es theoretisch war, wurde praktisch durch die Rücksicht auf seinen Medlenburgischen Besitz bestimmt, um den sich für ihr

in dieser Zeit Alles drehte, und diese Rückscht führte zu Maßregeln, die dem ursprünglichen Zwed direct entgegenliesen. So scheiterten alle Plane der beiden verbündeten habsburgischen Mächte: die Hanseaten lehnten es ab, mit Spanien durch einen Handelsvertrag in nähere Verbindung zu treten, und schieften sich an, mit Gewalt alle Versuche gegen die Freiheit ihrer Entschießungen zurüczuweisen; mit der eigenen Flottengründung tam man nicht über eine kleine Anzahl Schiffe hinaus, die gegen Danemark und Schweden so viel, wie nichts bedeuteten, und ohne eine genüsgende Flotte bedeutete es auch nichts, daß man die lange Küstenstrecke, bis auf Stralsund, militärisch occupirt hielt. Mit dem Frieden von Lübed erreichen die österreichischen Seeherrschaftspläne ihre Endschaft; nur die Occupation der meisten baltischen Hasenpläße blieb noch übrig. Es ist bekannt, welch rasches Ende auch diesem Bortheil beschieden war.

Roch einige Male im Berlauf bes siebzehnten Jahrhunderts wendet sich die habsburgische Politik Planen, wie den von 1628 zu; aber nie ist sie der Erreichung wieder in gleicher Weise nahe gekommen. Der Berssaffer schließt mit einem Hindlick auf ein nochmaliges Auftauchen dieser Gedanken im Jahre 1636, welches ohne weitere Folgen blieb. Der etwas weit gefaßte Titel der Schrift hatte erwarten lassen, daß hier auch die doch sehr bemerkenswerthen Plane ahnlicher Art in den Jahren 1638 und 1639 nicht übergangen würden, in welche neben Spanien und dem Raiser auch König Wladislaus von Polen und Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg verwicklt waren. (Bergl. Urk. und Attenst. z. Gesch. des Kurs. Friedrich Wilhelm von Brandenburg I S. 28 ff. und Memoires de Chanut II S. 44 ff.)

Uebrigens ist die Abhandlung frisch und angeregt geschrieben. Rur ware in manchen Partien eine größere Klarheit und Uebersichtlichkeit in ber Gruppirung des Materials zu wünschen. Die Darstellung ist nicht selten mit Nebensächlichem überladen, was ihren raschen Fortgang hemmt und wohl entbehrt werden könnte; es ist dem Berfasser, scheint es, schwer gefallen, den hochausgesammelten Neichthum seiner Notizen in der geeigeneten Beise zu comprimiren und zu beschneiden. Doch soll daraus einer Erstlingsschrift kein großer Borwurf erhoben werden, von der sonst nur Rühmliches zu sagen ist.

B. E.

Finangeschichtliche Studien. Rupfergeldtrifen von A. Brüdner. 8. (VIII und 268 G.) St. Betersburg 1867.

Der icon burd andere Arbeiten auf bem Gebiete ber ruffischen Ringnggeschichte rubmlich betannte Berfaffer giebt in biefem Berte eine Geschichte des Migbrauches, welcher mit ber Ausgabe von Aupfergeld zu einem seinen Metallwerth weit überfteigenden Rominalwerth mahrend bes 17. und 18. Jahrhunderts in Rugland und Schweden getrieben worden ift. In bem ersten Reiche ift man zu zwei verschiedenen Berioben auf Diesem Arrwege in die größte Berwirrung bes Munawesens gerathen. Ruerft unter Cgar Alexey von 1656-1663, dann in der erften Balfte bes 18. Jahrhunderts, in welchem die Mungverschlechterung, wie ber Ber faffer ben abmeidenden Berichten ruffifder Schriftsteller aegenüber nadweift, unter ber Regierung Beter b. Gr. begonnen bat und man erft im Sabr 1756 mit ber Einziehung ber auf ben Werth von zwei Ropelen berabgefesten Funftopelenstude wieder ju beffern Mungguftanben gelangte. In Schweden mar es die durch die Ariege Rarls XII verursachte Finang noth, welche ben Baron Bort veranlagte jur Musgabe eines Uebermages von tupfernen Munggeichen zu ichreiten. Nach bem Tobe bes ungludlichen Ronigs erfolgte alsbald bie gesetliche Werthherabsetung (zulett bis auf 1/96 bes ursprünglichen Werthes) und die Einziehung dieser Rupfermungen. Der Berfaffer verfolgt - offenbar auf Grund forgfältiger Quellenftubien - ben gangen Berlauf biefer Mungwirren von ber erften Emission ber über ihren Metallwerth ausgegebenen Mungen an bis zu ihrer endlichen Bieberbeseitigung. Er berichtet über die mannigfachen Berfuche, ihren Berth aufrecht zu erhalten, ihre tropbem erfolgende Entwerthung, beren Daß er genau zu bestimmen bemubt ift, die vollswirthschaftlichen Birtungen und die Berhandlungen über die Biebereinziehung bes ichlechten Gelbes. - Im Gangen, um nur einige Buntte bervorzuheben, die fich aus ben fleißigen Untersuchungen ergeben, baben bie beiben Berioden ber Dungentwerthung in Rugland mehr ben Charafter einer Berbrangung bes polls haltigen Geldes durch kleine Scheibemunge, wie wir fie in abnlicher Beife wiederholt auch in deutschen Territorien u. A. noch im ersten Rabrzebnt biefes Jahrhunderts in Breugen beobachten. Die fcwebische bagegen ift insofern eigenthumlicher Art, als die Rupfermungen von vornberein mehr als eine Creditmunge gur Bertretung bes vollhaltigen Gelbes, benn als eine Scheibemunge ausgegeben murben. Die Rupferftude, Munggeichen genannt, erhielten ben Rominalwerth eines Thalers, und man trug fich wenigstens anfangs mit bem Gebanten, eine gewiffe Ginlosbarteit berfelben

gegen bares Gelb berguftellen. Dit Recht veraleicht baber ber Berfaffer biefe fowebischen Kinangtunftftude in manden Buntten mit bem turg nache ber in Frantreich in Scene gesetten Lawiden Spftem. Einiger Magen im Busammenhange mit diesem Unterschiebe ber rusfischen und schwedischen Mungmirren burfte fteben, bag in Rufland bie umlaufenden Rupfermungen in ausgebehntem Dage von Bripaten nachgemungt wurden und baburch das Uebel natürlicher Beise fich erbeblich verschlimmerte, mabrend in Soweben bie privaten Rachmungungen einen verhaltnismäßig geringen Umfang gehabt zu baben icheinen. Die Schönheit bes Geprages ber ichmebischen Munggeichen wird aber auch von Mungtennern bodlich gerübmt. und überdies wurden bie alten Sorten baufig eingezogen und mit neuem Geprage wieder ausgegeben. Für fleine Scheibemunge wird eine folche Sorgfalt nicht leicht angewendet. — Eigenthumlich ift ferner ber in Soweben damals ftattfindende Gebrauch schwerer Rupferplatten als Werthaufbewahrungs- und Taufdmittel neben ben tupfernen Munggeichen. Als allgemein beliebte Baare und wichtiger Ausfuhrgegenstand murbe bort icon im 17. Jahrhundert Rupfer nicht felten ju Geldzweden verwandt. ber Berbrangung bes Silbergelbes burd bie Mungeichen aber icheint biefer Gebrauch von Rupferplatten viel baufiger geworben zu fein, und die Staatsregierung machte verschiebene, natürlicher Beife fructlose und schabliche Berfuce ben Berth auch biefes Gelbes ju reguliren. In ber berichteten Auffpeiderung fo ichwerer Rupferplatten, in bem Streben mit ben ichlechten Mungen auch andere Baaren gur befferen Berthaufbewahrung aufzulaufen und besonders in der Schapung bes burch die Mungwirren angerichteten Schabens zeigt fich übrigens beutlich, wie bamals in Schweben wie in in Rufland das Geld noch viel mehr Werthaufbewahrungs: als Taufch: mittel mar. Bei ben schwedischen Berbandlungen über bie Beseitigung bes entwertheten Gelbes, die ber Berfaffer ausführlicher mittheilt, werben fast burchgebends bie letten Befiter bes entwertheten Gelbes als die hauptsächlich Beschädigten angesehen, dagegen treten die Nachtbeile, welche durch eine willfürliche Beranderung bes Inhalts aller in Geld für die Butunft ftipulirter Leiftungen herbeigeführt werben, sowie die bamit zusammenhängenden Rechtsfragen im Berlauf biefer Munzwirren noch wenig bervor. Bir gewinnen in biefe Berbaltniffe besonders baburch nabere Einsicht, daß ber Berfaffer außer ben Thatsachen vielfach auch die Meinungen und Borfchlage ber Beitgenoffen über bie Borgange im Dung-

wesen anführt. Er zeigt fo, wie bie Confusion ber Begriffe über biefe Dinge bamals in den beiden Lanbern nicht auf wenige Ropfe beschräuft war, aber bod in Folge ber gemachten Erfahrungen fich allmablich ver minderte. Ausführlich werben namentlich die Mungprojecte zweier rufficer Schriftsteller, bes Iwan Possoschlow und bes Dichail Awramow mitge Der Erstere entwidelt in einem Beter b. Gr. gewidmeten Berte por Allem zwei Gebanken, erftens daß der Werth ber Mungen nicht burd bie Menge bes darin enthaltenen Metalls bedingt werbe, sondern burch bie Autorität bes Fürsten bestimmt werben tonne und ferner, bag bie Rungen obne Legirung geprägt werben follen. Auf Grund biefer Anfichten entwidelt er bann ein Project gur maffenhaften Ausgabe gu leichten Rupfer gelbes. Das Gutachten D. Amramows aus bem britten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts, das bis vor wenigen Jahren dem 3. Boffoichtom me geschrieben murbe, tommt ebenfalls jur Empfehlung ber Emiffion gant leichten Rupfergeldes in ungeheueren Betragen, will aber nebenbei einen aroben Borrath an Gold und Silber einsammeln, von bem inbes nicht gang tlar ju feben ift, ob und wie er jur Dedung bes umlaufenden Rupfer gelbes bienen foll. Wenn ber Berfaffer biefen groben Jrrthumern ber Theorie gegenüber hervorhebt, wie im weftlichen Europa schon im 17. Jahr hundert verschiedene Schriftsteller über das Berhaltnig von Metallmerth und Coursmerth ber Mungen richtigere Unschauungen batten, fo batte er um die "wiffenschaftlichen Anfange" ber richtigen Lehre zu geben, noch weiter ins 16. Jahrhundert g. B. auf J. Bobin und ben englischen Angnymus B. G., ja bis ins 14. Jahrhundert auf R. Oresmius gurudaeben muffen. N.

Henri Gaidoz, De quelques registres de l'inquisition soustraits aux archives Romaines. Extrait de la Revue de l'instruction publique. (Numeros des 16 et 23 mai 1867.) 8. 16 p.

Die vorliegenden Blatter geben Nachticht über einen wenig gekannten interessanten Schat Dublins. Bei Gelegenheit der französischen Expedition nach Rom im J. 1849 wurde eine Reihe von Papieren aus dem Palast der Inquisition entwandt; ein französischer Officier vertauste sie nach England; nach mannigsachen Bechselfällen kamen sie in den Besit des Trinity-College in Dublin, in dessen Bibliothet sie sich gegenwärtig besinden. Schon im vorigen Decennium veranstaltete Dr. Gibbings aus ihnen brei kleine Publicationen, gab aber über seine

Quelle nur einen irreleitenden Aufschluß; durch die Gute des Custos der erwähnten Dubliner Bibliothel, Hrn. Todd, ward es neuerdings Herrn Gaidoz verstattet, Einsicht von ihnen zu nehmen. Seinem Bericht zusolge sinden sich in den 60 starten Quart-Banden pabstliche Briefe aus den Jahren 1389—1783, Urtheilssprüche und besonders Procesatten der Inquisition. Namentlich aus den letzteren theilt er uns einige Notizen mit, die ihm bei raschem Durchblättern ausgefallen: allerdings nicht eben Nachrichten von großer historischer Bedeutung, aber eine Reihe pikanten Details; am Interessantesten ist wohl, daß die Attenstücke mehrsach die Anwendung der Folter Seitens der Inquisition bezeugen. Wir können uns nur dem am Schluß ausgesprochenen Bunsche anschließen: möchten diese Mittheislungen einem berusenen Forscher Anlaß zu weiterer Ausbeute der bessprochenen Attenstücke geben.

pp.

Souvenirs militaires de 1804—14. par Mr. le duc de Fézensac, général de division. Paris.

Diese Memoiren, die durchweg den Stempel der Einfachbeit und Bahrheit tragen, haben in der französischen Armee großes Aussehen gesmacht. Der Chauvinismus verglüht allmählich, und man beginnt auch dort ein vorurtheilsloses Auge auf die immerhin glorreichen Feldzüge des großen Kaisers zu richten und sindet, daß die Darstellungen von Bignon, Thiers und Anderen an großen Uebertreidungen leiden. Fezensacs Memoiren ersinnern an die trefslichen Marmonts und zeigen wie jene, daß Sorge für die Berpstegung der Truppen und innere Disciplin in den Heeren Naposleons viel zu wünschen übrig ließen, daß die berühmten Marschälle oft unzuverlässig, habgierig und treulos waren und daß des Kaisers eigene Bulletins die allerunsauterste Quelle der Geschichtsforschung sind.

Le général Kleber par le Baron Ernouf. Mayence et Vendée, Allemagne, Expedition en Egypte. Paris, Didier.

Rleber war neben Defaix, Duroc, Marmont einer der bebeutendften unter den alten Ariegsgefährten Rapoleons; zu selbständig um sich völlig unterzuordnen, sesthaltend an den republikanischen Gesinnungen, hätte er nie die Rolle eines Davout oder Bandamme gespielt. Ueber seinen vorwurssfreien Charakter, seine Berwaltung in Aegypten und seine Ermorbung enthält das Buch interessante Data.

Bon Schriften über ben Rrieg von 18661) notire ich:

The seven weaks war, its antecedents and its incidents 1866 by Hozier.

Der bekannte Correspondent der Times, während des Krieges im Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl, veröffentlicht eine militärische Geschichte des gesammten Krieges in Deutschland und Desterreich, die mit Sachkenntniß und billiger, anerkennender Beurtheilung geschrieben ist. Die Umstimmung des Urtheils, das Englands Bolt, wie seine Beitungen, über Preußens Heer und Politik sällen, verdanken wir zum Theil den Berichten des Mr. Hozier.

Feldzugs-Journal des Oberbefehlshabers des 8. deutschen Bundes-Armer Corps im Feldzuge von 1866 (Pring Alexander von Deffen).

Der Pring, ber fich als öfterreichischer General im Feldange 1859 ausgezeichnet, ift bas Biel jum Theil ungerechter Angriffe, namentlich von baierischer Seite geworben. Seine Stellung an ber Spite verschiebener Contingente, Die fast nur von ibren Territorial-Berren abbangig maren, ift unendlich schwierig gewesen. Indeffen ließ er fich ju febr burch seine Rudficten auf den Sous der Bundesbauptstadt Frankfurt, von heffen Darmstadt und Raffau leiten, ging, nachdem er die Rachricht von ber Schlacht bei Koniggras erhalten, gegen ben Befehl bes Ober-Commandos auf Frankfurt gurud. Im 2. Theile bes Feldzuges (fublich vom Main) trifft ber Sauptvorwurf ben Bringen Rarl von Baiern, ber nur auf ben Sous Baierns bebacht mar, ber in unbegreiflicher Langfamteit porructe. der Tage lang ben Bringen Alexander ohne Befehl ließ, als wenn beffen Corps ibn nichts anginge, und ibm bann die schwierigsten, taum mehr auszuführenden Auftrage gab, um nur die baierische Armee möglichst intatt zu erhalten und Baiern zu ichuten. Bring Alexander verschweigt noch Bieles, mas er zu seiner Rechtfertigung fagen tonnte.

Die folgenden beiden halbofficiellen baierifchen Brofcuren versuchten bie eigenen Entschuldigungen bes Feldzugsjournals und bie indirecten Am

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung der Literatur des deutschen Arieges von 1866 findet man in Petholdts Anz. für Bibliogr. u. in einem Beiheft z. Militärwochenblatte. Dem gleichen Zwed dient eine eigene Schrift von O. Mühlbrecht: Die Literatur des deutschen und italienischen Arieges im Jahre 1866. Uebersicht der dentschen und ausländischen literarischen Erscheinungen vom 1. Januar 1866 bis 1. Juli 1867 8. (XXVII u. 68 S.) Prag 1867, J. Satow.

Magen beffelben gegen die Oberleitung des Heeres (Bring Rarl und v. d. Tann) ju entfraften :

Ursachen und Wirkungen der baperischen Kriegführung 1866. München, Mauz. Erläuterungen des Höchstcommandirenden der südwestdeutschen Bundes-Armee zum Feldzugs-Journal des Prinzen Alexander von Hessen. München, Mauz.

Wirkungen und Ursachen der preußischen Erfolge in Bayern (Erwiderung auf die officielle Brojchure "Ursachen und Wirkungen"). Wenigen-Jena, Dochhausen.

Scharse, meist sachgemäße Kritit ber oberen Leitung bes Heeres, ber taktischen Führung, ber Zustande und Personal-Berhaltnisse im baier rischen Seere.

Antheil der babischen Feldbivision am Rriege 1866 in Deutschland. Lahr bei Geiger.

Die kleine Schrift, die durch klare, übersichtliche Darstellung, milbes und einsichtiges Urtheil ausgezeichnet ift, geht über die durch ben Titel gestedten Grenzen hinaus und giebt, neben detaillirter Erzählung aller Operationen der badischen Division, eine turze Geschichte des Feldzuges ber westdeutschen Bundesarmee. Der Berfasser, Oberlieutenant Schneider vom 1. badischen Leid-Grenadier-Regiment, ist auf Besehl des Großberzogs in Folge der Beröffentlichung dieser Schrift in den Rubestand versetzt worden.

Bur Beurtheilung bes Berhaltens ber babifchen Feld-Division im Feldzuge 1866, nach authentischen Quellen.

Altenmäßige Enthüllungen über ben babifden Berrath an ben beutschen Bundestruppen im preußisch-deutschen Rriege.

Die ganze Standalliteratur über den angeblichen Berrath Badens, ber diese und eine Reihe ahnlicher Broschüren angehören, läßt sich mit wenigen Worten absertigen. Bon einer Berrätherei der badischen Division oder ihrer Jührer war teine Rede; sie hat von den vier Divisionen des 8. Corps mit das Meiste geleistet und ist wohl am Besten geführt worden. Aber es lag der Reim der Indisciplin in der kläglichen Zusammenssehung der Corps aus so verschiedenen Contingenten, deren Führer den geheimen Instructionen ihrer Landesherren gehorchten, von denen sie und die Truppen Gehalt erhielten, Auszeichnung und Besörderung erswarteten; dem commandirenden General wurde nur in soweit gehorcht, als seine Besehle mit jenen Instructionen übereinstimmten. Prinz Wilhelm von Baden gehorchte dem Prinzen Alexander so wenig unbedingt, als dieser dem Prinzen Karl von Baiern. Als nun die Geschiede Deutschlands in Böhmen entschieden waren, als Oesterreich und Baiern für sich Wassen

und Anregung erhalten zu haben gerne bekennen. Man wird es gerabe mir nicht verbenken, wenn ich an dieser Stelle mit den Ergebnissen Köples mich auseinanderzusesen suche — Zustimmung zu Ranchem, Ginwendungen gegen Anderes will ich hier vorbringen. Ich hebe freilich nur ein paar Dinge bervor, die mir ganz besonders wichtig zu sein scheinen.

Als seine Aufgabe bezeichnet Widutind selbst, Ottos I und heinrichs I herrliche Thaten zu erzählen, und gleichsam als Einleitung hierzu glaubt er über die Geschichte des sächsischen Bolkes Einiges voranschicken zu sollen (Praesatio): man wird dies recht bestimmt zu betonen gerade durch die irreleitende Aufschrift der Handschriften sich veranlast fühlen müssen, vielleicht noch etwas schafer als Köpke (S. 11) gethan.

Was nun die Bertheilung und Anordnung des Stoffes angeht, so bat mit scharsem Messer A. das Buch zergliedert, das Gewebe der einzelnen Fäden bloßgelegt, die Hauptsachen von den Einschaltungen oder Episoden getrennt und so in die Werkstätte des arbeitenden Schriftstellers und einzusübren versucht. In diesem Theile der Untersuchung (S. 12—24) sind sogleich viele geistreiche Bemerkungen und geboten; seiner Scharssinn ist vielsach im Einzelnen bewiesen. Nichtsdestoweniger din ich nicht im Stande, dem Endresultate Köpkes zuzustimmen. Sorgfältig und wiederbolt habe ich den Charatter der Einschiebsel, die Art und Weise der Einsstagung in allen einzelnen von K. angesührten Fällen untersucht; ich will zusammenstellen, was mir sich ergeben hat; man wird bemerken, wie weit ich im Einzelnen K. beipslichte.

Das ist durchaus richtig, es ist unmöglich zu vertennen, daß in Widufinds Erzählung eine ganze Menge von Rotizen und Mittheilungen den Zusammenhang der Darstellung unterbrechen; aber das geschieht doch an verschiedenen Stellen in verschiedener Beise. Man wird mehr, als A. dies gethan, verschiedene Rlassen von "Füllstüden" unterscheiden dürsen. Wid. selbst macht es zuweilen deutlich, daß er eine Episode in seinen Text eingeschaltet hat (I 8. 18); zuweilen sieht man doch auf den ersten Blick, wie sachgemäß eine derartige Episode eintritt, — z. B. wenn bei der ersten Berührung der Lothringischen Geschichten ein Rüdblick über die früheren Schicksale dieses Landes gegeben wird (I 28. 29), und ganz ähnlich verschält es sich doch auch III 65 —; zuweilen treten einzelne Ausschrungen gleichsam als Parenthesen ein, durch irgend eine Angabe in der Erzählung veranlaßt z. B. I 31. Ranches freilich ist von ganz anderer Art, so sieht

man nicht, wie der Sat über Boleslaw in I 35 hineingeschneit ist; ebenso wenig ist der Zusammenhang des ersten Sates von II 7 zu erkennen, und völlig salsch, so daß das Sachverständniß darunter leidet, ist III 45 in die Ungarnschlacht eingeschoben (was schon Giesebrecht bemerkt hatte). Auch I 33 u. 34 würde man lieber hinter I 31 lesen. Man kann sagen, daß Widukinds Streben, eine pragmatische Geschichte zu liesern, merkwürdig durchkreuzt ist durch den Bersuch, auch die chronologischen Gleichzeitigkeiten anzumerken; sehr übel ist ihm die Berbindung beider Ausgaben geglückt.

Aber was folgt nun aus allen diesen Ausstellungen für bas Bert als ein Ganges ? Ich meine nichts Anderes, als daß Bidutind eben ein recht ungeschidter Schriftsteller mar. Er bat es nicht verftanben, seinen Stoff geborig ju vertheilen und ju gruppiren. Wenn man nicht etwa annehmen wollte. Manches in ber verkehrten Anordnung muffe auf Rechnung feiner Abschreiber gefest werben fo bleibt nur bies Urtheil, baß Bidutind Fehler in ber Composition seines Buches nicht vermieben bat. Und ift dies wirklich so etwas Auffallendes, daß man es nicht glauben tonnte? Sind wir wirklich in unseren mittelalterlichen Schriftstellern an gewandte, geistig verarbeitete Darftellungen gewöhnt ? Immerhin ift es unserem sachfischen Monde boch anzurechnen, bag er fich bemubt bat, bem Buf ammenhange ber Greigniffe nachzugeben und die rein dronologifche Anordnung aufzugeben; wir wollen dies Bemuben gerne anertennen, wenn wir auch jugeben, er bat es nicht auszuführen vermocht. Und noch auf ein Anderes weise ich bin. In rein ftilistischer Sinfict ift boch Dis dutind auch nicht allzu gewandt, nicht allzu vielseitig; ziemlich eintonig find die Uebergange, die er von einer Beriode gur andern gu machen weiß: ber Borrath seiner Phrasen und seiner Rebewendungen tann ficher nicht ein reicher genannt werden. (Ein Beispiel erlautere bies: in II 11 find 10 unmittelbar auf einander folgende Sate auf Diefelbe Beife, durch autem aneinandergereibt.) Wenn man diese ftiliftische Armuth und Unbeholfenheit Bidutinds fich vergegenwärtigt, wird man es für gang natürlich halten, daß er auch in ber literarischen Composition seiner Geschichte große Fehler gemacht habe. Aber ich febe nicht einen Anhalt bafur, bag wir nun mit Ropte aus dieser ungeschickt gefügten Berbindung der Theile unter einans ber auf verschiedene Redactionen bes Buches schließen mußten. R. meint, "bie Episoben find Ginschaltungen, spater nachgetragen gur Bervollftan-

bigung und mit ber Abficht weiterer Berarbeitung" (G. 25). Er glaubt bies auch an zwei Stellen noch außerlich nachweisen zu konnen. erklart er fo bie befannten Abweichungen unserer Sandschriften in I 22. aber mid baben feine Ausführungen gegen Bait und Battenbad bod nicht bavon überzeugt, bag bier nicht ein späterer Bufat Bibufinbs turze Erzählung erweitert baben fonne. Sodann macht R. geltent, bas I 31 nad bem Mars 968 und III 12 vor Beibnachten 967 gefdrie ben sein muffe, ein spateres Capitel also por bem früheren, woraus ber Solug fic unmittelbar ergeben wurde, bag I 31 ein fpater binaugefilo-Auch hier tann ich boch nicht zugeben, bag III 12 ter Nachtrag ware. nothwendig vor Ottos II Raifertronung verfaßt fein muß: Die Soffnung Bidutinds ist bier ausgebrudt, nach Otto I (post patrom) werde ber Sohn herricher und Raifer fein b. b. er werbe feinem Bater nachfolgen, und da Ottos ältere Sohne geftorben, tonnte man wohl folde hoffnung nachbrudlich aussprechen, bag ber noch lebenbe wirflich gur Rachfolge gelangen moge. 3ch febe also teinen Grund, die Abfaffungszeit bes gangen Buches por Mars 968 binaufguruden, und bamit lebne ich auch bie eben berührte Folgerung ab. 3d wieberhole, bie Darlegung Ropfes über bie verschiebenen Redactionen unseres Buches ift nicht so zwingend, bag nicht viel einfacher aus ber literarifden Ungeschidlichkeit Bibs., von ber fonft viele Broben uns vorliegen, jene ftorenden Ginfdiebsel erflart werben tonnten. Biberfpreche ich fo auch bem Ergebniffe biefer fecirenben Rritit. fo glaube ich bod, wir muffen Ropte uns zu Dant verpflichtet betennen, baß er solche Untersuchungen über biese Schriftsteller wieder angeregt bat: erft wenn wir alle biefe Autoren von verschiedenen Seiten und unter verfciebener Beleuchtung anzuseben gewöhnt geworben find, werben wir gu pollständiger und recht eingebender Anschauung bes Mittelalters gelangen tonnen.

Ueber ein Anderes kann ich kurzer sein. Was die Zuverlässigkeit und die Quelle der Erzählung Wids. angeht, so hatte ich schon früher auf den Zusammenhang hingewiesen, in welchem der Rorveier Monch mit dem Ottonischen Hose und der Ottonischen Politik gestanden haben musse: ich hatte das aus dem Charafter seiner Darstellung, aus seiner Gesammtansschauung der Zeitgeschichte gesolgert. R. stimmt wiederholt meiner Erörter rung zu, er glaubt sie im Einzelnen ausgeführt und bestätigt zu haben 1);

<sup>1) &</sup>quot;Im Allgemeinen ift biefe Anficht mit befonderem Rachbrude von De

vielleicht ist er dabei aber boch zuweilen etwas zu weit gegangen und mifcht in das ficher Erkennbare bloke Bermuthungen allzureichlich ein. Als fich eres Refultat ber bis jest geführten Untersuchungen mochte ich por Allem das binftellen, daß Bibs. ftoffliche Mittheilungen von bem Sofe des Raifers bertommen und uns die Anichauung des hofes über die Beitgeschichte mittheilen. 3ch glaube bagegen bie nabere Art und Beise, wie er bagu gelangt ift, find wir nicht in ber Lage einzuseben; wenigstens ift bas bis jest ber Forfdnug noch nicht gelungen. 3ch batte früher bie Information ber Mathilbe, ber bas Buch gewidmet ift, einmal als folche Quelle bezeichnet: bas wird unrichtig fein, fo viel ich jest febe, - auch Röples Worte legen nabe (S. 68), daß er es für unrichtig balt — A. fpricht die Bermuthung aus, ber Ergbischof Bilbelm von Raing fei "Beiduber, Auftraggeber, Forberer und Cenfor" für Bidutind gemejen (6. 52). Das ift burchaus nicht unwahrscheinlich, aber boch auch nicht ficher erwiesen: es wurde immer nur ben Berth einer ansprechenben Sppothese haben tonnen. Bas Ropte aus bem Urtheile Bibutinds über Friedrich von Main; (G. 31 ff.) hiefur schließen will, tann ich nicht unterschreiben; wir find ja über Bilbelms Stellung zu seinem Borganger gar nicht unterrichtet, und alles bas, was wir bierüber folgern und bebattiren wollten, schwebt vollständig in ber Luft. Doglich, vielleicht mabricheinlich ift die Beziehung zwischen Wilhelm und Widutind - aber nicht erwiesen und, soviel ich bas überfebe, unerweisbar.

Bon Wibulind wissen wir, daß er früher schon geistliche Bücher geschrieben; (I 1) es liegt nahe, zu vermuthen, wie Köple das S. 66 thut, daß gerade diese ihm den Austrag zur Geschichtschreibung eingebracht haben (non effugio in I 1 erstärt A. ganz richtig); die Analogie mit der Roswitha drängt sich hiersar von selbst aus. Auch daß Widulind selbst in der Umgebung des Kaisers oder in der laiserlichen Kanzlei sich ausgeshalten habe, auch das hat R. erwiesen: II 40 und II 36 zeigen es ganz deutlich, wir können uns vielleicht auch auf III 63 und I 31 (vidimus) beziehen. Das aber ist auch wohl alles Detail, was wir zu jener oben berührten und, wie ich meine, völlig sicher gestellten allgemeinen Charatteristit hinzugeben können.

ausgesprochen worben; burch bie oben versuchten Combinationen würde fie felbft im Ginzelnen bestätigt werden" (S. 61).

Als einen wesentlichen Fortschritt ber Untersuchung auf biesem Gebiete begrüße ich die Erörterung, die R. eröffnet über ben Busammenbang ber einzelnen Quellen jener Beit. Es ift eine neue Seite, Die A. bier berührt : auch bier wird bas von ibm Begonnene zu weiteren Arbeiten Anlaß geben muffen. Faft um dieselbe Zeit baben, vom Ottonischen Sofe veranlaßt, Roswitha und Bibutind eine Reitgeschichte geschrieben: in welchem Berhaltniß fteben fie zu einander ? Es ift und bleibt Roples Berdienft, auf diese Frage bingewiesen zu baben, wenn auch die Refultate idlieglich nicht allein nach seinen ersten Angaben fich formen follten. Inbem ich mir vorbehalten muß, spater noch einmal auf biefe Frage gurud gutommen, will ich bier nur bas noch bemerten, bag nach bem von & 6. 40-43 Busammengestellten ficher eine ftoffliche Bermanbticaft amir fchen beiden Quellen besteht. Röpte urtheilt, Bidutind babe fcon bie Darftellung der Ronne gefannt (S. 45): das ift möglich; aber auch für die andere Seite der Frage, daß nämlich Roswitha Widukinds Buch vor fich gehabt, wurde man Einzelnes anführen konnen: val. g. B. II 16.17 mit Roswitha v. 243 ff.; noch deutlicher scheint bies Berhaltniß zwischen Roswitha v. 151 u. 52 und Wid. II 4 zu fein, wo Rosw. mit ber allgemeinen Reflexion auf ben von Widutind geschilderten Sall anzuspielen scheint. Und wenn man biefer Erklarungsweise bes Berbaltniffes zwischen Beiden zustimmen wollte, fo murben fic bie von Rovte S. 48 icon bemertten, eigenthumlichen Worte ber Roswitha (prol. ad Ott. v. 12. v. 26) sehr natürlich erklaren 1). Wie dem aber auch sein mag, unzweiselhaft ift nach Roptes Erorterung, bag ein innerer Bufammenbang zwischen biefen beiben, im Großen und Ganzen aus benselben Quellen geflossenen und bemselben Zwede bienenden Zeitgeschichten besteht. Und nachdem uns nun Röpte einmal auf diese Spur gebracht hat, sollten wir es da von der

<sup>1)</sup> Zu bemselben Refultat gelangt Professor Wait in seiner Anzeige des Köpkeschen Buches in den Gött. G. A. 1867 n. 36; auch er ist geneigt, "eher eine Benugung des Widukind durch die Froksuit als umgekehrt anzunehmen" (S. 1435). Eingehend bespricht W. a. a. D. außerdem besonders Köpkes Ansicht einer wiederholten Umarbeitung Widukinds; "etwas zu künstlich oder wenigstens nicht als sicher begründet erscheint mir, was speciell über die Beziehungen zu Wilhelm von Mainz, über den Einsluß dieses Mannes auf die Absassing des Werkes überhaupt und eine wiederholte Umarbeitung desselben ausgeführt wird" (S. 1431).

Band weisen, auch die anderen Quellen jener Zeit einmal auf diese Frage ber gegenseitigen Bermanbtschaft zu untersuchen ? Ropte lehnt eine folche betreffs Liubprands und des Continuator Reginonis ab (6. 88). Auch bas mochte ich nicht ohne Beiteres zugeben, wenigstens was Liubprand betrifft, nicht. Man betont bei ibm viel gu febr bie perfonliche Radfuct, feine perfonlichen Motive: neben ihnen find auch seine politischen Bestrebungen ins Auge zu fassen (vgl. de historicis decimi saeculi scriptoribus p. 49 ff.) Sollte es nicht auffallend sein, wenn die vom Sofe beauftragten Beitgeschichten einen fo gewandten und in ihrem Sinne fo thatigen Schriftsteller nicht benutt batten ? Als Bidutind und Roswitha an ihren Büchern arbeiteten —967 und 968 lag Liubprands biftorisches Bampblet boch icon por: ich meine, Beibe haben Rupen davon gezogen. Doch wurde diefer Sap erft im Einzelnen nachzuweisen fein - ich behalte mir bies vor. hier genügt es, barauf bingewiesen zu haben, welche fruchtbringenben Erörterungen Röpte neu angeregt bat. Moge balbige Beiterführung berartiger Untersuchungen und bie Bollendung ber Geschichte jener Beit felbft ibm vergonnt fein.

Bulest möchte ich noch die eine Bemertung nicht verschweigen, wie vortheilhaft diese Arbeit vor ähnlichen tritischen Untersuchungen sich durch ihre Form auszeichnet. Gine gewisse Cleganz der Darstellung, die Köpte eignet, ruft noch einmal jenes Muster Löbells in die Erinnerung zurüd: das sind doch Beispiele, wie wenig der tritischen Schärfe und Umsicht der Forschung die Rücksicht auf Schönheit der Form im Bege steht.

W. Maurenbrecher.

Dr. C. Th. Heigel u. S. D. Rie zler, bas Gerzogthum Bayern zur Zeit heinrichs bes Löwen und Ottos I v. Wittelsbach. 8.308 S. München. Liter.-Art. Anstalt 1867.

In lurger Zeit ist für die Geschichte Friedrichs I., deren Bernachs lässigung noch vor wenigen Jahren beklagt werden mußte, so viel geleistet worden, daß einer abschließenden Darstellung jener großen Zeit der Weg bereits in allen Theilen geebnet ist. Zu den besten Borarbeiten ist das vorliegende Buch zu zählen, welches einer Preisausgabe der Münchener Facultät vom Sommer 1864, "eine quellenmäßige Darlegung des Ueberganges des herzogthums Baiern vom Welfischen Geschlechte an das Haus Wittelsbach, der herzoglichen Rechte und der Welfischen wie Wittelsbachsischen Hausmacht unter heinrich dem Löwen u. Otto I" zu geben,

feine Entstehung verbantt. Amei Schuler Wilhelms v. Giesebrecht, Die Dr. Beigel und Riegler erwarben beibe ben Breis und theilten fich num mehr behufs ber Erweiterung und Beröffentlichung ihrer Studien berart in die Aufgabe, daß Dr. Beigel ben bistorischen , Dr. Riegler ben recht lichen und biftorischegeographischen Theil zu behandeln übernahm. Arbeit Beigels zeichnet fich burch tlare Auffaffung und besonnenes Urtheil que. Ce ift bervorzubeben, bag bie einschlagenben Controversen umfichtig untersucht und die Grenzen beffen, mas glaubwurdig und erweisbar ift. febr porfichtig gezogen find, auf alle ermunichten, aber unficheren Solutfolgerungen verzichtet worden ist; fo in ber Streitfrage nach ber Rusammentunft Friedrichs I. mit heinrich bem Lowen in Chiavenna, bei beren Erörterung wir die Benutung bes neuesten Auffates von A. Cobn (G. C. A. 1866 n. 16) vermiffen, und in der Untersuchung über die Selbenthat Ottos v. Wittelsbach in der Beroneser Rlause. Der Aufenthalt biefes Bfalggrafen in Italien ift Gegenftand einer besonderen, ausführlichen Darftellung; Die Regeften Ottos I. find gleichfalls gesammelt; allerbings barfte gerade bier fich noch Manches nachtragen laffen. - 3m Allgemeinen bat ber Berfaffer auf eine quellengemaße Darftellung ber Thatfachen bas Saupt gemicht gelegt und weitere Gesichtsbuntte und eine Charafteriftit ber Berfonen nicht gesucht. Das Urtheil über Bergog Belf VI., beffen "Rramergeist die Stammguter seines Geschlechts in die Sande ber Staufer spielt" (G. 46) und ber "ein bochbetagter Greis, in Frommelei und niedrige Lufte versunten ift" (G. 62), ift nicht treffend, auch wenn man ber fehr beachtenswerthen Auffaffung früherer Forfcher nicht beiftimmen will, daß erft der Rummer über den Tod feines Sohnes und Erben ibn in schwächliche, uneble Lebensweise berabgebrudt bat. Die murbige, ums fichtige und magvolle Bolitit Friedrichs I. gegen Seinrich bem Lowen batte vielleicht icharfer und jusammenhangenber geschilbert werben tonnen. Es ift haratteristisch fur ben großen Raiser, wie er einerseits burch bie Besehung bes Salzburger Erzstuhls mit einem Wittelsbacher und burch bie Wiederverleibung bes Salberftabter Stubls an den Reind Seinrichs bes Lowen, ben abgesetten Bischof Ulrich, ber Macht bes Bergogs erbeblichen Abbruch thut und boch nur gogernd und in ftreng gesetlicher Form jum Sturg beffelben fich entschließt (vgl. S. 44). Aus bemfelben Grunde find auch unzureichende Meußerungen, wie "bie Berftellung bes taiferlichen Ansehens und der taiserlichen Rechte in Italien" als Friedrichs "Lieblingsidee" ober als seinen "Hauptplan die Unterordnung der geistlichen Macht unter die weltliche" zu bezeichnen, nicht gludlich gewählt. Im Einzelnen ware zu bemerten, daß (S. 26) Chiavenna nach der Urlunde Friedrichs I. vom 2. Febr. 1165 als deutsche, schwäbische Stadt zu bezeichnen, und Gistebert von Hasnon (27) in Hennegau (Hasnonia) zu berichtigen ift.

Eine schwierigere, aber auch bantbarere Aufgabe mar Dr. Riegler jugefallen. Die genaue, staatsrechtliche Untersuchung bestimmter Berioben liefert, wie die Forschungen von Fider, Beiland u. A. bezeugen, nicht nur ben wesentlichsten Rumachs für unsere geschichtliche Kenntniß, sonbern lebrt auch die Triebfebern bes politischen Lebens tennen und bezeichnet am Rlarften Die Epochen ber geschichtlichen Entwidlung. Mit , unermublichem Fleiß hat der Berfaffer das gesammte urtundliche Material, welches er mit Recht zu bem fast ausschließlichen zuverlässigften Boben seiner Untersuchung nahm, burchforscht, jede kleinste Rotig aufgesucht und verwerthet und mit einer Ginsicht in die Ratur und Entwidlung bes Rechts, Die bei so unbestimmten und von ber Braris durchtreugten Rechtsformen und bei fo gersplitterten, ungureichenben, oft einander widersprechenden Rachrichten boch anzuschlagen ift, eine Reibe wichtiger Ergebniffe gewonnen. Die Grundverschiedenheit ber bergoglichen Stellung Beinrichs bes Lowen in Sachsen u. Baiern, die schon Beiland entwidelte, wird bier noch einmal erörtert (G. 176. 183). Die berzogliche Gewalt in Baiern erweift fich als so ausgebehnt und befestigt, daß die großen Brivilegien Friedrichs I für Desterreich in vielen Theilen fast wie eine bloße Feststellung beffen erscheinen, was in der That auch in Baiern galt. In den wichtigften Angelegenheiten fteht ber Bergog von Baiern, wie ein Stammesbergog, mitten zwischen bem Ronig und ben Großen. Er ubt umfaffend bie Berichtsbarteit, so daß er einmal judex provinciae genannt wird ; in seiner Hand find fast alle nugbaren Regalien, bas Mungrecht, felbst bie bamals noch vom Ronige eifrig beanspruchten Salge und Bergwerte, die erft 1219 von Friedrich II. urkundlich an ben Bergog vergabt worden. Die aus ben Saugraficaften entstandenen Territorien mit der baran gelnüpften Gerichtsbarteit find herzogeleben geworben. Die barauf bezüglichen Untersuchungen bes Berfaffere find namentlich als mufterhaft zu bezeichnen (6. 203). Und endlich ergiebt fich, bag bie Uebertragung bes Bergogthums an bie Bittelsbacher in ber rechtlichen Stellung beffelben nichts andert, auch nicht, wie man bisher, durch Cichhorn verleitet meinte, die Bischöfe durch sie unabhängiger wurden, daß vielmehr hier, wie überall in der größeren oder geringeren Hausmacht der Schwerpunkt für die Geltung und den Umfang der Rechte lag (S. 225). Es muß genügen, diese wernigen Saße aus den inhaltreichen Untersuchungen hervorzuheben, die der Berfasser in jenen Abschnitten: "die herzogliche Gewalt: Bapern unter Heinrich dem Löwen und Otto I." und "die Hausmacht der Welsen und Wittelsbacher" sührte. Eine Würdigung der Borarbeiten auf diesem Gebiete schiete schieft der Berfasser jedesmal voran. Die wichtige und umfanzereiche Einleitung zu Lerchenselbs altbaier. landständischen Freihelten ift, soviel Reserent weiß, von Rodinger. — Röchten die Berfasser ihre Stwdien der Geschichte Friedrichs I. serner widmen, zu deren Gesammtdarftellung sie dieses Buch besähigt zeigt.

Sugenheim, S., Geschichte bes beutschen Bolles und seiner Cultur, III. Band, vom großen Zwischenreich bis jum Tobe Herzog Karl bes Rühnen von Burgund. Leipzig 1867, Engelmann.

Die feltene Belefenheit und umfaffenbe Literaturtenntniß, welche ber Berfasser in allen seinen Buchern und besonders auch in ben erften Banben bes porliegenden Wertes an ben Tag gelegt bat, tommt ibm porzugsweise ba zu Statten, mo, wie in ber Geschichte bes spateren Dit telalters, zusammenfaffende neuere Bearbeitungen sellen find, und die Quellen selbst nicht in tritisch gesichteten Ausgaben vorliegen, und wo baber bie fleißige Benupung gablreicher und bis ins Rleinfte gebender Monographicen für bas Belingen ber Darftellung entscheibend war. Der Berfaffer bat auch überall Beweise gegeben, baß er nicht bloß viele berlei Schriften in ben Anmertungen zu citiren, fonbern ihre Refultate auch zu beurtheis len und mit feinem Berftandniß zu verwertben weiß. Sein Buch ift ein laut rebenbes Beugniß fur bas unabweisbare Bedurfniß, bie Arbeiten ber Belehrfamteit für die Gebildeten, welche die Entwidlung ber Ration begreifen möchten, verftandlich zu machen, und in biefer Beziehung werben fich neiblos auch bie gelehrteften Forfcher ber großen Berbreitung, welche bas Buch icon jest erhalten bat, nur freuen muffen. Das Wert hat unläugbare Borguge - auch im Allgemeinen, mas ben Geift und bie Auffassung ber Epochen betrifft, und ftebt entschieden über bem letten abnlichen, in mehr als einer Beziehung vermandten Berfuche, ben Souchan por einigen Jahren gemacht bat. Es erfüllt wirklich eine ber größten

# Uebersicht

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Januar bis Juni 1867

in Deutschland und dem Ausland nen erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der
Bibliotheca Historica

VOD

Dr. W. MÜLDENER.

Funfzehnter Jahrgang, erstes Heft.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

# Inhalt.

# A. Allgemeiner Theil.

|                                                                   |                                          |                                                                                         |                                                                        |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         | 8ei                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zeits                                                             | c h                                      | rift                                                                                    | en.                                                                    | 8 cl            | hri         | ft  | e n                   | d                  | c r                                     | A                                       | k a                                     | d e | m                                       | ier                                     | n 1                                     | u n                                     | d                                       | d e                                     | r                                       |                                         |                                         |
| gel                                                               | e h                                      | rten                                                                                    | Ge                                                                     | s e l           | lsc         | ha  | ft                    | e n                |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Allge                                                             | m                                        | eine                                                                                    | Ge                                                                     | вch             | ic          | h t | в                     |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Alte                                                              | Głe                                      | 8 Chi                                                                                   | ichte                                                                  | в.              |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Gesch                                                             | hic                                      | hte                                                                                     | des                                                                    | Mi              | tte         | la  | lte                   | ers                |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         | 1                                       |
| Neue                                                              |                                          |                                                                                         |                                                                        |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         | 1                                       |
| Misce                                                             | 11                                       | en.                                                                                     |                                                                        |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         | 1                                       |
| Die H                                                             |                                          |                                                                                         |                                                                        |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 1. G                                                              | len                                      | ealog                                                                                   | rie. D                                                                 | )int            | oms         | tik |                       | He                 | ral                                     | dil                                     | τ.                                      | Sr  | hra                                     | gi                                      | sti]                                    | k                                       |                                         |                                         |                                         |                                         | 1                                       |
| 2. N                                                              | un                                       | isma                                                                                    | tik .                                                                  | ٠.              |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         | ٠.                                      |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 8. C                                                              | ult                                      | nr- v                                                                                   | tik .<br>ınd K                                                         | Cun             | stge        | sch | iicl                  | hte                |                                         |                                         |                                         |     | :                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                                                   |                                          |                                                                                         | -                                                                      |                 | •           |     |                       | -                  |                                         |                                         |                                         | ~   |                                         | ••                                      |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                                                   |                                          |                                                                                         | В                                                                      |                 | E           | Sea | <b>SO</b> :           | nd                 | leı                                     | re                                      | r                                       | Τ.  | he                                      | il.                                     | •                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Euro                                                              |                                          |                                                                                         | • .                                                                    |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 8.                                                                |                                          |                                                                                         | ıgal                                                                   |                 |             |     | •                     |                    |                                         |                                         | •                                       |     |                                         | •                                       | •                                       | •                                       |                                         | •                                       |                                         | •                                       |                                         |
| b                                                                 |                                          |                                                                                         | ien .                                                                  |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         | •                                       | •   |                                         |                                         | •                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| C                                                                 |                                          |                                                                                         | kreicl                                                                 |                 |             | •   |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     | •                                       |                                         | •                                       |                                         | •                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |
| d                                                                 |                                          | Belgi                                                                                   | en .                                                                   |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         | •                                       | •                                       | ٠                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                                                   |                                          |                                                                                         |                                                                        | 1               |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| е                                                                 |                                          | Niedo                                                                                   |                                                                        |                 |             | •   | •                     | •                  | •                                       | •                                       | •                                       | •   | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       |                                         |
| f.                                                                | . :                                      | Engla                                                                                   | and .                                                                  |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         |                                         |                                         | :                                       | :                                       | :                                       | :                                       |                                         |
| f.                                                                | . :                                      | Engla                                                                                   |                                                                        |                 |             |     |                       |                    |                                         |                                         |                                         |     |                                         |                                         | •                                       |                                         |                                         | :                                       | :                                       | :                                       |                                         |
| f.                                                                |                                          | Engla<br>Schw                                                                           | and .                                                                  | un              | i N         | orv | weg                   | zen                | :                                       | :                                       | :                                       | •   | •                                       |                                         | :                                       | •                                       |                                         | •                                       | •                                       | :                                       |                                         |
| f.                                                                | ; :<br>;• :                              | Engla<br>Schw<br>Däne                                                                   | and .<br>eden                                                          | un              | ı N         | orv | weg                   | zen                | :                                       | :                                       | :                                       | •   | •                                       |                                         | :                                       | :                                       |                                         | •                                       | :                                       | •                                       |                                         |
| f.<br>g<br>h<br>i.                                                | ; ;                                      | Engla<br>Schw<br>Däner<br>Deuts                                                         | and .<br>oden<br>mark                                                  | un<br>ad        | i N         | orv | 70                    | gen                | :                                       | :                                       | :                                       | :   | :                                       | :                                       | :                                       | :                                       | :                                       | •                                       | •                                       | •                                       |                                         |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k                                           | 3                                        | Engla<br>Schw<br>Däner<br>Deuts<br>Oeste                                                | and .<br>eden<br>mark<br>schlar                                        | und             | i N         | 710 | weg                   | gen<br>:           | •                                       |                                         | •                                       | •   | •                                       | :                                       | :                                       | :                                       | :                                       | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>m                                | i. i                                     | Engla<br>Schw<br>Däner<br>Deuts<br>Oeste<br>Schw<br>Italie                              | and . eden mark echlar rreich eiz . n .                                | und             | i N         | orv | жө <u>с</u><br>:<br>: | gen                |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • •                         |     |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | :                                       | :                                       | •                                       | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>m                                | i. i                                     | Engla<br>Schw<br>Däner<br>Deuts<br>Oeste<br>Schw<br>Italie                              | and .<br>eden<br>mark<br>schlan<br>rreicl<br>eiz                       | und             | i N         | orv | жө <u>с</u><br>:<br>: | gen                |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • •                         |     |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,                                       | •                                       | •                                       |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>m                                | i. 1                                     | Engla<br>Schw<br>Baner<br>Deuts<br>Oeste<br>Schw<br>Italie<br>Grieck<br>Russla          | and eden mark schlan rreich eiz n henla                                | un<br>id<br>h   | d N         | Orv | weç                   | gen                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |                                         |                                         | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | •                                       |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>m                                | i. 1                                     | Engla<br>Schw<br>Baner<br>Deuts<br>Oeste<br>Schw<br>Italie<br>Grieck<br>Russla          | and eden mark schlan rreich eiz n henla                                | un<br>id<br>h   | d N         | Orv | weç                   | gen                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | •                                       |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • •                     |                                         |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>m                                | i. i | Engls Schw Däner Deuts Oeste Schw Italie Grieck Russle                                  | and . eden mark schlar rreich eiz . henla and . bäisch                 | un<br>id<br>h   | d N         | Orv | weç                   | gen                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | -                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>n<br>o                           | 7                                        | Engls Schw Schw Daner Deuts Oeste Schw Italie Grieck Russl                              | and eden mark schlar rreicl eiz n henla and                            | und<br>nd       | und         | orv | veg<br>'ür            | gen<br>kei         | cht                                     | 6.                                      | 186                                     | 36  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       |                                         | 1                                       |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>n<br>o<br><b>Asien</b>           | 3                                        | Engla<br>Schw<br>Däner<br>Deuts<br>Oeste<br>Schw<br>Italie<br>Grieck<br>Russla<br>Europ | eden<br>mark<br>schlar<br>rreich<br>eiz<br>n<br>henla<br>and           | und<br>nd       | und<br>Crie | ort | weg<br>'ür            | gen<br>kei         | cht                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 186                                     | 36  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       |                                         | 1 1                                     |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>n<br>o<br>Asien<br>Afrik<br>Amer |                                          | Engla<br>Schw<br>Däner<br>Deuts<br>Oeste<br>Schw<br>Italie<br>Grieck<br>Europ           | eden<br>mark<br>schlar<br>rreich<br>eiz<br>n<br>henla<br>and           | und<br>nd       | und         | gag | weg<br>'ür            | gen<br>kei<br>chie | cht                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 186                                     | 36  |                                         |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | :                                       |                                         | 1<br>1<br>1                             |
| f.<br>g<br>h<br>i.<br>k<br>l.<br>m                                |                                          | Engla<br>Schw<br>Däner<br>Deuts<br>Oeste<br>Schw<br>Italie<br>Grieck<br>Europ           | eden<br>mark<br>schlan<br>rreich<br>eiz<br>n<br>henla<br>and<br>bäisch | und<br>nd<br>nd | i N<br>und  | orv | weg                   | gen<br>kei         | cht                                     | :                                       | 186                                     |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       |                                         | 111111111111111111111111111111111111111 |

# A. Allgemeiner Theil.

## Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Annuaire contemporain, revue de l'année. 2e série. 1rc année, 1867. Paris, A. Le Clere et Ce. VIII-544 p. 8. Amzeiger, neuer, für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft. Herausgegeben von Bibliothekar Hofrath Dr. Jul. Petzholdt. Jahrgang 1867. 12 Hefte à 2-21/4 B. Dresden, Schönfeld. gr. 8. Archéologie populaire. Manuel d'archéologie à l'usage des curés, des fabriques et des gens du monde; par M. l'abbé M.-B. Carrière, secrétaire de la Société impériale archéologique du midi de la France. 1re année. No 1. Janvier 1867. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 32 p. et 2 pl. 8. Abonnement: 12 fr. par an pour toute la France. Etranger, le port Paraît le 15 de chaque mois par livraison de 32 pages. Atlantic Monthly, the, devoted to Literature, Science, Art, and Politics. 1867. Boston. 1 sh. 6 d. each number. Australian Monthly Magazine, the, a Journal of Politics, Literature, Science, and Art. Melbourne. Beffroi, le. Arts, héraldique, archéologie, etc. 4e année: 1867. Bruges. Prix de l'abonnement annuel 10 Rthl. Le Beffroi paraît tous les deux mois par livraison brochée de 7 à 8 feuilles d'impression in-4 avec planches et gravures dans le texte. Il forme, par an, un fort volume de 860 pages environ. Blätter, deutsche. Literarisch-politisches Sonntags-Blatt. Jahrgang 1867. 52 Nrn. (1/2 B.) Leipzig, Keil. gr. 4. Vierteljährlich n. 6 Syr. historisch-politische, für das katholische Deutschland, redigirt von Edm. Jörg und Frz. Binder. 59. u. 60. Band. Jahrgang 1867. 24 Hefte. München, liter.-artist. Anst. in Comm. 1. Heft. 80 S. gr. 8. n. 71 6. Calcutta Review, The. Nr. 86-88 (1866-67). Calcutta, 1866-67. IV p. and p. 273-498; 280 p.; IV-244 p. 8. Central-Blatt für slavische Literatur und Bibliographie. Red.: J. E. Schmaler. Jahrgang 1867. 52 Nrn. (B.) Bautzen, Schmaler & Pech. Vierteljährlich baar 2/3 -₽ Collection de précis historiques, mélanges littéraires et scientifiques, par Ed. Terwecoren. Bi - mensuelle. 16e année. 1867. Bruxelles. 8. 2 \$ 10 *Syr.* L'abonnement annuel Contemporary Review, The. Vol. 3. Sept.—Dec. 1866. Strahan. 10 sh. 6 d. 628 p. 8. Cornhill Magazine, The. Vol. 14, July to Dec. 1866. Smith &

7 *8b. 6 ∂.* 

Elder. VIII-760 p. 8.

Bibl. historica. 1867. I.

Denkmäler, Forschungen und Berichte als Fortsetzung der archäologischen Zeitung herausgegeben von Prof. Dr. Ed. Gerhard. 69-76. Ifg. oder Jahrgang 1866 und 1867 a ca. 24 B. Mit Kupfern und Steintafeln. Berlin, G. Reimer. gr. 4. à Jahrgang n. 4 \$ Encyclopadie, allgemeine, der Wissenschaften und Künste, in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. 1. Section. A-G. Herausgegeben von Herm. Brockhaus. 83. und 84. Theil. Leipzig 1866, Brockhaus. gr. 4. cart. à n. 35/6 \$\dip\$; Velinp. à n. 5 \$\dip\$ Grenzboten, die. Zeitschrift für Politik und Literatur. Red.: Gust. Freytag. 26. Jahrg. 1867. 52 Nrn. à 21/2 B. Leipzig, Herbig. Lex.-8. Harper's New Monthly Magazine. Vol. XXXIV. 1866-7. Jahrbücher, preussische. Herausgeg. von Heinr. v. Treitschke. Red.: A. Flögel, Jahrg 1867; oder 19. u. 20. Bd. à 6 Hfte. Berlin, G. Reimer. 19. Bd. 1. Hft. 116 S. gr. 8. à Bd. n. 3 🦨 Journal des beaux-arts et de la littérature. - Peinture, sculpture, gravure, architecture, musique, archéologie, bibliographie, belles-lettres, etc. Publié sous la direction de M. A. Siret. Bi-mensuel. 9e année; 1867. Saint-Nicolas. 4. à 3 col. L'abonnement annuel 3 **"**\$ 10 *%*yr: historique et littéraire. Mensuel. 34e volume (mai 1867 à avril 1868). Bruxelles. 8. L'abonnement annuel 2 🚅 15 *Syr*: - de l'Office de Publicité. Journal politique, artistique et littéraire. Hebdomadaire, 9e année: 1866-1867. Bruxelles. 4. L'abonnement Madras Journal of Literature and Science. Edited by the Honorary Secretary to the Madras Literary Society, and auxiliary of the Royal Asiatic Society. Third Series. Part 2. October, 1866. Madras, 1866. 178 p., and 25 plates. 8. Messager des sciences historiques, ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique. Recueil publié par M. A. Van Lokeren, baron de Saint-Genois, P.-C. Vander Meersch et Ph. Kervyn de Volkaersbeke, à Gand. Trimestriel. 41e année: 1867. Gand. 8. L'abonnement annuel. 5 🎝 Monatsschrift, baltische. Red.: G. Berkholz, Jahrg. 1867. 12 Hfte baar n. 61/2 4 à 5-6 B. Riga. Leipzig, F. Fleischer. gr. 8. Moniteur, le, de l'archéologie, paraissant le 1er de chaque mois, sous la direction de M. J.-G. Coustou. 1re série. T. 1. Nos 1 à 6. Février à juin 1866. Montauban, imp. Bertuot. 186 p. 8. Abonnement: France, 6 fr. 50 c.; étranger, 8 fr. 50 c. La livraison, 50 c. National Quarterly Review, the. Edited by Edward J. Sears.
Vol. XIV. New York. 1867.
6 sh. New Englander. (Quarterly.) Edited by Professors George P. Fisher and Timothy Dwight and William L. Kingsley, Esq. New Haven. 5 sh. North American Review, the. 1867. Provinzialblätter, schlesische. Herausgegeben von Th. Oelsner. Neue Folge. 6. Jahrg. 1867. 12 Hefte à 4 B. Breslau, Trewendt. gr. 8. Vierteljährlich n. 1/2 \$; einzelne Hefte n. 6 5/97.

Revue, deutsch-österreichische. Monatschrift für die gesammten politischen und scientifischen Strebungen der Gegenwart. Organ der deutschen Partei in Oesterreich. Red.: J. Gudra. Jahrg. 1867 oder 1. u. 2. Bd. à 6 Hfte (à ca. 5-6 B.) Wien, Hilberg. gr. 8. à Heft 1/2 48 générale. -- Religion. -- Politique. -- Histoire. -- Economie Littérature. — Sciences. — Beaux-arts. — Correspondance internationale. Mensuel. 3e année: 1867. Bruxelles. 8. L'abonnement annuel 5 4 internationale. Monatschrift für das gesammte geistige Leben und Streben der ausserdeutschen Culturwelt. Jahrgang 1867 oder 2. u. 3. Bd. à 6 Hefte (à 10 B. mit eingedr. Holzschn.) Wien, Hilberg. Lex.-8. à Heft 1 48 - libérale, politique, littéraire, scientifique et financière. Hebdomadaire. 1re année, mars 1867-1868. Bruxelles. 8. Abonn. ann.

Revue, österreichische. 5. Jahrg. 1867. 12 Hefte à ca. 10 B. Wien, n. 181/3 4 Gerold's Sohn. Lex.-8. trimestrielle. Directeur: Eugène Van Bemmel. 14e année: 1867. Bruxelles. 16. L'abonnement annuel Il parait un volume tous les trois mois. Chaque volume se vend à part 1 4 10 Rundschau, deutsche. Centralblatt für Wissenschaft, Politik und sociales Leben. Herausg.: Dr. Ed. Loewenthal. Jahrg. 1867. 12 Nrn. Vierteljährlich n. 1/3 4 (B.) Dresden, Heinsius. gr. 4. Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur. Im Vereine mit Bibliothekaren und Literaturfreunden herausgegeben von Dr. Rob. Naumann. 28. Jahrg. 1867. 24 Nrn. à 1-2 B. Mit Abbildungen. Leipzig, T. O. Weigel. gr. 8. n. 41/2 3 Tuge, unsere. Blicke aus der Zeit in die Zeit. 7. u. 8. Bd. à 13 Hefte. [79-104.] Braunschweig, Westermann. Lex.-8. à 4 B. à Heft 6 Syr: Universalist Quarterly. Edited by T. B. Thayer. 1867. Boston. Subscription, 18 sh. per annum. Vierteljahrs-Schrift, deutsche. 30. Jahrg. 1867. 4 Hefte. Nr. 117 -120. Stuttgart, Cotta. 1. Heft. III-174 8. gr. 8. à Heft n. 15/6 \$ Zelt, unsere. Deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum Conversations - Lexikon. Neue Folge. Herausgegeben von Rud. Gottschall, 3. Jahrg. 1867. 24 Hefte à 5 B. Leipzig, Brockhaus, Lex.-8. à Heft 6 Str. Zeitschrift, historische, herausgegeben von Prof. Heinr. v. Syhel.

17. u. 18. Bd. oder 9. Jahrg. 4 Hefte. München, literar.-artist. Anstalt.

1. Heft. 226 S. gr. 8.

Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 5. Folge. 14. Bd. Von den Jahren 1865 und 1866. Mit 7 lith. Tafeln Abbildungen. Prag, Tempsky. 330 S. gr. 4. cart. Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besancon. Séance publique du 23 août 1866. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre fils. 175 p. 8. Acta, nova, regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III. Vol. VI. Fasc. I. Upsaliae 1866. Stockholm, Bonnier. III-215 S. mit 2 Tab. und 9 Steintaf., wovon 1 color. in qu. 4 u. Fol. gr. 4. n. 31 3 48 Album de la Société des travaux littéraires, artistiques et scientifiques. 2e année. Paris, à l'administration de la Société; Collignon. 220 p. 18. Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 16. Jahrgang. 1866. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 278 S. gr. 8. n. 28 Syr. Ammales de l'Académie d'archéologie de Belgique. Trimestriel. Tome 24. Année 1867. Anvers. 8. L'abonnement annuel 4 n\$ 10 55m. \_\_\_ de la Société des beaux-arts et de littérature de Gand. Année 1866-1867. Gand, E. De Busscher et fils. Prix de l'abonnement par 2 \$ 20 Syr. \_. de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre. 3e série. Année 1867. Bruges. 8. 4 4 20 Syr. Annuaire de l'Institut impérial de France, pour 1867. Paris, impr. impériale. 167 p. 12. de l'Institut des provinces, des sociétés savantes et des congrès scientifiques. 2e série. 9e vol. (19e vol. de la collection.) 1867. Caen, Le Blanc-Hardel; Paris, Derache; Hachette; Dentu. XXXVI-548 p. 8. 6 fr. Annuaire-mémento de la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de Seine-et-Marne, pour 1867. Meaux, imp. Carro.

Association, the British, for the Advancement of Science. Nottingham Meeting, August, 1866. Report of the Papers, Discussions, and General

Proceedings. Edited by Wm. Tindal Robertson. Nottingham, Forman; Hardwicke. VI-306 p. 8. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der königl. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1867. Mit dem Umschlagtitel: Monatsbericht der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften. 12 Hefte. Berlin, Dümmler's Verlag in Comm. 1. Heft. 70 S. gr. 8. n. 2 4 Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe. 1866. III. Mit 1 lith. Taf. Leipzig, Hirzel. S. 141—228. gr. 8. à n. 1/3 \$ Bulletin de l'Académie delphinale. 3e série. T. 2. 1866. Grenoble, imp. Prudhomme. XXXIX—480 p. 8. 7 fr. 50 c. de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. XI. 36 Feuilles (B.) St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4. n. 3 -\$\frac{1}{2}\$ du comité archéologique de Noyon. Comptes rendus et travaux lus aux séances. T. 2. Noyon, Andrieux. 419 p. 8. des commissions royales d'art et d'archéologie. Mensuel. 6e année: 1867. Bruxelles. 8. L'abonnement annuel 2 \$ 20 Syr. de l'Institut archéologique liégeois. T. VII, Se et dernière livr. Liége, J. G. Carmanne. 8. de la Société archéologique et historique de la Charente. 4e série. Tome 4. Année 1866. Angoulême, Goumard. LXXII-616 p. et 2 portr. 8. - et Mémoires de la Société archéologique du département d'Illeet-Vilaine. T. 4. Rennes, imp. Catel et Ce. 327 p. 8. - de la Société scientifique et littéraire du Limbourg. T. VII. 1er Tongres, M. Collée. 146 p. et 2 pl. 8. de la Société archéologique de Sens, T. 9. Sens, imp. Duchemin. 452 p. et 5 pl. 8. Bulletine de la Société historique et littéraire de Tournai. T. 11. Tournai, Malo et Levasseur. 364 p. et 8 pl. 8. Cercle académique de l'Institut Saint-Louis, à Bruxelles. — Séance de rentrée, le mardi 6 novembre 1866. — Rapport. — 5e année. Bruxelles, M. J. Poot et Co. 57 p. 8. Compte rendu des travaux de la Société du Berry à Paris. 13e année. 1866. Paris, imp. Chaix et Ce; au siège de la Société. XVIII-471 p. 8. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 15. Bd. Wien, Gerold's Sohn in Comm. III-362 S. gr. 4. n. 6 🥩 Jahresbericht über die Wirksamkeit der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und die in derselben im Zeitraume vom 30. Mai 1865 bis 30. Mai 1866 eingetretenen Veränderungen nebst den für die feierliche Sitzung im Jahre 1866 bestimmt gewesenen Vorträgen. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 182 S. 8. n.n. 18 567. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Edited by the Natural History Secretary. Part. II. 1866. Special Number. Ethnology. (New Series, No. CXXXVI.) Calcutta, 1866. IV-278 p. 8. of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society. Edited by the Secretary. 1865-6. Colombo, 1866. XII-284 p. 8. 6 sh. of the North China Branch of the Royal Asiatic Society. New Series. No. 1. (December, 1864.) No. 2. (December, 1865.) Shanghai, 1865. 129-174 p.; I-148, 188 p. 8. 10 sh. each. Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. T. 8. (39e vol. de la collection des Annales.) Clermont-Ferrand, Thibaud. 273-564 p. 8. de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 2e série. T. 13. Année 1865. Dijon, imp. Rabutot. 532 p. et 2 pl. 8. de l'Académie du Gard. Novembre 1864 — août 1865. Nîmes,

- de l'Académie des sciences de l'Institut impérial de France. T. 29.

imp. Clavel-Ballivet et Ce. 577 p. 8.

```
Théorie du mouvement de la lune; par M. Delaunay. 2e vol.
                                                                      Paris,
  Gauthier-Villars. XI-931 p. 4.
Mémoires de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. VII.
  Série. Tome X. Nr. 12-14. St.-Pétersbourg 1866. Leipzig, Voss. Imp.-4.
       12. (VIII—136 S.) n. 1 45 7 Mpc — 13. (120 S. mit 1 Steintaf. u. 1 chromolith. Karte in gr. Fol.) n. 1 45 8 Mpc — 14. (50 S. mit 1 Tab. in gr. Fol.) n. 15 Mpc
         de l'Académie de Stanislas. 1865. Nancy, imp. Ve Raybois.
  XLV-480 p. 8.
        __ de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belles-lettres
  de Toulouse. 6e série. Tome 4. Toulouse, imp. Rouget frères et Dela-
  haut. XII-747 p. et pl. 8.
           de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-
  Mer. 1864-1865. Boulogne-sur-Mer, imp. Aigre. 205 p. et 19 pl. 8.
         _ de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences,
  des lettres et des arts. 1865-1866. 11e vol. Dunkerque, imp. Ve Kien.
  416 p. 8.
           de la Société impériale des antiquaires de France. 3e série.
  T. 9. Paris, Dumoulin; au secrétariat de la Société. 562 p. et pl. 8.

de la Société royale des sciences de Liége. T. XIX. XX. Bru-
  xelles, C. Muquardt. Liege, H. Dessain. 540-VI-359 p. et 25 pl. 8.
                                                                 9 et 14 fr.
           de la Société des sciences et lettres de Loire-et-Cher. Tome 7.
  Paris, Dumoulin. VIII-249 p. 8.
           de la Société d'archéologie lorraine. Seconde série. Se vol.
  Nancy, imp. Lepage. XVIII-560 p. 8.
         de la Société littéraire de Lyon. Littérature, histoire, archéo-
  logie. Année 1866. Lyon, imp. Vingtrinier. XLVII-338 p. 8.
           de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle. 8e vol.
  Metz, Rousseau-Pallez. 185 p. 8.
         de la Société des antiquaires de l'ouest. T. 30. Année 1865.
  Poitiers, tous les libraires; Paris, Derache. XVI-528 p. et 25 pl. 8.
         lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du comité
  impérial des travaux historiques et des sociétés savantes tenues les 4, 5 et 6 avril 1866. Archéologie. Paris, imprim. impériale. II-455 p. et
                                    ----- Histoire. Philologie et sciences
  morales. ibid. 512 p. 8.
Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Tomo XIII,
  parte 1 e 2. Venezia, 1867, tip. Antonelli. 367 p. con 9 tavole. 4.
         della Società Italiana delle Scienze (fondata da A. M. Lorgna).
  Serie II. Tomo II. Modena, tip. dell' Erede Soliani. XL-191 p. 4.
Oversigt over det K. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingar og
  dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1866. Af J. J. S. Steenstrup. 1866.
  Nr. 2. Med 2 kobbertukne Tayler, Hest. 76 S. Nr. 3. 54 S. 8.
                                                               56 og 32 sk.
                                          Nr. 4. ibid. 64 S. og 2 lithogr.
  Tavler. 8.
Recueil des discours, rapports et pièces diverses, lus dans les séances
  publiques et particulières de l'Académie française, 1860 – 1869. 1re partie.
  Paris, imp. Firmin Didot. 685 p. 4.
          des mémoires et documents de l'Académie de La-Val-d'Isère.
  Série des documents. 1er volume, 1re livraison. Moutiers, imp. Lara-
  cine. VI-74 p. 8.
Nitzungsberichte der kaiserl, Akademie der Wissenschaften. Philo-
  sophisch-historische Classe. Jahrg. 1866. 53. Bd. 1. Heft. Wien, Ge-
  rold's Sohn in Comm. 354 S. Lex.-8.
                                                             n. 1 🎜 6 Sgr:
          der königl, bayer. Akademie der Wissenschaften zu München.
  Jahrg. 1866. 2. Bd. 2-4. Heft. München, Franz in Comm. VII 8. a.
  8 .73-568 mit 3 Steintafeln in qu. 4. gr. 8.
                                                                 h n. 10 yr.
```

### Allgemeine Geschichte.

Alvensiehen, L. v., allgemeine Weltgeschichte für das Volk. Mit Illustrationen in eingedruckten Holszschnitten. Nach den besten Quellen bearbeitet. 21-27. Heft. Wien, Wenedikt. 1. Bd. S. 401-540. 4. à 1/6 🎜 Barth, Lehr. J., Anleitung zur Anlegung und Fortsetzung der Orts-Chroniken. Sigmaringen, Tappen. 48 S. gr. 8. Beduschi, P. G., Manuale di Storia politica, secondo il programma per l'ammissione nella R. Accademia militare ec. Savona, tipogr. vescovile, G. Meirocco. 480 p. 8. L. 3,50. Bellecombe, André de, Histoire universelle. 2e partie. Histoire générale, politique, religieuse et militaire. T. 11. Paris, Furne et Ce. 554 p. 5 fr. Bibliotheck voor het volk. IX. De geschiedenis der wereld in het algemeen, en die van Nederland in het bijzonder, door O. van Rees, Diest Lorgion, Boonacker, Landolt en Teenstra. Amsterdam, Weijtingh en Brave. 4, 272, 107, 50, 92, 35, 30, 32 en 42 bl. 8. f. 3,50. Bibliothek der besten Werke des 18. und 19. Jahrhunderts. 2. Band. Leipzig, O. Wigand. gr. 16. à 1/2 4 Inhalt: Voltaire, über den Geist und die Sitten der Nationen. Deutsch von K. F. Wachsmuth. 1. Thl. 260 S. Book of Battles, The. Part. 1. Hulston. 8. Bossuet, Discours sur l'histoire universelle. 3 vol. Abbeville, imp. Briez; Paris, 44, rue de Babylone. 573 p. 32. Bibliothèque du foyer. \_ \_ \_ ... Nouvelle édition, soigneusement revue. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 247 p. et grav. 8. Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'enfance et la jeunesse. Cantu, César, Histoire universelle. Traduit par Eugène Aroux et Piersilvestro Leopardi, revue par MM. Amédée Rénée, Baudry, Chopin, Dehèque, Delatre, Lacombe et Noel Des Vergers. 3e édition parisienne, entièrement revue d'après la dernière édition italienne par M. Lacombe, sous les yeux de l'auteur. T. 1 à 10. Paris, Firmin Didot. 5733 p. 8. Chaque vol. Chevallier, Précis d'histoire générale acompagné de tableaux généalogiques et synoptiques, rédigé d'après les programmes officiels de l'enseignement secondaire classique et spécial. Paris, Jules Delalain et fils. 631 p. 12. Creasy, Sir Edmund, Fifteen Decisive Battles of the World: from Marathon to Waterloo. 15th edition. Bentley. XXIII-639 p. 8. 10 sh. 6 d. Cutxam, Joseph, Methode d'un genre nouveau pour l'étude et l'enseignement de l'histoire universelle avec application à l'histoire de la philosophie et de la littérature, à la géographie, à l'histoire naturelle et à toutes sortes de nomenclatures, suivie d'une nouvelle mnémotechnie. 4e édition. Auch, Icard; Paris, J. Delalain et fils. 175 p. 8. Dletsch, Rud., Grundriss der allgemeinen Geschichte für die oberen Gymnasialklassen. 2. Theil. 5. von neuem durchgesehene Auflage. Leipzig, Teubner. 164 S. gr. 8. & 12 Sgr.

Dureau, Alexis, Notes bibliographiques pour servir à l'étude de l'histoire et de l'archéologie. Ire année. 1863. Paris, Joubert; l'auteur. 276 p. 18.

Fournier, Edouard, L'Esprit dans l'histoire, recherches et curiosités sur les mots historiques. 3e édition, revue et considérablement augmentée. Paris, Dentu. 472 p. 18. 3 fr.

Galerij, Historische, Prachtuitgave. Staalgravuren naar de schilderijen van de Historische galerij der maatschappij Arti et Amicitiae. Gravuren van W. Steelink, J. H. Rennefeld, C. L. van Kesteren en H. Sluijter DJzn., tekst van Mr. J. van Lennep, Prof. W. Moll en J. ter Gouw. Proefaflevering. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren en Zoon. 16 bl. en 4 gegr. platen. 4. f. 8,—; proefdrukken op Chineesch papier f. 4,50; épreuves d'artiste

Dit werk zou worden uitgegeven in 26 aflev. — Wegens de geringe deelneming

Dit werk zou worden uitgegeven in 26 anev. — Wegens de geringe deeineming gaat de uitgave niet door.

Halluwin, Edouard d', Tableaux de l'histoire universelle, de la création à nos jours. Paris, Ruffet et Ce. 8 p. 4.

Wartmann, Gymn.-Prof. Dr. W., tabellarische Uebersicht der Welt- und Völkergeschichte. Mit Geschlechtstafeln. Ein Leitfaden für Gymnasien, Real- und höhere Bürgerschulen. 2., vermehrte Aufl. Berlin, Klemann. VI-106 S. gr. 8.

n. 9 5/97; cart. n. 1/3 \$

Holzapfel, R., historische Rückblicke. 6 Vorträge. Magdeburg, Heinrichshofen. VI-237 S. gr. 8.

Ibm-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur. Vol. I. historiam anteislamicam continens, ad fidem codd. Berolinensis, Musei Britannici et Parisinorum ed. C. J. Thornberg. Lugd. Bat., E. J. Brill. 4—536 p. 8.

Vol. II—VI zijn ter perse. — Vroeger zijn verschenen: Vol. VII. 1865. f. 5,25.—Vol. VIII. 1862. f. 5,25.; Vol. IX. 1863. f. 5,25; Vol. X. 1864. f. 6,50; Vol. XII. 1851. f. 2,50; Vol. XII. 1853. f. 2,50.

Maiser, H., der Geschichtsfreund. Erzählungen aus der alten, mittleren und neuern Geschichte. Ein Buch für Schule und Haus. 4. Thl. Langensalza, Verlags-Comptoir. VIII—420 S. gr. 8. n. 1 4 (1—4: 2 4 161/2 5/27)

Keferstein, Dr. H., 2600 Fragen aus der Geographie und Geschichte. Ein Hülfsmittel beim geograph. und geschichtl. Unterricht. Dresden, G. Dietze. VIII-104 S. 8.
n. 12 Syr.

Miesel, Gymn.-Dir. Dr. Karl, die Weltgeschichte für höhere Schulen und zum Selbstunterricht übersichtlich dargestellt. 2. verbess. Aufl. 8. Lief. Freiburg im Br., Herder. 2. Bd. 1. Abth. XI S. u. S. 433—620. gr. 8. à 12 Jgr.

Knochemhauer, Oberl. Karl, Grundriss der Weltgeschichte für den Unterricht in Schulen. Potsdam 1866, Riegel. III—308 S. gr. 8. n. 5/6 \$\mathbb{H}\$ Kuttner, Lehr. Louis, chronologische Tabellen zur allgemeinen Weltgeschichte. Langensalza, Gressler. 74 S. 8.

Lange, Frof. Dr. Otto, Tabellen und Karten zur Weltgeschichte. 2. u. 3. Heft. Berlin, Gaertner. gr. 8. a. n. 1/3 sp. Inhalt: 2. Zur ethnographischen Vorstufe. Mit 6 lith. u. color. Karten entworfen vom Verfasser, revidirt von H. Kiepert. 3. Aufl. 40 S. 1866. — 3. Zur Universal-Geschichte. Mit 6 lith. u. color. Karten entworfen vom Verfasser, revidirt von H. Kiepert. 2. verb. Aufl. 56 S.

Lévi, Alvarès, Esquisses historiques ou cours méthodique d'histoire composé sur un plan nouveau et renfermant les précis gradués de l'histoire des principaux peuples anciens et modernes, avec des tableaux chronologiques des rois, et des observations sur la méthode à suivre dans les leçons. Nouvelle édition (50e), revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris, l'auteur. 468 p. 18. 2 fr. 50 c.

Nouveaux éléments d'histoire générale rédigés sur un plan méthodique, entièrement neuf, et d'après le nouveau programme pour l'examen du baccalauréat ès-lettres. 48e édition. ibid. 651 p. 18. 4 fr.

Mauer, A., Geschichts-Bilder. Darstellung der wichtigsten Begebenheiten und berühmtesten Personen aus der alten Geschichte, dem Mittelalter, der neuen und neuesten Zeit. Nach den besten Quellen ausammengestellt und herausgegeben für Lehrer und Lernende, sowie für Freunde der Ge-

Milman, Dean, Historical Works. The History of the Jews. From the

VIII-474 8.

schichte.

Earliest Period down to Modern Times. 3 vols. 4th edition, revised and extended. Murray. Vol. 1, XLIII-464 p.; Vol. 2, VII-490 p.; Vol. 3, VII-479 p. 8. each Mochi, Domenico, Sul tema proposto da Cesare Cantù: con quali messi, oltre i religiosi, possa nell'odierna società restaurarsi il principio di autorità, necessario per la libertà di un popolo, dissertazione. Modena, tip. dell' erede Soliani. 128 p. 8. Deser, Chr., Handleiding tot de kennis der algemeene geschiedenis. Naar de 5e Hoogd. uitgave voor Nederland omgewerkt. Ten gebruike op de scholen voor meer utgebreid lager en middelbaar onderwijs. Haarlem, Erv. Loosjes. 4-XII-400 bl. 8. Raffy, C., Rép'titions écrites d'histoire universelle depuis la création du monde jusqu'en 1866, avec la réponse à toutes les questions du programme de l'enseignement spécial. 6e édition, avec tableaux et cartes. Toulouse, Privat; Paris, Thorin; Durand et Pedone Lauriel. XII-634 p., carte et 17 tableaux. 12. Ranke, Sem.-Lehr. Joh. Frdr., Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte in höheren Töchterschulen. Bielefeld, Velhagen & Klasing. XV —176 S. gr. 8. n. 16 56 Ravasio, P., Brevi risposte al programma di storia generale per gl'istituti militari ed a quello di storia particolare d'Italia per le scuole normali e magistrali. 2a ed. Milano, F. Vallardi. 16. Riancey, Henry et Charles de, Histoire du monde, ou Histoire depuis Adam jusqu'au pontificat de Pie IX (1863). Edition complétement nouvelle, entièrement refondue et considérablement augmentée, par M. Henry de Riancey. T. 7. Paris, Palmé. 550 p. 8. 5 fr. L'ouvrage formera 10 vol. Rlegel, Lehr. Ed., der erste geschichtliche Unterricht. 70 zusammenhängende Bilder aus der deutschen Geschichte für die Hand der Schüler entworfen. Heidelberg, Weiss. 79 S. 8. Ritter, Heinr., an Leopold v. Ranke über deutsche Geschichtschreibung. Ein offener Brief. Leipzig, Fues. 77 S. gr. 8. n. 1/2 \$ Rivoluzione, la, e la ragione; trattato filosofico-popolare di padre Pietro da Milano. Milano, tip. F. Gareffi. 360 p. 16. Saint-Victor, Paul de, Hommes et dieux, études d'histoire et de littérature. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 504 p. 8. 7 fr. 50 c. Sarrasin, De Retz et Saint-Réal, Conspiration de Walstein; par Sarrasin. Conjuration du comte de Fiesque; par le cardinal de Retz. Conjuration des Gracques; par Saint-Réal. Paris, imp. Bonnet; 44, rue de Babylone. 191 p. 12. 25 c. Bibliothèque du foyer. Schaefer, Prof. Dr. Arn., Geschichtstabellen zum Auswendiglernen. 2. Aufl. Mit Geschlechtstafeln. Leipzig 1866, Arnold. VI-64 S. m. 1 Tab. n. 1 6 🗫 in qu. Fol. gr. 8. Schmued, Ludw., Leitfaden zum geschichtlichen Unterricht an den unteren Klassen der Realschule. 1. Thl. Für die 2. Klasse. 2. Aufl. Wien, Braumüller. VIII-159 S. gr. 8. n. 18 *Syr*: Schuster, Dr. Gust., Tabellen zur Weltgeschichte in mehreren durch den Druck geschiedenen Cursen ausgearbeitet. 8. (Ster.-)Aufl. Hamburg, O. Meissner. 96 S. 8. n. 1/6 \$; cart. 1/4 \$ \_ 100 Zahlen aus der Weltgeschichte. 5. Aufl. Ebend. 16 S. 11/2 Spr. Shimeall, R. C., Political Economy of Prophecy; with special reference to its relation to the History of the Church, and the Civil, Military, and Ecclesiastical History of the Roman Empire, and of its last Emperors, The Three Napoleons, with an Appendix on the Pope's late Encyclical

and the Firman of the Sultan of Turkey, prophetically and historically demonstrated. Illustrated by Portraits of the Napoleonic Family; a Chart

of the course of Empires; Maps of Holy Land. Second Thousand. New York, 1866. 297 p. 8.

Sommer, O., Leitfaden der Weltgeschichte. Für die oberen Klassen von Bürgerschulen in 2 Kursen bearbeitet. Braunschweig, Bruhn. 68 S. n. 5 Syr.

Streckfuss, Adph., Die Weltgeschichte. Dem Volke erzählt. Mit zahlreichen Illustrationen. 35. und 36. Lfg. 3. Bd. S. 497-592 mit 7 Holzschntaf. in gr. 8. u. 4. Berlin, A. Jonas. gr. 8. à n. 4 5gr.

Thouar, Pietro, Racconti storici, ora per la prima volta raccolti e dati in luce per cura del prof. Pietro Dazzi. Tomo I. Firenze, F. Paggi. 144 p. corredato del ritratto e di 6 stampe. 18. L. 1,30

Vammueci, Pierre-Ange, De la chute et de la gloire des rois. Epître à Son Altesse le prince impérial. Paris, imp. Claye. 15 p. 8.

Warner, Prof. Dr. Karl Thdr., 17 Zeittafeln zur Staatengeschichte. Neu bearbeitet und ergünzt von Oberlehrer Dr. Otto Delitsch. Nachträge von 1861 bis Anfang 1867. Leipzig, Hinrich's Verl. 2 S. gr. Fol.

n. 2 *Syr.* Weber, Geo., Histoire universelle. T. VIII. Histoire moderne. Traduite de l'allemand sur la 9e édition, par Jules Guilliaume. T. III. La révolution. L'Empire français. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 3 fr. 50 c.

Welter, Gymn.-Prof. Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. 2. Theil. Geschichte des Mittelalters. 21., vermehrte und verbesserte Aufl. Münster, Coppenrath. V-328 S. 8.

Wilms, Sem.-Lehr. B. D., Mnemonische Bearbeitung der Welt- und Culturgeschichte. Für den Schulunterricht und das Selbststudium herausgegeben. Flensburg, Herzbruch. XII-203 S. br. 8. n. 24 Syr:

#### Alte Geschichte.

A propos de Jules César; par un étudiant. Rennes, les principaux libraires, 15 p. 8.

Ampère, J. J., L'Empire romain à Rome. T. 1 et 2. Paris, Michel Lévy fières; Libr. nouvelle. 908 p. 8. le vol. 7 fr. 50 c. Becker, K. F., Verhalen uit de oude wereld. Naar den 8en druk, uit het Hoogd. 1e deel. Ulysses van Ithaka, volgens Homerus. 2e druk.

Deventer, J. de Lange. 1866. 8-438 bl. met gelith. portret. 8. f. 0,80. Belot, Emile, Histoire des chevaliers romains considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de Rome depuis le temps des rois jusqu' au temps des Gracques. Paris, Durand. XXIV-432 p. et 3 pl. 8.

Bernhardt, Thdr., Geschichte Roms von Valerian bis zu Diokletians Tode [253-313 n. Chr.] In 3 Abtheilungen. 1. Abth. Politische Geschichte des römischen Reiches von Valerian bis zu Diokletians Regierungsantritt [253-284 n. Chr.] Berlin, Guttentag. XIV-318 S. gr. 8.

n. 1 \$ 24 Syr. Campe, Vict., de pugna Marathonia. Dissertatio philologica. Greifswald. Greiffenberg, Gruss. 70 S. 8. baar n. 10 *Syr:* 

Campolmi, Ferdinando, Sulla storia di G. Cesare dell' imperatore Napoleone III; esame critico. Dispensa 2 (pag. 41 a 80). Firenze, l'autore. L. 1,50.

Prezzo del 10 fascicolo di pag. 40, uscito nel 1866, L. 1,00 [si può avere anche l'edizione francese al medesimo prezzo).

Christensen, R., Udsigt over det graeske statsliv i oldtiden. Trykt som manuscript. Schwartz. 1864. 40 S. 8. Colucci, Giuseppe, Gli Equi, un periodo della storia antica degli Italiani. Tomo I. Firenze, tip. Cavour. VIII-128 p. 4.

Cuartius, Ernst, Griechische Geschichte. 3. Bd. Bis zum Ende der Selbständigkeit Griechenlands. Berlin, Weidmann. IV—784 S. gr. 8.
n. 12/3 4 (1—3.: n. 4 4 11 5/27)

Drioux, Compendio de la historia antigua o Historia de todos los pueblos de la antigüedad hasta la venida de N. S. Jesu Cristo; traducido al espanol por D. José Tamariz y Guerrero. Cuarta edicion. Paris, Rosa et Bouret. XII—516 p. 18.

with an Examination of the Theory of Hannibal's Passage of the Alps by the Little St. Bernard. Cambridge, Deighton; Bell & Daldy. 8. 6 sh.

Fallue, Léon, Etudes archéologiques sur l'histoire de Jules César par l'empereur Napoléon III et sur la carte officielle des Gaules. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. V—119 p. 12.

Foucart, P., Mémoire sur l'affranchissement des esclaves par forme de vente à une divinité, d'après les inscriptions de Delphes. Paris, Thorin. 54 p. 8.

Co Mémoire fait suite à celui qui a été inséré dans le tome 2 des Archives des missions, nouvelle série, p. 1 et suiv.

Friedlænder, L., Mocurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins. Traduction libre faite sur le texte de la 2e édition allemande, avec des considérations générales et des remarques par Ch. Vogel. T. 2, comprenant les spectacles et les voyages des Romains. Paris, Reinwald. III—508 p. 8.

L'ouvrage complet, 14 fr.

Gaultler, l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondues et considérablement augmentées par de Blignières, Demoyencourt, Ducros (de Sixt) et Leclere aîné, ses élèves. T. 3. Histoire romaine.

Paris, Ve J. Renouard. XLVI-292 p. 18.

Geschichte Julius Cäsars. (Von Napoleon III.) Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung. Billige Ausgabe. 11. und 12. Lfg. 2. Bd. Wien, Geschilds Sohn IV. S. 18. 401-514. gr. 8.

Gerold's Sohn. IV S. u. S. 401-544. gr. 8. å n. 8 fgr. Glaize, Paul, Les Inscriptions cunéiformes et les travaux de M. Oppert. Metz, Rousseau-Pallez; Paris, Dentu. 89 p. 8. Goldschmidt, Jos., De Judaeorum apud Romanos condicione. Disser-

tatio inauguralis philologica. Halis Saxonum 1866. Berlin, Calvary & Co. 32 S. gr. 8.

Grosser, Dr. Rich., Geschichte und Alterthümer der Stadt Kroton. 2.

Grosser, Dr. Rich., Geschichte und Alterthümer der Stadt Kroton. 2.
Theil nebst Nachträgen zum 1. Theil. Minden, Volkening. VI S. und S.
68-143. gr. 8.
baar à n. 16 5/97.

Grote, J., Histoire de la Grèce depuis les temps les plus réculés jusqu'à la fin de la génération contemporaine d'Alexandre le Grand. Traduit de l'Anglais par A. L. de Sadous. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. T. XII. 357 p. T. XIII. 353 p. T. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

— T. XIX. 380 p. 8. Le volume
Collection d'historiens contemporains.

Grundtvig, N. F. S., Haandbog i Oldtidens Historie. Efter de bedste Kilder. Et Forsøg. Anden Udgave. 3-5e Hefte à 64 S. Schønberg. 8. à 24 sk.

Guillemain, J. J., Histoire ancienne de l'Orient. 4e édition. Paris, L. Hachette et Cc. XIX-619 p. 18.

Histoire universelle.

4 fr.

Histoire ancienne des Egyptiens, des Assyriens, des Mèdes et des Perses, des Grees, des Carthaginois, avec cartes. Nouvelle édition. Paris, Poussielgue frères. 216 p. 18.

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

des Grecs, des Carthaginois, avec cartes, à l'usage des maisons d'éducation. Nouvelle édition. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. 232 p. 18. Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

Jäger, Gymn.-Dir. Osk., Hülfsbuch für den ersten Unterricht in alter Geschichte. [Pensum der Quarta]. Mainz, Kunze's Nachf. VIII—116 S. gr. 8.

n. 10 %

The Alps of Hannibal. With Map and Plan. 2 vols. Law, Wm. John, Macmillan. XXIV-645 p. 8. Lefrane, Em., Abrégé du cours d'histoire, spécialement destiné, par sa rédaction, aux écoles primaires du premier et du second degré. Histoire romaine. 5e édition. Paris, Lecosfre et Ce. 252 p. 18. Lemestroff, Georges, La mort de César. II. Paris, Dentu. XIV-164 p. 8. Marggraff, E., Abregé chronologique de l'histoire ancienne. Berlin, Herbig. 150 S. 16. n. 12 *Syr:* Marlette-Bey, Auguste, Apercu de l'histoire ancienne d'Egypte pour l'intelligence des monuments exposés dans le temple du parc égyptien. Exposition universelle de 1867. Paris, Dentu. 111 p. 8. Melville, Jules César, ou la Conquête des Gaules. Limoges, Barboufrères. 142 p. et grav. 12.
Bibliothèque chrétienne et morale. Merson, Ernest, Le tome 2e de l'histoire de Jules César. Paris, Dentu. 110 p. 8. Cette étude a été insérée dans l'Union bretonne de Nantes, les 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 novembre 1866. Mommesen, Théod., Histoire romaine; traduite de l'allemand par E. de Guerle. T. 6. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. T. 15. Saint-Germain, Herold. 421 p. 8. Traduction revue et augmentée sur la 4e édition originale allemande, publiée à Berlin en 1865. History of Rome. Translated, with the Author's sanction, and VIII additions by Rev. Wm. P. Dickson. Vol. 4. Parts 1 & 2. Bentley. 16 sh. -619 p. 8. Murecke, J. F. Alph., De Xanthippo Lacedaemonio Carthaginiensium duce. Dissertatio inauguralis historica. Halae 1866. Berlin, Calvary & baar n. 8 Syr: Co. 30 S. gr. S. (Napoleon 111), Julius Casars Historie. 5. 6. Hefte. Leipzig. (Kbhvn, Delbanco.) 188 S. S. à 1 Rdr. \_\_\_ Atlas, 1. Hefte. 4 Kort. ibid. fol. 1 Rdr. Negri, Cristoforo, La storia politica dell' Antichita paragonata alla moderna. Venczia, tip. Antonelli. Vol. I. 360 p. Vol. II. 354 p. 8. (Forma gli vol. X e XI della Nuova Collezione di opere storiche). Per gli associati à L. 3, 45. — Pei non associati à L. 4, 14. Perrot, Georges, Essais sur le droit public et privé de la république athénienne. Le droit public. Paris, Thorin. LX-343 p. 8. \_ De Galatia provincia romana, thesim proponebat Facultati litterarum parisiensi. ibid. 184 p. 8. Peter, Carl, Geschichte Roms. 2., grösstentheils völlig umgearbeitete Aufl. 2. Bd. Das 6-10. Buch; von den Gracchen bis zum Untergange der Republik enthaltend. Halle 1866, Buchh. d. Waisenhauses. XVIà 11/2 🎜 526 S. gr. 8. Plumock's improved edition of Dr. Goldsmith's history of Greece abridged for the use of schools. Revised, corrected, and very considerably enlarged, by the addition of several new chapters and numerous useful notes together with a Short Dictionary prefixed to each section, explaning every difficulty and fixing the proper sound and Meaning of the words, also questions for examination at the end of each section. Nineteenth edition, augmented and much improved by W. C. Taylor. With several engravings. Paris, Dramard-Baudry et Cc. XI-336 p. 12. Quellembuch, historisches, zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. 2. Abth. Römische Geschichte bearbeitet von Conrect. Dr. A. Weidner. 2 Hefte. Leipzig, Teubner. gr. 8. 1 \$ 11/2 Sgr. (I. II.: 2 , 4 41/2 9gr.) 1. Heft. VI-148 S. 131/2 Mgr - 2. IV-214 S. 18 Mgr

Quicherat, J., Le Pilum de l'infanterie romaine. Paris, imp. Lahure.
44 p. et 3 grav. 8.

Extrait du 29e vol. des Mémoires de la Société impériale des Antiquaires de France.

'Pαγκαβη, A. P., 'Αργαιολογία. 'Ιστορία της άργαίας καλλιτεχνίας. 2 Τόμοι. Athen 1866, Wilberg. XII—956 S. mit 33 Steintafeln in qu. Fol. gr. 8.

Remandim, J. L. C., Petite histoire grecque, suivie d'une chronologie. Paris, Larousse et Boyer. 224 p. 18.

Rendus, Ambroise, Petit cours d'histoire à l'usage des pensions et des maisons religieuses d'éducation. T. 1. Histoire ancienne. 10e édition, revue. Paris, Fouraut. 216 p. 18.

Rollim, Histoire des Carthaginois. 2 vol. Paris, imp. Bonnet et Ce. 382 p. 32. 50 c.

Bibliothèque du foyer.

Ruchl, Frz., Die Quellen Plutarchs im Leben des Kimon. Inaugural-Dissertation. Marburg. Leipzig, Teubner. 55 S. gr. 8. n. 12 %r. Sauppe, Herm., Die Quellen Plutarchs für das Leben des Perikles. [Aus den Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.] Göttingen, Dieterich. 38 S. gr. 4. n. 16 %r.

Stacke, Gymn.-Lehr. Dr. Ludw., Erzählungen aus der alten Geschichte in biographischer Form. 2. Theil. Oldenburg, Stalling's Verl. 8. à 15 /g/r. Inhalt: Erzählungen aus der römischen Geschichte. 6. Aufl. VIII—224 8.

Suphan, Ludov. Bernh., De capitolio romano commentarii specimen. Dissertatio inauguralis. Halis Saxonum. Berlin, Calvary & Co. 43 S. gr. & baar n. 8 %

Trieber, Conr., Quaestiones Laconicae. Pars I. De Nicolai Damasceni Laconicis. Berlin, Weidmann. 76 S. gr. 8. n. 20 %.

Troisfontaines, A., Traité d'antiquités romaines considérées principalement sous le point de vue politique. 2e édition, rovue et augmentée. T. 1. Bruxelles et Liége, A. Decq. 262 p. 8. 4 fr. 50 c. Tülimann, Collaborat. Dr. J. J., Beitrag zur Würdigung Kleon's des

Atheniensers. Ploen. Kiel, Schwers. 30 S. gr. 4. n. 8 Syr. Visconti, Pietro Erc., La stazione della coorte VII dei vigili romani, e i ricordi istorici segnati a graffito nelle pareti di essa. 2a ediz. corretta ed accresciuta di documenti. Roma, tipografia delle scienze. 81 p. con una tavola in-fol. 8. L. 3,50.

Weber, Schul-Dir. Prof. Dr. Georg, und Dr. Heinrich Holtzmann, Geschichte des Volkes Israel und der Entstehung des Christenthums. 2 Bde. Leipzig, Engelmann. L—1270 S. gr. 8.

Westropp, Hodder M., Handbook of Archeology. Egyptian-Greek-Etruscan-Roman. With Illust. Bell & Daldy. XVI-458 p. 8. 15 sh.

### Geschichte des Mittelalters.

-2357 p. fol. à 2 col.

Bibliothek für die reifere christliche Jugend, 9. Bd. Regensburg,
Manz. 8. 20 %pr.
Linhalt: Geschichte der Kronzvillen Nach dem Franzillstehen des Kronzvillen

Inhalt: Geschichte der Kreuzzüge. Nach dem Französischen des F. Valentin. Deutsch bearbeitet von Capit. Rob. della Torre. VIII-325 S.

**Delaporte**, A., Les Fastes de la guerre d'Orient pendant les croisades; Xle, XIIe et XIIIe siècles. Limoges, Ardant frères; Paris, même maison. 143 p. grav. 8.

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune nge.

- Durruny, V., Compendio de la historia de la edad media. Paris, L. Hachette et Ce. 306 p. 18. 1 fr. 50 c. Franklin, Prof. Dr. Otto, Das Reichshofgericht im Mittelalter. Geschichte. - Verfassung. - Verfahren. - Rechtsprechung. In 2 Bdn. 1. Bd. Geschichte. Weimar, Böhlau. VIII-388 S. gr. 8. Glesebrecht, Prof. Dr. Wilh. v., Ueber einige ältere Darstellungen der deutschen Kaigerzeit. Vortrag in der öffentlichen Sitzung der königl. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1867 zur Feier ihres 108. Stiftungstages gehalten. München, Franz. 21 S. gr. 4. Hechelmann, Dr. Adf., Burchard der Rothe, Bischof von Münster und kaiserlicher Kanzler, 1098-1118. Nach den Quellen bearbeitet. [Aus der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.] Münster 1866, Regensberg. 54 S. gr. 8. n. 10 5%. Herbst, Gymn.-Dir. Prof. Dr. W., Historisches Hülfsbuch für die oberen Klassen von Gymnasien und Realschulen. II. Geschichte des Mittelalters. Mainz, Kunze's Nachf. VIII-103 S. gr. 8. n. 15 *Syr*: (1. 2.: n. 1 \$ 3 \$\frac{1}{9\pi}\$.)

  Homeyer, G., Ueber die Formel "der Minne und des Rechts eines Andern mächtig sein." [Aus den Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 28 S. gr. 4. n. 10 *Spr.* - Das Friedegut in den Fehden des deutschen Mittelalters. Aus den Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.] Ebd. in Comm. 27 S. gr. 4. n. 10 Syr. Lehmann, Dr. Max., De annalibus qui vocantur Colonienses maximi quaestiones criticae. Berlin, Mittler & Sohn in Comm. 70 S. gr. 8. n. 8 *Stor*: Levi, Gius., da Vercelli, Cristiani ed Ebrei nel medio evo; quadro di costumi, con un appendice di ricordi e leggende giudaiche della medesima epoca. Firenze, tip. successori Le Monnier. VII-418 p. 18. Littré, E., Etudes sur les barbares et le moyen âge. Paris, Didier et Ce. XXXII-460 p. 8. Meyer v. Kanomau, Dr. Gerold, Ueber die Bedeutung Karl's d. Grossen für die Entwicklung der Geschichtschreibung im 9. Jahrhundert. Zürich, Schulthess. 24 S. gr. 8. Montalembert, Graf v., Die Mönche des Abendlandes vom h. Benedikt bis zum h. Bernhard. Vom Verfasser genehmigte deutsche Ausgabe von Prof. Dr. Karl Brandes. 4. Bd. Regensburg, Manz. 520 S. gr. 8. 2 \$ 6 Syr.; (1-4.: 6 \$ 12 Syr.) \_ I monaci d'Occidente da S. Benedetto a S. Bernardo. Prima traduzione italiana sulla 2a ediz. francese di Aless. Carraresi. Vol. IV. Firenze 1866, Tip. di S. Antonino. 447 p. 8. Opiez, Dr. Theod., Die Germanen im römischen Imperium vor der grossen Völkerwanderung. Leipzig, Hinrichs' Sort. 41 S. gr. 8. baar n. 10 5m: Philippson, Dr. Mart., Geschichte Heinrichs des Löwen, Herzogs von Baiern und Sachsen und der welfischen und stausischen Politik seiner Zeit. In 2 Bdn. 1. Bd. Leipzig, Leiner. VII-381 S. gr. 8. Politica, la, del Medio Evo; utopie dell' altro mondo per l'avv. D. F. Vigevano, tip. Nazionale. 8. L. 0,80. Rochrig, Ed., De saccularibus consiliariis Heinrici IV. [Particula I.] Dissertatio historica. Halis. Berlin, Calvary & Co. 56 S. gr. 8. baar n. 10 Syr: Roy, J. J. E., Charlemagne et son siècle. 12e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et grav. 12.
- Rusconi, Carlo, L'incoronazione di Carlo V a Bologna. 3a edizione, riveduta ed ampliata. Firenze 1866, tip. Faziola e C. 504 p. 8. L. 4,50. Sargent, Geo. E., Sketches of the crusades. New edit. Dean. 8.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Siekel, Th., Acta regum et imperatorum Karolinorum digesta et enarrata. Die Urkunden der Karolinger. 2 Bde. Wien, Gerold's Sohn. gr. 8.

n. 62|3 4

Inhalt: 1. Lehre von den Urkunden der ersten Karolinger [751--840.] XVIII-433 S. — 2. Regesten der Urkunden der ersten Karolinger [751-840.] 1. Hälfte.

Thezam, Denis de, Histoire et philosophie mélées. Des croisades à propos du musée de Versailles. Paris, Aubry. VIII-218 p. 8.

**Thijm**, P. P. M. Alberdingk, Karel de Groote en zijne eeuw. (741—814) voorgesteld inzonderheid met betrekking tot Nederland. 's Gravenbage, Martinus Nijhoff; Amsterdam, C. L. van Langenhuijsen. 8-600 blz.

met een kaart. 8.

Traut, Dr. H. Th., Historische Darstellungen aus der Geschichte des Mittelalters. Nach den Quellen und besten Geschichtsschreibern für die obere Stufe des Geschichtsunterrichts in Schulen, sowie zu einer bildenden Lecture für Freunde der Geschichte. 2 Theile. Leipzig, Matthes. XXVI -472 S. gr. 8.

Usinger, Prof. Rud., Forschungen zur Lex Saxonum. Berlin, Mittler & Sohn. VI-74 S. gr. S. n. 12 Sgr.

#### Neue und neueste Geschichte.

Actualités militaires et politiques; par L. A. B..., ingénieur en chef retraité. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce. 15 p. 8.

Aloisio, Tito de, Le nazionalità ed il progresso; discorso pronunziato in Ortona. Aquila, tip. Grossi.

Bibliothek der besten Werke des 18. und 19. Jahrhunderts. 1. Bd. Leipzig, O. Wigand. gr. 16.

Inhait: Alexis de Tocqueville. Der alte Staat und die Revolution. Deutsch von Thdr. Oelckers. 318 S.

Bloch, V. A., Lærebog i den nyere Historie til Brug for de lærde Skoler. (Ogsaa med Titel: Lærebog i Verdenshistorien til Brug for de lærde Skoler, af S. B. Thrige og V. A. Bloch. Fjerde Del.) Gyldendal. 184 S.

Bonnard, A. de, Le Système politique de l'avenir. Les nationalités solidarisées dans un lien fédéral. Confédération européenne. Paix universelle. Paris, Libr. des sciences sociales; l'auteur. 16 p. 8.

Cavaglion, E., La Ligue de la paix par l'Exposition. Paris, impr. Kugelmann. 8 p. 8. 25 c.

Chantrel, J., Nouveau cours d'histoire universelle. T. 5 et 6. Histoire moderne, depuis la prise de Constantinople jusqu'à la Révolution de 1789. 2e édition, revue et considérablement augmentée. 2 vol. Paris, Putois-Cretté. 860 p. 12. Bibliothèque Saint-Germain.

Charras, Lt.-Colonel, Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. 2 Vols. Avec Atlas spécial composé de 5 plans et cartes lith, in qu. Imp.-Fol. mit 14 S. Text. Leipzig, Brockhaus' Sort. XVI-731 S. 8.

Conditions futures de l'équilibre entre les puissances. Paris, Lainé et Havard. 16 p. 8.

December 1866, de 15, Pius IX, Napoleon III, Victor Emmanuel. Ontvouwde tegenspraak door een Noordbrabanter. Rosendaal, Suykerbuyk. 16 f. 0,25.

Ducoudray, G., Histoire contemporaine depuis 1789 jusqu'à nos jours, avec des cartes géographiques. rédigée conformément au programme officiel pour l'enseignement de l'histoire dans la classe de philosophie. 5e édition. Paris, L. Hachette et Ce. IV - 642 p. 12. 4 fr. 50 c. Cours complet d'histoire et de géographie.

Engelen, Mr. A. W., Algemeene geschiedenis der wereld. 4e deel.

Nieuwe geschiedenis. (van 1789—1867.) 3e druk. Groningen, J. B. Wolters. 8—541 bl. 8. f. 4,90.

Ook afzonderlik onder den titel:

Mr. A. W. Engelen, Geschiedenis van het laatst der achttiende eeuw en van de negentiende eeuw tot op den tegenwoordigen tijd.

Frank, Paul, Geschichte der neueren Zeit. (Weltgeschichte, 3. Bdchn.) Für Schule und Haus fasslich dargestellt. Leipzig, Merseburger. IV— 233 S. 16. 9 Syr.

Schule und Haus fasslich dargestellt. Ebd. IV—219 8. 16. 9 fgr. Gabourd, Amédée, Histoire contemporaine, comprenant les principaux événements qui se sont accomplis depuis la révolution de 1830 jusqu'à nos jours, et résumant, durant la même période, le mouvement social, artistique et littéraire. T. 7. Paris, Firmin Didot. 580 p. 8. 6 fr.

Galli, C. O., Storia moderna, per gli esami di licenza liceale. Torino,

tip. G. Derossi. 224 p. 8.

Gervinus, G.-G., Histoire du XIXe siècle, depuis les traités de Vienne; traduit de l'allemand par F.-F. Minssen, professeur agrégé au lycée de Versailles. T. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bruxelles, A. Lacroix, Verbockhoven et Ce. 8. Le volume

Collection d'historiens contemporains.

Gresse, A., et R. Mitchell, Guide politique universel. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 8. 7 fr. 50 c. Guilla, l'avv. Federico, Caratteri nazionali degli Italiani, Francesi, Prus-

siani, Tedeschi. 1 vol. Torino, 1866. 64 p. 16.

Heusinger, E., Bilder aus den Freiheitskämpfen des 19. Jahrhunderts.

4 Bände. 2. wohlfeile (Titel-)Ausgabe. Leipzig 1863, O. Wigand. XVI

—1235 S. 8.

Histoire des temps modernes, à l'usage des maisons d'éducation; par un professeur d'histoire de l'Académie de Paris. Nouvelle édition. Paris, Delagrave et Ce. 376 p. 18.

Imperatoren, moderne. Diskretes und Indiskretes. Persönliche Erinnerungen eines politischen Agenten. 1. Heft. Napoleon III. — Maximilian I. Cöln, Ahn. 33 S. gr. 8.

Eastarria, J. V., Historia constitucional del Medio Siglo, revista de los progresos del sistema representativo in Europa i America durante los primeros cincuenta años del Siglo XIX. 1a parte. Desde 1800—1825. 4e édit. Gand, E. Vanderhaeghen. XII—419 p. 12. 4 fr.

Lefranc, Em., Abrégé du cours d'histoire, spécialement destiné par sa rédaction, aux communautés religieuses et aux institutions de demoiselles. Histoire moderne. 5e édition. 2 vol. Paris et Lyon, Lecoffre et Ce.

X1-612 p. 8.

Lorentz, Staatsrath Prof. Dr. Fr., neueste Geschichte von den Wiener Verträgen bis zum Frieden von Paris (1815—1866). Herausgegeben von Thdr. Bernhardt. Berlin, Guttentag. XVI—492 S. gr. 8. n. 22/3 49 Marliant, Eman., Trafalgar (21 octobre 1805) e Lissa (20 luglio 1866). Firenze, tip. Succesori Le Monnier. 82 p. 8. L. 1,50.

Palma, Luigi, Del principio di nazionalità nella moderna civiltà d'Europa. Milano, editori della Biblioteca utile. VIII—236 p. 16. L. 2,50.

Milano, editori della Biblioteca utile. VIII—236 p. 16. L. 2,50.

Opera premiata del R. Isittuto Lombardo delle Scienze.

Prévost-Paradol, Quelques pages d'histoire contemporaine. Lettres politiques. 4e série. 2e édition. Paris, Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. XXXV-336 p. 18.

Profezeiungen, neue politische, für 1867 und Folge. Vom Herausgeber der Profezeiungen eines jüngst verstorbenen Diplomaten. Elberfeld, Bädeker. 8 S. gr. 8.

**Quamet**, Edgar, Histoire de la campagne de 1815. 2e édition. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 452 p. 8. 5 fr.

Ranke, Leop. v., Fürsten und Völker von Süd-Europa im 16. u. 17. Jahrhundert. Vornehmlich aus ungedruckten Gesandtschafts-Bezichten. 4. Bd. A. u. d. T.: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. u.

**—162 S. 8.** 

17. Jahrhundert. 3. Bd. 5. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot. 589 S. gr. 8. Raumer, Frdr. v., Sonst und Jetzt. Vortrag gehalten im wissenschaftlichen Vereine den 26. Januar 1867. Berlin, Mittler & Sohn. 20 S. gr. 8. 3 *S*yr: Schleiden, Prof. Dr. M. J., Die Umwandlung der Weltordnung am Ende des Mittelalters. Vorlesung am 23. Januar 1867 gehalten im Hôtel de Pologne in Dresden. Dresden, Burdach. 45 S. 16. n. 1, 4 Staats-Archiv, das. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Ge-schichte der Gegenwart. In fortlaufenden monatlichen Heften herausgeg. von Ludw. Karl Aegidi und Alfr. Klauhold. Jahrg. 1867. 12 Hfte. Hamburg, O. Meissner. 1. u. 2. Heft. 154 S. Lox.-8. Van Pract, Jules, Essais sur l'histoire politique des derniers siècles. 1re et 2e éditions. Bruxelles. 436 p. 8. 2 4 26 *Syr*: Varehmin, Lieut. a. D. Fr. Wilh. v., die Schlacht bei Belle-Alliance. Eine Jubelschrift auf das Jahr 1865. Mit 1 lith. Schlachtplane und 2 lith. Portr. in Tondr. in 8. u. gr. 4. Borlin 1865, akadem. Buchh. XII

#### Miscellen.

baar 1/3 ♣

| Autographie Mirror, The. Inedited Autographs of Illustrious and Distinguished Men of past and present Times. Sovereigns, Statesmen, Warriors, Divines, Historians, Lawyors; Literary, Scientific, Artistic, and Theatrical Celebrities. Ser. 4. Office. Fol. 21 sh. Bussy, Ch. de, Dictionnaire universel d'histoire, avec la biographie de tous les personnages célèbres et la mythologie. Paris, Lebigre-Duquesne frères. 574 p. 18.  Chambers Encyclopaedia. A Dictionary of Universal Knowledge                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| for the People. With Maps and Woodcuts. Vol. 9. Chambers. 827 p. 8. 9 sh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cohden, Richard, Political Writtings. 2 vols. Ridgway. 950 p. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 sh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Emeyclopédie du XIXe siècle. Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts, avec la biographie et de nombreuses gravures. 3e édition. 50 vol. Paris, imp. Carion; 6, rue Neuve-de-l'Université. VIII—20,000 p. 8. à 2 col. 300 fr.; sur vélin fort, 400 fr. Fox, W., J., Collected Works. Memorial edition. Vol. 6. Miscellaneous Essays—Political, Literary, Critical, and Biographical. Fox. 424 p. 8. 5 sh.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| General- und Universal-Lexikon über das gesammte menschliche Wissen. Ein unentbehrliches Haus-, Hand- und Nachschlagebuch für Jedermann. Unter sorgfältigster Benutzung aller vorhandenen Quellen ausgearbeitet und zusammengestellt von mehreren Gelehrten. 2., gänzlich umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit ergänzte Auflage. 5-8. Lfg. Naumburg, Pätz. S. 321-640. Lex8.  Grandidier, Ph. And., Oeuvres historiques inédites. T. 5. Colmar, les principaux libr.; bureau de la Revue d'Alsace. III-583 p. 8.  Guieciardini, Francesco, Opere inedite, illustrate da Gius. Canestrini e pubblicate per cura dei Conti P. e L. Guicciardini. Volume X ed ul- |
| timo: Ricordi Autobiografici e di famiglia e scritti vari. Firenze, tip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| timo: Ricordi Autonograndi e di tamigna e sertiti vari. Firenze, tip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Collini e C.; a spese degli editori. XXXVII-408 p. col ritratto. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L. 9, 50.  Con questo volume termina la collezione uscita nel 1856—1867, i cui 10 tomi costano tutti insieme L. 88,50.  I seguenti si vendono separatamente:  Tomo II. Del reggimento di Firenze. — Delle mutazioni e riforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ", III. Storia Fiorentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , VII. La Legazione dell' Emilia — 1516—23 10 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Tomo VIII. La Presid. della Romagna — 1524—25                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " IV e V. La Luogotenenza generale — 1526—27. Due parti                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bologna. — 1527—34                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " X. (come sopra)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jal, A., Dictionnaire de biographie et d'histoire, errata et supplément pour                                                                                                                                                                                                                       |
| tous les dictionnaires historiques, d'après des documents authentiques in-                                                                                                                                                                                                                         |
| édits. Paris, Plon. 1330 p. 8. à 2 col.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konversations-Lexikon, neues, ein Wörterbuch des allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wissens. Unter der Redaktion von H. Krause herausgeg. von Herm.                                                                                                                                                                                                                                    |
| J. Meyer. 2., gänzlich umgearbeitete Auflage. 268 - 288 Lfg. Hildburg-                                                                                                                                                                                                                             |
| hausen, bibliogr. Institut. 14. Bd. S. 337-1164 u. 15. Bd. S. 1-336 m.                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 Holzschutaf. in Lex8. u. 4. Lex8.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Macaulay, Tomm. Babington, Saggio biografici e critici; versione ital.                                                                                                                                                                                                                             |
| con note di Cesare Rovighi. 5 vol. Torino, 1866, Unione tipografica                                                                                                                                                                                                                                |
| editrice. 16. L. 7 50.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MIII, John Stewart, Dissertations and Discussions, Political, Philosophical,                                                                                                                                                                                                                       |
| Mann, John Stewart, Dissertations and Discussions, Foundar, Finosophical,                                                                                                                                                                                                                          |
| and Historical. Reprinted chiefly from the Edinburgh and Westminster                                                                                                                                                                                                                               |
| Reviews. In 3 vols. Longmans. Vol. 3. 379 p. 8. 12 sh.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Narragamsett Club. Publications of the Narragansett Club. First                                                                                                                                                                                                                                    |
| Series. Vol. I. Providence, R.I. 1866. 8-396 p. 4. L. 1 11 sh. 6 d.                                                                                                                                                                                                                                |
| Contents.—I. Biographical Introduction to the writings of Roger Williams. By Reuben Altridge Guild, A.M. — II. A Key into the Language of America. By Roger Williams. Edited by J. Hammond Trumbull. — III. Letter of John Cotton and Roger Williams' Reply. Edited by Reuben Altridge Guild, A.M. |
| Williams. Edited by J. Hammond Trumbull. — III. Letter of John Cotton and Ro-                                                                                                                                                                                                                      |
| ger Williams' Reply. Edited by Reuben Altridge Guild, A.M.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pierer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder neue-                                                                                                                                                                                                                              |
| stes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe.                                                                                                                                                                                                                           |
| 5., durchaus verb. SterAufl. In 95 Lfg. 1. Lfg. Altenburg, Pierer.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Bd. 8. 1—192. Lex8.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Realeneyclopädie, allgemeine, oder Conversationslexicon für alle                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stände, 3. gänzlich umgearb. und sehr verm. Aufl. 31—36. Heft. Re-                                                                                                                                                                                                                                 |
| gensburg, Manz. 3. Bd. 8. 577—1136. Lex8.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gensburg, manz. o. Du. S. Ott — Hou. DelO. e. 16 ap                                                                                                                                                                                                                                                |
| allgemeine deutsche, für die gebildeten Stände. Conversations-                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lexikon. 11., umgearb. verb. u. verm. Aufl. 86—101. Hft. Leipzig,                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brockhaus. 9. Bd. S. 481—956; 10. Bd. 956 S. u. 11. Bd. S. 1—96. Lex.8.                                                                                                                                                                                                                            |
| à 1/6 a∮                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruge, Arn., Aus früherer Zeit. 4. Bd. Berlin, F. Duncker. XII-622 S.                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. $n. 2^{2}/_{3} 4^{2} (1-4.: n. 8 4^{2})$                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spaiding, M. J., Archbishop of Baltimore, Miscellanea: comprising Re-                                                                                                                                                                                                                              |
| views, Lectures, and Essays on Historical, Theological, and Miscellaneous                                                                                                                                                                                                                          |
| Subjects. In 2 vols. Vol. I. Historical. Fourth Edition, revised and                                                                                                                                                                                                                               |
| greatly enlarged. Baltimore, 1866. LXI-807 p. 8. 18 sh.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thouar, Pietro, Racconti storici, per la prima volta raccolti ad uso della                                                                                                                                                                                                                         |
| gioventu, dal prof. Pietro Dazzi. Vol. II. Firenze, F. Paggi. 125 p. con                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 stampe. 16. L. 1,30.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prezzo dei 2 volumi L. 2, 60.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vertot. Histoire des chevaliers de Malte, d'après l'abbé de Vertot. 10e                                                                                                                                                                                                                            |
| édition. Tours, Mame et fils. 287 p. et grav. 12.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wachenhusen's, Haus, Werke. Vom Verfasser veranstaltete, sorg-                                                                                                                                                                                                                                     |
| fältig revidirte Ausgabe. Mit dem Porträt des Verfassers in Stahlstich.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42-47. Lfg. Berlin, Janke. 15. Bd. VIII S. u. S. 81-231; 16. Bd.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199 S. u. 17. Bd. S. 1—112. 8 à n. 4 Syr.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Hülfswissenschaften.

Genealogie, Diplomatik, Heraldik, Sphragistik.

Chassant, Alph., Paléographie des chartes et des manuscrits du XIe su XVIIe siècle. 6e édition, augmentée d'une instruction sur les sceaux et

leurs légendes et de règles de critique propres à déterminer l'âge des chartes et des manuscrits non datés. 10 pl. in 4. Paris, Aubry. IV—163 p. 8.

Kalender, Berliner genealogischer, auf 1867. Mit 4 Stahlstichen und zahlreichen eingedruckten Holzschnitten. 17. Jahrg. Berlin, Trowitzsch & Sohn. XXXIV—219 S. 8. n. 1/2 \$\mathbb{S}\$; in engl. Einb. m. Goldschn. 1 \$\mathbb{Magny}\$, le marquis de (Claude Drigon), ancien juge d'armes de l'ordre de Malte, grand-croix, etc., Archéologie Héraldique; le Roy-d'armes, jurisprudence nobiliaire. Firenze, tip. Civelli; lib. Loescher, Bocca. XL—

293-48 p. con molti stemmi ec. 4. L. 15,00.

Dertel, Dr. Fr. Max., das Jahr 1866. 10. Nachtrag zur 2. Auflage der genealogischen Tafeln des 19. Jahrhunderts. Meissen, Mosche. 63 S. 4.

n. 1/3 - Sehmaldt, Ed. v., die Wappen aller regierenden Fürsten und Staaten.

Zugleich beschreibender Text zu der in gleichem Verlage erschienen Wappentafel der hauptsächlichsten Länder der Erde, Frankfurt a. M.,

Boselli, VI—160 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 8.

n. 1 - F

Wattenbach, Prof. W., Anleitung zur griechischen Palacographie. Mit 12 lithogr. Schrifttafeln in Fol. Leipzig, Hirzel. VIII, 55 u. 32 lith. S. gr. 4.

#### Numismatik.

Blätter, Berliner, für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. 9. Heft. Mit 3 Tafeln Abbildungen in Kupferst. Berlin, F. Schneider. 8. Bd. VIII & u. S. 257-380. (Schluss.) gr. 8.

für Münzfreunde. Redigirt von C. G. Thieme. 3. Jahrg. 1867.
4 Nrn. (B.) Mit Beilagen und "Numismat. Verkehr." Leipzig, Thieme

& Fuchs. gr. 4. baar n.u. 1½ as baar n.u. 1½ a

Lambros, P., Monete inedite dei Gran Maestri dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme in Rodi dichiarate. Primo Supplemento. Venezia, tipografia del Commercio. 20 p. con una tavola. 8.

grafia del Commercio. 20 p. con una tavola. 8.

Neumann, Kreisgor.-R. Jos., Beschreibung der bekanntesten Kupfermünzen. 22. u. 23. Heft. Prag, Storch. 5. Bd. S. 1-208 mit 2 Steintafeln. gr. 8.

baar à n. 1<sup>2</sup>|<sub>3</sub> \$\psi\$ (1-23.: n. 26 \$\psi\$ 26 \$\frac{1}{2}\$ 7.

Bevue de la numismatique belge; publiée sous les auspices de la Société de numismatique, par MM. R. Chalon et Ch. Piot. Trimestrielle. Troisième série: tome IXe. Année 1867. Bruxelles. Paris. 8. avec planches. Prix du volume annuel d'environ 500 p. avec planches:

Rivista numismatica italiana pubblicata da E. Maggiora-Vergano. Vol. II. fasc. 1. Asti, tip. Raspi. Torino, Loescher, Bocca. XV—184 p. 8. con tavole in rame.

Nel corso d'ogni anno verrà pubblicato un vol. di 400 pag. circa in formato grande colle tavole necessarie. Prezzo d'associazione per ogni volume L. 20,00.

Schulthess-Rechberg, Obrist-Lieut. a. D. K. G. Ritter v., Thaler-Cabinet. Beschreibung aller bekannt gewordenen Thaler, worin auch alle diejenigen Stücke aufgenommen wurden, welche in Madai's Thaler-Cabinet beschrieben worden sind. 3. Bd. 2. Abth. München, Grubert. gr. 8. n. 12/3 \$\mathref{s}\$; Schreib. n. 2 \$\mathref{s}\$ 8 \$\mathref{y}\$ gr. (I—III, 2.: n. 142/3 \$\mathref{s}\$; Schreibp.

n. 17 \$ 28 (97.)
In halt: Braunschweig (Fortsetzung und Schluss), fränkische und schwäbische Kreismunzen, Geldern und Henneberg. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben. Mit des Verstorbenen lithogr. Bildniss und Lebensbeschreibung. XVII—234 S.

Subhi Bey. On Numismatics. Turkish. Two parts. Constantinople, 1866. 10-16 p. 8. 2 sh. 6 d.

Verhandelingen uitgegeven door Teijler's 2e genootschap. 26e stuk, 9e gedeelte. Haarlem, Erven F. Bohn. VIII—396 bl., met 23 platen en eene kaart. 4. f. 7,50. Afzonderlijk onder den titel: P. O. van der Chijs, Munten der Frankische en Duitsch-Nederlandsche vorsten.

Werkehr, numismatischer. Ein Verzeichniss verkäuflicher und zum Ankauf gesuchter Münzen, Medaillen, Bücher etc. Herausgegeben von C. G. Thieme. Jahrg. 1867. Nr. 1. u. 2. (B.) Leipzig, Thieme & Fuchs. gr. 4. baar à 3 fgr.

Zeitung, numismatische. Blätter für Münz-, Wappen- uud Siegel-Kunde. Red.: Leitzmann. 34. Jahrg. 26 Nrn. (1/2 B.) Mit Beilagen. Weissensee, Grossmann. gr. 4.

Zuckermann, Dr. B., das jüdische Maass-System und seine Besiehungen zum griechischen und römischen. Mit 4 Vergleichungs-Tabellen in Lex.-8. u. qu. 4. Breslau, Schletter. V—58 S. mit eingedr. Holzschn. Lex.-8.

#### Cultur - und Kunstgeschichte.

About, Edmond, Le Progrès. 4e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 445 p. 18.

Ampère, J. J., La science et les lettres en Orient. Avec une préface par M. Barthélemy Saint-Hilaire. 2e édition. Paris, Didier et Ce. XIX -495 p. 12. 3 fr. 50 c.

Baret, Eugène, Les troubadours et leur influence sur la littérature du midi de l'Europe avec des extraits et des pièces rares ou inédites. 2e édition. Paris, Didier et Cc. X-483 p. 8.

Charmacé, le comte Guy de, Les Femmes d'aujourd'hui, esquisses. 20 édition. Paris, Michel Lévy; Lib. nouvelle. VIII—219 p. 18. 5 fr.

Chronology, Criminal, of York Castle; with a Register of the Criminals capitally convicted and executed at the County Assizes, commencing March 1, 1379, to the Present Time: an interesting Record to those who trace the Progress of Crime through the change of Manners, the Increase of Population, and the Raised Complexion of the Penal Code. Carefully compiled from Prison Documents, Ancient Papers, and other Authentic Sources, materially assisted by William Knipe. York, Burdekin; Simpkin. VIII—260 p. 8.

Culture. Modern; its True Aims and Requirements. A Series of Addresses and Arguments in the Claims of Scientific Education. By Professors Tyndall, Daubeny, Henfrey, Huxley, Paget, Whewell, Faraday, Draper, Masson, De Morgan, Owen, Drs. Hodgson, Carpenter, Hooker, Acland, &c. Edited by Edward L. Yeomans. Macmillan. VIII—423 p. 8. 8 sh. 6 d. Dausseer, Prof. G. Fr., das Geisterreich in Glauben, Vorstellung, Sage

Dinaux, Arthur, Les Sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes, lour histoire et leurs travaux. Ouvrage posthume. Revu et classé par M. Gustave Brunet. Avec un portrait à l'eau-forte par G. Staal. 2 vol. Paris, Bachelin-Deflorenne. VI—873 p. 8.

### Dillinger, Rect. Dr. Joh. Jos. Ign. v., die Universitäten sonst und jetzt.

### München, Manz. 58 S. gr. 8.

| 1/4 ## | 2. Aufl. Ebend. 58 S. gr. 8.

| 1/4 ### n. 1/4 ### n

Ebeling, Dr. Fr. W., Geschichte der komischen Literatur in Deutschland seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. 14. u. 15. Lfg. Leipzig, Purfürst. 1. Bd. 3. Abth. S. 97—288. gr. 8. Subscr.-Pr. à 1/2 sp

fürst. 1. Bd. 3. Abth. S. 97—288. gr. 8. Subscr.-Pr. à 1/2 sp Ferrem, H. de, Théorie du progrès. 2 vol. Rennes, imp. Levoy; Paris. 1074 p. 18.

Hiersch, Anton, Beitrag zur Kulturgeschichte der Gegenwart. Lins. Leipzig, O. Wigand. 56 8. gr. 8. n. 1/3 4 **Histoire**, doctrine et but de la franc-maçonnerie; par un franc-maçon qui ne l'est plus. 11e édition. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. X-176 p. 18. chronologique du vêtement (homme), jadis et aujourd'hui; suivie de l'art de se vêtir au XIXe siècle. Paris, Vanier. 166 p. 18. 1 fr. Hoefer, Ferdinand, Histoire de la chimie. 2e édition, revue et augmentée. T. 1. Paris, Firmin Didot. X-542 p. 8.
 Hollenberg, Dr. Wilh., zur Religion und Kultur. Vorträge und Aufsatze. Elberfeld, Friderichs. IV-113 S. gr. 8. n. 2.3 🎝 Malisch, Isidor, Lecture on the Source of all Civilisation and the Means of Preserving our Civil and Religious Liberty, Before the Young Men's Literary and Social Union of Indianapolis. Second Edition. Indianapolis, 1867, 16 p. 8. 1 sh. 6 d. Mretschmer, Alb., deutsche Volkstrachten. Original-Zeichnungen mit erklärenden Notizen. 6. u. 7. Lfg. Leipzig 1866, Bach. 8 Chromolith. à n. 22 3 4 u. 14 S. Text. gr. 4. Laurent, F., Etudes sur l'histoire de l'humanité. T. XII. La Philosophie du XVIIIe siècle et le christianisme. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 599 p. 8. Liebig, Baron Justus, Development of Science among Nations. Edmonston. 32 p. 8. Lloyd, Wm. Watkiss, Philosophy, Theology, and Poetry, in the Age and the Art of Rafael. 3 Plates. Williams & Norgate. 194 p. 8. 21 sh. Mortiliet, Gabriel de, Les Habitations lacustres du lac du Bourget à propos de la croix. Annecy, imp. Thésio. 7 p. 8. Extrait de la Revue savoisienne. Miller, Mor., eine Pfingstrede über den Begriff des Wortes "Bildung". Der gebildeten Welt gewidmet. Leipzig, Hässel. 31 S. gr. 8. n. 1/6 \$ Pabst, Prof. Dr. Karl Rob., über Gespenster in Sage und Dichtung. akademische Vorträge in Bern vor einem gemischten Auditorium gehalten. Bern, Heuberger. 98 S. gr. 8. Processo per le torture nelle carceri di Parma, preceduto da una prefazione dell'avv. A. Muratori. Firenze, tip. del Diritto. VIII-50 p. 8. Puccinotti, Francesco, Storia della Medicina. Fascicoli 35 e 36. Prato, tip. Giachetti; Firenze, Ang. Usigli edit. 64 p. l'uno. 8. Ogni fascicolo Il fascicolo 35 compie la parte II del vol. II, che abbraccia la storia della medicina del medio evo; col fascicolo 36 principia il vol. III, che comprende la storia della medicina moderna. Rittberg, Hugo, über den Aberglauben. Schutz- und Trutzschrift für Alle, welche heimlich oder offen dem schrecklichen Moloch Aberglauben huldigen, mithin für die ganze gebildete Welt. Berlin, Grothe. 16 S. gr. 16. n. 21 2 Syr. Stark, Dr. Frz., die Kosenamen der Germanen. II. Aus den Sitzungsberichten der kaiserl. Akad. der Wissensch. Wien 1866, Gerold's Sohn in Comm. 52 S. Lex.-8. n. 1 3 4 (I. II.: n. 5 6 4) Thomassin, Jean-Pierre, Les Ecrivains, ou Réflexions morales et philosophiques sur la littérature contemporaine. Lyon, imp. Perrin; tous les libr. 31 p. 32. 50 c. Tridon, E. N., De la Mode étudiée à l'aide de la raison et de la foi. Entretien à l'adresse des femmes chrétiennes. Troyes, Bertrand-Hu. 48 p. 20 c. Unger, Prof. Dr. J., die Pflanze als Todtenschmuck und Grabeszier. Ein Vortrag gehalten im Winter des J. 1866. Wien, Braumüller. 27 S. gr. 8.

Veritas, oder: der wahre Fortschritt und scheinbare Rückschritt. Dargestellt mittelst einzelner Züge aus der Geschichte von Ant. Philalethes. 3., verb. u. verm. Aufl. Wien 1868, Gorischek. VIII—288 S. m.

1 P 😘

1 Holzschntaf. 8.

Waddington, Ch., Des Erreurs et des Préjugés populaires. Paris, L. Hachette et Ce. 52 p. 18.

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Wander, Karl Frdr. Wilh., deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk. 15. u. 16. Lfg. Leipzig, Brockhaus. 1. Bd. LIV S. u. Sp. 1793—1802 u. 2. Bd. Sp. 1—128. hoch 4. à n. 2 3.

**About**, Edmond, Salon de 1866. Paris, L. Hachette et Ce. 337 p. 18. 3 fr. 50 c.

Bibliothèque variée.

Albrespy, André, Influence de la liberté et des idées religiouses et morales sur les beaux-arts. Paris, Lib. internationale. 281 p. 18.

Albuma der Kassler Gallerie. Text von Ludw. Pietsch. Berlin. Cassel, Krieger. 10 Photogr. m. 30 S. Text. Fol. In Mappe. 7

Andresen, Dr. A., Albert Christoph Reindel. Katalog seiner Kupferstiche. Abdruck aus dem Archiv für die zeichnenden Künste. Leipzig, R. Weigel. 28 S. gr. 8.

L'Art et la vie. 1re partie. Metz, imp. Blanc. 262 p. 8.

Art Journal. The, New Series. Vol. 5, 1866. Virtue. VIII—384 p. 4. 31 sh. 6 d.

Bartseh, Adam, le peintre graveur. Vol. 6-15. Nouvelle édit. Leipzig 1866. J. A. Barth. 8. baar n.n. 21 \$24 Syr.

6. J. A. Barth. 8.

Daar n.n. 21 ap 24 yyr.

Inhalt: 6—11. Les vieux maitres allemands. 1. Partie. XXII—416 8. m. 2 Kpfrtaf. n.n. 2 ap 21 yyr. — 2. Partie. 552 8. m. 6 Kpfrtaf. n.n. 2 ap 24 yyr. — 3. Partie. 552 8. m. 2 Kpfrtaf. n.n. 2 ap 24 yyr. — 4. Partie. 600 8. n.n. 2 ap 24 yyr. — 5. Partie. XIV—200 8. m. 33 Kpfrtaf. n.n. 1 ap 21 yyr. — 6. Partie. 276 8. n.n. 1 ap 2 yr. — 12. 13. Les vieux maitres italiens. 1. Partie. III—112 8. m. 1 Kpfrtaf. n.n. 1 ap 2 yr. — 2. Partie. VII—426 8. m. 1 Kpfrtaf. n.n. 2 ap 2 yr. — 14. Oeuvres de Marc-Antoine, et de ses deux principaux éleves Augustin de Venise et Marc de Ravenne. XXII—416 8. m. 5 Kpfrtaf. n.n. 2 ap 2 yr. — 15. Les graveurs de l'école de Marc-Antoine Raimondi. V—549 8. m. 5 Kpfrtaf. n.n. 2 ap 2 yr.

Benvignat, Recherches sur l'authenticité d'un livre de croquis attribué par Wicar à Michel-Ange Buonarotti. Lille, imp. Danel. 15 p. et facsimile. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale des sciences, etc., de Lille.

Beulé, Causeries sur l'art. Paris, Didier et Ce. 397 p. 8.

Biscarra, cav. prof. C. F., L'opera di Massimo d'Azeglio artista, considerata all' esposizione fatta a cura del Municipio di Torino. Cenni. Torino, tip. Eredi Botta. 8.

Bourassé, l'abbé J. J., Les plus belles églises du monde, notices historiques et archéologiques sur les temples les plus célèbres de la chrétienté. Illustrations d'après Karl Girardet. 3e édition. Tours, Mame et fils. 584 p. 8.

Breton, Ernest, Notice sur la vie et les ouvrages de Paul Véronèse. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce. 19 p. 8.

Brigidi, Sebastiano, La vita di Antonio Canova raccontata ad un gio-

vanetto. Firenze, 1866, tip. Cellini e C. 108 p. 8.

Calmaels. A., Etude sur les beaux-arts: De l'art. Des arts mécaniques ou industriels. — Des arts libéraux ou beaux-arts. Conférence faite à l'hôtel de ville de Cabors, le vendredi 15 février 1867. Cabors, imp.

l'hôtel de ville de Cahors, le vendredi 15 février 1867. Cahors, imp. Laytou. 43 p. 8.

Catalogue explicatif de l'exposition générale des beaux-arts de 1888.

Bruxelles, impr. Lelong. 12.

Catalogue des tableaux, études peintes, dessins et croquis de J. A. D. Ingres, peintre d'histoire, sénateur, exposés dans les galeries du palais de l'école des Beaux-arts. Paris, imprim. Lainé et Havard. 103 p. 8. 1 fr. 50 c.

Catelani, Ang., Delle opere di Alessandro Stradella esistenti nell' Archivio Musicale della R. Biblioteca Palatina; elenco con note. Modena, tip. C. Vincenzi. 72 p. 4. L. 1,50.

Cézodri, Etéocle, Biographie de L. Lachapardière, artiste dramatique, Le Havre, impr. Mignot. 16 p. 8.

Chronique internationale des beaux - arts. Bi - mensuelle. 1re année. Bruxelles 1866, Mertens et fils. Abonnement annuel 5 fr.

Chrysander, Frdr., G. F. Händel. 3. Bd. 1. Hälfte. Leipzig, Breitkopf & Härtel. III—224 S. gr. 8. 1 \$6 \$9r. (I—III, 1.: 6 \$9 6 \$9r.)

Cohm, Rabb. Dr. Tob., Die Moses-Gruppe von Rauch. Eine jüdisch-wissenschaftliche Kunststudie. Mit dem Bilde der "Moses-Gruppe" in Holsschnitt. Leipzig, Leiner. 31 S. gr. 8. 14 \$

Crozet, F., Revue de la musique dramatique en France, contenant un cesai abrégé de l'histoire de l'opéra, des notices, par ordre alphabétique, de tous les opéras ou opéras-comiques qui ont été représentés en France sur nos divers theatres lyriques, y compris le theatre Italien, et enfin des notices, aussi par ordre alphabétique, des compositeurs dont les oeuvres ont été représentées en France, avec la liste de tous leurs ouvrages. Grenoble, impr. Prudhomme. 477 p. 8. 7 fr. 50 c.

Darcel, Alfred, Musée du moyen âge et de la Renaissance. Série D. Notice des émaux et de l'orfévrerie. Paris, imp. de Mourgues frères. XXII -555 p. 12.

Davesies de Pontes, Lucien, Etudes sur la peinture vénitienne, suivies de notices sur les femmes artistes et les universités de l'Allemagne et les étudiants allemands. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. VII-389 p. 18.

De Busscher, Edmond, Recherches sur les peintres et sculpteurs gantois, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Gand. 370 p. avec planches. 2 \$ 20 Jyr.

Delatre, Luigi, Intorno alla collocazione del ratto di Polissena, gruppo scolpito in marmo dal prof. P. Fedi; discorso. Firenze, tip. Soliani. 8 p. L. 0,20.

Delestre, J. B., Gros, sa vie et ses ouvrages. 2e édition, revue et augmentée. Avec 55 grav., dont 44 fac simile de dessins et compositions inédits du maître. Paris, Ve J. Renouard. 384 p. 8.

Description des objets d'art de l'Académie des Beaux-Arts de Florence, avec catalogue des maîtres. Firenze, tip. Calasanziana. 56 p. 8. L. 1,00. Dioskuren, die. Deutsche Kunstzeitung. Hauptorgan der deutschen Kunstvereine. Herausgegeben und redigirt von Dr. Max Schasler. 12. Jahrg. 1867. 52 Nrn. à  $1-1^{||}_{||}_{2}$  B. Mit eingedr. Holzschn. u. Kunstbeilagen. Berlin, Nicolai's Verlag in Comm. gr. 4. n. 51|3 \$

Donley, Alice, Practical Hints on the Art of Illumination. Illustrated. New York. 1867. 78 p. 8. 15 sh.

Duplessis, Georges, Essai d'une bibliographie générale des beaux-arts. Paris, Rapilly. 148 p. 8 Biographies individuelles. Monographies. Biographies générales.

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants, exposés au palais des Champs Elysées le 15 avril 1867. Paris, imp. de Mourgues frères. LXXXXV-406 p. 12.

Falloux, le comte de, De la musique. Discours prononcé à la distribution des prix de l'institution de Combrée, le 27 juillet 1865. Segré, Gerard. 19 p. 8.

Feehner, G. Th., Die historischen Quellen und Verhandlungen über die Holbein'sche Madonna. Monographisch zusammengestellt und discutirt. Abdr. a. d. Archiv f. d. zeichnenden Künste. Leipzig 1866, R. Weigel. 74 S. gr. 8. n. 18 Mm

Fiorentino, P. A., Comédies et comédiens, feuilletons. 1re et 2e séries. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XV-728 p. 18. Bibliothèque contemporaine.

Förster, Ernst, Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 259-267. Lfg. Leipzig 1566, T. O. Weigel. 18 Stahlstiche und 44 S. Text. Imp.-4. à n. 20 Syr; Prachtausgabe in Fol. à n. 1 🦸

Hieraus einzeln:

\_ Denkmale deutscher Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 115. und 116. Lfg. Ebd. 1866. 4 Stahlstiche und 4 S. Text. Imp.-4. baar à n. 20 Syr.

..... Monuments d'architecture, de sculpture et de peinture de l'Allemagne depuis l'établissement du christianisme jusqu'aux temps modernes, publiés. Texte traduit en français par MM, W. et E. de Suckau. Architecture, t. 3 et 4. Sculpture, t. 2. Peinture, t. 2. Paris, Morel. 406 p. 4. Raphael. 1. Bd. Mit einem Bildniss Raphaels in Kupferstich.

Leipzig, T. O. Weigel. XXIX-345 8. gr. 8. 214 \$ Foresi. La Galleria degli Uffizi e il Museo nazionale del Palazzo del

Potestà; controversia fra il D. Alessandro Foresi e il marchese Ferd. Panciatichi. Firenze, tip. S. Antonino. 31 p. 8.

Frommel, Emil, Von der Kunst im täglichen Leben. Ein Streifzug.

Barmen, Langewiesche's Buchh. 118 S. gr. 16. Fthrich, Prof. Dr. Jos. Ritter v., Von der Kunst. 2. Heft. Wien, Sar-

tori. 82 S. gr. 8. 10 Syr. (1. u. 2.: 16 Syr) Gallerie des Grafen von Schönborn-Wiesentheid zu Pommersfelden in Bayern. 53 Blatt nach den Original-Gemälden photographirt. München,

Bruckmann. 32. In Carton. Gallols, N., Biographie contemporaine des artistes du Théâtre-Français; précédée d'une notice historique sur la comédie française. Paris, Tresse. 107 p. 18.

Gargani, G., Jacopo Ligozzi, pittore del sec. XVI, considerato specialmente nel dipinto della Maddalena penitento. Firenze, tip. G. B. Campolmi. 26 p. 8.

Edizione di 150 esemplari.

Gatiem-Armouit, A. F., Victor Cousin, l'école eclectique et l'avenir de la philosophie française. Toulouse, Privat; Paris, Germer Baillière. 68 p. 8.

Goizet et Burtal. Dictionnaire universel du théâtre en France et du théâtre français à l'étranger, alphabétique, biographique et bibliographique, depuis l'origine du théâtre jusqu'à nos jours, par M. J. Goizet; avec biographies de tous les auteurs et des principaux artistes de toutes les époques, par M. A. Burtal. 1re et 2e livraisons. Paris, les auteurs; tous les libr. 32 p. 8. à 2 col.

Jouvrage paraît par livraisons d'une feuille, le 1er et le 15 de chaque mois, à partir du 1er novembre 1866. Dans le courant de 1867 il sera publié une et deux livraisons par semaine. L'ouvrage complet: 60 fr., payable: 15 fr. en souscrivant et le surplus en trois termes égaux, par trimestre, à partir du 15 avril 1867. La Hyratson: 50 centimes. L'ouvrage comprendra plus de 150 livraisons.

Grandsard, Mme, Jeunesse de Sébastien Gomez, élève de Murillo; suivie d'une notice sur Guido Reni. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 140 p. et

Guiffrey, J. J., L'Oeuvre de Ch. Jacque, catalogue de ses eaux-fortes et pointes sèches, dressé, avec une eau-forte inédite. Paris, Mlle Lemaire.

Harding, J. D., Lessons on Art. 8th ed. Edit. by Wm. Walker. Kent.

Hettinger, Prof. Dr. Frz., Die Kunst im Christenthume. Festrede zur Jahresfeier des Stiftungstages der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

am 2. Januar 1867. Würzburg, Stahel. 52 S. gr. 4. n. 15 *Sgr.*Houssaye, Henry, Histoire d'Apelles. 2e édition. Paris, Didier et Ce. 454 p. 18. Etudes sur l'art grec.

Jahm, Otto, W. A. Mozart. 2., durchaus umgearbeitete Austage. In 2

```
Theilen. 1. Theil. Mit 3 Bildnissen in Stahlstich und 4 Fosmles.
                                                                n. 42/3 4;
  zig, Breitkopf & Härtel. XXXV-750 S. gr. 8.
                                                 in engl. Einb. n. 516 4
Juste, Th, Les Musées archéologiques d'Allemagne. — Second rapport à
  M. le ministre de l'intérieur. Bruxelles. 21 p.
      Extrait du Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie.
Mellen, J. Ph. van der, Le peintre-graveur Hollandais et Flamand, on
  catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école Hollandaise et Flamande. Ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M.
  Bartsch. Avec des fac-similés. Utrecht, Kemink en Zoou. 8 en 24 bl.
  met 6 platen. 8.
Kirchenschmuck. Ein Archiv für kirchliche Kunstschöpfungen und
  christliche Alterthumskunde. Herausgegeben unter Leitung des christlichen
  Kunstvereins der Diöcese Rottenburg. Redigirt von Pfarrer Laib und
  Dekan Dr. Schwarz. 19-22. Bd. 10. und 11. Jahrgang 1866 und 1867.
  à 4 Heste (à 4 B.). Mit je 24 Mustertaseln und Farbendruck. Stuttgart,
  Erhard. hoch 4.
                                                      Halbjährlich n. 2 🎜
Mugler, Frz., Handbuch der Geschichte der Malerei seit Constantin dem
  Grossen. 3. Aufl. Nach der von Dr. Jac. Burckhardt besorgten 2. Auflage
  neu bearbeitet und vermehrt von Hugo Frhrn. v. Blomberg. 1. Bd.
  2. Hälfte und 2. Bd. 1. Hälfte. Leipzig, Duncker & Humblot. 1. Bd. 8.
  225-413 und 2. Bd. S. 1-192. gr. 8.
                                                            n. 2 🔊 8 🦅
  (I-II, 1.: n. 3 49 12 56.)

Handbook of Painting. The Italian Schools. Transl. by a Lady.

Edit., with Notes, by Sir Chas. L. Eastlake. New edition, with more
  than 100 Illust. Two Parts. Murray. XXX-583 p. 8.
Kumstblatt, christliches, für Kirche, Schule und Haus. Herausgegeben
  unter Leitung von C. Grüneisen, K. Schnaase und J. Schnorr v.
  Carolsfeld. 10. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (B.) mit eingedr. Holzschn.
  Stuttgart, Ebner & Seubert. Lex.-8.
                                                            n. 1 $ 6 5/m
Kunst-Literatur. Jahrgang 1867. 4 Nrn. Nr. 1. Leipzig, R. Wei-
  gel. 20 8. gr. 8.
                                                           à Nr. n. 5 567.
Lepage, Henri, Ferdinand de Saint-Urbain; avec un catalogue de l'oeuvre
  de cet artiste, par M. Beaupré. Nancy, Wiener. 182 p. 8.
Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, etc.,
  admis à l'Exposition de la société des Amis des arts de Lyon, fondée en
  1836. 31e exposition. 1867. Lyon, imp. Perrin; le concierge du Palais
  des Arts. XXXVII-150 p. 32.
Ludwig, F., Das deutsche Theater. [Aus: Neue Allgemeine Zeitschrift
  für Theater und Musik.] Leipzig, Rhode. 47 S. gr. 16.
                                                                n. 10 Syr:
                                      ____ II. Ebd. 38 S. S. A n. 10 Jyr.
Marselli, Niccola, La critica et l'arte moderna. Napoli, 1866, Detken.
  XII—294 p. 8.
                                                                   L. 2,50.
Mary-Lafon, La Peinture, hommage à la mémoire d'Ingres. Montau-
  ban, imp. Forestié. 7 p. 8.
Winsimi, Cesare, Del movimento artistico in Bologna dal 1855 al 1866;
  cenni storici in occasione dell' esposizione di Parigi. Bologna, tip. Regia.
  71 p. 8.
Méreaux, Amédée, Les Clavecinistes, de 1637 à 1790. Histoire du cla-
  vecin, portraits et biographies des célèbres clavecinistes; avec exemples
  et notes sur le style et l'exécution de leurs oeuvres. Edition illustrée.
  Paris, Heugel. 91 p., 2 plans et 17 portr. fol. 30 fr. L'édition in 4.
                                                                    10 fr.
Merson, Olivier, Ingres, sa vie et ses oeuvres. Avec un portrait photo-
  graphié et le catalogue des oeuvres du maître, par Emile Bellier de la
  Chavignerie. Paris, Hetzel. 127 p. 32.
                                                               1 fr. 50 c.
Meyer, Dr. Jul., Geschichte der modernen französischen Malerei seit 1789
  zugleich in ihrem Verhältniss zum politischen Leben, zur Gesittung und
  Literatur. 2. Abth. Mit 18 in Holzschnitt ausgeführten Abbildungen.
  Leipzig, Seemann. VIII S. und S. 291-794. gr. 8.
                                                           n. 2 $ 28 5gr.
                                 (cplt.: n. 51/3 . ; in engl. Einb. n. 6 . 3)
```

Meland, Louis, Molière et la Comédie italienne. Ouvrage illustré de 20

AR Ah.

```
vignettes, représentant les principaux types du théâtre italien. Paris. Di-
dier et Ce. XI-383 p. 8. Nierready, Wm., Memorials. Collected by F. G. Stephens, and Illu-
  strated with 24 Photographs of his most celebrated Paintings. Cambridge,
  Deighton; Bell & Daldy. 1X-134 p. 4.
                                                                   42 sh.
Nohl, Ludw., Beethoven's Leben. 2. Bd. Beethovens Mannesalter. Leip-
  zig, Günther. XII - 592 8. 8.
                                          n. 2^{2}|_{3} \beta (1. 2.: n. 5 \beta 2 5/7)
Notice sur Francis Blin, paysagiste: par J. D. Orléans, Herluison.
 8 p. 8.
        _ biographique sur miss Adah Isaacs Menken, artiste américaine.
 Théâtre de la Gaîté. Les Pirates de la Savane. Paris, Lib. dramatique;
  tous les libr. 14 p. 8.
Organ für christliche Kunst. Herausgegeben und redigirt von J. van
  Endert. Organ des christlichen Kunstvereins für Deutschland. 17. Jahr-
  gang 1867. 26 Nrn. (à 11/2 B.) Mit artistischen Beilagen. Köln, Du
  Mont-Schauberg. gr. 4.
                                                         Halbj. n. 11/2 48
Pascal, graveur. Toulouse, bureau de l'Intermédiaire; les princip. libr.
  120 p. et portr. 18.
      Biographies méridionales contemporaines.
Pauli, Ferd., Wegweiser für Freunde der bildenden Künste. Leipzig,
  Matthes. IV-180 S. gr. 16.
                                                                   15 Sgr.
Perlen mittelalterlicher Kunst. Eine Auswahl von Photographien nach
  den schönsten und seltensten Kupferstichen und Radirungen aus dem 15.,
  16. und 17. Jahrhundert. 1-5. Lfg. Stuttgart 1865, Gutekunst. 60 Blatt.
  gr. Fol.
                                                                 à 12 🎜
Pezelt, Geo., Vorträge über Geschichte der christlichen Kunst. Zum
  Zwecke für geistliche Seminarien gesammelt. Salzburg 1866, Glonner.
527 S. gr. 8. baar n. n. 1 38 26 Syr. Pohl, C. F., Mozart und Haydn in London. 1. Abth. Mozart in London.
                                                   baar n. n. 1 $ 26 Syr.
  Nebst Fcsle. einer Handschrift Mozarts. Wien, Gerold's Sohn. XIV-189
                                                                n. 11 3 🕏
                                       2. Abth. Haydn in London.
  Ebd. XVI-390 S. 8.
                                                n. 22|3 $ (cplt.: n. 4 $)
Proust, Antonin, Les Beaux-Arts en province. Niort, imp. Mercier. VIII
  -31 p. 32.
      Papier vergé. Tiré à 100 exemplaires sur papier à bras de Rives, plus 10 exempl.
sur papier à bras sortant des fabriques de Niort.
Rafael Santi. Eine in chronologischer Anschauung gehaltene Auswahl
 seiner bedeutendsten Werke seit seinem Austritte aus Perugino's Schule
  bis zu seinem Tode. Nach den Originalen gezeichnet von Geo. Koch.
  1. Serie. 1. Heft. Cassel, Kay. 2 Photographien und 2 S. Text. gr. Fol.
                                                                  n. 6 🗚
Rembrandt, The Life and Genius of. The most celebrated of Rem-
  brandt's Etchings. Thirty Photographs, taken from the Collections in the
  British Museum, and in the Possession of Mr. Seymour Haden. With
  Descriptions, and a Discourse on the Life and Genius of Rembrandt, by
  Dr. Scheltema of Amsterdam. Ed. by Jos. Cundall. Cambridge, Deighton;
  Bell & Daldy. X-191 p. 4.
                                                                    42 sh_
Review, The, Fine Arts Quarterly. Vol. I. New Series. July-Oct.,
  1866. Day & Son. S.
Revillout, Ch., Beaumarchais et la comédie espagnole. Conférence faite
  à l'ancienne loge de Mer de l'erpignan, le 15 février 1867. Montpellier,
  imp. Gras. 34 p. 8.
Rio, A. F., De l'art chrétien. Nouvelle édition, entièrement resondue et
  considérablement augmentée. T. 3. 4. Paris, L. Hachette et Co. Frei-
                                                         (I−IV.; n. 8 ♣)
  burg im Br., Herder. 1044 p. 8.
         - Michel-Ange et Raphaël. Avec un supplément sur la décadence
  de l'école romaine. Ebd. 268 S. gr. 8.
                                                            n. 1 . $ 2 Syr:
```

Ruskin, John, Modern Painters. Vol. 3, containing Part 4. Of Many Things. 2nd ed., with Plates and Illust. Smith & Elder. XIX-848 p.

26 Cultur- und Kunstgeschichte. Ruskin, John, Stones of Venice. Vol. 2. The Sea-Stories. With Illust drawn by the Author. 2nd ed. ibid. VII—494 p. 8. Saimt-Julien, Charles de, Salon de 1866. Lettres à la France littéraire, de Lyon, sur l'exposition des beaux-arts. Roanne, imp. Ferlay. Sales, Geo. Aug., William Hogarth: Painter, Engraver, and Philosopher. Essays on the Man, the Work, and the Time. With Illust. Smith & Elder. 318 p. 8. 7 sh. 6 d. Samson, G. W., Elements of Art Criticism: comprising a Treatise on the Principles of Man's Nature, as addressed by Art, together with an Historical Survey of the Methods of Art Execution, in the Departments of Drawing, Sculpture, Architecture, Painting, Landscape, Gardening, and the Decorative Arts. Designed as a Text book for Schools and Colleges, and as a Handbook for Amateurs and Artists. Philadelphia, 1867. 840 16 sh. Sehone, Rich., Beiträge zur Lebensgeschichte des Malers Jacob Asmus Carstens. [Abdruck aus dem Archiv für die zeichnenden Künste.] Leipzig 1866, R. Weigel. 34 S. gr. 8. n. 10 %.

Seceo-Suardo, conte Giov., Manuale ragionato per la parte meccanica dell'arte del ristauratore dei dipinti. Milano, 1866, tip. Pietro Agnelli. 400 p. con 6 tavole. 8. Seiden, Camille, La Musique en Allemague. Mendelssohn. Paris, Germer Baillière VI-156 p. 18. 2 fr. 50 c. Bibliothèque de philosophie contemporaine. Shaw, Hen., Handbook of the Art of Illumination, as practised during the Middle Ages. With a Description of the Metals, Pigments, and Processes employed by the Artists at different Periods. Bell & Daldy. VIII 31 sh. 6 d. Supplément au catalogue des tableaux, études peintes, dessins et croquis de J. A. D. Ingres, peintre d'histoire, sénateur, membre de l'Institut, exposés dans les galeries du Palais de l'Ecole impériale des beaux-arts. Paris, imp. Lainé et Havard. 69-98 p. 8. Sutton, Thos., Novelty in Art, consisting of a Method of Painting in Oil Colours upon Paper, by means of Transparent Washes, producing the same effect as in Water-Colour Painting, with the advantages of greater permanency and facility of execution. Reeves. 8. Taine, H., De l'idéal dans l'art. Leçons professées à l'école des beauxarts. Paris, Germer Baillière. 189 p. 18. Bibliothèque de philosophie contemporaine. Philosophy of Art. Transl. Williams & Norgate. 8. Théorie de l'art. Extrait inédit d'un ouvrage intitulé : L'Art et la Vie. Metz, imp. Blanc. 88 p. 8. Trocks, Ladislas v., Die Entwickelung der Oper in Polen. [Aus: , Neue Allgemeine Zeitschrift für Theater und Musik."] Offener Brief an den Redacteur der "Neuen Allgemeinen Zeitschrift für Theater und Musik" Herrn Yourij v. Arnold.] Leipzig, Rhode. 55 S. 8. n. 12 Jyr. Herrn Yourij v. Arnold.] Leipzig, Rhode. 55 S. 8. n. 12 Syr. Valinay, le duc de, Le Génie des peuples dans les arts. Paris, Plon. IV -416 p. 8. **Vanderstracten** , Ed., J. F. J. Janssens, compositeur de musique. Bruxelles, impr. Sannes. 53 p. 8. 1 fr. Weerth, Ernst aus'm, Das Siegeskreuz der byzautinischen Kaiser Constantinus VII., Porphyrogenitus und Romanus II. und der Hirtenstab des Apostels Petrus. Zwei Kunstdenkmäler byzantinischer und deutscher Arbeit des 10. Jahrhunderts in der Domkirche zu Limburg an der Lahn. Mit 4 chromolith. Tafeln und vielen im Text eingedruckten Holzschnitten. Bonn 1866, Marcus. 23 S. gr. Fol. Wessely, J. E., Abraham Blooteling. Verzeichniss seiner Kupferstiche und Schabkunstblätter. [Aus dem Archiv für die zeichnenden Künste.] Leipzig, R. Weigel. 92 S. gr. 8. n. 25 Syr. Jan de Visscher und Lambert Visscher. Verzeichniss ihrer

Kupferstiche. [Aus dem Archiv für die zeichnenden Künste.] Ebd. 1866.

94 B. gr. 8.

Wey, Francis, Exposition des Oeuvres d'Hippolyte Bellangé à l'école impériale des beaux-arts. Etude biographique. Paris, imp. J. Juteau et fils. 12, 72 p. 12. 50 c.

Publié par le comité de l'Association des artistes.

Willigen, Pz., A. van der, Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten; voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het schilders- of St. Lucasgild aldaar. Haarlem, Erven F. Bohn. VIII—2—256 bl., 2 uitsl. tabellen met gelith. portr. en facsim. 8.

Winekelmann's, Joh., Versuch einer Allegorie besonders für die Kunst. Aus des Verfassers Handexemplar mit vielen Zusätzen von seiner Hand, sowie mit inedirten Briefen Winckelmann's und gleichzeitigen Aufzeichnungen über seine letzten Stunden herausgegeben von Alb. Dressel. Mit einer Vorbemerkung von Constantin Tischendorf. Mit lith. Portrait und Facsimile in Tondruck. Leipzig 1866, Mendelssohn. XVI—180 S. gr. 4.

Wolzegen, Alfr. Frhr. v., Peter v. Cornelius. Berlin, C. Duncker. VII —160 S. gr. 8. n. 11/4 \$

Wormunn, R. N., Some Account of the Life and Works of Hans Holbein, Painter, of Augsburg. With numerous Illust. Chapman & Hall. 426 p. 8.

31 sh. 6 d.

Yrlarte, Charles, Goya. La biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et le catalogue de l'oeuvre, avec cinquante planches inédites, d'après les copies de Tabar, Bocourt et Ch. Yriarte. Paris, Plon. 164 p. 4.

Zahm, Dr. Alb. v., Dürer's Kunstlehre und sein Verhältniss sur Renaissance. Leipzig 1866, R. Weigel. IV—116 S. gr. 8. n. 1 .\$

Zamotto, Francesco, Il fiore della scuola pittorica veneziana illustrato.

1 vol. Trieste, tip. del Lloyd austr., sezione letter.-artist. 270 p. di testo
e 36 incisioni eseguite dai più valenti artisti. 4.

Prezzo: L. 30, legato in tala dor. L. 35.

Zeitsehrift für bildende Kunst. Unter Mitwirkung von W. Bürger, R. v. Eitelberger, Jak. Falke etc. herausgegeben von Dr. Carl v. Lützow. 2. Bd. Jahrgang 1867. 12 Hefte. (à 4-412 B.) Mit Textillustrationen und Kunstbeilagen. Mit dem Beiblatt: Kunst-Chronik 24 Nrn. (12 B.) Leipzig, Seemann. hoch 4.

Kunst-Chronik allein. Halbjährlich n. 15 56.

#### B. **Besonderer Theil.**

## Europa.

Adderley, Hon. C. B., Europe incapable of American Democracy; an Outline Tracing of the Irreversible Course of Constitutional History. Stan-Balliano, Grégoire de, Nouvel équilibre européen, alliance franco-allemande. Paris, Dentu. 15 p. 8. 50 c. Bisson, Léo, Aux Souverains de l'Europe (mai 1867). Paris, imp. Plon. 1 p. 4. Bourgoing, François de, Histoire diplomatique de l'Europe pendant la Révolution française. 2e partie. Première coalition. T. 1. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 416 p. 8. 7 fr. 60 c. Bucher de Chauvigné, Anselme, Considérations sur le droit divin des rois, la Charte de 1814 et les Traités de 1815. Laval, imp. Marv-Beauchêne. 37 p. 8. Dupomt-White, De l'équilibre en Europe. Paris, Bureaux de la Revue contemporaine. 70 p. 8. Extrait de la Revue contemporaine, livraisons des 31 janvier et 15 février 1867. \_ 2e édition. Paris, Guillaumin et Ce. 94 p. 8. Duprat, Pascal, La conjuration des petits Etats en Europe. Bruxelles et Paris. 56 p. 8. Europe. Letters by Vigil. Torquay, Cockram. Simpkin. 75 p. 8. 1 sh. Fataccioil, Solution rationnelle du conflit européen, examen critique des systèmes régnants de politique internationale. Paris, A. Le Chevalier. 34 p. 18. Ghillany, Hofrath Dr. F. W., europäische Chronik von 1492 bis Ende April 1867. Mit besonderer Berücksichtigung der Friedensverträge, deren wichtigste Paragraphen nach dem Wortlaut in der Grundsprache der Friedensinstrumente eingeführt werden. Ein Handbuch für Freunde der Politik und Geschichte. 3. B. A. u. d. T.: Europäische Chronik vom 1. Mai 1865 bis Ende April 1867. Leipzig, O. Wigand. XXXVI-631 S. gr. 8. n. 31 3 4 (I—III.: n. 11 4) Hugo, Vict., Friedens-Manisest an die Völker Europa's. Einzig rechtmässige deutsche Ausgabe. 1. und 2. Auflage. Berlin, Lesser. 64 S. 8. La Varenne, Charles de, Gare aux barbares! La coalition russo-prussienne. Paris, Librairie centrale. 39 p. 8. L'Ecuyer, le vicomte de, L'Europe nouvelle. Paris, E. Dentu. 16 p. 8. Mayr, Franc, Sugli ultimi avvenimenti politici e militari d'Italia e di Germania; lettere. Forrara, 1866, tip. Bresciani. 46 p. 8.

bermüller, Wilh., deutsch - keltisches, geschichtlich - geographisches

L. 0.50.

Wörterbuch zur Erklärung der Fluss-, Berg-, Orts-, Völker- und Personen-Namen Europas, West-Asiens und Nord-Afrikas im Allgemeinen, wie Deutschlands insbesondere. Nebst den sich daraus ergebenden Folgerungen für die Urgeschichte der Menschheit. 3. Lig. Leipzig, Denicke. 8. 193—288. gr. 8. å n. 1/2 4

Programme, un, de paix européenne fondé sur le droit chrétien. En vue du congrès des souverains de l'Europe. Leipzig, O. Wigand. XIV —80 S. gr. 8.

Raimeri, prof. Luigi, Compendio della storia d'Europa dal 1270 fino al 1559 per uso delle scuole del Regno. Oneglia, 1866, tip. Ghilini. 424 p. 16. L. 2,00.

Saulais, S., La Paix universelle, ou l'Equilibre européen au point de vue des nationalités. Projet et bascs élémentaires pour la formation d'une confédération européenne. Paris, l'auteur; les principaux libraires. 14 p. 8.

Schuithess, H., europäischer Geschichtskalender. 7. Jahrgang. 1866-Nördlingen, Beck. 572 S. gr. 8. n. 2 \$4 \$9r. (1—7: 11 \$22 \$9r.)

Settlement of Europe, The, According to the Conjectures of a Politician Sixty Years Ago. Edinburgh, Grant & Son. 32 p. 8. 6 d.

Simemeourt, de, La Prusse et la France devant l'Europe. Paris, Dentu. 30 p. 8.

Taibot, Edouard, L'Europe aux Européens. Paris, Lib. internationale. 384 p. 8. 3 fr.

#### a) Portugal.

Marlès, de, Histoire de Portugal, d'après la grande histoire de Schaeffer, continuée jusqu'à nos jours. Nouvelle édition. Tours, Manie et fils. 187 p. et grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

# b) Spanien.

Araquistain, Juan V., Tradiciones Vasco-Cántabras. Tolosa, 1866.
Madrid, Lopez. 382 p. 8.

Gachard, Don Carlos et Philippe II. Avec un portrait de don Carlos gravé sur acier d'après l'original du musée de Madrid. 2e édition, revue et corrigée. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XIX-503 p. 8.

Enrido, Fernando, das heutige Spanien, seine geistige und äusserliche Entwickelung im 19. Jahrhundert. Deutsch von Arn. Ruge. Neue wohlfeile (Titel-)Ausgabe. Leipzig 1863, Kummer. XVIII—325 S. gr. 8. n. 2|3 app. 1863.

Gayarre, Charles, Philipp II. of Spain. With an Introductory Letter by George Bancroft. Portrait. New York, 1866. VIII-IV-366 p. 8. 14 sh. Germond de Lavigne, A., L'Espagne et le Portugal. Avec une carte et 4 plans. Paris, L. Hachette et Ce. XX-368 p. 32.

6. Collection des Guides-Joanne. - Guides diamant.

Mayserling, Dr. M., Geschichte der Juden in Spanien und Portugal.

2. Thl.: Geschichte der Juden in Portugal. Berlin, Springer's Verl. XI.

- 368 S. gr. 8.

Numez y Soliva, D. Trifon, Historia de la M. N. L. & I. Cindad de

Cuenca, y del territorio de su provincia y obispado, desde los tiempos primitivos hasta la edad presente. Libro I. Tomo I. Madrid', 1866. Sanchez. 626 p. 4.

Constara la obra regularmente de cuatro tomos.

Prescott, G. N., Storia del regno di Filippo II; prima versione italiana da R. Fulin e R. Saggiotti. Vol. I. Venezia, G. Antonelli. XXXV-348 p. 8.

Nuova Collezione di opere storiche. vol. IX. — Prezzo pegli associati L. 3,60, pei non associati L. 4,32.

Sciopis, Frédéric, Marie-Louise-Gabrielle de Savoie, reine d'Espague; études historiques. Turin, 1866, imp. F. Civelli. XIII—170 p. 8. L. 6,00. Tettamanzi, Pietro, I Neri e la schiavitù nelle Colonie Spagnuole. Firenze, fratelli Bocca, 207 p. 8.

### c) Frankreich.

Advielle, Victor, Le Rouergue dans ses rapports avec le nord de la France du XIIe au XIXe siècle. Arras, imp. Brissy. 28 p. 8. Tiré à 100 exemplaires.

Almanach de l'archéologue français; par les membres de la Société française d'archéologie. 1867. 3e année. Caen, Leblanc-Hardel; Paris, Béchet. VIII-104 p. avec fig. 16.

Almbert, Alfred d', La cour du roi Stanislas et la Lorraine en 1748.

Paris, Amyot. 396 p. 18.

Andriessem, P. J., De val van een koningshuis of het eerste tijdperk van de Fransche revolutie. Amsterdam, C. L. Brinkman. 251 bl. met 4 gelith. gekl pl. 8. In linnen.

Ammales du Sénat et du corps législatif, suivies d'une table alphabétique et analytique. Session de 1867. T. 1. et 2. Paris, administration du Moniteur universel. 671 p. 4. à 2 col.

de la ville de Toulouse. Histoire de l'élection municipale de 1865, documents officiels et autres réunis et mis en ordre par Alphonse Bremond. Toulouse, imp. Montaubin. 799 p. 18.

Archives de la ville de Cuers. Acte de la transaction passée entre le seigneur Ismard de Glandevès et les habitants de Cuers; analysé par

l'abbé E. F... Draguignan, Gimbert. 68 p. 8.

parlementaires; publiées par MM. J. Mavidal et E. Laurent. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises de 1800 à 1860, faisant suite à la réimpression de l'ancien Moniteur, et comprenant un grand nombre de nouveaux documents. T. 8. 2e partie. Paris, Paul Dupont. p. 401-821 T. 9. 767 p. 8.

l'Armée française en 1867. 1re à 18e éditions. Paris, Amyot. X-290 p.

Asselim, G., Notice historique et statistique sur Premont. Saint-Quentin, imp. Moureau. 106 p. 12.

Assises scientifiques du Bourbonnais. 1re session. Moulins. 19-22 novembre 1866. Moulins, impr. Desrosiers. 756 p. et 8 pl. 8.

d'Ayzne, Mme F., Saint-Denis, sa basilique et son monastère. Saint-Denis, impr. Moulin. 190 p. 18.

Babinet de Rencogne, G., Courte Notice sur les archives départementales de la Charente. Angoulême, Goumard. 16 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, 1866. — Tiré à 50 exempl.

Bach, le R. P., Mémoire sur les habitations gauloises et sur les vestiges qu'on en trouve dans les provinces de l'Est. Mets, imp. Rousseau-Palles.

Bailion, le comte de, Lord Walpole à la cour de France, 1723-1780. d'après ses mémoires et sa correspondance. Paris, Didier et Ce. XXV-396 p. 18.

Barthélemy, Edouard de, Les Ducs et les Duchés français avant et depuis 1789. Paris, Amyot. 364 p. 8.

Batjim, Nicol., Histoire de l'empereur Napoléon I., surnommé: le grand. Ouvrage orné de 6 planches gravées. 2 Tomes. London. Leipzig, Köh-

ler. 1300 S. gr. 8. In engl. Einb. n. 8 2 27 Mgr.

Beaume, Ph., Musée impérial de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain, imp. Lancelin. 7 p. 16.

Beauvillé, Victor de, Recueil de documents inédits concernant la Picardie, publiés (d'après les titres originaux conservés dans son cabinet). 2e partie. Paris, impr. impériale. LXV-587 p. 4.

Belin, Camille, L'ordonnance de 1673 et son influence sur la Législation commerciale, discours prononcé, le 3 novembre 1866, à l'audience de rentrée de la Cour impériale d'Angers. Angers, imp. Lainé frères, 56 p. 8.

Bem, le général, Table chronologique formant nomenclature de la carte chronologique de l'histoire de France, comprenant plus de sept cents principaux événements d'après les ouvrages prescrits par le conseil royal de l'Université de France pour l'enseignement de l'histoire dans les colléges royaux. A l'usage des examinateurs. Paris, J. Renouard et Ce. 64 p. 16. Méthode mnémonique franco-polonaise.

Bénard, Pierre, Collégiale de Saint-Quentin. Renseignements pour servir à l'histoire de cette église, comprenant: 1. une Recherche sur la patrie et les travaux de Vilard d'Honnecourt; 2. un Mémoire sur des découvertes archéologiques faites dans le sous-sol du choeur; 3. un Rapport à M. le maire de la ville de Saint-Quentin sur les conditions actuelles de stabilité de ce monument. Paris, libr. centrale d'architecture. 44 p. et pl. 8.

Bermard, Aug., note sur un peuple gaulois inconnu mentionné par Ciceron. Lyon, impr. Vingtrinier. 16 p. 8.

Marie-Paul, Influence des états généraux sur l'unité de la législation française, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale d'Amiens, le 3 novembre 1866. Amiens, imp. Lemer aîné. 73 p. 8.

Bertrand, De l'origine et de l'organisation du ministère public. Discours prononcé, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Besançon, le 3 novembre 1866. Besançon, imp. Jacquin. 40 p. 8.

Bidot, l'abbé J., Histoire de Balleroy et des environs. Saint-Lô, Rousseau;

Paris, L. Hachette et Ce (1860). XII—449 p. 8. Billet, Du pouvoir municipal, de l'origine et de l'organisation des communes. Lecture faite à l'Académie d'Arras. Calais, imp. Le Roy. 35 p. 18. Extrait du Journal de Calais.

Blanc, Louis, Histoire de la Révolution française. 2e édition. Paris, Pagnerre; Furne et Ce. T. 6. 498 p. T. 7. 468 p. T. 8. 520 p. 8.
L'ouvrage est publié concurremment en vol. avec ou sans grav., et en livraisons avec grav. Prix de la livraison, 20 c.

- Révolution française. Histoire de dix ans (1830—1840). 10e édition, augmentée de nouveaux documents diplomatiques et illustrée de 25 grav. Paris, Pagnerre. VIII-504 p. 8. Collection d'auteurs contemporains.

Bon, Louis Paul, Epître première aux électeurs. Grenoble, Prudhomme. 16 p. 8.

Bomhomme, Jacques, Peuple, on te trompe! 14e édition. Paris, Paulmier. 61 p. 32.

Bonifay, Louis-Sifroy, Annales de la ville de Beausset. Toulon, imp. Aurel. 120 p. 8.

Bonnal, de, A Monsieur Emile de Girardin sur la Lettre de l'Empereur. Paris, tous les libraires. 31 p. 8.

Bonnevalle, A., Précis historique sur l'orphéon d'Argenteuil (1846-

1858-1866). Argentueil, Bacot. 56 p. 4. Bordier, Henri, Les inventaires des archives de l'Empire. Réponse à M. le marquis de Laborde, directeur général, contenant un errata pour

ses préfaces et ses inventaires. Paris, Bachelin-Deflorenne, 51 p. Bougouin, Charles, La Forteresse de Pirmil (en Bretagne). Nantes imp. Ve Mellinet. 31 p. 8.

Bouton, Ernest, La corporation des chirurgiens-barbieurs à Valenciennes. 1592-1760. Valenciennes, Prignet. 38 p. 8.

Extraît des Mémoires historiques publiés par la Société impériale d'agriculture, etc. de l'arrondissement de Valenciennes.

Brémond, Alphonse, Histoire de l'élection municipale de 1865, documents officiels et autres réunis et mis en ordre. Annales de la ville de Toulouse. Toulouse, imp. Montaubin. 620 p. 12.

Brives-Cazes, E., Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de justice de Guyenne en 1582. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 206 p. 8.

Broca, Paul, Sur la prétendue dégénérescence de la population française. Académie impériale de médecine. Paris, imp. Martinet. 59 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie Impériale de médecine, 1867. Tome 32, p. 547.

Buillot, La question de Bibracte. Lettre. Le Mans, imp. Monnoyer. 7 p. 8.

Extrait de la Revue des questions historiques du 1er janvier 1867.

Busquellos, Précis de l'histoire de France à l'usage des écoles élémentaires. 39c édition, ornée de 74 portr. Lille, Blocquel-Castiaux; Paris, Delarue. 121 p. 18.

Calleott, Lady, Histoire de France du Petit Louis. Nouvelle édition, revue et augmentée par Mme Francisque-Michel. Moxon. VII—352 p. 8. 3 sh. 6 d.

Carmot, H., La Révolution française, résumé historique. 1re partie, 1789 —1792. Période de création. Paris, Dubuisson et Ce; Pagnerre; Havard; Martinon; Dutertre. 192 p. 32. 60 c. Bibliothèque utile.

Catéchisme des courtisans de la cour de Mazarin (M.DC.XLIX.) Lille, imp. Horemans. 17 p. 32.

Réimpression tirée à 120 exemplaires: 110 sur papier de Hollande, à 1 fr. 50 c.; 6 sur papier vélin jaune, à 2 fr.; 4 sur papier Bristol, à 6 fr., 2 sur peau vélin.

Cénac-Moneaut, Histoire du caractère et de l'esprit français depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Renaissance. 2 vol. Paris, Didier et Cc. XIV-1026 p. 12. 7 fr.

Challamel, Augustin, Mémoires du peuple français depuis son origine jusqu'à nos jours. T. 3. Paris, L. Hachette et Ce. 526 p. 8. 7 fr. 50 c.

Chanteau, Maurice de, De la corporation des imprimeurs, libraires et relieurs de la ville de Metz. Mémoire. Metz, Rousseau-Pallez. 40 p. 8.

Chantrel, J., Histoire de France, depuis les origines jusqu'aux derniers événements contemporains. Paris, Putois Cretté. 556 p. 12. 3 fr. Cours abrégé d'histoire universelle.

Chaverondier, Aug., et E.-F. Maurice, Catalogue des ouvrages relatifs au Forez ou au département de la Loire, publiés en 1864, 1865 et 1866. Saint-Etienne, imp. Ve Théolier et Ce. 32 p. 8.

Extrait des Annales de la Société impériale d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres du département de la Loire, tome 10, année 1866.

Chesnelong, Discours prononcés dans les séances du Corps législatif des 25 février et 15 mars 1867. Paris, imp. Panckoucke et Ce. 51 p. 8. Extrait du Moniteur universel des 26 février et 16 mars 1867.

Choix de documents inédits sur le règne de la duchesse Anne de Bretagne, publiés par Arthur de la Borderie. Paris, Aubry. 36 p. 8.

Chronologie de l'histoire de Bretagne, contenant les faits principaux arrivés chaque année, la nomination des évêques aux différents sièges, le catalogue des saints nés dans cette province, les familles nobles qui ont existé en Bretagne et l'ont illustrée, de l'an 275 à 1366, d'après Dom Lobineau, Dom Morice, Albert de Morlaix, Travers et quelques auteurs estimés; par un ancien professeur. Orné de photographies authentiques des dues et personnages les plus remarquables de cette province. Livraisons 1 à 4. Nantes, imp. Charpentier. 72 p. 4.

Clement, Vic de Jeanne d'Arc. Rouen, Mégard et Ce. 144 p. 12. Bibliothèque morale de la jeunesse.

Clouet, l'abbé, Histoire de Verdun et du pays Verdunois. T. 1. Verdun, Laurent. 542 p. 8.

Colbert, Lettres, instructions et mémoires, publiés d'après les ordres de

l'empereur sur la proposition de S. Exc. M. Magne, ministre de finance, par Pierre Clément. T. 4. Administration provinciale, agriculture, forêts, haras, canal du Languedoc, routes, canaux, et mines. Paris, impr. impériale. CXXXI-679 p. 8.

- Collin de Plancy, J., La Vie et les Légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II, jusqu'à l'avénement de Napoléon III. Paris, Plon. 415 p. 8.
- Commentaires de Napoléon Ier. 2 vol. Paris, Plon. LIV-976 p. et 17 cartes. 4.
- Constitution, la, de 1852; par un des 22. Paris, Libr. internationale.

  183 p. 8.

  2e édition, ibid. VIII—181 p. 8.
- Corplère, le pasteur, Notice historique sur l'église réformée de Cette, lue dans le temple de Cette, le 4 nov. 1866, jour de l'inauguration de la fête de la Réformation. Montpellier, Poujol. 33 p. 8.
- Corblet, l'abbé J., Notice sur une inscription du XIe siècle, provenant de l'abbaye de Corbie. Paris, Putois-Cretté. 16 p. 8.

  Extrait de la Revue de l'Art chrétien.
- Coriolis, l'abbé de, Dissertation sur les Etats de Provence. Ouvrage entièrement inédit. Aix, Remondet-Aubin. CXXXIX-324 p. 4. 15 fr.
- Corne, H., Le cardinal Mazarin. 1642—1661. 2e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 166 p. 18.

  1 fr. Littérature populaire.
- Cornet, l'abbé, Causeries historiques sur le Velay. Quelques scènes de la Révolution de 1793 dans le département de la Haute-Loire. T. 2. Le Puy, imp. Marchessou. 525 p. 12.
- Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de Napoléon III. T. 21. Paris, imp. impériale. VII—707 p. 4.
- Courtilloles, E. F. L. de, Recueils de documents relatifs à la tenue des états-généraux du grand baillage d'Alençon en 1789, recueillis. Cherbourg, imp. Feuardent. 391 p. 8.

  Tiré à 250 exemplaires.
- Coussemaker, E. de, Un Combat judiciaire à Cassel, en 1396. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 12 p. 8.

  Extrait du Bulletin du Comité fiamand de France, tome 4.
- Franche vérité rétablie dans la châtellenie de Bailleul, en 1484. ibid. 7 p. 8.

  Extrait du Bulletin du comité fiamand de France, tome 4.
- Crétien, L. T., Dreux ancien et Dreux moderne, histoire de la ville et de ses sept cautons. Clichy, impr. Loignon et Ce. 756 p., plan et portrait. 8.
- Crouslé, Jeanne d'Arc dans la poésie dramatique, conférence du 24 décembre 1866. Soirées littéraires et scientifiques de la Sorbonne. Paris, imp. Goupy. 36 p. 8.
- Dareste, C., Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours, T. 5. Paris, Plon. 640 p. 8.
- Detalleau de Bailliencourt, et J. L. Sanis, Cours normal d'histoire de France à l'usage des institutions de tous les degrés. 2e partie. Livre atlas. 2e édition. Paris, Larousse et Boyer. 308 p. 8. oblong à 3 col.
- Delerme, Victor, Lille, ses hommes célèbres, ses monuments remarquables, ses institutions utiles, sous chaque lettre de l'alphabet. 2e édition, augmentée des changements survenns depuis 1847. Lille, imp. Danel. X—99 p. 8.
- Delgove, l'abbé, L'Abbaye du Gard. Amiens, imp. Lemer aîné. 204 p. 8. Extrait du tome 21 des Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie.
- Delpon, Joseph, Essai sur l'origine des monuments cyclopéens dans les Gaules. Toulouse, imp. Rives et Faget. 45 p. 8. 2 fr. 50 c. Député, le, de l'opposition, ce qu'il est, ce à quoi il sert, ce qu'il coûte. Paris, Dentu. 34 p. 18.

Deschartes', Urbain, Les Travaux historiques de la ville de Paris. Etude critique sur les deux premiers volumes de la collection. Paris, bureaux de la Revue du XIXe siècle; Libr. internationale. 31 p. 8. 50 c. Extrait de la Revue du XIXe siècle.

Donat, Jean-Vincent, Documents bistoriques pour servir à l'histoire de la ville de Beaucaire. 1er opuscule: Chapelle de Notre-Dame-de-Vie. 1ère, 2e, 3e, 4e et 5e livraisons. Beaucaire, imp. Reymond; l'auteur. p. 1 à

Dubois, E., La Bourgogne, depuis son origine jusqu'à son entière réunion à la couronne de France. Rouen, Mégard et Ce. 384 p. 8. Bibliothèque morale de la jeunesse.

Ducqu'à nos jours. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enscignement secondaire special (3e année). Paris, L. Hachette et Ce. 494 p. 18. 3 fr. 50 c.

\_\_\_ Histoire de la France depuis l'origine jusqu'à la Révolution française et grands faits de l'histoire moderne, de 1453 à 1769. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial. 2e partie, de 1453 à 1769. ibid. CLXIII-450 p.

Dumouchel, J. F. A., Biographie des personnages illustres de la France, récits et résumés historiques. Nouvelle édition, revue et corrigée. 1re partie. Paris, Delagrave et Ce. 258 p. 12. 1 fr.

Dupré, Notes historiques sur les Daniel, d'Orléans et de Blois. Orléans,

imp. Jacob. 10 p. 8.

Duruy, V., Histoire de France et des temps modernes, depuis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1815, avec des cartes géographiques; rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de rhétorique. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 568 p. 12. 5 fr. 50 c. Cours complet d'histoire et de géographie.

Duvergier de llauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France. 1814-1848; précédée d'une introduction. T. 8. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 640 p. 8. 7 fr. 50 c

Exlise impériale de Saint-Denis et ses tombeaux; par les auteurs de la monographie de Saint-Denis. Illustré de 31 grav. sur bois. Paris, Ch. Fichot. 124 p. 18.

l'Empire doit être la paix. Paris, imp. Serrière. 14 p. 8.

Esterno, d', Des privilégiés de l'ancien régime en France et des privilégiés du nouveau. T. 1. Paris, Guillaumin et Co. XI-593 p. 8.

Eyssette, Alexandre, Histoire de Beaucaire depuis le XIIIe siècle jusqu'à la Révolution de 1789, ouvrage composé sur des documents inédits. T. 2. Paris, Gauguet; Beaucaire, Plagnol. III-369 p. 8.

Fallue, Léon, Intrigues politiques des princes du sang sous l'administration des cardinaux de Richelieu et Mazarin, d'après les mémoires de Henri de Campion et les lettres pouvant servir à l'histoire de son frère Alexandre, Paris, Ve J. Renouard. 207 p. 18.

Fastes militaires et faits mémorables de l'Histoire de France; par P. D. Nouvelle édition. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 119 p. et grav. 12. Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'enfance et la jeunesse.

Fauché, l'abbé S., Notice sur le bourg, l'église d'Uzeste et le tombeau de Clément V, qu'elle renferme. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 17 p. 8.

Faultrier, Gaston de, Notice historique sur Chambley. Metz, imp. Rousseau-Pallez. 45 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle. 1866.

Fassy, Paul, Une page de l'histoire de Paris sous la Terreur. Marat, sa mort, ses véritables funérailles, d'après les documents empruntés aux archives de la préfecture de police. Paris, Lib. du Petit Journal. 56 p. 8. Foisset, Paul, Coup d'oeil général sur les monuments depuis l'ère celtique

jusqu'à 1793. Dijon, imp. Jobard, 26 p. 4.

Foncin. P., Guide historique, archéologique et descriptif de la cité de

Carcassonne. Avec un plan d'ensemble et un plan de l'église, dressés par M. G. Cals, architecte. Carcassonne, imp. Pomiès. 380 p. 16.

Fos, Léon de, Saumur dans sa splendeur. 1re et 2e livraisons. Saumur. imp. Godet. 50 p. 8.

- Freppel, l'abbé, Panégyrique de Jeanne d'Arc, prononcé dans la cathédrale d'Orléans, à la fête du 8 mai 1867. 20 édition. Paris, Bray.
- Fresne de Beaucourt, G. du, Jeanne d'Arc trahie par Charles VII. Le Mans, imp. Monnoyer. 6 p. 8.

Extrait de la Revue des questions historiques du 1er janvier 1867.

Ł

3 i

- Gallois-Montbrum, Un épisode de l'histoire du monastère Saint-Hono-rat (abbaye de Lérins). Marseille, Gueidon. 8 p. 8.
- Gandy, Georges, De l'authenticité des lettres de Marie-Antoinette récemment publiées. Paris, Palmé. 39 p. 8. Extrait de la Revue des questions religieuses.

Gamesco, Grégory, Hommes nouveaux et Tiers-Parti. Lettre à un homme d'Etat. Paris, Lib. nouvelle. 9 p. 8.

- Gaultier, l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondues et considérablement augmentées; par de Blignières, Demoyencourt, Ducros (de Sixt) et Le Clerc aîné, ses élèves. T. 5. Histoire de France. Paris, Ve J. Renouard. 396 p. 18. Leçons de chronologie et d'histoire.
- Gay, l'abbé A., Histoire du village, du château et du fort de Buoux, sous le rapport religieux, archéologique, géographique et descriptif. Forcalquier, Masson. 111 p. 8. 1 fr. 50 c.
- Geffroy, A., Gustave III et la Cour de France; suivi d'une étude critique sur Marie-Antoinette et Louis XVI, apocryphes, avec portraits inédits de Marie-Antoinette, etc., et fac-simile. 2 vol. Paris, Didier et Ce. XII-906 p. 8.
- Gemühlling, Monographie de l'abbaye de Saint-Satur, près Sancerre (Cher). Paris, impr. Chaix et Ce. 164 p. 8.
- Gerbet, Ph., Souvenirs d'un officier sur la campagne de Belgique en 1815, ayant pour but de réfuter quelques-unes des assertions de M. Thiers concernant l'armée française. Arbois, imp. Javel. 31 p. 8.
- Germann, A., Le Roussillon considéré dans ses rapports avec la France et avec l'Espagne. Discours prononcé, le 18 janvier 1867, à l'ancienne loge de mer de Perpignan pour l'inauguration des conférences d'histoire. Montpellier, imp. Martel. 32 p. 8.
- Germer-Durand, E., Notes archéologiques: Quatre inscriptions nouvellement entrées au musée de Nîmes; de l'antiquité des caux des Fumades (Gard); à propos d'un fragment d'inscription chrétienne trouvé à Nîmes, en 1866. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 31 p. 8.
- Gigon, Cl., Les victimes de la Terreur du département de la Charente, récits historiques. 1re série. 2e édition. Angoulême, Goumard. VIII-392 p. 8.
- Gillois, E., Chroniques du Nivernais. Les Comtes et les Ducs de Nevers. Paris, Lib. internationale. 265 p. 8.
- Giffmer, Claire v., Aus der Bretagne. Geschichten und Bilder. Hilberg. V-320 S. gr. 8. Wien,
- Gosselin, Le Palais de Justice et les Procureurs près le Parlement de Normandie. Rouen, imp. Boissel. 56 p. 8.

  Extrait du Précis analytique des travaux de l'Académie impériale des sciences, etc.,
  - de Rouen, année 1865-66.
- ... l'abbé J., Lettre à M. le président de la Société des antiquaires de Picardie sur une trouvaille de monnaies anciennes faite à Warsy (Somme), en mai 1866. Amiens, Lemer. 8 p. 8.
  - Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 1866, numéro 4.
- Grignon-Dumoulin, Gustave, Vingt-et-une lettres sur divers intérêts économiques de Nantes. Nantes, Petitpas. 47 p. 8.
- Guettret, J., Les Annales de la paix, 1852—1867. Miscellanées historiques d'après les documents officiels. Paris, Dentu. 224 p. 8.

Suyho, De la presse périodique sous l'empire. Ce qu'elle a été. qu'elle doit être. Paris, Retaux frères. 71 p. 8.

Hagemans, G., Histoire du pays de Chimay. Bruxelles, F. J. Olivier.

XVI-600 p. en deux parties, avec cartes et figures. 8. 12 fr.

Haigneré, l'abbé D., Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais.

Boulogne, imp. Aigre. 76 p. et 17 pl. 8.

Extrait des Mémoires de la Société académique; année 1864-65.

Hamel, Ernest, Histoire de Robespierre d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents inédits. T. 3. La Montagne. Paris, l'auteur; les principaux lib. 820 p. 8. 7 fr. 50 c.

d'Haussonville, L'Eglise romaine et le premier Empire. (1800-1814). Paris, imp. Claye. 35 p. 8.

Extrait de la Revue des DeuxMondes, livr. du 1er janvier 1867. Hellis, La Prison de Jeanne d'Arc à Rouen. Réponse à M. Deville.

Rouen, imp. Boissel. 12 p. 8. Extrait du Précis des travaux de l'Académie impériale des sciences, etc., de Rouen, année 1865-66.

Henry, E., La Réforme et la Ligue en Champagne et à Reims. Thèse pour le doctorat ès-lettres. Saint-Nicolas, imp. Trenel. 485 p. 8.

Histoire anecdotique, morale et réligieuse des Français, à l'usage des écoles primaires, des collèges et pensionnats des deux sexes; par M. X. 2e livr. de lecture. 7e édition. Poitiers, Létang. 283 p. 12.

de France à l'usage de la jeunesse, revue et complétée par M. l'abbé Courval. 5e édition. 2 vol. Paris, Poussielgue frères. 835 p. 18. Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

littéraire de la France; par les religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Nouvelle édition, publié sons la direction de M. Paulin Paris. T. 4e, qui comprend les VIIIe et l'Xe siècles de l'Eglise. XVI-723 p. T. 5e comprenant la suite du l'Xe siècle de l'Eglise jusqu'à la fin. XVI-787 p. Paris, Palmé. 4.

- des quatre derniers Valois; par F. C. 3e édition. Tours, Mame et fils. 383 p. et 4 grav. 8. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Huard, Adolphe, Les martyrs du clergé français pendant la révolution de 1793. T. 1. Paris, Martin-Beaupré frères. VIII-516 p. T. 2. 600 p. 8.

Jacger, Alphonse, Précis historique de la commune de Sainte-Croix-aux-Mines; suivi des Notices sur les administrations municipales, les institutions de bienfaisance, sociétés de secours mutuels, etc. Strasbourg, imp. Huder., 64 p. 8. 1 fr. 50 c.

Janzé, le baron de, La Constitution de 1852; par un des quarante-deux. Paris, Lib. internationale. 183 p. 8.

Ideem über die französische Revolution und ihre weitere Entwicklung. Ein Blick auf die heutigen constitutionellen Zustände Oesterreichs von X. Y. Z. Wien, Markgraf & Müller. 23 S. Lex.-8. n. 6 *Syr.* 

Introduction à la statistique archéologique du département du Nord. Lille, imp. Danel. 111 p. 8.

Institutions, les, militaires de la France. Louvois. Carnot. Saint-Cyr. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 197 p. 8.

Joan of Arc, A Biography. Translated from the French, by Sarah M. Grimke. Boston. 108 p. 12. Compiled from Lamartine and Martin's histories.

Johez, Alphonse, La France sous Louis XV (1715-1774). T. 4. Madame de Pompadour de 1746 à 1757. Paris, Didier et Ce. VI-365 p. 8.

Joly, Alexandre, Notice historique sur Viller-les-Luneville, aujourd'hui faubourg de Viller. Lunéville, tous les lib.; Nancy, Wiener. 72 p. 12.

Jonglez de Ligne, Etude historique sur le rôle politique du conseil d'Etat. Paris, imp. Claye. 55 p. 8.

2e édition. Paris, Dentu. 59 p. 8. Jouve, Augustin, Célébrités provençales contemporaines. M. Poujoulat. Marseille, Mingardon; Paris, Garnier frères. 32 p. et portrait.

| Frankreich. 37                                                                                                                                                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| La Barre Dupareq, de, Réflexions sur les talents militaires de<br>Louis XIV. Paris, Tanera. 40 p. 8.                                                                                                                                |   |
| Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques.                                                                                                                                                           |   |
| Lafforgue, Prosper, Châteaux historiques de la Gascogne. Orbessan. Auch, imp. Foix. 11 p. 8.                                                                                                                                        |   |
| La Garde, Marcellin, Le Val de la Salm, histoire et légendes ardennaises.  Bruxelles, Ve Parent et fils. 488 p. 12. 3 fr. 50 c.  Lalande, Philibert, Sépultures gallo-romaines de la Corrèze. Vendôme,                              |   |
| imp. Lemercier. 15 p. et pl. 8.<br>Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Vendômois.                                                                                                                                    |   |
| Lallé, Alfred, Un épisode de l'insurrection vendéenne sur la rive droite de la Loire. Gaudin-Bérillais et sa négociation. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 20 p. 8.                                                                  |   |
| Tiré à 40 exemplaires dont 2 sur papier de couleur.  Lamaartime devant l'opinion. Paris, tous les lib. 64 p. 8.                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Landry, T., La protection en Corse. Marseille, imp. Samat. 13 p. 8.  Landrey, P., Histoire de Napoléon Ier. T. 1. Paris, Charpentier. 483 p. 18. 3 fr. 50 c.                                                                        |   |
| Bibliothèque Charpentier.                                                                                                                                                                                                           |   |
| Larcy, R. de, Louis XVI et les successeurs de Turgot jusqu'en 1789. Paris, Douniol. 48 p. 8. Extrait du Correspondant, 25 mars 1867.                                                                                                |   |
| La Rocca, Jean de, Pierre-Napoléon Bonaparte. Sa vie et ses oeuvres.<br>2e édition. Paris, au journal l'Avenir de la Corse. 288 p. 8.                                                                                               |   |
| Las Cases, le comte de, Souvenirs de l'empereur Napoléon Ier, extraits du Mémorial de Sainte-Hélène. 3e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 357 p. 18. 2 fr. Bibliothèque des chemins de fer.                                        |   |
| La Sicotière, L. de, Charlotte Corday et Fualdès. Paris, Palmé. 32 p. 8.                                                                                                                                                            |   |
| Extrait de la Revue des questions religieuses.  La Tour, le comte de, Discours prononcé sur la politique extérieure, dans la séance du Corps législatif du 16 mars 1867. Paris, imp. Panckoucke et Ce. 32 p. 8.                     |   |
| Extrait du Moniteur universel du 17 mars 1867.  Latour des Moullin, député au Corps législatif, Questions constitution- nelles. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 184 p. 8.                                                 |   |
| Le tiers parti. Le droit d'adresse. Le Droit d'interpellation. La Responsabilité mi-<br>nistérielle. La Liberté de la presse. Le Droit d'amendement. Les Candidatures<br>officielles. L'Organisation financière. Les Virements.     |   |
| Lebeuf, l'abbé, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Nouvelle édition, annotée et continuée jusqu'à nos jours, par Hippolyte Cocheris. T. 3. Paris, A. Durand. 651 p. 8. Papier vergé, 15 fr.; papier vélin, 12 fr. |   |
| Lefeuve, Andilly. Fontainebleau, imp. Bourges. 11 p. 18. 70 c Eaubonne. ibid. 17 p. 18. 1 fr.                                                                                                                                       |   |
| Ermont. ibid. 5 p. 18. 40 c. Erblay. Franconville la Garenne. Saint-Gratian. ibid. 44 p. 18.                                                                                                                                        |   |
| Margency, Montlignon, Saint-Prix, 3 brochures, ibid. 34 p. 18, Montmorency, ibid. 96 p. 18 1 fr. 60 c.                                                                                                                              |   |
| Le Plessis-Bouchard et Pierrelaye. ibid. 11 p. 18. 75 c.                                                                                                                                                                            |   |
| Soisy. ibid. 14 p. 18. 90 c.                                                                                                                                                                                                        |   |
| Legré, Ludovic, La Ligue en Provence. Paris, L. Hachette et Ce. VII—306 p. 18.  Le Héricher, Edouard, Avranchin monumental et historique. T. 3.                                                                                     |   |
| Avrauches, Tribouillard. 228 p. 8.                                                                                                                                                                                                  |   |
| Lemenestrel, Ch., Notice historique sur Fermaincourt et sur le château de La Robertière. Dreux, imp. Lemenestrel. 102 p. 8.                                                                                                         |   |
| Léridon, Henri, Réponse aux Récits sur les victimes de la Terrour du département de la Charente, publiés par M. le doctour Gigon. Observe                                                                                           | • |

tions présentées à la Société archéologique et historique. Angoulême, Goumard. 29 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente. 1866.

Tiré à 150 exemplaires.

Lescure, de, Le Château de La Malmaison, histoire, description, catalogue des objets exposés sous les auspices de S. M. l'Impératrice. Paris, Plon. VI—293 p. et 4 grav. 18. 3 fr.

Plon. VI—293 p. et 4 grav. 18.

Les Palais de Trianon, histoire, description, catalogue des objets exposés sous les auspices de S. M. l'Imperatrice. ibid. VII—251 p. et 8 grav. 18.

3 fr.

3 fr.

Lettre à Messieurs les membres du congrès scientifique de France, par E. A., à propos des excursions indiquées à la section d'archéologie et d'histoire. Aix, Makaire. 13 p. 8.

Lettres, deux, de Louis XIII. Amiens, imp. Lenoël-Herouart. 6 p. 8. Extrait de La Picardie, août 1866.

Le Vesgien, H., Le général Humbert (Lion amoureux), voyage dans les Vosges et notices biographiques des célébrités vosgiennes, avec histoires, contes, légendes des montagnes. Mirecourt, Humbert; Paris, Goetz et Buisson; tous les lib. 568 p. 8.

Lévy, Nouveau Questionnaire d'histoire de France pour les études secondaires et supérieures des lycées, etc., d'après l'Abrégé méthodique d'histoire de France, des cours de MM. Lévy (Alvarès), et d'après les historiens les plus classiques, etc., pouvant servir de réponse aux questions des professeurs et à celles des examinateurs de la Sorbonne, de l'hôtel de ville et des Académies de France où elles ont été en partie recueillies pendant plusieurs années; par M. D. Lévy (Alvarès) père. 6e édition. Paris, l'auteur; Borrani; les principaux lib. 159 p. 18.

Liste de MM. les députés au Corps législatif, des membres du Sénat et du Conseil d'Etat, suivie des renseignements sur les divers ministères et autres administrations publiques, etc. Session de 1867. Paris, imp. Pou part-Davyl et Ce. 395 p. 18.

Lock, Frédéric, Histoire de la Restauration, 1814—1830. 2e édition.

Paris, Dubuisson et Ce; Pagnerre; Havard; Martinon; Dutertre. 192 p.
32.

Bibliothèque utile.

Lord, David N., Louis Napoleon; is he to be the Imperial Chief of the Ten Kingdoms, and the Anti-Christ? New York. 551 p. 12.

12 sh. 6 d.

Lorient et les Lorientais, lettres d'un Parisien à un Parisien recueillies par un provincial. Lorient, Grouhel. 157 p. 12.

Luçay, le vicomte H. de, Des Origines du pouvoir ministériel en France.

Des secrétaires d'Etat sous le règne de Louis XIV. Paris, Durand. 63
p. 8.

2 fr.

**Lunario** di Napoleone III che contiene le sue fasi dal suo ingresso in Roma sotto Pio VII alla sua uscita sotto Pio IX. Terza edizione. Torino, Borri e Manfredi. 16.

L. 0,50.

Magin, A., Histoire de France abrégée, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Delagrave et Ce. 252 p. 18.

et Ce. 252 p. 18.

Malte-Brun, V. A., Histoire de Marcoussis, de ses seigneurs et de son monastère. Paris, Aubry. XII—418 p. et 3 pl. 8.

Marmier, le colonel, Défense intérieure de la France. Bourges considéré comme centre du système. Paris, imp. A. Chaix et Ce. 16 p. 8. 

Extrait du compte rendu des travanx de la Société du Berry pendant l'année 1866.

Marnotte, P., Mémoire sur l'ancienne commanderie d'Aumonière, de l'ordre de Saint-Antoine, canton de Champlitte (Haute-Saône). Besançon, imp. Outhenin-Chalandre. 24 p. et pl. 4.

Marquis, Léon, Notice historique sur le château féodal d'Etampes, l'une des curiosités archéologiques les plus remarquables des environs de Paris. Etampes, tous les libraires; Paris, Aubry; Dumoulin. 91 p. avec figures. 8.

Martel, député au corps législatif, Discours prononcés dans les séances des 25 mars, 16 avril et 10 mai 1867. Paris, imp. E. Panckoucke et Ce. 64 p. 8.

Extraits du Moniteur universel des 26 mars, 17 avril et 11 mai 1867.

Martim, Francis, Monographie historique et archéologique de l'église de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise). Paris, imp. De Soye. 32 p. 8.

G. A., Essai historique sur Rozoy-sur-Serre et les environs, comprenant une grande partie de la Tiérache et du Porcien et quelques communes du Laonnais. T. 2 et supplément. Laon, imp. Fleury. 909 p., 4 grav. et portr. 8.

Whertyn, W. C., A history of the Huguenots. New York, 1866. 528 p. 12. 7 sh. 6 d.

Mathieu, P. P., Rapport sur un Mémoire de M. Adrien Morin et sur trois Lettres de M. Bertrandy concernant Uxellodunum. Clermont-Ferrand, Thibaud. 31 p. 8.

Wignerim, Albert, Les interpellations: M. Thiers; M. Rouher. Paris, Ledoyen. 28 p. 8.
Extrait du Napoléonien de Troyes des 19, 20, 21 et 22 mars 1867.

Maze, H., Les Gouvernements français du XVIIe au XIXe siècle (1648—1815). Leçon d'ouverture du cours d'histoire à l'école d'enseignement supérieur d'Angers (année 1866—1867). Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 23 p. 8.

Meaux, le vicomte de, La Révolution et l'Empire. 1789—1815. Etude d'histoire politique. Paris, Didier et Ce. V—484 p. 8.

Mège, Francisque, L'Assemblée provinciale (1787—1799). Paris, Aubry. VII—182 p. 8.

Chroniques et récits de la Révolution dans la ci-devant Basse-Auvergne (département du Puy-de-Dôme).

Merville, Jules César, ou la Conquête des Gaules. Limoges, Barbou frères. 179 p. et grav. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale.

Mémodres et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, publiés par l'Académie de Besançon. T. 4. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre fils. XX-486 p. 8.

Bausset, Cassaignes. Aix, Makaire. XX-316 p. 8.
Publié par la Société historique de Provence.

Merson, Ernest, La liberté de la presse et la République. Paris, Dentu. VIII-318 p. 8. 4 fr.

Wiétivier, Henri, Monaco et ses princes. 2e édition. T. 2. La Flèche, imp. Jourdain. 470 p. et tabl. 8.

Michaud, l'abbé, Guillaume de Champeaux et les écoles de Paris, au XIIe siècle, d'après des documents inédits. Paris, Didier et Ce. III—551 p. 8.

on J. Ch. A. Wallat, Keizer en balling, Geschiedenis van Napoleon en wetenswaardige bijzonderheden omtrent zijne gevangenschap en gevolgd door zijn testament. Voorafgegaan door eene beknopte levenschets van de familie Bonaparte en verrijkt met eene menigte aanteekeningen. Naar het Fransch. Gorinchem, G. C. van der Mast. 304, IV—3 bl. 8.

Milgmet, Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. 9e édition. 2 vol. Paris, Didier et Ce. 757 p. 18.

Monthar, de, Histoire de Louis de France ou le dauphin père de Louis XVI. Limoges, Barbou frères. 142 p. et grav. 12. Bibliothèque chréttenne et morale. Monthard, de, Histoire des Francs au IVe et Ve siècles.

Bibliotèque chrétienne et morale.

\_\_ ibid, 180 p. et grav. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale.

Moreau de Jonnès, A., Etat économique et social de la France depuis Henri IV jusqu'à Louis XIV (1589 à 1715). Paris, Reinwald. 495 Morey, l'abbé, Notice sur Baudoncourt. Besançon, imp. Jacquin. 29 p. 8.

Extrait des Annales franc-comtoises, livraisons d'octobre et de novembre 1868.

Morris, Henry C. E., "Let no Man deceive you;" An Answer to Napoleon III., the Monarch of the World. Melbourne. 1866. 125 p. 8.

Napoleone III e le sue idee politiche dal 1831 al 1866 fino alla cir-

colare del ministro La Valette. Varese, tip. Gius. Carughi. 8.

Naz, Pierre-Antoine, Notice historique sur la fondation de l'aumône de Paques établie autrefois à Lanslebourg (Savoie). Chambéry, imp. Bottero. 31 p. 8.

Extrait du tome 10 des Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.

Nerve, le baron de, Etudes historiques. Les finances françaises sous la Restauration (1814-1830), faisant suite aux finances sous l'ancienne monarchie, la république, le consulat et l'empire. (1180-1814). T. 3. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 456 p. 8.

Nickles, N., Das roemische Ehl, Hohenburg nach Hohengeroldseck, nebst den Sagen dieser Gegend. Mulhouse, imp. Rissler et Ce. 57 p. 8. Besonderer Abdruck aus dem elsässischen Samstagsblat.

Nicollière, Stéphane de la, Une paroisse poitevine. Essai historique et archéologique sur la paroisse de Mazerolles, arrondissement de Montmouillon, département de la Vienne. Nantes, impr. Forest et Grimaud. 32 p. et pl. 8.

Notice sur la cathédrale de Strasbourg, Se édition, Strasbourg, Schmidt; Grucker. 35 p. 18.

Organisation politique de l'empire français. Constitution, senatusconsultes, lois, décrets, etc. Corps législatif. Paris, imp. Poupart-Davyl.

Paixhams, Des réformes militaires en 1867. Paris, Dentu. 159 p. 8. Parat, l'abbé, Esquisse sur l'histoire locale d'Herbisse. Napoléon Ier à Herbisse. Arcis-sur-Aube, Frémont-Chaulin; Troyes, Dufey-Robert; Socard. VI—80 p. 8.

Peladam, Adrien fils, Monographie de la façade de la cathédrale de Nîmes, archéologie monumentale et iconographie. Roanne, impr. Ferlay. 35 p. 8. Extrait de la France littéraire.

Penot, A., Les institutions privées du Haut-Rhin. Notes-remises au comité départemental pour l'Exposition universelle de 1867. Paris, E. La-1 fr. 50 c. croix. 104 p. 8.

Périn, Jules, Les archives départementales, leur avenir. Paris, libr. de l'Académie des bibliophiles. 29 p. 8.

Tiré à 200 exemplaires, sur papier vergé. Titre rouge et noir.

Perin, C., Recherches bibliographiques sur le département de l'Aisne. Catalogue et Table des livres, chartes, lettres-patentes, édits, arrêts, lois, biographies, notices et documents imprimés, concernant le département de l'Aisne. 2e partie. Paris, Lainé et Havard; Soisson, Cervaux. VII-370 p. 8.

Perret, Jean Claude, Episode de 1814, ou Récit de la prise d'un poste autrichien à la Vaupière, commune de Saint-Jean-de-Thurigneux (Ain). Trévoux, imp. Damour. 15 p. 16.

Petit, Victor, Frejus. Forum Julii, note descriptive accompagnée d'un plan, d'une carte et de cent dessins intercalés dans le texte. Caen, Robaudy; Nice, Visconti. 142 p. Extrait du Bulletin monumental.

Pfuel, General Ernst v., der Rückzug der Franzosen aus Russland. Aus

dem Nachlasse des Verfassers. Herausgegeben mit Gedenknissen aus dem Leben des Verstorbenen von Dr. Fr. Förster. Berlin, Hempel. 84 S. n. 1/2 48

Piel de Troismonts, Charles, Hommes d'Etat du second empire.

M. Rouher. Paris, Dentu. 16 p. 16.

Plétri, l'abbé C. de, Notice sur les derniers moments de Napoléon Ier. Paris, Fontaine. 24 p. 12. 20 c. Poisson, le baron C., Mémoire sur l'Oeuvre historique de la ville de Pa-

ris. Paris, imp. impériale. 30 p. 4.

De Porquet, F., Histoire de Napoléon Premier. New ed. Simpkin. 3 sh. 6 d.

Portier, Eugène, Histoire illustrée de la nation française. 3,500 vignettes représentant le Musée historique de Versailles. Versailles, impr. Cerf. 16 p. 8. à 2 col.

Pressensé, Edmond de, L'Eglise et la Révolution française, histoire de relations de l'Eglise et de l'Eta t de 1789 à 1802. 2e édition. Paris, Meyrucis. VII-467 p. 8. 3 fr.

Prévost, F., Notice sur le Murus gaulois de Cinais (Indre-et-Loire), vulgairement appelé Camp des Romains. Angers, imp. Lachèse, Bellevue et Dolbeau. 16 p. et plan. 8.

Procès-verbaux des séances du Sénat. Année 1867. T. 1. Paris,

imp. Lahure. VI-736 p. 8.

Proust, Antonin, Archives de l'Ouest, 1789. Poitou (Loudunois, Châtelleraudais, Marches-Communes). No 1. Saint-Maixent, imp. Reversé; Paris, Lib. internationale. 254 p. 8.

Les Archives de l'Ouest paraitront par fascicules de 200 à 250 p. Chaque fascicule, 5 fr. Tirage à part de 20 exemplaires sur papier à bras. Chaque exemplaire, 10 fr. L'ouvrage complet, divisé en 5 séries, contiendra les documents relatifs à l'histoire révolutionnaire de la Bretagne, du Maine, de l'Anjou, du Berry, de l'Aunis, de la Saintonge, du Poitou et de la Guienne.

Puiseux, L., Siége et Prise de Rouen par les Anglais (1418-1419), principalement d'après un poëine anglais contemporain. Caen, Le Gost-Clérisse. XI-314 p. 8.

Tiré à 250 exemplaires: 3 sur papier chamois de Rives; 247 sur vergé collé de Hollande.

Quemault, L., Antiquités romaines et gauloises, découvertes dans l'arrondissement de Coutances. Médailles et monnaies romaines ou gauloises, monnaies et médailles du moyen âge. Coutances, imp. Daireaux. 12 p. 8. Quirielle, X. de, L'Empire et la Liberté. Paris, imp. Lainé et Havard.

Raffy, C., Répétitions écrites d'histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1866; à l'usage de toutes les classes. 5e édition, avec tableaux et cartes. Toulouse, Privat; Paris, Durand et Pedone-Lauriel; Thorin. 574 p. 12.

Reall, I, di Francia, nei quali si contiene, la generazione degli imperatori, re, duchi, principi e paladini di Francia, con le grandi imprese e battaglie da loro date cominciando da Costantino imperatore sino ad Or-

lando conte d'Anglante. Prato, tip. Contrucci e C. 384 p. 16. L. 1,50. Réaux, Emile, Histoire de Maule et de ses environs, Aulnay, Basemont, Herbeville, Marcil. Montainville, Meulan, Masson. 326 p. 18.

Reboul-Deneyrol, Aperçu historique sur l'Asile et les conférences. Paris, L. Hachette et Ce. 71 p. 18.
Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. La Guerre de Trente ans en Lorraine. 2e partie. Nancy, Wiener. 299 p. 8. Publication de la Société d'archéologie lorraine. - 125 exemplaires.

Mendu, Abel, Menton et Monaco (Alpes-Maritimes). Histoire et description de ce pays, suivies de la climatologie de Menton, rédigée sur les notes du cher docteur Bottini. Menton, Amarante; Paris, Librairie internationale. 659 p. 12.

Renzi, A., Le Camp de César dans le pays des Andes (Angers). Saint Germain, imp. Toinon et Ce. 7 p. Extrait de l'Investigateur, journal de l'Institut historique, livreison d'octobre 1866. Révoll, A. Henry, Fouilles archéologiques. Amphithéâtre romain de Nîmes. Crypte de l'église de Saint-Gilles; découverte du tombeau de saint Gilles. Deux tombeaux romains découverts à Courbessac. Nîmes, Clavel-Ballivet et Ce. 20 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1865—1866.

Bibault de Laugardière, Etude sur le conseil souverain d'Alsace. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Colmar du 3 novembre 1866. Colmar, imp. Hoffmann. 33 p. 8.

Bichez-Adnet, Recherches historiques, archéologiques et statistiques sur Hans-le-Grand. Châlons-sur-Marne, Dortu-Deullin. 88 p. 8. 1 fr. Robitaille, l'abbé, Notice historique sur Fruges. Arras, Rousseau-Leroy. 19 n. 8.

Extrait de la Semaine religieuse du diocèse d'Arras.

Roche, Antonin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés; avec cartes historiques. 3e édition. T. 2, entièrement refait. Paris, Delagrave et Ce. VII—519 p. 18 3 fr. 50 c. Les 2 vol. 6 fr. Cours d'éducation.

Rochefort, Henry, Les Français de la décadence. 3e édition. Paris, Faure. 324 p. 18. 3 fr. 4e édition. ibid. 324 p. 18.

3 fr.

La couverture porte 3e édition.

Rogeard, A., Le deux décembre et la morale, suivi de l'histoire du deux décembre traduit de l'anglais de Sir A. W. Kinglake, par Théodore Karcher. Bruxelles, tous les libr. XXX-121 p. 32. 1 fr. Rolland, l'abbé, L'abbaye et l'église de Saint-Julien de Tours. Tours,

Rolland, l'abbé, L'abbaye et l'église de Saint-Julien de Tours. Tours, imp. Bouserez. 72 p. et plan. 8.

Rome et la France en 1867. Marseille, imp. veuve M. Olive. 16 p. 8.

Rossigneux, G., Bibracte et le Mont Beuvray. Paris, Aubry. 24 p. 8.
Extrait de la Revue des questions historiques.

M. le président de la Société éduenne. ibid. 16 p. 8.

Roy, J. J. E., Histoire de Anne de Bretagne, reine de France. Tours, Mame et fils. 192 p. et grav. 12.

Ribliothèque de la jeunesse chrétienne.

Rycker, L. de, et P. Carat, Abrégé de l'histoire de Dunkerque, à l'usage de la jeunesse, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Dunkerque, imp. Ve B. Kien. XXIV—266 p. 8.

Sabourin de Nanton, Les anciens Couvents de l'Allemagne. Luppach. Colmar, impr. Deicker. 11 p. 8. Extrait de la Revue d'Alsace.

Saint-Mare, Corneille, Origine de la ville de Saint-Amour. Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier frères. 24 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du Jura.

Saint-Ouen, Mme L. de, Histoire de France depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours. Paris, L. Hachette et Ce. 202

p. 8. 75 c. Schauer, L., 1811—1867. L'Empire français. A Son Exc. M. Rouher, ministre d'Etat et des finances. Paris, imp. Noblet. 23 p. 8.

Tiré à 25 exemplaires.

Schmidt, Prof. Adph., Tableaux de la révolution française publiés sur les papiers inédits du département et de la police secrète de Paris. T. 1.

Leipzig, Veit & Co. XII—379 S. gr. 8.

Ségur, Mgr. de, La Présence réelle. 6e édition. Paris, Tolra et Haton.

142 p. 18.

Servais, Victor, Annales historiques du Barrois de 1352 à 1411, ou Histoire politique, civile, militaire et ecclésiastique du duché de Bar, sous le règne de Robert, duc de Bar. T. 2. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre et

Ce. 501 p. et 3 grav. 8.

Simonmet, J., Documents inédits pour servir à l'histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, extraits de protocoles des notaires

(XIVe et XVe siècles); réunis et commentés. Dijon, imprim. Rabutôt. CXXXII—492 p. 8. Souchet, J. B., Histoire du diocèse et de la ville de Chartres. Publiée d'après le manuscrit original de la Bibliothèque communale de Chartres. T. 1. 1re partie. Chartres, impr. Garnier. 324 p. 8. Cet ouvrage formera 4 vol. de chacun 600 p. environ, divisés et publiés en 8 fasc. Avec le dernier fasc, seront publiés les tables générales et une introduction destinée à être placée en tête du premier volume. — Publication de la Société archéologique d'Eure-et-Loir. Souch, Des assises de la chevalerie lorraine. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Nancy, le 3 novembre 1866. Nancy, imp. Hinzelin et Ce. 59 p. 8. Statistique archéologique du département du Nord. 2 vol. Lille, Quarré; Leleu; Paris, Durand. CXI-1039 p. et 8 cartes. 8. Swierszez, Boleslaw, Napoleon III. i terytoryalne wynagrodzenia Francyi. Leipzig, Rhode in Comm. 126 S. gr. 8. Table analytique des comptes rendus des séances du Corps législatif pour la session de 1866, rédigée aux archives du Corps législatif. Paris, imp. Poupart-Davyl et Ce. 240 p. 8. Tardif. Jules, Monuments historiques, cartons des rois. Paris, Claye. 36 fr.; avec atlas de 15 pl., 50 fr. CXXXIII--718 p. 4. h 2 col. Inventaires et documents publiés par ordre de l'Empereur. Ministère de la maison de l'Empereur. Archives de l'Empire. Telssier, Octave, Marseille et ses monuments. Paris, L. Hachette et Ce. 212 p., plan et grav. 18. Texter, Edmond, et Albert Kaempfen, Paris, capitale du monde. 3 fr. Paris, Hetzel. 327 p. 18. \_ ibid. 339 p. 18. 3 fr. Thiers, A., député de la Seine, Discours prononcés au Corps législatif. Mexique (1864). Question romains (1865). Les libertés nécessaires (1866). Agriculture (1866). Affaires d'Allemagne (1866). Avec une lettre adressée aux éditeurs par M. le comte de Flavigny. Edition populaire. Tours, Mazerau; Paris, Dentu. 239 p. 12. 2e tirage. ibid. 239 p. 12. 2 fr. \_ 2e tirage, ibid. XII - 364 p. 18. .. Discours prononcés au Corps législatif, les 14 et 18 mars 1867, sur la politique extérieure de la France, spécialement en ce qui concerne l'Allemagne et l'Italie. Edition populaire. Tours, Mazereau. 116 p. 18. Discours sur la politique extérieure de la France, spécialement en ce qui concerne l'Allemagne prononcés au Corps législatif dans les séances des 14 et 18 mars 1867. Paris, Lhoureux et Co. 155 p. 8. 1 fr. Thierry, Augustin, Récits des temps mérovingiens. T. 2. Paris, 44, rue de Babylone. 192-352 p. 32. 25 с. Bibliothèque du toyer. Tourtoulon, Ch. de., Les Français aux expéditions de Mayorque et de Valence sous Jacques le Conquérant, roi d'Aragon (1229-1238). Paris, Dumoulin. 77 p. 8. Extrait de la Rovue nobiliaire, 1866. Trémeau de Rochebrune, Alphonse, Recherches sur le Puy du Chalard (Corrèze) et sur les restes qui y ont été découverts. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 10 p. et planche. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure. Trepler, l'abbé, La vérité sur saint Hugues et ses cartulaires. Saint-Hugues était-il, oui ou non, un imposteur et un faussaire? Les cartulaires

Trésor des pièces rares et curieuses de la campagne et de la Brie. Documents pour servir à l'histoire de la Campagne, recueillis et publiés par

sont-ils, oui ou non, de simples dossiers de procureur? Réponse à M. Ga-

Extrait du Bulletin de l'Académie delphinale, séances des 11 mai et 23 novembre

riel. Grenoble, imp. Prudhomme. 80 p. 8.

J. Carnandet, bibliothécaire de Chaumont. 2e vol. Chaumont, Lhuillies VI-369 p. 8.

Troude, O., Batailles navales de la France; publié par P. Levot. T. 1ei Paris, Challamel aîné. 454 p. 8. Vermeille, J. de, Notes historiques et archéologiques sur le Nontronnais

Périgueux, imp. Dupont et Ce. 31 p. 8.

Véron, Eugène, Lettres parisiennes. La Souveraineté du peuple et la Li berté. Les candidatures officielles. De l'enseignement gratuit. De l'in struction obligatoire. Grenoble, Maisonville et fils et Jourdan. 198 p. 12 Lettres extraites de l'Impartial dauphinois.

Véron-Réville, Le Régime Colonger en Alsace, d'après les derniers

documents. Metz, Rousseau-Pallez. 96 p. 8.

Victoires et conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français depuis 1792. Nouvelle édition. T. 13. Paris, Firmin Didot. 363 p. 8 Viel-Castel, Louis de, Histoire de la Restauration. T. 10. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 645 p. 8.

Vimas, l'abbé, Mémoire sur les monuments druidiques de l'arrondissement de Lodève, présenté aux Assisses scientifiques (1866). Lodève, imp. Gril-

lières. 19\_p. 8.

Vizetelly, Henry, Story of the Diamond Necklace, told in detail for the first time chiefly by the aid of Original Letters, Official and other Documents and Contemporary Memoirs recently made public; and comprising a Sketch of the Life of the Countess de la Motte, pretended Confidant of Marie Antoinette, and particulars of the careers of the other actors in this remarkable drama. With 2 Plates. 2 vols. Tinsley. XX-630 p. 8. 25 sh.

Wachenhusen, Hans, die Frauen des Kaiserreichs. Pariser Gesellschafts-Skizzen. 6. Aufl. Berlin, Janke. III-99 S. 8.

Wallon, H., Jeanne d'Arc. Edition abrégée de l'ouvrage couronné en 1860 par l'Académie française. Paris, L. Hachette et Ce. XI-290 p. 8.

Biographies nationales.

Youre, Charles Duke, History of France under the Bourbons, A.D. 1589-1830. Vols. 3 & 4. Tinsley. XXVII-1051 p. 8.

Ammunăre de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe, publié par M. Borel d'Hauterive. 1867. 24e année. Paris, imp Plon; 50, rue Richer; Dentu; Diard. XII-472 p. 12.

5 fr.; avec blasons coloriés, 8 fr Archives de la Légion d'honneur. 1re à 3e livraisons. Paris, Glaeser 128 p. 8. à 2 col. Les Archives sont publiées en 20 livraisons de 48 p. Le prix de souscription est de

Armorial de la noblesse de France, fondé par MM. d'Auriac et Acquier et publié par une société de généalogistes paléographes, sous la directior du vicomte E. de Gennes et de Léopold Nivoley. Vol. 10. Paris, imp Kugelmann; 2, rue Tronchet; Dumoulin. 292 p. 4.

Barthélemy, Anatole de, Le blason et l'armorial du héraut Berry. Le Mans, impr. Monnoyer. 7 p. 8.

Extrait de la Revue des questions historiques, du 1er janvier 1867.

Brese, Louis de, Armorial de communes de Provence, ou Dictionnaire géographique et héraldique des villes et villages des Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses-Alpes, de Vaucluse et des Alpes-Maritimes. Aups, Philipp. LVI-370 p. 8.

Carré de Busserolle, J. X., Calendrier de la noblesse de la Touraine, de l'Anjou, du Maine et du Poitou. 1867. Tours, imp. Ladevèze. 447 p. 12.

Chartrier, le, français, ou Recueil de documents authentiques concernant

la noblesse; par plusieurs collaborateurs. Orléans, imp. Masson. p. 1 à 32, avec blasons. 8.

La livraison, 5 fr.; le volume annuel de 12 livraisons, 48 fr.

d'Hozier, Louis-Pierre, et d'Hozier de Sérigmy, juges d'armes de France, Armorial général des registres de la noblesse de France. Résumé et précédé d'une notice sur la famille d'Hozier, d'après des documents inédits, par Edouard de Barthélemy. Paris, Dentu. LXXX—322 p. 8.

Jacob, Victor, Catalogue des monnaies municipales et médailles messines de la collection de la ville. Metz, imp. Rousseau-Pallez. 52 p. et pl. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, 1866.

Juillae-Vignolles, le vicomte de, Les Armoiries de Toulouse. Lettre critique à M. le directeur du Moniteur de l'Archéologue. Montauban, imp. Bertuot; au bureaux du Moniteur de l'Archéologue. 18 p. avec fig. 8. Extrait du Moniteur de l'Archéologue. — Tiré à 200 exemplaires.

de La Chemaye-Desbois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire le tableau généalogique et historique des maisons souveraines de l'Europe et une notice des familles étrangères les plus anciennes, les plus nobles et les plus illustres. 3e édition, entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs et augmentée d'une table générale de tous les noms de familles, de terres, de fiefs, d'alliances citées dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial représentant les blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. T. 10. Paris, Schlesinger frères. 999 p. 4. à 2 col.

L'ouvrage aura 17 vol. et un Amorial de même format. Il est distribué par demivol. du prix de 10 fr. et de 30 fr. pour l'Armorial.

Wantemus de noblesse de l'élection d'Angoulême. Extrait de la Maintenue de noblesse du Limousin, taîte par d'Aguesseau, intendant de ladite province, ès années 1666, 1667 et 1668. Angoulême, Goumard. 20 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, 1866. — Tirage à 50 exempl.

Mande, A. de, Essai sur l'armorial du Vendômois. Vendôme, imp. Lemercier. 52 p. 8.

Proces-verbal de l'assemblée du ban et arrière-ban de la sénéchaussée d'Angoumois et rôle des nobles comparant pour rendre le service en personne (1er et 2 septembre 1635), avec le blason des armoiries des gentils-hommes convoqués et des annotations sur leurs alliances, leur filiation, la situation de leurs fiefs et leur représentation actuelle; suivis de la Table alphabétique générale des nobles de l'Angoumois maintenus par M. d'Aguesseau, intendant de la généralité de Limoges (1666-1667), avec indication du domicile et des armoiries de chaque gentilhomme assigné. Documents publiés par M. Th. de B. A. Niort, Clouzot. 105 p. 8.

Répertoire des noms historiques compris dans les dossiers de famille du Collége héraldique et historique de France, mis en ordre par M. Denis de Thezan, sous la direction de M. J. Techener père. Paris, L. Techener fils. VIII—142 p. 8.

Rivoire. G. de, et de La Batie, Armorial de Dauphiné, contenant les armoiries figurées de toutes les familles nobles et notables de cette province, accompagnées de notices généalogiques complétant les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard. Lyon, imp. Perrin. 827 p. 4. à 2 col. Steemakers, F. F., Histoire des ordres de chevalerie et de distinctions

honorifiques en France. Paris, Lib. internationale. V-381 p. 15 fr. Termas, le chevalier Amédée de, Généalogie de la famille Honoré, sei-

gneurs du Locrou, d'Usy-Carnois, de Varennis et du Quennelet. Douai, Crépin. 15 p. 8.

Extrait des Souvenirs de la Flandre wallonne. — Tiré à 28 exemplaires tous numérotés et paraphés par l'auteur.

#### d) Belgien.

Ammales de la Société archéologique de Namur. Semestriel. Année 1567. Namur. 8. Prix du volume, composé de 4 livraisons. 5 🚜 Aperen sur la défense nationale, par un électeur. Gand, Eug. Vanderhaeghen. 8 p. 8. Belgique et France. Bruxelles, Office de Publicité. 35 p. 8. Casoni, avv. G. B., Il Belgio e la Germania; impressioni e memorie. 3a ediz. Bologna, tip. dell' Immacolata. 16. L. 1,00. Dautzenberg, J. M., en P. van Duyse, Verhalen uit de geschiedenis van België. 3e édit. Gand, Lebrun-Devigne. 153 p. 12. Deleroix, Désiré, Drie dagen uit de geschiedenis van België (16, 17 en 18 december 1865). Bruxelles. 148 p. 8. De Potter, Frans, Geschiedkundige schets van de stad Blankenberghe. Gand, C. Vyt. 48 p. 8. et Jan Brocckaerdt, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Vierde deel. Desteldonk, Ertvelde, Kluizen, Oostakker, Waarschoot, Zeveneeken. Gand. 8. 1 \$ 221/2 Syr. De Ram, P. F. X., Notice sur la situation financière et administrative des établissements de Louvain en 1589. Louvain, Ch. Peeters. 84 p. De Ridder, C. B., Les diocèses de Belgique avant 1559. Notices. 1ère partie. Diocèse de Liége. ibid. 222 p. 8. 3 fr. Documents et rapports de la société palacontologique et archéologique de l'arrondissement administratif de Charleroi. Charleroi, L. Delacre. 173 p. et 2 pl. 8. 3 fr. Ducpetiaux, Ed., La conciliation des partis en Belgique. Bruxelles, V. Devaux et Ce. 28 p. 8. Dupont, Edouard, Etude sur les fouilles scientifiques exécutées pendant l'hiver de 1865-1866 dans les cavernes des bords de la Lesse. Bruxelles, Muquardt. 26 p. et 2 pl. 8. 1 fr. 50 c. Extrait des Bulletins de l'Académie roy. de Belgique. Etude sur les trois cavernes de La Lesse, explorées pendant les mois de mars et d'avril 1866. ibid. 16 p. et 1 pl. 8. 75 c. Extrait des Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. Essai de politique légale. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 84 p. 8. 1 fr. 50 c. Felsenhart, J., Analectes pour servir à l'histoire des relations entre la Belgique et l'Angleterre sous les archiducs Albert et Isabelle. Gand, L. Hebbelynck. 19 p. 8.
Extrait du Mossager des sciences histor. de Belgique. Catti de Camond, madem. J., Histoire abrégée de la Belgique. Bruxelles, H. Manccaux. 280 p. 18. 1 fr. 25 c. Cavairon, l'abbé L. O., Questions populaires d'actualité. Bruxelles, Devaux & Ce. 129 p. 18. Juste, Théodore, Les fondateurs de la monarchie belge. Le Régent, d'après ses papiers et d'autres documents inédits. Bruxelles, C. Muquardt. X-213 Les Frontières de la Belgique. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 140 p. 18. Kerchove de Denterghem, Oswald de, De la responsabilité des ministres dans le droit public belge. Gand, H. Hoste. 292 p. 8. 4 fr. La Garde, Marcellin, Le Val de la Salm, histoire et légendes ardennaises. Bruxelles, Ve Parent et fils. 488 p. 12. Lessimmes, Oscan, Essai sur l'introduction du suffrage universel en Belgique. — La politique de l'avenir. Bruxelles. VII-520 p. 12. 1 A 5 Sm.

Luzzatti, prof. Luigi, Lo stato e la chiesa nel Belgio, con alcune applicazioni alla questione religiosa in Italia; saggio storico e critico. Milano, editori della Bibl. utile. XVI—179 p. 8. L. 2.

Malou, J., Quelques chiffres officiels sur la mainmorte en Belgique en décembre 1864. Bruxelles, Ve Devaux et Ce. 30 p. 8. 50 c.

Ollivier, Emile, Démocratie et liberté. Bruxelles et Paris. 8.

Peuple, le, liégeois, esquisse historique, par M. X. Liége. 8.

Polaîn, M. L., Récits historiques sur l'ancien pays de Liége. 4e édition, refondue et considérablement augmentée. Bruxelles, imp. Gobbaerts. VIII — 464 p. 8. 4 fr.

Pollet, Charles, La Belgique sous la domination étrangère, depuis Joseph II jusqu'en 1830. Bruxelles, H. Goemaere. 300 p. 8. 2 fr.

Proost, Les Réfugiés anglais et irlandais en Belgique, à la suite de la réforme religieuse établie par Elisabeth et Jaques Ier. Gand, L. Hebbelynck 1865.

Rapport de la commission chargée d'examiner les fouilles scientifiques exécutées dans les cavernes de Furfooz (Namur), présenté dans la séance de l'Académie du 26 mars 1865. Anvers, J. E. Buschman. 15 p. 8.

Académie d'archéologie de Belgique.

Termest, K.-L., Kleine geschiedenis van België, ten dienste der scholen. 4e édition. Lierre. 48 p. 18.

Thil-Lorrain, Traité élémentaire des institutions constitutionnelles en vigueur en Belgique. Tournai, H. Casterman. 168 p. 18. 60 c.

Thys, Ch. M. T., Monographie de l'église de N. D. à Tongres. Bruxelles, A. Decq. 207 p. avec gravures. 8. 5 fr. Extrait des Annales de l'Acad. d'archéol. de Belgique.

Tychon, F., Histoire du pays de Liége, racontée aux enfants. Ouvrage couronné par la Société libre d'Emulation de Liége, précédé du rapport présenté au nom du jury par A. Le Roy. Liége, L. De Thier et F. Lovinfosse.

Vander Eist, C., La Belgique primitive: âges cosmogonique, mythologique et fabuleux. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 152 p. 12.

Vanderhaeghen, Ferd., Histoire de la Gilde souveraine des couleuvriniers, arquebusiers et canonniers, dite chef-confrérie de saint-Antoine, à Gand. Gand, E. De Busscher et fils. VI—247 p., avec pl. 8. 11 fr.

Vanden peereboom, Ernest, Notice sur l'assemblée de la West-Flandre dite Vorgaderinge van West-Vlaender (1789—1794). Bruxelles, A. Decq. 150 p. 8.
3 fr.

Verstracte, Emile, Histoire militaire du territoire actuel de la Belgique.
T. IV. livr. 9. 10. Bruxelles, C. Muquardt. 8. La livr. 1 fr. 76 c.

20 édition. T. 3. (1500—1580).

ibid. VII-896 p. 8.

Wohlwill, Adf., Die Anfänge der landständischen Verfassung im Bisthum Lüttich. Leipzig, Hirzel. 218 S. gr. 8. n. 20 %:

Popiimont, Ch., La Belgique héraldique, recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet, de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique. T. 9. Pot-R. Paris, imp. Carion. 416 p. 8.

#### e) Niederlande.

Hake, R. W. J. C., Du droit de l'Allemagne sur le Luxembourg. La \
Haye, H. C. Susan. 20 bl. 8.

Nederland en Duitschland. Aldaar, 85 bl. 8.

1. 0.40.

Backer Dirks, J. J., De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst. Van de vroegste tijden tot aan den vreede van Munster. Rotterdam. VIII - 336 bl. 8. f. 4,-Blidragen tot de geschiedenis van de provincie Groningen. IIIe deel. 2e-4e afl. Groningen, J. B. Wolters. bl. 81-336-IV bl. 8. 4 afl. f. 3,90. tot de geschiedenis van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. 1706-1866. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest. Leiden, E. J Brill. 6-238 bl. 8. Brill, Dr. W. G., Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. 5e stuk. Aldaar. 4-140 bl. 8. f. 1,50. Cantor, Eene nederlaag die eene overwinning kan wezen. Een woord aan de liberalen in Nederland. Utrecht, Manssen. 16 bl. 8. f. 0,25. Enschedé, Mr. A. J., Archief der stad Haarlem. 7e-9e afl. Haarlem, A. C. Kruseman. 2e afd. bl. 49-172. 8. f. 1,35; 2e deel complect. f. 1,85; 2 deelen compleet. f. 5,10. Foucher de Careil, A., Le Luxembourg à la Belgique. Avec pièces justificatives. Paris, Dentu. 60 p. 8. . 2e édition. ibid. 48 p. 8. Gachard, Actes des Etats généraux des Pays-Bas. 1576-1585. Notice chronologique et analytique. Tome II. Bruxelles et Gand. 540 p. 8. 8 fr. - Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d'Orange, publiée pour la première fois; suivie de pièces inédites sur l'assassinat de ce prince et sur les récompenses accordées par Philippe II à la famille de Balthazar Gérard. T. V. Bruxelles, C. Muquardt. XLVIII—493 p. Gerdes, E., Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandsche republiek en Engeland. 1665-1672. Gorinchem. 182 bl. met 4 gelith. platen. 8. In linnen. f. 1.65. Groen van Prinsterer, Mr. G., La Prusse et les Pays-Bas. A mes amis de Berlin. I. 1re et 2e éditions. Amsterdam, Höveker. 4-26 bl. f. 0,40. Gouverments-kultures, De, en de volksinstellingen. Breds, P. B. Nieuwenhuijs. 16 bl. 8. f. 0,25. Grovig, Lehr. N., Luxemburg. Land und Volk in seinen jetzigen politischen und socialen Verhältnissen. Illustrirt in Holzschnitten. Luxemburg, Brück. 32 S. gr. 4. 10 Syr. Guerre à la Hollande. Révision des traités de 1839. Bruxelles. 4 Styr. Hartmann, Jz., H. G., Bestuur en administratie der gemeenten in Nederland. 's Gravenhage, Belinfante. 1e afl. bl. 1-64. 8. Bij inteek. f. 0,60; buiten inteek. Compl. in 15 afi. Hofdijk, W. J., Geschiedenis des Nederlandschen volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht. 1e deel. Amsterdam, v. Helden. 8-328 bl. met 3 gelith. kaarten. 8. Geschiedenis der Kennemer vrijbuiters. Opgedragen aan Z. K. plaat en titelvignet. 8.

H. den Prins van Oranje. 1e stuk. Amsterdam. 8-172 bl. met gelith. Complett in 2 stukken.

Hugenpoth tot den Berenelaauw, Mr. J. B. Baron van, De gemeente, hare vrijheid en hare finantiën. Utrecht, Kemink en Zoon. VIII, XIV—146 bl. 8. f. 1,60.

Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV. (Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde.) Met voorbericht van R. Fruin. Leiden, A. W. Sijthoff. 1866. XXXIV—692 bl. 8. Niet in den handel.

Mamer, Eene verbijsterde tweede, door een Hollander, die geen misbruik ondragelijker vindt dan dat van de woorden goode trouw, weardigheid,

kieschheid, enz. enz. 2e druk, vermeerderd met een antwoord voor de tien professoren. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 13 bl. 8. f. 0,20. Miose, Karl Ludw., Willem van Oranje, de grondlegger der Nederlandsche vrijheid. Uit het Hoogd. met cene inleiding van M. L. van Deventer. Haarlem, Bohn. 4-XXXIV-180 bl. 8. Kneppelhout van Sterkenburg, Mr. K. J. F. C., De gedenkteekenen in de Pieterskerk te Leijden verzameld en beschreven. 4e afl. Leijden, P. H. van den Heuvell. bl. 29-32 met 8 gelith, platen. Kroon, A. W., Het Amsterdamsche stadhuis (thans paleis) 1625-1700. Zijne geschiedenis naar onuitgegeven officiële bronnen bewerkt. Amsterdam, H. Parson Jr. XII-157 bl. 8. Muntzen, L., Histoire de Notre-Dame de Luxembourg, honorée sous le titre de Consolatrice des affligés. Luxembourg, Brück. 390 p. 12. Ì fr. 80 c. Lardières, J. B. de, Les deux Luxembourgs. Paris, Firmin Marchand. 14 p. 8. Lenting, Mr. L. Ed., Schets van het Nederlandsch staatsbestuur. 2e gedeelte. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1866. bl. 161-374. 8. f. 1.25; 2 stukken compleet. Linde, Dr. A. van der, De ontbinding van de tweede kamer in 1866, geschiedenis, litteratuur en kritiek van een staatsrechtelijk vraagstuk. Utrecht, J. J. H. Kemmer. VIII-271 bl. 8. f. 2,60. De "volte-face" van Mr. G. Groen van Prinsterer in 't najaar van 1866. Aldaar. 4-82 bl. 8. f. 0,70. Los en vast. 2e decl. 1e afl. Leiden. 4-102 bl. 8. Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, 1565—1580, avec préfaces et annotations par Alex. Henne. T. V. Bruxelles, C. Muquardt. 447 p. 8. 7 fr. 50 c. Prix pour les souscripteurs non-souscripteurs Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de Belgique, XVIe siècle. T. XXIV. Motley, J. L., De opkomst van de Nederlandsche republiek, vertaald onder toezigt van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink. 3e druk. 4e deel. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 368 blz. 8. f. 1,20; complest bij inteckening, f. 4,80; buiten inteckening f. 5,60. Multatuli, Een en ander naar aanleiding van J. Bosscha's Pruisen en Nederland. Amsterdam, C. van Helden. 4-108 bl. 8. Nasse, Prof. Erwin, Die Niederlande und Preussen. Eine Antwort an Herrn Groen van Prinsterer. Bonn, Cohen & Sohn. 34 S. gr. 8. 14 \* Nederland en zijne bezittingen buiten Europa, door H. A. B. Amsterdam, L. J. E. v. d. Bor. 24 bl. 8. Nijhoff, P., Inventaris van het oud archief der gemeente Doesburg. Opgemaakt volgens besluit van H.H. Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, van 6 Dec. 1854, No. 37. Doesburg, W. Becking. 1865. 4-130 bl. 8. f. 1,30. Nuijems, Dr. W. J. F., Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw. II. 2e deel. Amsterdam, van Langenhuyzen. 319 bl. 8. f. 2.50. Afzonderlijk onder den titel: Geschiedenis van den opstand in de Nederlanden, van de komst van Alva tot aan de bevrediging van Gend. 2e deel. Portret, Photographisch, van een liberaal, zonder kunstlicht vervaardigd. Rijmelarij voor 't volk door een oud kiezer. Vlissingen, J. C. Tielrooy. 15 bl. 8. Preussem oder Frankreich im Besitz Luxemburgs. Mit 1 lith. u. color.

Operationskarte für das Terrain zwischen Rhein und Seine in gr. Fol.

Roo van Alderwerelt, De kapitein de, in de tweede kamer. Eene stem uit het leger. 's Gravenhage, Erven Doorman. 26 bl. 8. f. 0,30. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge herausge-

Berlin, Schlesier. 30 S. gr. 8.

geben von Rud. Virchow und Frdr. v. Holtzendorff. 2. Serie. Berlin, Lüderitz. gr. 8. Subscr.-Fr. & n. 5 Spr. 1 nhalt: 2. Wilhelm von Oranien, der Befreier der Niederlande. Von Dr. E. Trauttwein v. Belle. 32 S. n. 1/4 \$\delta\$

Seydewitz, Stadtger.-R. F. v., Preussens Rechte bezüglich des Landes und der Festung Luxemburg. Berlin, F. Schneider. 40 S. gr. 8. 6 Spr. Staatsschulden. Een waarschuwend woord tot alle belanghebbenden gerigt door S-K. 's Gravenhage, Susan. 4-88 bl. f. 0,90. Stamtkart, Dr. J. A., De tachtigjarige oorlog met Spanje. 1568-1648. Met platen. A deelen. Austerdam D. Allart. 4...316 bl. 6...312 bl. 8

Met platen. 4 deelen. Amsterdam, D. Allart. 4-316 bl.; 6-312 bl.; 8

-316 bl.; 8-314 bl. 8.

f. 8, -

Standbeeld, Een, voor Koning Willem I. 's Hertogenbosch, G. H. van der Schuyt. 48 bl. 8.

[6] G. 45.

[7] G. 45.

[8] G. 45.

[9] G. 45.

[9] G. 45.

[9] G. 45.

Thesingh, P. H. A. Geraerds, Is Amsterdam nog te verdedigen ook na droogmaking van het IJ? Naar aanleiding der denkbeelden van L'homme blanc. Arnhem, J. van Egmond Jr. 77 bl. met groote gelith. uitsl. kaart. 8.

Thorbeeke, Mr. J. R., Parlementaire redevoeringen. 3e deel. Ministerie van Februarij 1862 tot September 1863. Deventer, A. ter Gunne. XXXII —640 bl. 8. f. 5,80; deel 1—3. f. 12,10.

Vander Taelen, Félix, Les Pays-Bas dans les temps anciens. La Belgique. L'Inquisition. Bruxelles, C. Muquardt. XI—95 p. 8. 3 fr. Verduchène, H. J. A., Eenige denkbeelden over de verdediging van

ons land. Bergen op Zoom, P. Harte. 16 bl. 8. f. 0,30.

Hoofddenkbeelden over de verdediging van ons land, geuit in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de behandeling der Hoofdstukken

Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de behandeling der Hoofdstukken VII en VIII (Marine en Oorlog) met strategische bemerkingen. ibid. 2 f. 0,70.

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch regt en geschiedenis. 2e afd. Verslagen en mededeelingen. 3e stuk. Uitgegeven door de vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Deventer, J. de Lange. 1865. 4—74 bl. 8. f. 0,75.

Volgt, Alb., Zur Luxemburger Frage. Ein Beitrag zur Tagesgeschichte. Braunschweig, Graff & Müller. 13 S. gr. 8. n. 4 Sgr.

Weerbaarheid, Onze, Een woord aan de leden der vereenigingen tot bevordering van 's lands weerbaarheid door een artillerie-officier. Leiden, T. Hooiberg en Zoon. 30 bl. 8.

Weill, A., La Question du Luxembourg et la crise européenne. Lettre à M. de Bismarck. Paris, Dentu. 30 p. 8.

Mwartierstaten, Genealogische, van Nederlandsche geslachten. Uitgegeven onder medewerking van Jhr. W. F. G. L. van der Dussen, Jhr. Mr. W. Engelen van Pijlsweert, M. A. van der Kloot, Mr. M. C. H. Ridder Pauw van Wieldrecht, M. P. Smissaert, Jhr. J. W. van Sypesteyn, Jhr. C. A. van Sypesteyn, Mr. B. Th. Baron van Heemstra van Froma en Eibersburen en anderen. 2e jaarg. 3e—12e afl. 's Gravenhage, C. van Doorn en Zoon. per afl. 3 gelith. platen met wapens. 8. Per afl.

### f) England.

Alcock, Col., The Militia, the Nucleus of our defensive Force. W. Mitchell.

Anderson, J. Corbet, Roman City of Uriconium, at Wroxeter, Salop. Illustrative of the History and Social Life of our Romano-British Fore-fathers. With Illustrations. J. R. Smith. X—150 p. 8. 12 sh. 6 d.

Antiquities of Croydon Church. ibid. 8. 7 sh. 6 d.

Antiquities of Croydon Church. ibid. 8. 7 sh. 6 d.

Andrews, Thomas, Studium Generale. A Chapter of Contemporary History; the University of London; the Queen's University; the Catholic University; the College of Maynooth, Longmans. 8. Anstey, Thos. Chisholm, Plea of the Unrepresented Commons for Restitution of Franchise. An Historic Enquiry. Ridgway. 2 sh. 6 d. Army Misrule. By a (late) Common Soldier. 2nd edition. Chapman & Hall. 8. 3 sh. 6 d. Bagehot, Walter, The English Constitution. Reprinted from the "Fortnightly Review." ibid. VIII-348 p. 8. 9 sh. Bannatyne, Major, Our Military Forces and Reserves. W. Mitchell. 2 sh. Bartle, Rev. George. Synopsis of English History, from the Earliest Period to the Present Time, arranged on a Plan entirely new, comprising a concise yet full Account of the Wars, Leading Events and Persons of Note in each Reign; together with Genealogical Charts, Chronological Tables, Terms of the various Treaties, Contemporary Sovereigns, British Colonies, Historic Rhymes, and explanatory Remarks. 2nd edit., revised. and enlarged. Longmans. XIV-321 p. 8. 3 sh. 6 d. Beschwerdeschrift der Helgolander Bürgerschaft wider den Gouverneur Maxse wegen Verletzung der der Insel-Helgoland garantirten Rechte und Privilegien. Husum 1866. Flensburg, Herzbruch. 27 S. gr. 8. baar n. 5 Syr. Biane, Louis, Lettres sur l'Angleterre. 2e série. T. 2. Paris, Lib. internationale. 395 p. 8. Les 2 volumes. Boddington, Dr. George, On Household Suffrage, Triennial Parliaments, and Reform of the House of Commons, based upon Constitutional Principles, with Supplementary Remarks. Ridgway. 50 p. 8. Bond, John J., Handy-Book of Rules and Tables for verifying Dates of Historical Events, and of Public and Private Documents; giving Tables of Regnal Years of English Sovereigns, with Leading Dates, from the Conquest to the Present Time, 1066-1866. Bell & Daldy. XXXII-344 Bright, John, Speeches on Parliamentary Reform, etc., delivered during the Autumn of 1866. Revised by himself. Manchester, John Heywood; Simpkin. 77 p. 8. Brookes, Henry, Shilling Handy-Book on Reform. The Peers and the People, with Illustrative Tables of Boroughs and Counties, and their Populations, Patrons, etc. Mann. Bruce, J. C., Roman Wall: a Description of the Mural Barrier of the North of England. 3rd edition. Newcastle, Reid; Longmans. 73 sh. 6 d. Buckle, Hon. Thos., History of Civilization in England. 3 vols. New ed. Longmans. LXX-1650 p. 8. Bumbill Fields Burial Ground. Proceedings in reference to its Preservation. With Inscriptions on the Tombs. Hamilton. 8. 2 sh. Burton, John Hill, History of Scotland. From Agricola's Invasion to the Revolution of 1688. 4 vols. Blackwoods. XLIII-1806 p. 8. 5 sh. 6 d. Butt, Isaac, Irish People and the Irish Land: a Letter to Lord Lifford: with Comments on the Publications of Lord Dufferin and Lord Rosse. Dublin, Falconer; Ridgway. 298 p. 8. Calendar of State Papers. Calendar of Letters, Despatches, etc., between England and Spain. Vol. 2. Henry VIII., 1509-1525. Edit. by G. A. Bergenroth. Longmans. 8. 15 sb. - Foreign Series of the Reign of Elizabeth, 1561-2. Edited by J. Stevenson. ibid. 8. ... relating to Ireland in the Reign of Elizabeth. 1574-85, Edited by H. C. Hamilton, ibid. 8. hromicles and Memorials of Great Britain and Ireland. The War of the Gaedhil with the Gael, or the Invasion of Ireland by the Danes and Norsemen. Edit. by J. H. Todd. ibid. 8. 10 ep

England. 52 Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages. Vol. 3. Leechdoms, etc., by O. Cockayne. Longmans, 10 sh. Pierre de Langtoft. Edit. by Wright. Vol. 1. ibid. 8. 10 sh. Gesta Abbatum Monast. S. Albani, etc. Edit. by H. T. Riley. ibid. 8. 10 sh. Chronicum Scotorum, a Chronicle of Irish Affairs from the Earliest Times, By W. M. Hennessy. ibid. 8. 10 sh. ibid. 8. 2 sh. 6 d. Creasy, Sir Edward, Rise and Progress of the English Constitution. 9th ed. Bentley. XII-400 p. 8. 7 sh. 6 d. Dalton, G. T., Irish Peers on Irish Peasants; an Answer to Lord Duffering and the Earl of Rosse. Ridgway. Davesies de Pontes, Lucien, Etudes sur l'Angleterre, réformes sociales. 2e édition, revue et augmentée, avec plusieurs nouveaux appendices sur les lois pénales et l'assistance publique, par la veuve de l'auteur. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XII-616 p. 18. \_ Social Reform in England. Transl. by the widow of the author, with appendices by the translator. With portrait. Cassell. X-409 p. 8.

8. 5 sh.

Descent of Her Majesty Victoria, Queen of England from the Arsacia Kings of Armenia. By Mirza Vanantetzie. In English and Armenian. Smyrna, 1866. 94 p. 8. 26 sh.

De Vere, Ambrey, Church settlement of Ireland; or Hibernia pacanda. Longmans. 8. 2 sh. 6 d.

Difficulty, the Irish. By an Irish Peer. Ridgway. 1 sh.

Dispacii, Rt. Hon. B., Parliamentary Reform. A Series of Speeches on that Subject, delivered in the House of Commons (1848-66). Reprinted

that Subject, delivered in the House of Commons (1848-66). Reprinted (by permission) from "Hansard's Debates." Edit. by Montague Corry. Longmans. XI-479 p. 8. 12 sh. 2nd edit. ibid. XI-479 p. 8. 12 sh.

Dumbar, E. Dunbar, Social Life in Former Days. Second Series. Illustrated by Letters and Family Papers. Edmonston. VIII-199 p. 8.

7 sh. 6 d.

East Anglian, The; or, Notes and Queries on subjects connected with
the Counties of Suffolk, Cambridge, Essex, and Norfolk. Edit. by Samuel
Tymms. Vol. 2. Lowestoft, Tymms; Whittaker. 8. 9 sh.

Essays on Reform. Macmillan. 8. 10 sh. 6 d.

Farrand, Banks, Comprehensive Reform of the House of Commons of
Parliament, the True Policy of Conservatism and the Hope of the Nation.

Houlston. 6 d.

Fowler, Wm., The Crisis of 1866: a Financial Essay. Longmans. 8.

1 sh. 6 d.

Freeman, Edward A., History of the Norman Conquest of England, its
Causes and its Results. Vol. I. The Preliminary History to the Election
of Edward the Confessor. Clarendon Press. XXVIII—650 p. 8. 18 sh.

Fry, Herbert, Our Schools and Colleges. Containing the principal Parti-

culars respecting Endowed Grammar Schools, Collegiate Schools, Proprietary Schools, Middle-class Schools, and other important Institutions, where the young are trained for the Naval, Military, Civil Service, Middle-class, and Similar Examinations; as also information respecting Colleges and Universities. First annual ed. Hardwicke. XX 240 p. 8. 3 sh. 6 d. George III., Correspondence with Lord North. From 1768 to 1783. Edit. from the Originals at Windsor, with an Introd. and Notes, by W. Bodham Donne. 2 vols. Murray. XCII—759 p. 8. 32 sh. Gladstone, Rt. Hon. W. E., Speeches on Parliamentary Reform in 1866.

With an Appendix. ibid. IV—336 p. 8.

6 melst, Dr. Rud., Budget und Gesetz nach dem konstitutionellen Staatsrecht Englands mit Rücksicht auf die deutsche Roichsverfassung. Berlin, Springer's Verl. 45 S. gr. 8.

5 sh.
5 sh.
5 sh.
6 sq. 8 sq. 8 sq. 8 sq. 8 sq. 8 sq. 8 sq. 10 fgrt

Gneist, Dr. Rud., Geschichte und heutige Gestalt der Aemter und des Verwaltungsrechts in England. 2., völlig umgearbeitete Auflage des 1. Haupttheils des englischen Verfassungs- und Verwaltungsrechts. 2. (Schluss-) Bd. Das heutige englische Verwaltungsrecht. Berlin, Springer's Verl. XV 8. u. S. 649-1374. gr. 8. à n. 3 & n. Introd. Sketch by Sir E. S. Creasy. Griffin. 8. 3 sh. 6 d. Grey, The Reform Act, 1832. The Correspondence of the late Earl Grey with H. M. King William IV., and with Sir Herbert Taylor. From Nov. 1830 to June 1832. Edit. by Henry Earl Grey. 2 vols. Murray. LXXXI Hamilton Manuscripts, The: containing some Account of the Settlement of the Territories of the Upper Claneboye, Great Arden, and Dufferin, in the County of Down, by Sir James Hamilton. Edit. by T. K. Lowry. J. R. Smith. 4. 21 sh. Hare, Thos., Election of Representatives, Parliamentary and Municipal: a Treatise. 3rd edit., with new Preface, Appendix, and other additions. Longmans. 8. 11. A Home Reserve Army. 2. The more Economic Military Tenure of India. 3. Cavalry as affected by Breechloading Arms. ibid. VIII-209 7 sh. 6 d. **Heads** of the People; or, Portraits of the English. Drawn by Kenny Meadows. New edit. Routledge. 8. 12 sb. 6 d. History, The, of the English Revolution of 1867. By Lord Macaulay's New Zealander, A.D. 3867. Edit. by Wykehamicus Freidrich, Esq. Warne. 32 p. 8. Holloway, George, Civilization, Taxation, and Representation. Ridgway. 5 sh. Hook, Walter, Lives of the Archbishops of Canterbury. Vol. 5. Middle-Age Period. Bentley. XVI-524 p. 8. Jameson, John A., Constitutional Convention; its History, Powers, and modes of Proceeding. New York. XIX-561 p. 8. 21 sh.

Jesse, J. Heneage, Memoirs of the Life and Reign of King George III.

3 vols. Tinsley. XXIX-1779 p. 8. 42 sh. Immtitute, Archaeological, of Great Britain and Ireland. Old London. Papers read at the London Congress, July, 1866. Murray. XI-376 p. 12 sh. Irish Land Question, The. By G. R. Truelove. 8. 1 d. Marcher, Théod., Etudes sur les institutions politiques et sociales de l'Angleterre. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 370 p. 8. 6 fr. **Mennedy**, Rev. John, Days of the Fathers in Rossshire. 4th edition. Edinburgh, Maclaren; Hamilton. XIX—267 p. 8. 3 sh. 6 d. Kanight, Charles, Half-Hours of English History. 3rd edit. Warne. 8. 5 sh. Popular History of England. Reissue. Vols. 1 and 2. Bradbury. 8. each 9 sh. Leake, Rev. Wm., History of Lord Seaton's Regt. (the 52nd Light Infantry), at the Battle of Waterloo; together with various Incidents connected with that Regiment, not only at Waterloo, but also at Paris, in the North of France, and for several years afterwards: to which are added many of the Author's Reminiscences of his Military and Clerical careers, during a period of more than fifty years. With Portiait and Plans. 2 vols. Hatchard, XXXIV-886 p. 8. 21 sh. Lewis, Sir G. Cornewall, Histoire gouvernementale de l'Angleterre depuis 1770 jusqu'à 1830. Traduite de l'anglais et précédée de la vie de l'auteur par P. M. Mervoyer. Paris, Germer Baillière. XXVII-416 p. 8. 7 fc.

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Liberty, Individual, Legal, Moral, and Licentious; in which the Political

```
Fallacies of J. S. Mill's Essay "On Liberty" are pointed out.
                                                                    By Index.
                                                                    4 sh. 6 d.
 Lowe, Rt. Hon. R., Speeches and Letters on Reform, with a Preface.
   Bush. 212 p. 8.
                                                                    3 sh. 6 d.
 Lupton, W. M., English History, from the Earliest Period to Our Own
   Times. With an Appendix containing Tables of Battles, Sieges, Treaties,
   Biography, Colonies, and Contemporary Sovereigns. Expressly designed
   to assist Students preparing for Examination. 2nd edition, revised. Loug-
   mans. III-722 p. 8.
                                                                    7 sh. 6 d.
 Mache, R. A., Speech delivered at a Meeting of the Liverpool Reform League, Dec. 19, 1866. ibid. 8.
 McGillicuddy Papers, The; a selection from the Family Archives.
With Introductory Memoir by W. M. Brady. ibid. 4. 21 sh.
 Mailly, Ed., Essais sur les institutions scientifiques de la Grande-Bretagne
   et de l'Irlande. Bruxelles, M. Hayez. 18.
 Miller, William, London before the Fire of 1666: with an Historical Ac-
   count of the Parish, Ward, and Church of St. Giles Without, Cripplegate,
   brought down to the present time. Woodley.
 Montcarmet, Mile Elias de, Jacques II, ou le dernier roi des Stuarts.
   Limoges, Barbou frères. 179 p. et grav. 18.
                                   .___. ibid. 144 p. et grav. 12.
       Bibliothèque chrétienne et morale.
Nettancourt, le marquis de, La Question irlandaise. Discours de M.
   Bright, membre du parlement anglais, prononcé au banquet du 30 octobre
   1866. Paris, Douniol. 47 p. 8.
  Parliamentary Reform, a Practical consideration of the Question.
  Longmans. 8.
Pauli, Rhold., Simon von Montfort, Graf von Leicester, der Schöpfer des
   Hauses der Gemeinen. Tübingen, Laupp. XII-227 S. gr. 8.
                                      n. 1 $\pi$ 6 \( \mathcal{G}yr\); Velinpapier n. 12 3 $\pi$
Payme's National and Domestic History of England. The Text by W.
  H. S. Aubrey. Part 1. Hagger.
Pearce, Wm. C., and Samuel Hayne, Analysis of English History. A
Text-Book for Colleges and Schools. Murby. IV-180 p. 8. 1 sh. People, the British. By One of themselves. 3rd edition. A. Hall. 8.
                                                                        1 sh.
Political Reform: Letter to Earl Derby. By One of the People.
   Trübner.
 Questions for a Reformed Parliament. Macmillan. VIII -- 328 p.
                                                                 10 sh. 6 d.
Records of Regiments. W. Mitchell.
  Historical Record. 13th Light Infantry. With Plates.
                                                                       21 sh.
             44th Regiment. By T. Carter. With Plates.
                                                                       16 sh.
             82nd Regiment. By Major Jarvis.
                                                                        8 sh.
Reform: a Pamphlet containing Thoughts on Representation, in View
  of the Present Crisis. Skeffington. 8.
Riddell, Major-Gen. C. J. B., Army and Militia Organisation: Proposal
  of a Practical Nature for the improvement of our Military arrangements.
  Saunders & Otley. 8.
                                                                        1 sh.
Rogers, Rev. Chas., Traits and Stories of the Scottish People.
                                                                  Houlston.
                                                                  3 sh. 6 d.
Roundell, C. Saville, England and Her Subject Races, with special re-
  ference to Jamaica. Macmillan.
Roy, Histoire de l'Angleterre ancienne et moderne. Nouvelle édition, re-
  vue. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 160 p. et grav.
      Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeuneuse.
Sammitting gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vortrage herausge-
  geben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 2. Serie. Ber-
  lin, Lüderitz' Verl. gr. 8.
                                                     Subscr.-Pr. à n. 5 Syr.
      Inhalt: 1. Die Stadtverwaltung der City von London. Vortrag, gehalten im Ber-
liner Handwerkerverein am 17. Januar 1867 von Rud. Gneist. 52 S. n. 10 Sec
Serope, Geo. Poulett, No Vote No Rate; or, Household Suffrage, made
```

1 80

at once Safe and Popular: a Proposal made to Parliament in 1850, and renewed in 1867. Ridgway. 16 p. 8. Simpson, Sir J. Y., Archaic Sculpturing of Cups, Circles, etc. upon Stones and Rocks in Scotland, England etc. Edmonston. 4. 21 sh. Smalth, Augustus, Constitutional Reflections on the Present Aspects of Parliamentary Government. Stanford. 1 sh. 6 d. Staatengeschichte der neuesten Zeit. 13. Bd. Leipzig, Hirzel. gr. 8. n. 2 \$ (1-13.: n. 16 \$ 21 \( \frac{9}{40}r \) Inhalt: Geschichte Englands seit den Friedensschlüssen von 1814 u. 18 Rhold Pauli. 2. Thl. Die Whig-Periode von 1830 bis 1841. XII-607 S. Stanley, W. F., Proposition for a new Reform Bill, to fairly represent the Interests of the People. Explaining necessity of Reform, and anticipated Advantages. Simpkin. 47 p. 8. Stella, Erwin, Londoner Traditionen. Historische Erinnerungsblätter an das alte London. Dresden, Wallerstein. V-186 S. br. 8. Stephens, G., the Ruthwell cross, Northumbria, from about a. d. 680. with its runic verses by Caedmon, and Caedmons complete cross-lay , the holy rood, a dream" from a south-english transcript of the 10th century. With translations, comments and facsimile-plates. (Aftryk af The oldnorthern runic monuments etc. Part II.) Michaelsen & Tillge. 50 S. med 2 Tayler. Fol. Strickland, Agues, Life of Queen Elizabeth, Second Queen Regnant of England and Ireland. Bell & Daldy. 584 p. 8. Lives of the Queens of England. From the Norman Conquest. Abridged ed. ibid. VIII-550 p. 8. 6 sh. 6 d. Taylor, Fanny, Irish Homes and Irish Hearths. Longmans. XII-240 p. Thierry, Augustin, Histoire de la conquête d'Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Ecosse, en Ireland et sur le continent. Nouvelle édition, illustrée de 35 grav. Paris, Furne, Jouvet et Co. XX-566 p. 8. Nouvelle édition, revue avec le plus grand soin. T. 1. 580 p. T. 2. 538 p. T. 3 et 4. 780 p. Paris, Garnier frères. 18. à 6 fr. plus grand soin. T. 1 et 2. ibid. 551 p. 18. 7 fr. – Nouvelle édition. 2 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1123 p. 18. 6 fr. Bibliothèque contemporaine. Thomas, John Jones, Britania Antiquissima; or, a Key to the Philology of History (Sacred and Profane). "Gwin yn erbyn y byd Yugwneb Haul or llygad golenni." Melbourne, 1866. 216 p. 8.

Thousanes, J. H. v., Geschichte von England zur Zeit der Tudors. 1. Bd. 5-7. Lfg. Mainz 1866, Kupferberg. XXIV S. u. S. 481-618 (Schluss). à 1|3 🗳 gr. 8. Thom:pson, James, Essay on English Municipal History. Longmans. 200 p. 8. Thoms. William J., Hannah Lightfoot; Queen Charlotte and the Chevalier D'Eon; Dr. Wilmot's Polish Princess, etc. W. G. Smith. 8. 3 sh. 6 d. Thoughts, A Few, on Parliamentary Reform; the Claims of the Working Classes; Democracy; America and American Institutions; Virtues and Intelligence of the People; Penny Political Literature; and the Wants and Prospects of the Future. Blackwoods. 6 d. Timbs, John, English Eccentrics and Eccentricities. 2 vols. Bentley. XV-639 p. 8. 21 sh. Todd, Alpheus, On Parliamentary Government in England; its Origin, Development, and Practical Operation. In 2 vols. Vol. 1. Longmans. XX-629 p. 8. Tytler, Patrick Fraser, Memorable Wars of Scotland. Nimmo. 208 p. 2 sh. 6 d. ardem, Rich., Hints on the Principles of Self-Government, and their

application to Parliamentary Reform. Stanford.

Vaugham, Robert, Revolutions in English History, 3 vols. 2nd ed. Longmans. 8. Visitation, the, of Suffolke, made by William Hervey, Clarenceux King of Arms, 1561. Edit. by Jos. J. Howard. Lowestoft, Tymms; Whittacker. 15 sh. Wellington, Duke of, Despatches, Correspondence, and Memoranda. Edited by his Son, the Duke of Wellington. (In continuation of the former series.) Vol. I. Congress of Verona, etc. etc. [January, 1819, to December, 1822.] Murray. X-672 p. 8. Wilke, H., Romernes Herredømme i Britannien. Skildringer fra den sidste Halvdeel af det første Aarhundrede. To Dele. Odense, Milo. 438 S. 8. 1 Rd. 64 sk. Year-Book, The Reformer's, and Political Annual, 1867. Freeman. Yonge, C. D., History of the British Navy, from the Earliest Period to the Present Time. 2nd edition. 3 vols. Bentley. XXIX-1545 p. 8. 54 sh.

Bridger, Chas., Index to Printed Pedigrees contained in County and Local Histories, the Heralds' Visitations, and in the more important Genealogical Collections. J. R. Smith. VI—384 p. 8. 10 sh. 6 d. Burke, Sir Bernard, Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire. 29th ed. Harrison. XLVIII-1316 p. Peerage and Baronetage of Great Britain and Ireland, 1867. 38 sh. Harrison. 8. 1867. Debrett's Illustrated House of Commons and the Judicial Bench. Compiled and edited by Robert Henry Mair. Personally revised by the Members of Parliament and Judges. Dean. XIV-412 p. 8. 6 sh. Illustrated Peerage, Baronetage, Knightage, and House of Commons, 1867. ibid. 8. Illustrated Baronetage, Knightage, and House of Commons, 1867. ibid. 8. 7 sh. Peerage, 1867. ibid. 8. 7 sh. Dod's Parliamentary Companion. 35th year. Whittaker. 319 p. **32.** 4 sh. 6 d. Dod's Peerage, Baronetage, and Knightage of Great Britain and Ireland, for 1867, including all the Titled Classes. 27th year. Whittaker. 782 p. 12. 10 sh. 6 d. Hardwicke's Crown Peerage, for 1867. Containing an Alphabetical List of the House of Lords. With Complete Lists of the Scotch and Irish Peers. Also the Baronetage of the United Kingdom, and the British Knightage. Compiled by Edward Walford. Hardwicke. XVIII-540 p. 18. 5 sh. Shilling Baronetage, Knightage, Peerage, and House of Commons. 1867. By Edward Walford. Hardwicke. 32. each Lodge, Edmund, Peerage and Baronetage of the British Empire as at present existing, arranged and printed, from the Personal Communications of the Nobility, with the Arms of the Poers. 36th edition, revised. Hurst & Blackett. LXII-835 p. 8. 31 sh. 6 d. Webb, Maria, Penns and Penningtons of the Seventeenth Century, in their Domestic and Religious Life: illustrated by Original Family Letters; also, Incidental Notices of their Friend, Thomas Ellwood, with some of his unpublished verses. F. B. Kitto. XV-430 p. 8. 7 sh. 6 d.

# Parliamentary Papers.

| •                                                                            | 1      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Agricultural Exhibitions. Reports by Professor Wilson on the .               | Apri-  |
|                                                                              |        |
| cultural Exhibitions at Vienna and Aarhus (Denmark). 8. 1 sh.                |        |
| Army. Report and Evidence on the Mortality of the Army in China.             | 6 sh.  |
| Statistical, Sanitary, and Medical Reports for 1864-5-6                      |        |
|                                                                              | 8 sh.  |
|                                                                              |        |
| (Medico-Topographical Report on Japan, Reports on Water Supply, Ceylon.      | Venu-  |
| tion of Herbert Hospital. Recorder of leading Sanitary subjects of the day.) |        |
| Statement of Savings and Deficiencies as compared with 1                     | 866.   |
| 1 sh.                                                                        | 6 d.   |
|                                                                              |        |
| Report of Commission on the Operation of the Laws for ra                     |        |
| Men to Serve in the Army, and the Existing System of Recruiting,             | with   |
| Evidence, etc. 3 sh.                                                         | 6 d.   |
| Estimates for 1867—8.                                                        |        |
|                                                                              |        |
| Accounts of the Manufacturing Departments, etc. 2 sh.                        | 4 d.   |
| Births, etc. (Scotland). 9th Report. 8. 1 sh.                                | 5 d.   |
|                                                                              | 6 d.   |
| Board of Audit. Correspondence.                                              |        |
| Bo ats (Dockyards). Returns of cost and rate-book price of Building, Fig.    | tting, |
| etc., boats in II.M. Dockyards, 1864—5.                                      | 7 d.   |
| British North America. Correspondence respecting the Intercol                | lonial |
|                                                                              |        |
| Railway Loan.                                                                | 3 d.   |
| Further Correspondence respecting the proposed Union o                       | f the  |
| British N. American provinces.                                               |        |
|                                                                              |        |
| Cattle Plague. Return of Orders in Council now in force, Marke               |        |
| censed for sale of fat and store cattle, etc.                                | 1 sh.  |
| Chains, etc. Further Correspondence respecting testing of Chains, C.         | ables. |
| and Anchors.                                                                 | 5 d.   |
|                                                                              |        |
| Charitable Bequests (Ireland). 22nd report.                                  | 3 d.   |
| Charity Commission. 14th Annual Report.                                      | 1 sh.  |
| Children's Employment. 6th report of Commissioners. Agricu                   | ltnral |
|                                                                              |        |
| Gang system. 1 sh.                                                           |        |
| China. Reports on Imports and Exports, 1865. 8.                              | 10 d.  |
| and Rangoon. Further Correspondence on the proposed                          | com-   |
|                                                                              | 4 d.   |
| munication between Rangoon and Western China.                                |        |
| Church. Correspondence respecting the condition and circumstances            | of the |
| United Church of England and Ireland in the Colonies, etc.                   | 8 d.   |
| Civil Service Estimates for 1867-8.                                          | 5 sh.  |
| Gall Brothe Boards of the Carlos Gardine Continue and in                     |        |
| Coal. Further Reports respecting Coal in Foreign Countries, and in           |        |
| tish Colonies. 8.                                                            | 1 sh.  |
| Colliery Explosions. Reports on the Explosions at the Oaks Co                | llierv |
|                                                                              | 1 sh.  |
| and at Talke o'th' Hill, with Evidence, etc.                                 |        |
| Colonies. Reports on the State of; Part 2, North American, African,          | Am-    |
| sterdam, Eastern and Mediterranean possessions. 1 sh.                        | 10 d.  |
| Commercial Reports from Her Majesty's Council. Nos. 1 to 3. 8.               |        |
| for IV M () - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                            |        |
|                                                                              | . 3 d. |
| Coolie Trade in Assam. Papers.                                               | 4 d.   |
| County Courts. Return of number of plaints, causes, sittings and fees        | . 5 d. |
| Rates. Return, 1859-65.                                                      | 5 d.   |
|                                                                              |        |
| Crete, Correspondence respecting the disturbances in                         | 2 sh.  |
| Dundee Scamen. Return.                                                       | 6 d.   |
| East India. Report of the Bombay Sanitary Commission. 1 sh.                  | 2 d.   |
|                                                                              |        |
| Forster's Report on Public Accounts in India.                                | 4 d.   |
| Papers respecting Irrigation.                                                | 10 d.  |
| Papers relating to the late rebellions in Upper Burmah.                      | 5 d.   |
| Further Denous manager Museum O nest                                         | 4 d.   |
| - Further Papers respecting Mysore. 2 parts.                                 |        |
| Statement of the Moral and Material progress of India.                       | 1865   |
| 1866.                                                                        | 6 d.   |
| Tariff Valuations return.                                                    | 4 d.   |
|                                                                              | 5 d.   |
| Statistical abstracts, 1840—65. 8.                                           | ·      |
|                                                                              |        |

\_\_\_. Further Papers relative to the affaires of.

10 d.

| Ordnance Survey. Report for 1866. Plans. 3 sh. 3 d.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Oude. Davies' Report upon the Inquiry into the rights of occupancy, with      |
| Reports of the different settlement officers, etc., and evidence of the land- |
| owners cultivators, etc. 4 sh. 8 d.                                           |
| Oyster Fisheries. Papers relating to the Irish Oyster Fisheries. Plans.       |
| 1 sh. 8 d,                                                                    |
| Police. Reports of Inspectors Constabulary, 1866. 2 sh.                       |
|                                                                               |
| Poor. Return of Insane Poor.                                                  |
| Prisons (Ireland). 13th report on Convict Prisons. 8. 5 d.                    |
| (Scotland). Twenty-eighth Report. 1 sh.                                       |
| Queen Ann's Bounty. Return of Receipts and Expenditure. 1865. 4 d.            |
| "Queen Victoria", Correspondence respecting the seizure of, by the Spa-       |
| nish revenue cruiser "Toro".                                                  |
| Railways. Report of Royal Commissioners on the Evidence. 11 sh.               |
| Reports on Accidents. June to Decembre, 1866. 5 d.                            |
| Return of Deposits made by Railway Companies. 4 d.                            |
|                                                                               |
| Return of Traffic, etc., for 1865.                                            |
| Reformatories (Ireland). 6th report. 8.                                       |
| Reigate. Report of Commission on Corrupt Practices at the late Election,      |
| with evidence. 9 sh. 6 d.                                                     |
| River Plate. Further Correspondence. 5 d.                                     |
| Servia, Correspondence respecting the affairs of.                             |
| Slave Trade. Correspondence A and B. 1866. 3 sh. 11 d.                        |
|                                                                               |
| Sugar. Return of Imports, 1865-66.                                            |
| Tancred Charities, Report on, by Mr. Martin. 2 sh.                            |
| Tay River. Report of Commissioners to the Board of Trade. Plan.               |
| 1 sh. 6 d,                                                                    |
| Tipperary Election. Report and Evidence. 1 sh. 2 d.                           |
| Tithe Commutation. Return of Land and Money Payments in lieu of               |
| Tithes. 9 d.                                                                  |
| "Tornado." Correspondence respecting the seizure of the "Tornado" off         |
| "Madeira by the Spanish frigate "Gerona". 1 sh. 10 d.                         |
| Correspondence respecting the seizure of the, by the Spanish fri-             |
| gate "Gerona". 6 parts. 3 sh. 6 d.                                            |
| Correspondence. Part. 7. Plans. 1 sh. 2 d.                                    |
| Correspondence. Fart. 7. Figure. 180. Zu.                                     |
| Further Correspondence. 10 d.                                                 |
| Totnes Election. Report and Evidence before Royal Commission. 11 sh.          |
| Traffic (Metropolis) Report and Evidence on the Traffic Regulation (Me-       |
| tropolis) Bill. 1 sh. 6 d.                                                    |
| Turnpike Trusts. Abstract of Income and Expenditure for 1864. 1 sh.           |
| Waterford County Election, Report and Evidence on. 1 sh. 6 d.                 |
| Weights, etc. Return of number of Persons Convicted of using false or         |
| unjust weights, etc. March to June, 1866. 1 sh. 2 d.                          |
| West Indies, Return of the state of the various religious bodies in the.      |
|                                                                               |
| Whitworth Rifles, Reports relative to the efficiency of the. 9 d.             |
| Workhouses. Report of the Cubic Space Committee, and plans. 1 sh.             |
| Returns relating to the Metropolitan Workhouses. 2 parts. 9 sh. 10 d.         |
| Works and Buildings. Accounts, 1865-6. 7 d.                                   |
| Wrecks. Return of wrecks and casualties for 1865. 3 sh.                       |
| Returns for 1865. Chart.                                                      |
|                                                                               |

# g) Schweden und Norwegen.

Brev, skandinavisk, fra en Islænder til den norske "Draug" i "Nordisk Tidsskrift for Politik, Ekonomie og Literatur". Hagerup. 4 8. 8. 6 sk. Dunker, B., om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge. (Aftryk af Dansk Maanedsskrift) Gyldendal. 230 8. 8. 1 Rd. 32 sk. Rosemberg, C., Hvorledes Norge blev selvstændigt. Et Foredrag, holdt.

i den danske Folkeforenings Hovedafdeling i Kjøbenhavn den 17de Mai 1866. Udgivet af den danske Folkeforening. Michaelsen & Tillge. 34 8. 8.

Voltaire, Histoire de Charles XII. Nouvelle édition, publiée avec une carte de l'Europe centrale, des notes littéraires et des éclaircissements historiques et géographiques; par E. Brochard D'Auteuille. Paris, L. Hachette et Co. VIII—299 p. 12.

Nouvelles éditions classiques avec des notes historiques et littéraires.

## h) Dänemark.

Aarbeger for nordisk Oldkyndighed, 1866. Audet Hefte. Med 2 Tavler. Gyldendal. 100 S. 8. Aarsberetninger fra det kongelige Geheimcarchiv, indeholdende Bidrag til Dansk Historie af utrykte Kilder. Fjerde Binds første Hefte. Reitzel. 128 S. 8. 1 Rdr. Barfod, F., Fortællinger af Fædrelandets Historie. 3e Udgave. 6. 7. Hefte. Gyldendal. 80-96 S. 8. 24 sk. Beretning om Forhandlingerne paa den 2den Forsamling af Delegerede fra de jydske Kjøbstæders Kommunalbestyrelser. Horsens. Kbhvn, Schmidt. 144 S. 8. Birkedal, V., Ved Indvielsen af Nazarethkirken i Ryslinge den 8de August 1866. Schonberg. 56 S. 8. 32 sk. Engelhardt, Conrad, Denmark in the Early Iron Age. Illustrated by Recent Discoveries in the Peat-Mosses of Slesvig. Many hundred illustrations. Williams and N. 4. 31 sh, 6 d. Erslew, T. H., Supplement til "Almindeligt Forfatterlexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande", indtil Udgangen af Aaret 1853. Fjortende Hefte. (Svitzer-Tscherning.) Forlagsforeningen. 160 S. 8. Fredreland og Folkelighed. Af Forfatteren til "Indtryk udenlands fra". 3-5de Hefte. Lund. livert 96 S. 8. à 48 sk. **Hamsen**, J. A., mit Tilsvar. Kortfattet historisk Fremstilling af min Virksomhed i Forfatningssagen. ibid. 64 S. 8. 36 sk. - Valgtaler i Rudkjøbing den 2den og 4de Juni 1866. (Følgeblad til "Langelands Avis"). Rudkjøbing. 20 S. 8. Ei i Boghandelen. Langhorn, H. H., Historiske Efterretninger om de danske Moltker. Med 5 geneal, og 1 herald, Tayle. Host. 58 S. 8. 1 Rdr. 48 sk. Paa Velinpapir og med koloreret Tavle. 2 Rdr. 48 sk. Meljboom, Dr. L. S. P., De godsdienst der oude Noormannen. 1e afl. Haarlem, A. C. Kruseman. bl. 1-48. 8. f. 0,45. Compleet in 8 afl. Reinhardt, C. E. F., Et Afsnit af den danske Bondestands Krønike. Med 1 Træsnit. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme (Folkelæsning 2.) Gad. 130 S. S. Samilinger, danske, for Historie, Topographi, Personal- og Litteraturhistorie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og A. Petersen. Andet Binds første Hefte. Gyldendal. 96 S. 8. til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts literære Selskab. 4. Binds. 1de og 2de Hefte. Odense, Hempel. 184 S. 8. 1 Rdr. 44 sk. Thrige, S. B., Danmarks, Norges og Sverigs Historie. Til Brug for de lærde Skoler. Tredie Hefte. Gyldendal. 116 S. 8. 40 sk.; complet indb. 1 Rdr. 24 sk. Thyregod, C. A., En Vise om Danmarks Konger. 2det Oplag. Jørgensen. 16 S. 8. 4 sk. Vaupell, O., Krigen i 1849. (Ogsaa med Titel: Kampen for Sonderjylland 1848-1850. 2de Del.) Med 7 lithogr. Kort. Udg. af den danske histor. Forening. Schubothe. 446 S. 8. 2 Bdz. 48 sk.

Zimmermann, A., Erindringer fra Felttoget 1864. Med Illustrationer. 3die Hefte. Wøldike. 32 S. 8.

### Deutschland.

### Im Allgemeinen.

Accidi, Prof. Dr. Ludw. Karl, Teutschland und Deutschland. Untergang des alten und Aufang des neuen Gemeinwesens unsrer Nation. Bericht über den am 7. Januar 1867 zu Schleswig gehaltenen Vortrag. [Aus der "Flensburger Norddeutschen Zeitung."] Flensburg, Herzbruch. 8. gr. 16. n. 1 3for.

Alterthümer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalen zusammengestellt und herausgegeben von dem römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz durch dessen Director Dr. L. Lindenschmit. 2. Bd. 4. Heft. Mainz, v. Zabern. 6 Steintafeln und 8 Blatt Erklärungen. gr. 4. n. 25 fgr. (I—II, 4.: n. 131 3 3)

Antiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms etc. darstellt. Von einem Forscher in historischen Dingen. [Chrn. v. Stramberg.] Mittelrhein. II. Abth. 15. Bd. 2. und 3. Lfg. und III. Abth. 13. Bd. 2. und 3. Lfg. Coblenz, Hergt. à 160 S. gr. 8.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des germanischen Museums. Red.: A. Essenwein, Dr. G. K. Frommann, Dr. A. v. Eyc. Neue Folge. 14. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (à 1-112 B.) Mit Bei-

lagen und Illustrationen. Nürnberg, german. Museum. gr. 4. n. 2 sp. Archenkolz, vorm. Hauptm. J. W. v., Geschichte des 7jährigen Krieges in Deutschland. 9. Aufl. Mit dem Lebensabriss des Vorfassers und einem Register herausgegeben von Aug. Potthast. Mit dem Bildniss Friedrichs II. in Stahlstich und 1 lith. und color. Karte des Kriegsschauplatzes in Imp.-4. Berlin, Haude & Spener. XVI-568 S. gr. 16. cart.

n. 1 . Bledermann, Karl, Deutschland im 18. Jahrhundort. 2. Bd. A. u. d. T.: Deutschlands, geistige, sittliche und gesellige Zustände im 18. Jahrhundert. 2. Theil. Von 1740 bis zum Ende des Jahrhunderts. 1. Abth. Von Gellert bis mit Wieland. Leipzig, Weber. X—226 S. gr. 8.

n.  $1^{1}$   $\stackrel{?}{\downarrow}$  (I. II., I. II., II. n.  $65^{\circ}$   $\stackrel{?}{\iota}$  Billig, Gust., Deutschland's verhängnissvolles Jahr 1866. Chronik der denkwürdigsten Ereignisse, als Erinnerungsbuch dem deutschen Volke gewidmet. 11—14. Lfg. Dresden, Lohse. S. 241—336 mit 8 Steintafeln. hoch 4.

Biston, P., Un Mot sur l'Allemagne. Paris, E. Dentu. 16 p. 8.

Briegleb, Custos Hans Carl Bernh., Amsterdam. Deutschland! schau'
um Dich! und: schau' in Dich! Reiseeindrücke eines heidnischen Gelehrten. Der deutschen Nation gewidmet. Leipzig, O. Wigand in Comm.
XI-556 S. gr. 8. n. 21/3 \$

Busnd, der norddeutsche, und Süddeutschland. Vom christlich-germanischen Standpunkt eines Süddeutschen. Berlin, Liebrecht. 46 S. gr. 8.

Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichtsund Alterthumsvereine. Herausgegeben vom Verwaltungsausschusse des Gesammtvereines in Altenburg. Unter Mitwirkung des Geh. Reg.-R. v. Quast redigirt von Appell,-Ger.-R. Dr. Hase. 15. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (B.) Mit Abbildungen und Beilagen. Altenburg, Pierer. 4.

Deutschlands parlamentarische Landwehr. Biographien und Charakter

14 p. 4.

bilder aus den deutschen Volksvertretungen mit Portraits in Holzschnitt. 1. und 2. Heft. Berlin, A. Jonas. 64 S. mit 2 Holzschntaf. gr. 8. baar à n. 21/2 Spr. Dumesnil, Rodolphe de Habsbourg, empereur d'Allemagne. Limoges, Barbou frères. 178 p. et grav. 18. Bibliothèque chrétienne et morale. \_ \_\_ ibid. 142 p. et grav. 12. Bibliothèque chrétienne et morale. Ehrlich, H. Wilh., Ein Blick in die deutsche Zukunft. Mannheim 1866, Schneider. 23 S. gr. 8. Falkenstein, Oberstlieut. z. D. Louis Baron v, [Freimund Ohnesorgen], ein Lorbeerhain auf den Gräbern der Veteranen des deutschen Befreiungskrieges. 1. Reihe. 2 Bde. Potsdam, Döring. 449 S, 8. Familie Schönberg-Cotta, die. Ein Charakter- und Sittengemälde aus der Reformationszeit. Aus dem Englischen übertragen von Charlotte Philippi. Autorisirte Uebersetzung. 2 Bande. 2. Aufl. Basel, Schneider. 783 S. 8. n. 2 🎜 Feder, Heinr. v., Der Prager Friede als Grundlage der Neugestaltung Deutschlands. Ein Beitrag zur Berichtigung der Urtheile über die deutschen, insbesondere die süddeutschen politischen Verhältnisse. Mannheim, Schneider. VIII -77 S. gr. S. 12 *S*gr. Forschungen zur deutschen Geschichte. Herausgegeben von der historischen Commission bei der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. 7. Bd. 1. Heft. Göttingen, Dieterich. 233 S. gr. 8. n. 28 *Jyr.* (I-VII, 1.: n. 18 48 28 56) Friedrich, Prof. Dr. J., Kirchengeschichte Deutschlands. 1. Bd. 1. Theil. Die Römerzeit. Bamberg, Reindl. XII-490 S. Lex.-8. 2 xf 6 /yr. Fuchs, Johs., De pugna Nordlingensi d. d. 27. sext. — 6. sept. a. 1634. Dissertatio inauguralis historica. Halis Saxonum. Berlin, Calvary & Co. baar n. 8 ygr. Gauvain, Herrm. v., Graf Bismarck und die Legitimität der Dinge oder: wie Napoleon Deutschland zerstörte. Leipzig, Rossberg in Comm. VIII n. 3/4 4 —164 S. gr. 8. Germania. Vierteljahrsschrift für deutsche Alterthumskunde. Herausgegeben von Frz. Pfeiffer. 12. Jahrgang 1867. 4 Hefte. Wien, Gerold's Sohn. 1. Heft. 128 S. gr. 8. n. 31|3 4 Gespräche mit einem Grobian. Herausgegeben von einem seiner Freunde. 2. Aufl. Vermehrt mit einem Gespräch über die Aufgaben und Aussichten Deutschlands nach dem Kriege. Leipzig, Brockhaus. XVI-509 S. 8. Gespräch, neuestes, mit dem Grobian. Ueber die Aufgaben und Aussichten Deutschlands nach dem Kriege. [Abdruck aus der 2. Auflage der "Gespräche mit einem Grobian."] Ebd. VIII—126 S. 8. n. I<sub>2</sub> ... Horn, W. O. v., Der Rhein. Geschichte und Sagen seiner Burgen, Abteien, Klöster und Städte. Mit 36 Stahlst. Wiesbaden, Niedner. IV-552 8. Lex. 8. n. 4 \$\pi\$; in engl. Einb. mit Goldschn. n. n. 42/3 \$\pi\$ Ideale, unsero. Ein Büchlein von der Freiheit. Bremen, Heyse. 57 \$. n. 10 Str. Joers, Jos. Edm., Geschichte der social-politischen Parteien in Deutschland. Freiburg im Br., Herder. VIII-236 S. gr. 8. 28 *Syr.* Ketteler, Bischof Wilh. Emman. Frhr. v., Deutschland nach dem Kriege von 1866. 1-6. Aufl. Mainz, Kirchheim. VIII-231 S. gr. 8. 1 🚜 \_ l'Allemagne après la guerre de 1866. Traduction de P. Bélet. Paris, Gaume frères et Duprey. VIII-229 p. 8. und Italien betreffend. [Aus dem Staatsarchiv von L. K. Aegidi und A. Klauhold.] Hamburg, O. Meissner. XXXI-588 S. hoch 4. n. 3 🖈 Mugler. Dr. Bernh., Zur Beurtheilung der deutschon Kaiserzeit. Ein Vortrag gehalten zu Tübingen im December 1866. Stuttgart, Ebner & Seubert. 20 S. gr. 8.

Lange, Théophile de, Paix à l'Allemagne. Cognac, impr. Durosier.

Deutschland. 63 Leben ausgezeichneter Katholiken der drei letzten Jahrhunderte. gegeben unter Mitwirkung Anderer von Alb. Werfer. 5. Bd. Schaffhausen, Hurter. 8. a. n. 10 Syr: Inhalt: 5. Leben Ferdinand's II., Kaisers von Deutschland. 2. Aufl. 162 S. mit 1 Stablet. Miller, Dr. Dav., Geschichte des deutschen Volkes in kurzgefasster übersichtlicher Darstellung zum Gebrauch an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung. 2., verbesserte und bis 1867 vervollständigte Aufl. Berlin, Schweigger. XXIV—436 S. gr. 8. n. 1 1/6 \$ Tabellen zur Geschichte des deutschen Volkes in kurzgefasster übersichtlicher Darstellung zum Gebrauch an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung. 2. verbesserte und bis 1867 vervollständigte Aufl. Ebd. 32 S. gr. 8. n. 21 2 Syr. Neugestaltung, die, Deutschlands in kirchlicher Beziehung. Ein freies Wort. Brandenburg 1866, Wiesike. 12 S. 8. 21 2 Sgr. Quinet, Edgar, France et Allemagne. Paris, Lib. internationale. 31 p. 1 fr. 8. Ranke's, Leop. v., sämmtliche Werke. 1. Bd. Leipzig, Duncker & Humblot. gr. 8. n. 11 2 🦈 Inhalt: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 1. Bd. 4. Aufl. XII -350 S. Reiser, Heinr., Deutschlands Schmach und Deutschlands Ehre. Scenen und Bilder aus den Befreiungskämpfen des deutschen Volkes gegen seinen Unterdrücker. 2. (Titel-)Aufl. Stuttgart 1865, Koch. VIII-208 S. gr. 15 *Sgr*: Ritter, Privat-Doc. Mor., Geschichte der deutschen Union von den Vorbereitungen des Bundes bis zum Tode Kaiser Rudolphs II. [1598-1612.] 1. Bd. Schaffhausen, Hurter. XII-294 S. gr. 8. n. 11 2 x\$ Schaeht, Thdr., Was ist aus Deutschland geworden? Zugleich als Nachtrag zu des Verfassers Geographie. Mainz, Kunze's Nachf. 24 S. gr. Schauer, L., Marie-Thérèse d'Autriche et Frédéric II. Evénements militaires de 1740 à 1763, suivis d'anecdotes historiques sur la Prusse. Paris, Amyot. 269 p. 18. Scheurl's, Chph., Briefbuch, ein Beitrag zur Geschichte der Reformation und ihrer Zeit, herausgegeben von Oberstlieut. Frz. Frhr. v. Soden und Prediger J. K. F. Knaake. In 2 Banden. 1. Bd. Briefe von 1505-1516. Potsdam, Grovius. VII-171 S. gr. 8. n. 1 🚜 Schmettau, Herm. v., Die Neugestaltung Deutschlands im Jahre 1866 naturgemäss aus der Vergangenheit entwickelt und dem deutschen Volke dargestellt. Mit 1 chromolith. Karte: Preussen und der norddeutsche n. 20 *Syr*: Bund 1866. Berlin, Beck. VIII-281 S. gr. 8. Stein-Mochberg, Fel. Frhr. v., Kleine Staaton. Eine Studie. Weimar, Dittmar. 34 S. gr. 8. n. 6 *Styr*: Tagebuch-Blätter aus dem Jahre 1866. Erlebtes und Durchdachtes von einem deutschen Staatsmanne. 1. und 2. unveränderte Aufl. Darmstadt, Zernin. V-78 S. 8. n. 10 Syr. Thaulow, Prof. Dr. Gust., Die Neugestaltung Deutschlands mit dem Versuch einer Beurtheilung der-Prager Frieden vom 23. August 1866. selben. Kiel, Homann. 40 S. gr. 8. n. 6 *Styr*: ..... - 2. verbessorte Aufl. Ebd. 42 B. n. 6 *Syr*: gr. 8. Teber den Anschluss Süddeutschlands an den norddeutschen Bund. Be-

35 S. gr. 8.

Witte, Prof. Dr. H., Monarchie oder Demokratie? Greifswald, akadem. Buchh. 35 S. gr. 8.

No. 5 Myr.

Wochemblatt, deutsches. Organ der deutschen Volkspartei. Herausgegeben von Dr. Ludw. Eckardt. 3. Jahrgang 1867. 52 Nrn. (B.)

trachtungen eines Grossdeutschen im Februar 1867. München, Kaiser.

gegeben von Dr. Ludw. Eckardt. 3. Jahrgang 1867. 52 Nrn. (B.)
Mannheim, Schneider. Imp.-4.

Vierteljährlich 18 33r.

des National-Vereins. Herausgegeben im Auftrage des Vereins

Ausschusses. Redigirt von K. Schwab. Jahrgang 1867. 52 Nrn. Heidelberg, Exped. gr. 4. Vierteljährlich 13 Zacharise, Staatsrath Prof. Dr. H. A., Denkschrift über den territo len Umfang der standesherrlichen Vorrechte in Deutschland. [Im Dec ber 1866.] Karlsruhe. Donaueschingen, Aldenhoven. IX-94 8. gr. n. 10 Deutsches Staats- und Bundesrecht. 3. vermehrte und verbesse Aufl. 2. Bd. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl. XVIII-88; n. 41 2 4 (cplt.: n. 8 Zeitnehrift für deutsches Alterthum herausgegeben von Mor. Hau 13, Bd. oder Neue Folge. 1. Bd. 3. Heft. Berlin, Weidmann. 8. 38 580. gr. 8. \_. für deutsches Staatsrecht und deutsche Verfassungsgeschichte ter Mitwirkung von W. E. Albrecht, R. v. Mohl, G. Waitz und H. Zachariae in zwanglosen Heften herausgegeben von L. K. Aegidi. Heft. 1. Bd. Berlin, G. Reimer. IV S. u. S. 417-530. (Schluss). n. 15 Syr. (1. Bd. compl.: n. 21/2

Adels-Lexikon, neues allgemeines deutsches, im Verein mit mehre Historikern herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heinr. Knesch 7. Bd. 3. Abth. Leipzig, Fr. Voigt. S. 321-480. gr. 8. n. 1 1 3 (I-VII, 3.: n. 36

### a) Preussen und der Norddeutsche Bund.

Annehmen oder Ablehnen? "Die Versassung des norddeutsc Bundes", wie sie dem Reichstag vorgelegt wird, beleuchtet von ein Preussen. Berlin, Springer's Verl. 15 S. gr. 8. Archiv des norddeutschen Bundes. Sammlung aller Gesetze, Vertr und Actenstücke, die Verhältnisse des norddeutschen Bundes betreffe Herausgegeben von Prof. Dr. J. C. Glaser. 1. Heft. Nebst einem hange, enthaltend: Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Ne amerika; die Bundes-Verfassung der Schweiz; die Unions-Verfassung 1849. Berlin, Kortkampf. 142 S. gr. 8. n. 20 2. Heft. Ebd. 204 S. gr n. 1 x\$ (1. 2.: n. 12|3 Becker, Bernh., Kennzeichnung der bei den Parlamentswahlen zum V schein gekommenen und im Parlamente vertretenen Parteien. Leip Priber in Comm. 16 S. 8. Beitrag zu einem liberalen Programm für die bevorstehenden Wal zum norddeutschen Parlamente. Von einem alten sächsischen Liber: und ehemaligen Minister. Dresden 1866, Heinrich. 16 S. gr. 8, 2 Beleuchtung des Entwurfs der Verfassung des norddeutschen Bun |Aus der "Sächsischen Zeitung."] Leipzig, Rossberg. 24 S. 8. 21 Bethusy-Hue, Graf, Offener Brief an meine Wähler. Creuzburg, Th mann. 15 S. gr. 8. Bismarck, le comte de, Discours prononcés dans les séances des 3. 14 mars et 1 avril du parlement de l'Allemagne du nord. Frankfur M., Boselli. 54 S. gr. 8. n. 8 Bismarck's Kaiserschnitt. [Geheime Correspondenz.] München, N burger jun. 59 S. 32. Graf, Rede, gehalten am 18. März 1867 in der Sitzung norddeutschen Reichstages, vom Standpunkte der Geschichte beleuch Berlin, Herrmann. 31 S. gr. 8. Braun-Wiesbaden, Dr., Für die Verfassung des norddeutschen Bund

```
Rechenschafts-Bericht, den Wählern des 2. nassauischen Wahlbezirks am
  29. April 1867 erstattet. Wiesbaden, Limbarth. 32 8. gr. 8.
                                                             n. 5 Syr:
Budgetrecht, das, des Reichstages. Von einem Conservativen. Berlin,
  Stilke & van Muyden. 28 S. gr. 8.
                                                              n. 5 Syr:
Bund, der norddeutsche, in seiner bisherigen Entwickelung und die Bünd-
  nissverträge Preussens mit den süddeutschen Staaten. Ein Handbuch für
  Landtagsmitglieder wie für alle Zeitungsleser. Berlin, Heinicke. III-
                                                             n. 10 Syr:
  107 S. gr. 8.
        der norddeutsche, und Mecklenburg. Schwerin, Hildebrand in
  Comm. 31 S. gr. 8.
Bundesblätter. 13. und 14. Heft. Nordhausen, Förstemann's Verl.
 in Comm. Lex.-8.
                                 baar n. 4 Syr. (1-14.: n. 1 $\frac{1}{2}$ 5\frac{1}{2}$ Syr.)
Eichholz, Ehrenreich, Die bundesstaatlich-constitutionelle Fraction auf
  dem Reichstage des norddeutschen Bundes. Hannover, Brandes. 48 S.
                                                              n. 1/4 📽
Entwurf, der, der Verfassung des norddeutschen Bundes beleuchtet vom
  nationalen und liberalen Standpunkte nebst einem Abdruck des Entwurfs
 und der Grundzüge vom 10. Juni 1866. Heidelberg, K. Groos. 39 S.
  gr. 8.
Freimaurer-Logen, die, und die Annexion. Von einem alten Frei-
  maurer. Oldenburg, Schulze. 31 S. gr. 8.
                                                              n. 5 Styr:
Groote, Alfr., Der norddeutsche Bund, das preussische Volk und der
  Reichstag. Leipzig, Colditz. 47 S. gr. 8.
                                                               n. 5 Syr:
Meym, Hugo, Königgrätz die Ursache eines preussisch-französischen Krie-
  ges. Der Krieg ist unvermeidlich. Preussen hat alle Aussicht zu trium-
  phiren. Wien, Hügel. 32 S. gr. 8.
                                                                 6 Yyr:
Hirth's Parlaments-Almanach. 1. Ausgabe — 2. Februar 1867. Berlin,
  F. Duncker, 136 S. 16.
                                                             n. 10 Styr.
                   2. Ausgabe - 28. Februar 1867. Mit 1 lith. Situa-
  tionsplane des Reichstags-Sitzungssaales in gr. 4. Ebd. XCVIII-133 S.
                                                             n. 10 Syr:
                   - 3. Ausgabe — 3. April 1867. Mit 1 lith. Situations-
  plane des Reichstags-Sitzungssaales in gr. 4. Ebd. 263 S. 16. n. 10 Syr.
Lasker, Ed., Rede, gehalten am 28. April 1867 im 1. Berliner Reichs-
  wahlbezirk. Berlin, Herrmann. 16 S. 8.
                                                            n. 21/2 Syr.
Lette. — Bericht des Präsidenten Dr. Lette, als Abgeordneten zum Reichs-
  tage des norddeutschen Bundes, an seinen Wahlkreis - Kreis Königsberg
  i. N. Berlin, Moeser. 28 S. gr. 8.
Levy, Rechtsanw. M., Der Staat und die Juden im norddeutschen Bunde.
  Ein Mahnruf an das norddeutsche Parlament. Lissa, Scheibel.
                                                              40 S. gr.
Liberalismus, der preussische, und das norddeutsche Parlament. Vo-
  tum eines Kleinstaatlers zur gegenwärtigen Lage. Leipsig, O. Wigand.
  64 8. 8.
                                                             n. 10 Syr:
Limitzel, Oberger.-Anw. Dr. Alfr., Einheitsstaat oder Bundesstaat? Han-
  nover, Cruse. 16 S. gr. 8.
Marr, W., Es muss Alles Soldat werden! oder die Zukunft des norddeut-
  schen Bundes. Ein Phantasiegemälde. [Abdruck aus dem "Kosmopolit."]
  Hamburg, Schardius. 32 S. 8.
Militair-Budget, das, des norddeutschen Bundes | Abschnitt 11. Artikel
  58 des Entwurfes] von einem früheren Abgeordneten. Berlin, Gaertner.
  20 8. gr. 8.
Militair-Etat, der, und die constitutionelle Doctrin. Berlin, v. Decker.
Morgenröthe einer bessern Zukunft für ganz Deutschland oder Ant-
  wort auf das offene Sendschreiben an Se. Excellenz den Hochwürdigsten
  Herrn Erzbischof von München-Freising. München, Lentner. 46 8. gr.
                                                                  6 Syr:
 Intworp der constitutie voor het Noord-Duitsch verbond. Amsterdam.
                                                                  1. 0,10.
  C. v. Helden. 16 bl. 8.
```

```
Parlamentstagebuch.
                               1-9. (Schluss-)Heft. Leipzig, Quandt &
  Händel. 132 S. mit eingedr. Holzschn. hoch 4.
                                                            à n. 21 2 Syr.
Preussem und der norddeutsche Bund. Statistisch-geographische und
  historisch-politische Lebensbilder nebst chromolith. Karte des norddeutschen
  Bundesstaats in gr. Fol. 3. Aufl. Langensalza, Gressler. VIII-208 S.
Rappard, Major z. D. F. v., Plenum des norddeutschen Reichstages.
Wahlen am 12. Februar 1867 nebst Nachwahlen bis 22. März 1867. 1
  Blatt. Lith. und color. Berlin, F. Schulze. Imp.-Fol.
        Die Wahlen für den norddeutschen Reichstag am 12. Februar
  1867. Legislatur-Periode 1867-70. Kartographisch dargestellt. Lith. u.
                                                              baar 14 $
  color. Ebd. gr. Fol.
Reichstags-Rede, die, des Abgeordneten v. Münchhausen gegenüber
der Wahrheit. Berlin, C. Duncker. 24 S. gr. 8. n. 5 %. Schmelzer, Gymn.-Oberlehr. Carl, Was hat die Einigung Norddeutsch-
  lands zu bedeuten? 3 Vorträge über den Antheil der Norddeutschen an
  der Geschichte des gesammten Vaterlandes. Guben, Ehrlich. III-48 S.
Stockmann, Dr. Gust., Die Verfassung des norddeutschen Bundes mit
  dem Entwurfe unter Angabe der betreffenden Amendements zusammenge-
  stellt. Nebst einem Anhange: Das provisorische Reichswahlgesetz vom
  15. October 1866. Die Erläuterungen zur Wehrverfassung des norddeut-
  schen Bundes. Die Bündnissverträge zwischen Preussen und den süd-
  deutschen Staaten. Leipzig, Reichenbach. 46 S. 8.
Thaulew, Prof. Dr. Gust., Die Neugestaltung Deutschlands mit dem Pra-
  ger Frieden vom 23. August 1866. 2. verbesserte Aufl. Kiel, Homann.
  42 S. gr. 8.
                                                                n. 6 557.
Verfassung, die, des norddeutschen Bundes. Oldenburg, Schulze. 22
                                                            baar 11 2 Syr.
         des norddeutschen Bundes. Berlin, Goldschmidt in Comm. 30 S.
                                                              baar 3 Syr.
  16.
          die, des norddeutschen Bundes, in vergleichender Zusammenstel-
 lung mit dem Entwurf. Berlin, Kortkampf. 16 S. gr. 8. baar 11/2 Spr.
         die, des norddeutschen Bundes nach Berathung des Reichstages
  mit Preussen und den verbündeten Regierungen laut Protokoll vom 16.
  April 1867 endgiltig festgestellt. Gera, Kanitz. 16 S. 8.
    die, des norddeutschen Bundes nach Berathung des Reichstages
 mit Preussen und den verbündeten Regierungen endgiltig festgestellt am
  15/16. April 1867. Neuwied, Heuser. 24 S. 16.
                                                             baar 2 %
Wox populi vox dei. Dankschreiben an alle deutschen Wähler zum pseudo-
  deutschen Parlament. Von "Einem Mann aus dem Volk." Mannheim,
 Schneider. 24 S. gr. 8.
Wahlgesetz für den Reichstag des norddeutschen Bundes vom 15. Ok-
 tober 1866 nebst Reglement zur Ausführung desselben. Stettin,
                                                                  v. der
 Nahmer. 16 S. gr. 16.

Nahmer. 16 S. gr. 16.

Tily 3gr.

für den Reichstag des norddeutschen Bundes. Vom 15. Oktober
 1866. Reglement sur Ausführung des Wahlgesetzes für den Reichstag des
 norddeutschen Bundes vom 15. Oktober 1866. Vom 30. December 1866.
 Verzeichniss der Wahlkreise. Berlin 1866, v. Decker. 36 S. gr. 8. 3 35.
         für den Reichstag des norddeutschen Bundes. Vom 15. Oktober
 1866. Flensburg, Herzbruch. 4 S. 4.
         für den Reichstag des norddeutschen Bundes; vom 7. December
 1866. Dresden, Meinhold & Söhne. 10 S. 8.
                                                                 11 2 Syr.
Wartensleben-Schwirsen, Graf v., Die Annexionen und das nord-
 deutsche Parlament. Vom Herrn Rundschauer. Cammin, Behrendt in
  Comm. 41 S. gr. 8.
                                                                n. 8 Syr:
Wie es kam und wohin es geht. Ein politisches Gespräch. Ende April
  1867. Königsberg, Theile. 8 S. gr. 8.
                                                           baar 21 2 Syr.
Zehmen, L. v., Einige Erläuterungen zu der Berathung des Verfassungs-
 entwurfs für den norddeutschen Bund im ersten Reichstage. Dresden,
                                                             n. n. 5 9
 Schönfeld. 35 S. gr. 8.
```

(I-VII, 8.: n. 201/3 - 4)

#### a) Preussen.

Alberti, Privatdoc. Dr. Ed., Lexikon der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen und Entinischen Schriftsteller von 1829 bis Mitte 1866. 1. Abth. Kiel, akadem. Buchh. XVI-571 S. Lex.-8. Subscr.-Pr. n. 2 \$ 24 \( \mathcal{G}\_{Pr.} \); Ladenpreis n. 3 \$ 22 Jyr. Anderson, Reg.-Secr. J. G. L., Geschichte der deutschen Ordens-Commende Griefstedt. Erfurt, Neumann in Comm. X-442 S. mit 2 Tabellen in Fol. gr. 8. n. 12 3 🎜 Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. 8. Bd. 1866. Mit 8 lith. Tafeln in qu. 4. Wiesbaden, Roth in Comm. III-603 S. gr. 8. des historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln. Herausgegeben von Dr. J. Mooren, Dr. Eckerts, Dr. Ennen, Fischbach, Prof. Dr. Hüffer. 17. Heft. Cöln, J. G. Schmitz' Buchh. III-280 S. 18. Heft. III-326 S. gr. 8. baar à n. 1 🥩 (1—18.: n. 135|5 🥩 Annexion, die, Schleswig-Holsteins. Schreiben eines Schleswig-Holsteiners an den Grafen Bismarck. Hamburg, Grüning. 19 S. 8. n. 3 *Igr*: 2. Abdruck. Ebd. 19 8. 8. Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau. Herausgegeben von Gymn.-Prof. Oberlehr. Aug. Kastner. 3. und 4. Bd. Neisse, Graveur in Comm. gr. 8.

1 nhalt: 3. Actenmässige Beiträge zur Geschichte des Bisthums Breslau von 1599 bis 1649 von Gymn.-Prof. Oberlehr. Aug. Kastner. XXIII—884 S. 1863.

n. 1 \$\frac{1}{2}\$ 20 \$\frac{1}{2}\$ \tau\$. 4. Geschichte der Stadt Neisse mit besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Lebens in der Stadt und dem Fürstenthum Neisse von Gymn.-Prof. Aug. Kastner. 1. Theil. 3. Bd. IV—275 S. n. 1 \$\frac{1}{2}\$ 10 \$\frac{1}{2}\$\$\text{c}\$\$ n. 3 🖈 (1-4.: n. 6 🖈) Berghaus, Dr. Heinr., Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Enthaltend: Schilderung der Zustände dieser Lande in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. 4. Bd. 16-18. Lfg. 4. Bd. 1. Theil. S. 1041-1095 und 4. Bd. 2. Theil. S. 161-320. Anclam, Dietze. à Lfg. n. 10 5gr. Bericht, 27., der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Erstattet von dem Vorstande im Jahre 1866. Kiel 1866, akadem. Buchh. in Comm. 16 S. n. 3 *Syr:* Bornemann, Karl, Borussia. Bilder aus der vaterländischen Geschichte. Berlin, Mittler & Sohn. 89 S. 8. 15 *Styr*: Bosscha, J., Pruisen en Nederland. Een woord aan zijne landgenooten. Amsterdam, v. Gogh. 49 bl. 8. Casar, Prof. Dr. Jul., Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. des Königs am 22. März 1867 in der Aula der Universität Marburg gehalten. Marburg, Koch. 18 S. gr. 8. Cassel, Prof. Paul., Hohenzollern, eine etymologische Betrachtung. Gelesen in dem Vereine für Märkische Geschichte den 22. März 1867. Berlin, Beck. 7 S. hoch 4. baar n. 3 567: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Regimontanae. Fasc. II. Codices historici Caroli Hopfii auspiciis digessit et descripsit Dr. Aemil. Jul. Hugo Steffenhagen. Königsberg, Schubert & Seidel. 24 S. gr. 4. n. 9 547. (1. 2.: n. 1 49 19 547.) Chevalet, Emile, Histoire politique et militaire de la Prusse depuis ses origines jusqu'à 1867. Paris, Dumaine. 396 p. 18. 3 fr. 50 c. Codex diplomaticus Silesiae. Herausgegeben vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens. 7. Bd. A. u. d. T.: Regesten zur schlesischen Geschichte Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens heraurgegeben von Dr. C. Grünhagen. 2. Abth. Vom Jahre 1200 bis 1220. Breslau, Max & Co. S. 55-110. gr. 4. D. 2/3 A

Corpus inscriptionum Rhenanarum consilio et auctoritate societatis antiquariorum Rhenanae edidit Guil. Brambach. Praefatus est Frdr. Ritschl. Elberfeld, Friderichs. XXXIV-390 S. gr. 4. cart. n. 12 \$

Crousaz, Major z. D. A. v., Die Organisationen des brandenburgischen und preussischen Heeres von 1640—1865. Nach ihrem Verhältnisse mit den Staatskräften und der Staatswohlfahrt. Ein patriotisches Buch für alle Stände. 2. Theil. 1. Abth. 1840—1858. Anclam, Dietze. 264 S. gr. 8.

n. 116 49; Velinpapier n. 11/3 48 (I—II, 1.: n. 22/3 49; Velinpapier n. 3 49)

Dithman, G. Th., Aus und fiber Hans Wilhelm Kirchhoff. Zum Gedkehtniss des Landgrafen Philipp des Grossmütigen, 300 Jahre nach seinem Tode. Marburg, Elwert. 44 S. gr. 4.

Droz, Théoph., Frédéric le grand et ses écrits. Bonn, Marcus. 96 S. gr. 8.

Eberty, Prof. Dr. Fel., Geschichte des preussischen Staats. 1. Abth. Breslau, Trewendt. 8.

Inhalt: Geschichte des preussischen Staats bis zum Regierungs-Antritt Friedrich des Grossen. 2 Bde. 1411—1740. XII—1422 S.

Eick, C. A., Die römische Wasserleitung aus der Eifel nach Köln, mit Rücksicht auf die zunächst gelegenen römischen Niederlassungen, Befestigungswerke und Heerstrassen. Ein Beitrag zur Alterthumskunde im Rheinlande. Mit 1 lith. Karte in gr. 4. Bonn, Cohen & Sohn. VIII—187 S. gr. 8.

Förstemann, Dr. Thdr., Zur Geschichte der preussischen Monarchie. Kaiserliche privilegia de non appellando für die Reichslande der brandenburgischen Hohenzollern. — Königlich polnisches privilegium de non appellando für das Herzogthum Preussen — privilegium Lublinense. — Bildung des Höchstgerichts etc. Eine Quellenarbeit. Nordhausen, Förstemann. 104 S. gr. 8.

Förster, Dr. Fr., Neuere preussische und deutsche Geschichte seit dem Tode Friedrichs des Grossen. Mit Benutzung vieler ungedruckter Quellen und Actenstücke sowie mündlicher und schriftlicher Außechlüsse bedeutender Zeitgenossen. 5. Aufl. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschn. 14-26. Lfg. 1. Bd. Berlin, Hempel. 8. 521-911 und 2. Bd. S. 1-120. Lex.-8.

Forschungen, Märkische. Herausgegeben von dem Vereine für Geschichte der Mark Brandenburg. 11. Bd. Berlin, Ernst & Korn. IV—296 S. mit 1 Kpfrtaf. Lex.-8. baar n. 2 \$\mathscr{a}\$ (1—9. 11.: n. 20\(\frac{1}{2}\) \$\mathscr{\beta}\$.

Freudenfeidt, H., und F. Pfeffer, Preussen unter den Regenten aus dem Hause Hohenzollern. Eine Tabelle zum Gebrauch beim Unterricht in der vaterländischen Geschichte. 8. Aufl. Berlin, Seehagen. 48 8. 8. n. 3 %yr.; mit 1 lith. Karte in Farbendruck: Die Erwerbungen des preussischen Staates

Friedberg, Prof. Dr. Emil, Die evangelische und katholische Kirche der neu einverleibten Länder in ihren Beziehungen zur preussischen Landeskirche und zum Staate. Halle, Buchh. des Waisenhauses Verl.-Conto. IV—104 S. gr. 8.

Geschichte des 4. schleswig-holsteinischen Jäger-Corps seit seiner Formation August 1848 bis April 1850. Zusammengestellt hauptsächlich aus dem Tagebuche des damaligen Majors und Corps-Commandeurs W. v. Schmid. Eckernförde. Altona, Mentzel. 84 S. gr. 8. n. 12 Spr.

Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzstifts Magdeburg. 1. Jahrgang 1866. Herausgegeben von Dr. Karl Janicke. Magdeburg, Baensch in Comm. IV—158 S. gr. 8.

baar n. 4<sub>3 s</sub>s \_ 2. Jahrgang 1867. 4 Hefte. 1.

Heft. Ebd. 100 S. gr. 8.

Glamer, Prof. Dr. J. C., Die preussische Verfassung mit den entsprechenden Bestimmungen der Verfassungen von Hannover, Schleswig-Holstein,

69

Kurhessen, Nassau und Frankfurt a. M. Berlin, Kortkampf. IV-146 S. n. 2 3 4 Göhring, C., Die Kriege Preussens gegen Oesterreich von 1740 bis 1866, und zwar der erste und zweite schlesische, der 7jährige und der 7tägige Krieg. In ihrem natürlichen Zusammenhange volksthümlich geschildert, Mit 20 naturgetreuen Portraits der Fürsten, Feldherrn und Staatsmänner. In 20 Lfgn. 1. Lfg. 1. Bd. Leipzig, Minde. S. 1-48 mit 1 Holzschntaf. gr. 8. Gertz, Geh. Reg.-R. K. S. v., Die Verfassung und Verwaltung der schlesischen Landschaft in systematischer Zusammenstellung der statuarischen und der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen dargestellt. Breslau, Korn. Grässe, Dr. J. G. Th., Sagenbuch des preussischen Staats. 2—7. Lfg. Glogau, Flemming. S. 81—560. gr. 8. Grahl, Otto de, Die Eigenthümlichkeiten Schleswig-Holstein's. Hamburg, J. P. F. E. Richter. III-59 S. gr. 8. 6 99. Grone, A. C. E. v., Ueber das rechte pflichtgemässe Verhalten deutscher christlicher Unterthanen in den annectirten Ländern, mit besonderer Bezugnahme auf die Verhältnisse im Königreich Hannover. 2. und 3. Aufl. Braunschweig, G. C. E. Meyer sen. 55 S. gr. 8. Grünhagen, Prov.-Archivar Prof. Dr., Breslau nach der preussischen Besitzergreifung. Ein Vortrag, gehalten im wissenschaftlichen Verein zu Berlin den 16. Februar 1867. Berlin, Mittler & Sohn. 28 S. gr. 8. n. 4 Syr: Guttzeit, Oberst a. D. E. E., Wie ist der zwischen der königl. Staats-Regierung und dem Hause der Abgeordneten in Betreff der Reorganisation der Armee bestehende Conflict zu lösen? Danzig 1866, Kafemann in Comm. 18 S. gr. 8. Hagen, Stadtrath C. H. Frhr. vom, Die Stadt Halle, nach amtlichen Quellen historisch-topographisch-statistisch dargestellt. Zugleich Ergunzung und Fortsetzung der Dreyhaupt'schen Chronik. 8. und 9. Lfg. 2. Bd. Halle, Barthel. XI S. u. S. 257—548 mit 1 lith. Karte und 1 lith. und color. Plane in gr. 8. und Fol. gr. 8. à n. 12 Str: (cplt.: Subscr.-Pr. n. 3 4 18 9/7. — Ladenpr. n. 5 4) Hahn, Geh. Reg.-R. Dr. Ludw., Geschichte des preussischen Vaterlandes. 7. verbesserte und vermehrte Auflage, fortgeführt bis zum Jahre 1867. Mit Tabellen und Stammtafeln. In 10 Lfgn. 1-2. Lfg. Berlin, Hertz. 8. 1—128. gr. 8. à n. 5 Syr. Haken's 3 Beitrage zur Erläuterung der Stadtgeschichte von Stop. Neu herausgegeben von F. W. Feige. Stolp 1866, Schrader. IV-167 S. mit 4 Steintafeln und 1 Tabelle in qu. Fol. gr. 8. Hannovers financielle Zukunft unter preussischer Herrschaft. Mit Beziehung auf die Erxleben'sche Schrift. Hannover, Rümpler. 49 S. gr. 1/4 -9 Hasenmüller, Dr. Jos., Die Nenniger Inschristen keine Fälschung. Fundbericht, Facsimile der Inschriften und Versuch einer Erklärung. Mit 2 lith Abhildungen. Trier, Lintz' Verl. 32 S. gr. 8. n. 10 Syr: Havemann, Dr. Wilh., Das Kurfürstenthum Hannover unter 10jahriger Fremdherrschaft 1808 bis 1813. Jena, F. Frommann. 56 B. gr. 8. n. 10 Syr. Helmzelmann, Carl, Des Königs Majestat Wilhelm I. Allerhöchster gr. 8. Geburtstag, der 22. März 1867. Königsberg, Richter. 16 S. Mertz, Mart., Rede zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Königs am 22. März 1867 in der königl. Universität zu Breslau gehalten. Breslau, Mälzer. 19 8. gr. 8.

Miersemenzel, E., Demokratische Studien. Ein Vortrag gehalten vor den Wählern der Stadttheile Cölln und Berlin. [Aus der Vossischen Zeitung.] Berlin, Jansen. 32 S. gr. 8. Hillebrand, K., La Prusse contemporaine et ses institutions. Germer Baillière. XV—288 p. 18. Paris, 3 tr. 50 c.

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

8.

8.

Haffer, Const., Barbara, Markgräfin zu Brandenburg, verwittwete Herzogin in Schlesien, vermählte Königin von Böhmen, Verlobte Konrads Herrn zu Haydek. Ein deutsches Fürstenbild aus dem XV. Jahrhunderte. Nach den geheimen Correspondenzen des hohenzollerschen Hausarchives bearbeitet. 1. Abth. Prag, Tempsky. VI-57 S. 2. (Schluss-)Abth. 43 S. à n. 43 4 Hitsen, Lehrer P. W., Preussens Feldzüge gegen Dänemark im Jahre 1864 und gegen Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866. Elberfeld. Badeker. 32 S. 8. Vaterländische Geschichte, Reformations-Geschichte und Geographie für Elementarschulen. 4. vermehrte und verbesserte Auflage mit einem Nachtrage: Preussens Feldzüge gegen Dänemark im Jahre 1864 und gegen Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866. Ebd. 158 S. geb. n. 6 5 Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XLII. Heft. Mit 8 lith. Tafeln, wovon 3 in Buntdruck in gr, 4. und Fol. und mehreren in den Text eingedr. Holzschn. Bonn, Marcus. IV-256 8. àn. 11/2 48 Jessen, Conrect. Dr. Chr., Vorgeschichte der Haderslebener lateinischen Schule, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Collegialstifts in Hadersleben. Hadersleben. Kiel, Schwers. 33 S. gr. 4. n. 1/3 🗳 Ilse, Prof. Dr. L. Fr., Die Politik Preussens vom Antritt des Ministeriums v. Bismarck bis zum Wiener Frieden mit Dänemark. Aus 1865 gehaltenen Vorlesungen über neueste Geschichte. 1. Heft. Marburg, Elwert. IV-68 S. gr. 8. Jolewicz, Dr. H., Geschichte der Juden in Königsberg i. Pr. Ein Beitrag zur Sittengeschichte des preussischen Staates. Nach urkundlichen Quellen bearbeitet. Posen, Jolowicz. VII-210 S. gr. 8. n. 11/3 🗫 Jooss, Lehr. Gfried., Das preussische Volksschulwesen und die preussische Waffenehre dargestellt für Freunde des Volksschulwesens. Elberfeld, Bädeker. 16 S. 8. n. 2 567: Malender, neuer Hildesheimer, auf das Jahr 1867. Fortsetzung der Geschichte der Bischöfe von Hildesheim, Hildesheim, Lax. 48 S. 4. n. n. 21/2 *Syr.* \_ historisch - geographischer, auf das Jahr 1867 für die Königlich Preussischen Provinzen Brandenburg, Pommern und Sachsen. Mit 1 Illustration in Holzschn. Berlin, Trowitzsch & Sohn. 58 S. 4. n. 8 5 ; geh. n. 81/2 5/37: Kampschulte, Pfr. H., Die westfälischen Kirchen-Patrocinien, besonders auch in ihrer Beziehung zur Geschichte der Einführung und Befestigung des Christenthums in Westfalen. Paderhorn, Schöningh. 222 S. 8. n. 131 2 56m Klopp, Onno, Der König Friedrich II. von Preussen und seine Politik. 2. neu gearbeitete Auflage. Schaffhausen, Hurter. X-602 S. gr. 8. n. 3 🎜 Frédéric II, roi de Prusse et la nation allemande. Traduit de l'allemand, avec une préface et un appendice, par Emile de Borchgrave. T. 1. Bruxelles, V. Devaux et Ce. XX-320 p. 8. Bibliothèque germanique, publ. sous la direct. de MM. P. de Haulleville et Ph. Van-der Haeghen. 1re série. Histoire. Koch, Aug., Marburg's geschichtliche Entwicklung mit Berücksichtigung seiner gewerblichen Verhältnisse. Vortrag gehalten im Handels- und Gewerbeverein zu Marburg. Marburg, Koch. 20 S. gr. 8. n. 3 fgr. --- F., Der Geist der neuesten preussischen Regierung und ihrer Gegner, gemessen an dem Geiste des alten und des neuen Rom. 1. Theil. Pietat. Neuwied, Heuser. 52 S. gr. 8. n. 1 6 48 Möhler, Pfr. Karl Frdr., Die Réfügiés und ihre Kolonien in Preussen und Kurhessen. Beitrag zur Geschichte. Gotha, F. A. Perthes. XI-106

n. 12 Spr.

Musler, Frs., Geschichte Friedrichs des Grossen. Mit 400 Illustrationen gezeichnet von Adf. Menzel. Volksausgabe. 2. Aufl. 1-3. Lfg. Leipzig, Mendelssohn. S. 1-144. gr. 8. 6. Aufl. Mit Friedrich's Portrait 400 8. nach Schadow in Stahlstich. 1-9. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Senf. 8. & 3 Syr.
Lau, Hauptpast. Geo. Joh. Thdr., Geschichte der Einführung und Verbreitung der Reformation in den Herzogthümern Schleswig Holstein bis sum Ende des 16. Jahrhunderts, Hamburg, Nolte. VIII-537 S. gr. 8. n. 22 3 4 Lehmann, Prof. Dr. Hans Frdr. Glieb., Der Tugendbund. Aus den hinterlassenen Papieren des Verfassers herausgegeben von Gymu. Dir. Prof. Dr. Aug. Lehmann. Berlij, Haude & Spener. XX—224 S. 8. n. 1<sup>3</sup>|3 🗳 Leonhardt, Dr. A., Betrachtungen über die hannoversche Justizverwaltung mit Rücksicht auf die Vereinigung des Königreichs Hannover mit der preussischen Monarchie. Hannover 1866, Rümpler. 56 S. gr. 8. Lehbach, Dr. Rud., Die Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Wilhelm. Eine Sammlung von Reden, geschichtlichen Schilderungen und Gedichten. Neuwied, Strüder. VI-128 S. mit 1 lith. Portrait. gr. 8. n. 1/8 4 Maass, Dr. M., Abrégé de l'histoire de Prusse depuis le grand-électeur jusqu'à nos jours, adapté aux exercices de conversation française de nos écoles supérieures [Gymnasien, Realschulen, höhere Töchterschulen etc.] Berlin, Meumann. VIII-112 8. 8. n. 8 Mm: Maistre de Roger de La Lande, Histoire de la Prusse, depuis les traités de 1815 jusqu'en 1867. Paris, Lib. internationale. IV-309 p. 3 fr. 50 c. Malortie, Carl Baron, Zur Eidesfrage. Von der Neuen Preussischen Zeitung verweigerte "Bemerkungen vom religiösen Standpunkt" zu dem in der Beilage zu Nr. 29 der Neuen Preussischen Zeitung enthaltenen Artikel: "Ein Altpreusse an die Hannoveraner und ihre Freunde." Hannover. Leipzig, G. E. Schulze. 16 S. gr. 8. Medena, Archivrath a. D. F. L. C. Frhr. v., Die Universitäts-Jahre der Herzoge Ernst Ludwig und Barnim von Pommern. Aus archivalischen Quellen. Anclam, Dietse. VI-164 S. gr. 8. Meyer, Dr. Ernest., De Brunone I., archiepiscopo Coloniensi, Lotharingiae duce quaestiones VII. Berlin, Mittler & Sohn. 36 S. 8. n. 8 *Styr*: Mittheilungen des historischen Vereins zu Osnabrück. 8. Bd. 1866. n. 11/3 \$ Osnabrück 1866, Rackhorst. XVI-392 S. gr. 8. (1-8.: n. 11 6 45) Monatsschrift, altpreussische, zur Spiegelung des provinziellen Lebens in Literatur, Kunst, Wissenschaft und Industrie, herausgegeben von Rud. Reicke und Ernst Wichert. 4. Jahrgang 1867. 8 Hefte. (A 6 B.) Königsberg i. Pr. Leipzig, Hinrich's Sort. gr. 8. n. 2 🗚 ; einzelne Hefte n. 1/3 4 Noltemeler, Ob.-Ger.-Anw. C. J., Hannoversche Eigenthümlichkeiten auf volkswirthschaftlichem Gebiete. Hannover, Helwing. 28 S. Nordhoff, Dr. J. B., Die Chronisten des Klosters Liesborn. [Aus der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.] Münster 1866, Regensberg. 100 S. gr. 8. n. 1/2 🗫 Nurmberg, Lehr. A., Vaterländische Geschichte. Für preussische Schulen, sowie zum Selbstunterricht. Mit 1 lith. und color. Karte des jetzigen preussischen Staats in gr. 4. 2., verbesserte und bis auf die Neuzeit fortgeführte Aufl. Berlin, Schlesier. VI-152 S. 8. Osterwald, Gymn.-Dir. Prof. Karl Wilh., Der deutsche Beruf des preussischen Volkes. Festrede zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Wilhelm in der Aula des Gymnasiums un Mühlbausen in Thü-

ringen am 22. März 1867 gehalten. Mühlhausen, Heinrichshofen. Pommerland, das liebe. Monatsschrift zur Pflege pommerscher Heiligthümer, pommerscher Heimathsliebe und Heimathskunde. Für die Zwecke des Vereins Pommerania herausgegeben von Past. W. Quistorp. 4. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (à 11/2-2 B.) Anclam, Dietze in Comm. gr. baar n. n. 43 🦸 Preussens Unberuf. Eine aus dem Englischen übersetzte Kritik der v. Ketteler'schen Schrift: Deutschland nach dem Kriege von 1866. München, Lentner. 42 S. 8. Prussian Aggression and England's Interests. Stanford. 1 sb. Rede des Abgeordneten Herrn Classen-Kappelmann sowie der vollständigen Verhandlungen über die Petition II 946 aus Frankfurt a. M., die Kriegslasten betreffend. Mannheim, Schneider. 71 S. gr. 8. 9 56r. Reinieke, Dr. Alb., Uebersicht der allmäligen Vergrösserung des brandenburgisch-preussischen Staats unter den Hohenzollern. 2., vermehrte Ausgabe. Halle, Anton. 10 8. qu. 4. 21/2 *Syr*: Ribbeek, Pfr. Aug. Ferd., Ein Abschiedswort des Friedens, gerichtet an die lieben Frankfurter zur Adventszeit. Frankfurt a. M. 1868, Völcker. n. n. 21/2 // Richter, Fr., Das Haus der Hohenzollern. Kurze, meist chronologische Darstellung der wichtigsten Ereignisse unter und während der Regierung seiner Fürsten vom ersten Kurfürsten bis auf König Wilhelm I. Ein Preussenbüchlein für Schule und Haus. Langensalza, Verlags-Comptoir. 108 S. 8. Rattweger, Frz., Neuere Geschichte von Frankfurt am Main seit 1792.
I. A. u. d. T.: Cüstine in Frankfurt und die Wiedereinahme der Stadt durch die Deutschen 1792. Frankfurt a. M., Keller. 74 S. gr. 8. Rochebrum, Réponse à Son Exc. M. le comte de Bismark au sujet de la protestation des députés polonais au parlement du Nord, dans la séance du 18 mars 1867. Chambery, imp. Menard et Ce. 6 p. 8. Schleswig-Holstein's Verbindung mit dem preussischen Staat. Kiel, Schwers. 90 S. gr. 8. Sehmidt, Prof. Adf., Preussens deutsche Politik. 1785. 1806. 1849. 1866. Umgearbeitete und bis auf die Gegenwart fortgeführte 3. Aufl. Leipzig, Veit & Co. VIII-304 S. gr. 8. Ferd., Leitfaden der brandenburg-preussischen Geschichte. Unter Mitwirkung eines Kreises preussischer Schulmänner herausgegeben. Mit 1 chromolith. Karte: Der preussische Staat in seiner territorialen Entwicklung in gr. Fol. 2., verm. u. verb. Aufl. Berlin, Lobeck. IV-48 S. n. 1|3 \$; ohne Karte n. 1|6 \$ Schmabel, Rect. T., Kurzgefasste schlesische und brandenburgischpreussische Geschichte als Leitfaden für Schüler in den katholischen Elementarschulen Schlesiens. 3., vermehrte Auflage, durchgesehen und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Hauptlehr. Thom. Kuznik. Breslau, Leuckart. XII-144 S. 8. Sehnell, Archivar Eug., Die geschichtlichen Beziehungen des fürstlichen Hauses Hohenzollern zu den Niederlanden, Festschrift, Sigmaringen, Liehner. 20 S. gr. 4. 1/2 4 Schneider, Geh. Hofrath L., Die preussischen Orden, Ehrenzeichen und Auszeichnungen. Geschichtlich, bildlich, statistisch. — Das Düppeler Sturm-Kreuz. Berlin, Hayn's Erben. 16 S. mit 1 Chromolith. hoch 4. n. 5 4 - dieselben. - Der Louisen-Orden. Ebd. 64 8. mit 2 Chromolith. hoch 4. n. 25 4 4 dieselben. - Die Medaille für Rettung aus Gefahr. Ebd. 36 8. mit 1 Chromolith. boch 4. n. 21 6 🥩 König Wilhelm im Jahre 1866. 2. Aufl. Berlin, Schweigger. n. 1/4 🎜 **chaniein**, Prem.-Lieut. M., Geschichte der Belagerungen Colbergs in den Jahren 1758, 1760, 1761 und 1807. Für den preussischen Soldaten

und Bürger bearbeitet. Mit einem lith. Plane der Belagerung von 1807 in gr. 4. Colberg, Post. III-74 S. 8. n. 6 *Syr*: Schulze, Frdr., De Brunonis I. A Ep. Coloniensis ortu et studiis praecipuisque rebus ab eo gestis. Diss. inaug. historica. Halis Saxonum. Berlin, Calvary & Co. 44 S. gr. 8.

Seriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlands. Im Namen des historischen Vereins für Ermland herausgeg. von Domvik. Carl Peter Woelky und Archivar Joh. Mart. Saage. 1. Bd. Braunsberg 1866, Peter. VIII-500 S. Lex.-8. n. 8 🥵 Sellim, Ghilf., Vita Burchardi II., qui Bucco etiam dictus est episcopi Halberstadensis. Particula I et II. Dissertatio inauguralis historica. Halis Saxonum. Berlin, Calvary & Co. 40 S. gr. 8. baar n. 8 Syr. Sodenstern, Hauptm. Arth. v., die Anfänge des stehenden Heeres in der Landgrafschaft Hessen-Kassel und dessen Formationen bis zum Ende des 30jährigeen Krieges. Nach Original- und anderen Quellen bearbeitet. Cassel, Freyschmidt. 30 S. gr. 8.

n. 8 Syr.

pless, Prof. Aug., Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. d. Königs Wilhelm I. gehalten im grossen Archivsaale zu Dillenburg. Dillenburg, n. 2 *Syr*: Seel. 12 S. gr. 8. Stadie, Dr., die Ansprüche der Polen auf Westpreussen. Thorn, Lambeck. 27 S. gr. 8. 6 *Styr*: Stemann, C. L. E. v., Geschichte des öffentlichen und Privatrechts des Herzogthums Schleswig. 2. Theil. Gyldendal. 402 S. S. 2 Rdr. 64 sk. Stillfried, Rud. Graf, Alterthümer und Kunstdenkmale des Erlauchten Hauses Hohenzollern. 11. u. 12. Lfg. [2. Bd. 5. u. 6. Lfg.] Berlin, Ernst n. 281/3 \$ (cplt.: n. 1142/3 \$)
und 20 8. Text mit eingedr. Holzschn. & Korn. Imp.-Fol. 11. 6 Steintafafeln, wovon 3 in Buntdruck und 20 S. Text mit eingedr. Holzachn. n. 13 \$\delta\$ 10 \$\delta\$ — 12. 7 Steintafeln, wovon 3 in Bunt- und 4 in Tondruck u. 30 S. Text mit eingedr. Holzachn. n. 15 \$\delta\$ Strange, Jos., Genealogie der Herren und Freiherren v. Bongart. Cöln u. Neuss 1866, Schwann in Comm. 120 S. gr. 8. n. 16 Syr. Streekfuss, Adph., Berlin im 19. Jahrhundert. 3 - 9. Lfg. Berlin, Scidel. 1. Bd. VIII S. u. S. 97-424. gr. 8. à n. 3 Syr.

Toppen, Dr. M., Aberglauben aus Masuren. [Abdruck aus der altpreussischen Monatsschrift.] Königsberg. Danzig, Bertling. 106 S. Lex.-8. baar n. 12 *Syr:* Trautmann, Dr. Frz., das Gleichen-Denkmal im Mariendom zu Erfurt und Ernst III., der Zweibeweibte, Graf v. Gleichen. 3 kritisch-histor. Betrachtungen. Erfurt 1866, Villaret. 127 S. gr. 8. Verfassung, die preussische, in ihrer gegenwärtigen Gestalt mit Hinblick auf ihre Entstehung und Entwicklung. Sowie die Verfassung des norddeutschen Bundes. Berlin, allgem. deutsche Verlags-Anstalt. 94 S. Verhandlungen des durch die Allerhöchste Verordnung vom 28. Juli 1866 cinberufenen Herrenhauses. 2 Bde. Berlin, v. Decker. XXVI---774 S. gr. 4. n. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> - die, zwischen Preussen und Hannover im Jahre 1866 über den Abschluss eines Neutralitäts-Vertrages. Berlin, v. Decker. 40 S. gr. 8. Vermittelungsvorschläge zur Reform der hannoverschen Verwaltung. Hannover, Hahn. 79 S. gr. 8. Véron, Eug., Histoire de la Prusse depuis la mort de Frédéric II jusqu'à la bataille de Sadowa. Paris, Germer Baillière. IV-444 p. 3 fr. 50 c. Bibliothèque d'histoire contemporaine. **Vom** Standpunkte des Rechtes und der Ehre. Von einem hannoverschen Officier. Wien, Tendler & Co. in Comm. 14 S. gr. 8. Wachenhusen, Hans, Berliner Photographien. 2. Thl. 2. unverand. Aufl. Berlin, Hausfreund Exped. IV-124 8. 8. à n. 1/3 ♣ Wahirecht, das directe, und die conservative Partei von C. v. R. poor 1/15 224 Hirschberg, Nosener. 16 S. 8. Was mag Frankfurt fibrig bleiben? Nach den Mittheilungen der atkneigen

- Schröder, Dr. Hans, Lexikon der hamburgischen Schriftsteller bis sur Gegenwart. Im Auftrage des Vereins für hamburgische Geschichte ausgearbeitet. Fortgesetzt von Dr. C. R. W. Klose. 17. Heft oder 5. Bd. 1. Heft. Hamburg, Mauke Söhne in Comm. S. 1—176. gr. 8. à n. 1/2
- Urkunden, hessische. Aus dem Grossherzoglich Hessischen Haus- und Staats-Archive zum Erstenmale herausgegeben von Archivdir. Dr. Ludw. Baur. Register. Bearbeitet von Mitpred. Fr. Ritsert. Darmstadt, Jonghaus in Comm. III—76 S. gr. 8.
- (I-IV u. Register: n. 16 \$ 14 \$\frac{\psi\_{\text{v}}}{\psi\_{\text{v}}}\] **Urkumdembuch** der Stadt Lübeck. Herausgegeben von dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 3. Thl. 8. u. 9. Lfg. Lübeck, Asschenfeld. 8. 555-728. gr. 4. a. n. 1
- Was soll aus dem Herzogthume Coburg werden? Ein Beitrag zur Beleuchtung kleinstaatlicher Verhältnisse. Leipzig, O. Wigand. 28 S. 8. 3 5.
- Weltziem, General v., kurzer Lebensabriss des Marschalls Morits von Sachsen und Aussüge aus seinen Betrachtungen über die Kriegskunst. Oldenburg, Schulze. 40 S. gr. 8.

  n. 1/6 49
- Oldenburg, Schulze. 40 S. gr. 8.

  Wiekede, Jul. v., die 25jährige Regierung des Grossherzogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin. Eine Volksschrift für Mecklenburg. Schwerin, Stiller. 107 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8.

  n. 243
  - Zeltschrift des Vereins für hamburgische Geschichte. Neue Folge.

    2. Bd. 4. Heft. Hamburg 1866, J. A. Meissner. VI S. u. S. 483-632.
    gr. 8.

    à n. 16 %.
- des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde.
  7. Bd. 1. Heft. Jena, Fr. Frommann. III—143 S. gr. 8. n. 1<sub>3</sub> #
  Zustände und Institutionen, einige, im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin. Von einem Patrioten. Rostock, Stiller. 31 S. gr. 8.

## β) Süddeutschland.

# Im Allgemeinen.

Sendschreibem an Annexionsschwärmer und Solche, die es werden wollen. Von "Einem Mann aus dem Volk". Mannheim, Schneider. 15 S. gr. 8.

Stimme, eine, aus Süddeutschland diesseits der Mainlinie. Als Mahnruf an Preussen. Von einem Süddeutschen. Heidelberg 1866, C. Winter. 30 S. gr. 8.

Ueber den Anschluss Süddeutschlands an den norddeutschen Bund. Betrachtungen eines Süddeutschen im Spätherbste 1866. Nördlingen, Beck. III—42 S. gr. 8.

II. Hohenlohe, Bayern und Deutschland. Ebds. 34 S. gr. 8.

II. Hohenlohe, Bayern und n. ½, \$ (1. 2.: n. 12 %pr.)

# a) Bayern.

- Archiv, oberbayerisches, für vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem historischen Vereine von und für Oberbayern. 27. Bd. 1. Hest. München, Franz in Comm. 140 S. mit 1 Steintafel in qu. 4. gr. 8.
- n. 14 597:
  Arctin, Kämmerer w. Geh. Rath C. M. Frhr. v., Alterthümer und Kunstdenkmale des bayerischen Herrscher-Hauses. Herausgegeben auf Befehl Sr. Majestät des Königs Maximilian II., fortgesetzt auf Befehl Sr. Maje-

stät des Königs Ludwig II. 7. Lfg. München, Manz in Comm. 12 8. à n.n. 12 🗳 Text mit 6 Chromolith. Imp.-Fol. In Mappe. Bayern und das politische Programm des Fürsten v. Hohenlohe. München, Lentner. 28 S. gr. 8. 4 *Syr*: \_\_ und die deutsche Frage. [Mit besonderer Beziehung auf die Broschure: "Bayern und das politische Programm des Fürsten v. Hohenlohe."] München, Franz. 24 S. gr. 8.

Bayerns natürliche Grenzen. München, Fritsch in Comm. 19 S. 33,4 *Syr*: n. 4 *Syr.* Enzler, geh. Rath Canon. L., dem Andenken Ihrer Königl. Hobeit der durchlauchtigsten Frau Herzogin Sophie in Bayern Königl. Prinzessin von Sachsen gestorben den 9. März 1867 ehrfurchtsvoll gewidmet. München, Manz. 7 S. gr. 8. Gerstner, Prof. Dr., Rechenschaftsbericht des Haupthilfs-Comité für die kriegsbedrängten Orte Unterfrankens. Im Namen des Comité herausgegeben. Würzburg 1866, Stuber. XVI-118 S. Lex.-8. baar n. 1/3 -9 Haenle, S., Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstenthume Ansbach. Mit Urkunden und Regesten. Ansbach, Junge. VIII- 240 S. gr. 8. n. 24 567: Heigel, Dr. Carl Thdr. und Dr. Siegm. Otto Riezler, das Herzogthum Bayern zur Zeit Heinrichs des Löwen und Otto's von Wittelsbach. München, literar.-artist. Anst. IV - 308 S. gr. 8. n. 11/2 🖈 Hohemlohe, der Fürst v., und seine Gegner. Würzburg, Julien. 26 S. n. 6 *Hyr*: Hundt, Kämmerer Minist.-R. Frdr. Hect. Graf, der Fund von Reihengräbern bei Gauting in seiner Beziehung zu Tit. XIX c. 8. der Leges Bajuwariorum. [Aus den Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wiss.] München, Ackermann, 8 8. mit 1 Steintaf. in 4. gr. 8.

Jahresbericht, 28., des historischen Vereins von und für Oberbayern.
Für das Jahr 1865. Erstattet in der Plenarversammlung am 1. Juni 1866 durch den ersten Vorstand Minist.-R. Frdr. Hect. Grafen Hundt. München 1866, Franz in Comm. 131 S. gr. 8. n. 1|3 🎝 Lage, unsere, und unsere Pflicht. Ein deutsches Wort an's bayerische Volk. Nördlingen, Beck. 15 S. gr. 8. Lehmann, Pfr. Joh. Geo., Vollständige Geschichte des Herzogthums Zweibrücken und seiner Fürsten, der Stamm- und Vorältern des königl. bayerischen Hauses. Nach Urkunden und sonstigen archivalischen Quellen bearbeitet. In 2 Abtheilungen nebst 5 genealogischen Tabellen in gr. Fol. München, Kaiser. VII - 517 S. gr. 8. n. 11 2 4 Vol. 38. Et. Monumenta Boica. Edidit academia scientiarum Boica. s. t.: Monumentorum Boicorum collectio nova. Vol. 11. München 1866, Franz. VII-556 8. 4. n. 11/2 🕏 Pfordten's, Frhrn. v. der, Wirken und Wirkungen. Ein Beitrag aur Geschichte des Jahres 1866. Frauenfeld, Huber. 62 S. gr. 8. 9 5. Remailing, geistl. R. Domcapit. Dr. Frz. Xav., die Rheinpfalz in der Revolutionszeit von 1792 bis 1798. Ein urkundlicher Beitrag zur vaterländischen Geschichte. 2 Bde. 2. (Titel-)Ausg. Speyer 1865, Kleeberger. XVI -- 1092 S. gr. 8. 2 \$ 24 *Sym*: Scherer, Wilh., Leben Willirams Abtes von Ebersberg in Bayern. Ein Beitrag zur Geschichte des XI. Jahrhunderts. (Aus den Sitzungsberichten der k. Akad. d. Wiss. Wien 1866, Gerold's Sohn in Comm. 1078. Lex.-8. Schöppner, A., Sagenbuch der bayerischen Lande. Aus dem Munde des Volkes, der Chronik und der Dichter. Volks-Ausgabe. 3 Bde. München 1966, Rieger. XXVIII—1437 S. gr. 8. 8 \$ 18 Syr. Ein Bild des Unvergesslichen. 2., und verbesserte vermehrte Auflage. Mit 1 Titelbild in Holzschnitt. Augsburg, Schlosser. VII-218 S. gr. 8. Steichele, Domkapit. Ant., Das Bisthum Augsburg, bistorisch und statistisch beschrieben. 12. Heft. Augsburg 1866, Schmid's Verlag.

8. 289-384. Lex.-8.

Wogel, Dr. Wilh., Des Ritters Ludwig v. Eyb des Aelteren Aufzeichnung fiber das kaiserliche Landgericht des Burggrafthums Nürnberg mit Einleitung und Erläuterungen. Habilitationsschrift. 1. Abth. Erlangen, Deichert. 81 S. gr. 8.

Wahlspruch des Königs Maximilian II, von Bayern. Zur Beherzigung in unseren Tagen empfohlen von einem Patrioten. München, Fritach. 31 S. gr. 8.

n. 6 %...

Was wollen wir? Armee-Reorganisation oder Armee-Desorganisation?
Bayerische Existenzfragen, beantwortet von einem deutschen Patrioten.

3. Aufl. Ebd. 59 S. gr. 8.

n. 1/3 4

Zur Versöhnung zwischen Volk, Heer und Führer in Bayern. Nach dem Feldzuge 1866 gegen Preussen. Augsburg 1866, Schmid's Verl. 44 8. gr. 8.

## b) Württemberg und Baden.

Bauer, Decan Herm., Abstammung und Ursprung des würtembergischen Fürstenhauses. Ein Versuch. Heilbronn, Schmidt. 49 S. gr. 8.

n. 8 %.

Biographien, christliche. 9. Bdchn. Heidelberg, K. Winter. gr. 8.
n. 16 %.; Velinp. n. 18 %.; in engl. Einb. mit Goldschu. n. 28 %.

(1-9.: n. 6 \$ 8 %.)

Inhalt: Die Herzogin Henriette von Würtemberg geb. Prinzessin von Nassan-Weilburg. Ein Lebensbild aus der Gegenwart von Karl Frdr. Ledderhose. V—141 S. mit lith. Portr.

Centralblatt, badisches, für Staats- und Gemeinde-Interessen. Red.: Dr. Bissing. Jahrgang 1866 und 1867. à 52 Nrn. (B.) Heidelberg, Emmerling. gr. 4. à Jahrgang n. 3 \$

Emmerling. gr. 4.

a Jahrgang n. 3 

Feder, Herr v., und das geschmähte Baden. Abfertigung der Brochüre:
"Der Prager Friede als Grundlage der Neugestaltung Deutschlands." Freiburg im Br., Wagner. 38 S. gr. 8.

n. 6 %.

Heinr. v., Offener Brief an den geheimen Verfasser der Schmähschrift: "Herr v. Feder und das geschmähte Baden." Mannheim, Schneider. 15 S. gr. 8.

Hansjakob, Dr. Heinr., Die Grafen von Freiburg im Br. im Kampfe mit ihrer Stadt oder Wie kam die Stadt Freiburg im Br. an das Haus Oesterreich. Eine historische Abhandlung. Zürich, Woerl. IV—112 8. br. 8.

Homburg, C., Das Grossherzogthum Baden, der Kammerbeschluss und die preussische Oberherrschaft. Mannheim, Schneider. 30 S. gr. 8. 5 %.
Pfeifer, Rechtsconsul. Dir. Carl, Entwurf einer revidirten Verfassung für das Königreich Württemberg. Ein Neujahrsgruss für 1867 an seine württembergischen Mitbürger. Stuttgart, Lindemann. 39 S. gr. 8.

n. 4 567.

Roth v. Schreckenstein, Dr. K. H. Frhr., Wolfgang Graf zu Fürstenberg, Landhofmeister des Herzogthums Wirtemberg als oberster Feldhauptmann des schwäbischen Bundes im Schweizerkriege des Jahres 1499. Mit urkundlichen Beilagen. [Aus dem Archiv für österreichische Geschichtsquellen.] Wien 1866, Gerold's Sohn in Comm. 90 S. Lex.-8.

n. n. 14 567.

Ulmann. Heinr., 5 Jahre würtembergischer Geschichte unter Hersog Ulrich 1515—1519. Leipzig, Hirzel. VIII—224 S. gr. 8. n. 11/3 S Wanner, Dr. Mart., Das alamannische Todtenfest bei Schleitheim und die dortige römische Niederlassung. Schaffhausen, Brodtmann. 56 S. mit

9 Steintaf., wovon 7 color. gr. 4.

Wirtembergisch-Franken. Zeitschrift des historischen Vereins für das wirtembergische Franken. 7. Bd. 2. Lfg. 1866. Mit 2 Lith. Weinsberg. Heilbronn, Schmidt. IV S. u. S. 193-380. gr. 8.

basz & 1 &

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Herausgegeben von dem Landesarchive zu Karlsruhe, durch den Dir. desselben F. J. Mone. 20. Bd. 4 Hefte. 1. Heft. Karlsruhe, Braun. 128 S. gr. 8. n. 123 app.

## k) Oesterreich.

Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 36. Bd. 2. Hälfte. Wien 1866, Gerold's Sohn in à n. 5 s s Ebd. III— Comm. V S. u. S. 238-483. Lex.-8. \_ 37. Bd. 1. Halfte. 269 S. Lex.-8. n. 28 *Sgr*: Armeth, Alfr. Ritter v., Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sammt Briefen Joseph's an seinen Bruder Leopold. In 3 Bdn. 1. Bd. 1761 -1772. XVI-402 S. 2. Bd. 1773-Juli 1778. Wien, Gerold's Sohn. 402 S. gr. 8. à n. 223 .9 Ausgleich, der, mit Ungarn. Vom österreichischen Standpunkte beleuchtet. Ebd. 24 S. gr. 8. n. 6 5jyr. \_\_ 2. verm. Aufl. Ebd. 81 S. gr. n. 6 *Syr*: l'Autriche et sa nouvelle politique. Paris, Dentu. 31 p. 8. à la recherche de la meilleure des alliances. Wien, Pichler's Wittwe & Sohn. IV-68 S. gr. 8. Avenir, de l', de l'Autriche. Paris, Douniol. 43 p. 8. Extrait du Correspondant. Befestigung, die, Wiens, insbesondere vom Standpunkt der allgemeinen Reichsvertheidigung beleuchtet von einem Fachmann. Wien, Gerold's Sohn. 50 S. mit 1 lith. Karte in 4. 8. n. 8 .9m: Bianchi, P. Jos., Documenta historiae Forojuliensis saeculi XIII. et XIV. ab anno 1300 ad 1333 summatim regesta. Fortsetzung. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.] Ebd. in Comm. 1866. 48 S. n. 6  $\mathcal{G}_{pr}$  (1. 2.: n.  $^{2}|_{3}$   $^{4}\beta$ ) Bidermann, Prof. Dr. Herm. Ign., Geschichte der österreichischen Gesammt Staats Idee 1526-1804. 1. Abth. 1526-1705. Innsbruck, Wagn. 11|3 🎜 ner. X-174 S. gr. 8. Dash, Mme la comtesse, La Bohême du XVIIe siècle. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 315 p. 18. Bibliothèque contemporaine. Daurignae, J. M. S., Vie de Maximilien d'Este, archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohême, mort le 1er juin 1863, d'après la biographie de ce prince publiée en allemand, par le R. P. Stoeger, S. J. Paris, Bray. 415 p. 18. Dualismus, der, und die östreichische Armee. Eine Denkschrift dem östreichischen Reichsrathe gewidmet von einem deutschen Oestreicher. Leipzig, O. Wigand. 48 S. n. 8 *Syr.* Durlinger, Vic. J., Vom Pinzgan. Geschichtliche Uebersichten. Ortsund Kirchenmatrikel. Mit chronolog. Tab. Salzburg 1866, Glonner. XV -419 S. gr. 8. cart. baar n. n. 12/3 🗳 Fessier, Ign. Aurel., Geschichte von Ungarn. 2. vermehrte und verbesserte Auflage bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Michael Horvath. 2.-8. Lfg. Leipzig, Brockhaus. 1. Bd. S. 129-384. Fontos rerum austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der historischen Commission der k. Akademie der Wissenschaften in Wien. 2. Abth. Diplomataria et acta. 25. Bd. Wien, Gerold's n. n. 13 4 4 Sohn. Lex.-8. Inhait: Das Baumgartenberger Formelbuch. Eine Quelle zur Geschichte des is. Jahrhunderts vornehmlich der Zeiten Rudolfs v. Habeburg. Zum ersten Mala beraus gegeben und erklärt von Herm. Baerwald. XIII—436 S. Zum ersten Male herana

Fontes rerum austriacarum. 2. Abth. Diplomataria. 26. Bd. Wick n. 1 🎜 18 5/7 Gerold's Sohn. Lex.-8. (I, 1-6. II, 1-23. 25. 26.: n. 54 \$\beta\$ 1142 \$\frac{1}{2}\$ Inhalt: Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Oester-reich im 17. Jahrhundert. Herausgegeben von Jos. Fiedler. 1. Bd. K. Matthias bis K. Ferdinand III. XLVI-425 S. Frage, die wälschtirolische. Erörterungen und Ansichten mit Beziehung auf die materiellen, geistigen und politischen Verhältnisse. [Abdruck aus dem Tiroler Bothen | Innsbruck 1866, Wagner. 56 S. 8. Freimand, Just., Oesterreichs Zukunft entwickelt aus seiner Vergangenheit und Gegenwart. Brüssel. Hamburg, Hoffmann & Campe. III-108 Geschichte, österreichische, für das Volk. XV. u. XVI. Wien 1866, Prandel & Ewald in Comm. 8. àn. 16 % Inhalt: 15. Kaiser Franz vom Antritte seiner Regierung bis nach dem Frieden von Luneville 1792—1808. Von Gymn.-Prof. Karl Werner. V—243 S.—16. Kister Franz von der Stiftung der Österreichischen Kaiserwürde bis zum Ausbruch des russisch-französischen Krieges 1804—1811. Von Prof Dr. Adam Wolf. V—213 S. Geschichtsfreund, der. Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben von mehreren Freunden derselben. 2. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (& 2 B.) Brixen, theolog. Verl.-Anst. gr. 8. n. 1 .2 Gorgel, Arth., Briefe ohne Adresse. Deutsche Original Ausgabe, im Auftrage des Verfassers aus dem ungarischen Original-Manuscript übersetzt. Leipzig, Brockhaus. XV-48 S. gr. 8. n. lb 4 Hahn, Sigm., Reichsraths-Almanach für die Session 1867. Prag, Satow. 219 S. 8. 1. Jahrgang. n. 20 Spr Hasenohrl, Dr. Vict., Oesterreichisches Landesrecht im 13. und 14. Jahrhundert. Ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte. Wien, Braumüller. n. 11/3 \$ VII-283 S. gr. 8. Histoire de Ferdinand II, empereur d'Autriche. Limoges, Barbou frères. 178 p. et grav. 18. ...... ibid. 148 p. et grav. 12. Bibliothèque chrétienne et morale. Horvath, Mich., Kurzgefasste Geschichte von Ungarn. Zum Gebrauche für untere und Mittelschulen von Priest. Prof. K. Vaszary. Pest, Heckenast. n. 4<sub>3</sub> 4 4. Abth. IV - 287 S. 8. Inkey v. Paliin, Frhr., Historische Skizzen über Ungarn. Leipzig, Förster & Findel. 45 S. Lex.-8. à. n. 8 *yg*⊯ Meiblinger, Ign. Frz., Geschichte des Benediktiner-Stiftes Melk in Nieder-Oesterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen. 1. Bd. Geschichte des Stiftes Melk. 2-5. (Schluss-)Heft. Wien, Beck's Verl. XII S. u. S. à n. 43 "9 Besitzungen, 2-5, Heft. Ebd. S. 129-640. gr. 8. àn. 4<sub>3</sub> 48 Mürsehner, Dr. Frz., Einlösung des Herzogthums Troppau durch Wladislaw II., König von Böhmen und Ungarn. 1507—1511. Nach archivalischen bisher unbekannten Quellen. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. [Wien, Gerold's Sohn in Comm. 58 n. 6 567. S. Lex.-8. Leger, Louis, La Chronique tchèque de Dalimil. Paris, Lib. internationale. Extraît de la Bohême historique, pittoresque et littéraire. Markaraf, Dr. Herm., Ueber das Verhältniss des Königs Georg v. Böhmen zu Papst Pius II. 1458-1462. Breslau, Maruschke & Berendt. 44 Mendelssohn-Bartholdy, Doc. Dr. Karl, Friedrich von Gentz. Ein Beitrag zur Geschichte Oesterreichs im 19. Jahrhundert mit Benutzung handschriftlichen Materials. Leipzig, Hirzel. VIII--127 S. n. 24 Syr. Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. Herausgegeben von dessen Ausschusse. 14. Heft. Mit 1 lith. Abbildung. Gratz 1866, Leuschner & Lubensky in Comm. IV—232 S. gr. 8. n. 1.

Monate, zwei, Preussisch. Ein Gedenkbuch der preussischen Invasion in Mähren im Jahre 1866. Mit Illustrationen in Holzschnitt. Nach Originalberichten und authentischen Mittheilungen bearbeitet. Herausgegeben von der Redaktion der "Neuigkeiten." 3-4. Lfg. Brünn 1866, Buschak & Irrgang. S. 129-272, gr. 8. à 6 *Styr:* Desterreich, ein mächtiges, auf zwei Wegen möglich. Von einem österreichischen Slaven Leipzig, O. Wigand. 15 S. gr. 8. n. 4 *Syr*: Desterreichs Bedeutung für die gegenwärtige Lage Deutschlands. München, Lentner. 47 S. gr. 8.

Orgler, Gym. Dir. P. Flavian, Archaeologische Notizen aus Süd-Tirol. Mit 1 lith. Tafel Abbildungen in 4. Bozen 1866, Promperger. gr. 8. baar 14 4 Peter, Gymn.-Prof. Ant., Volksthümliches aus Oesterreichisch-Schlesien. 2. Bd. Sagen und Märchen, Bräuche und Volksaberglauben. 1-3. Lfg. à n. 7 *Gyr*: Troppau, Schüler in Comm. 192 S. 8. Pindter, Heinr., Seiner Majestät dem Kaiser bereits unterm 18. November 1862 überreichtes Promemoria zur Heeresreform. Prag 1866, Silber n. 2 *Syr*: & Schenk. 7 S. gr. 8. Poinz, Staat oder Nationalität? Eine österreichische Studie. Leipzig, O. Wigand. III-51 S. gr. 8.

Procházka, Dr. J. J., Oesterreich's Rettung. Wien, Pichler's Wittwe & Sohn. IV-66 S. gr. 8. Programme, le, de la Bohême et l'Etat autrichien. Paris, Dentu. 32 p. 8. Rapp, Ludw., Freimaurer in Tirol. Historische Skizze. Innsbruck, Wagner. IV—192 S. gr. 8. Regelung der gemeinsamen Verhältnisse mit den österreichischen Erbländern. [Archiv des ungarischen Reichstages von 1866/67.] Pest, Heckenast. VIII-122 8. gr. 8. n. 2 3 -9 Reichard, Konr., De domus Habsburgicae in mare balticum intentionibus. Dissertatio inauguralis. Berlin, Calvary & Co. 32 S. 8. baar n. 8 Syr. Die maritime Politik der Habsburger im 17. Jahrhundert. Berlin, Hertz. VII-191 S. gr. 8. n. 1 🧈 Reschauer, Heinr., Das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. In 25-30 Lfg. 1-2. Lfg. Wien, v. Waldheim. 48 8. mit eingedr. Holzschn. hoch 4. Elisposta della deputazione regnicolare croata ell'eguale deputazione ungarica concernente la città di Fiume ed il suo territorio. Triest, Dase. n. 2 *Syr*. 24 S. gr. 8. Savorgman, Giuseppe, Accenni intorno ai feudi del Friuli. Venezia, tip. G. Antonelli. 8. Siegel, Dr., Bericht der Weisthümer-Commission. [Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. 8 S. Lex.-8. Soldat, ein, Oesterreichs an Oesterreichs Heer und Volk. [Zur ungarischen Krönungsfeier.] Von Oberstlieut. J. M. v. G. Wien, Sartori. 16 S. gr. 8. 3 *Syr*: Stark, Dr. Frs., Beleuchtung der sogenannten "Berichtigung" des Herrn Dr. Wiedemann im Archiv, Bd. XXXV, 8. 459-462. [Aus dem Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen.] Wien 1866, Gerold's Sohn in Comm. 11 S. Lex.-8. Stellung, die gegenwärtige, des deutsch-österreichischen Adels. Wien, Hilberg. 26 S. gr. 8. Hilberg. 26 S. gr. 8.

Taschembuch, parlamentarisches, für den ungarischen Reichstag. Ein unentbebrliches Handbuch für alle Reichstagsdeputirte, Beamte, Juristen etc., sowie überhaupt für Alle, welche sich für die constitutionellen Rechte Ungarns und seiner Nebenländer und für die darüber obschwebenden Verhandlungen interessiren. 2. Bd. Pest, Gebr. Lauffer. 224 S. 16. cart.

à n. 16 5/m:

monie no V

D. 8 99T.

Tegetthem, Admiral, und die österreichische Kriegsmazine.

Fachmann. Meran, Pötzelberger. 39 S. gr. 8.

gr. 8.

Urkunden-Buch des Landes ob der Enns. Herausgegeben vom Verwaltungs-Ausschuss des Museums Francisco-Carolinum zu Linz. 4. Bd. Wien, Gerold's Sohn. 644 S. 'Lex.-8. àn. 4 \$ 24 Sgr: Voimovich, C., Cenni statistico-economici sul circolo di Spalato (Dalmazia), con speciale riguardo al quadriennio 1857-1860. Spalato 1866. 172 p. con 39 tavole. 8. Le condizioni economiche del circolo di Spalato negli anni 1861 -63. raffrontate con quelle del quadriennio antecedente. ibid. 1866. 55 p. con 22 tavole. 8. L. 2,00. Yn-t-11 nécessité d'alliances pour l'Autriche? Réplique à la brochure "l'Autriche à la recherche de la meilleure des alliances." Wien, Hart-lebon. 24 S. gr. 8. n. 8 *''*ggr. Zahm, J., Ueber die Ordnung der Urkunden am Archive des st. l. Joanneums in Graz. Als Mittheilung an Freunde des Archivswesens. Graz, Leuschner & Lubensky. 37 S. Lex.-8. n. 25 fgr. Leuschner & Lubensky. 37 S. Lex.-8.

Zerfall, der, Oestreichs. Von einem deutschen Oestreicher. Leipzig, O. Wigand. VIII-70 8. gr. 8. n. 12 Syr. Zillner, Dr. Fr. V., Salzburg in den letzten 50 Jahren. Nach dem Vortrage in der Versammlung der Gesellschaft für Landeskunde am 6. Mai 1866, zur Erinnerung an die 50jährige Vereinigung Salzburg's mit Oesterreich bearbeitet. [Aus den Mittheilungen der Gesellschaft für salzburger Landeskunde.] Salzburg 1866, Glonner. 72 S. Lex.-8. baar n. n. 1/4 4 Zingerle, Dr. Ign. v., Bericht über die in Tirol angestellten Weisthumer-Forschungen. [Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 16 S. Lex.-8.

### 1) Schweiz.

15 8.

4 *Yye*:

Zur inneren Reform Oesterreichs. Wien, Pichler's Wwe. & Sohn.

Achi, J. L., Die Geschichte des Schweizervolkes für die Schulen der deutschen Schweiz bearbeitet. 2. Theil. Neue veränderte und vermehrte Auflage. Luzern 1866, Gebhardt. X-424 S. gr. 8. n. 24 %gr. (1. 2.: n. 1 sp. 14 %gr.)

Antiquarlum oder 10 photographische Tafeln mit deutschem und französischem Text. Copieen der aus dem Museum Schwab in Biel von dessen Gründer an die Pariser Ausstellung von 1867 gesandten, in den Pfahlbauten der Schweiz aufgefundenen Gegenstände. Biel, Steinheil. qu. 4. In Carton.

Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. 13. Jahrgang 1867. 4 Nru. (à 1-11/4 B.) Mit Steintafeln. Zürich, Meyer & Zeller's Verl. Lex.-8. baar n. 27 %yr.

Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Kantons Aargau durch Prof. E. L. Rochholz und Stadtpfarrer K. Schröter. 5. Bd. Jahrgang 1866. Beigabe 3 lith, Bildtafeln und 1 lith. Karte von Unter-Lunkhofen in Tondr. Aarau, Sauerländer's Verl. XXXI—367 S. gr. 8. n. 2 28

Bilder zur Charakteristik des alten Zürich. 15. Jahrhundert. Mit 1 lith. Abbildung des alten Rathhauses vom Jahre 1400 in Tondruck. Zürich, Schulthess. 127 S. hoch 4.

Bundesblatt, schweizerisches. 19. Jahrgang 1867. 3 Bde. (à ca. 35 B.)
Mit Beilagen. Bern, Huber & Co. gr. 8.

n. n. 113 \$\displaystyle{0}\$

Daguet, Alex., Geschichte der schweizerischen Eidsgenossenschaft von den ältesten Zeiten bis 1866. Autorisirte teutsche Ausgabe nach der neu bearbeiteten 6. Auflage, mit Nachtrag. Aarau, Sauerländer's Verl. XI—550 S. gr. 8.

Ducis, l'abbé C. A., L'histoire et le Reguste genevois. Rapport lu à la Société florimontane d'Annecy. Annecy, imp. Thésio. 24 p. 8.

Gatschet, A., Ortsetymologische Forschungen als Beiträge zu einer Top-

onomastik der Schweiz. 4. Heft. 1. Bd. Bern, Haller. X S. u. S. 283 n. 12 Syr. (1—4.: n. 1 \$ 19 Syr.) -325. gr. 8. Geschiehtsfreund, der. Mittheilungen des historischen Vereins der 5 Orte Lucern, Uri, Schwys, Unterwalden und Zug. 21. Bd. Mit 2 artistischen Tafeln in Lith. und Kpfrst. in 4. Einsiedeln 1866, Gebr. Benziger. XXIV-423 S. gr. 8. 2 .\$ 3 Syr. (1-21. und Register: 37 \$7 7m.)

Gesetzessammiung für den Kanton Thurgau. 1. Hauptabtheilung: Verhältuisse zu auswärtigen Staaten, zu den Kantonen und zum Bunde. 2 Bde. Frauenfeld, Huber. gr. 8. à n. 11/3 49

Inhalt: 1. Verträge mit auswärtigen Staaten, eidgenössische Konkordate und Verträge mit einzelnen Kantonen und Korporationen. XV—378 S. 1865. — 2. Verhältnisse zum eidgenössischen Bunde. VIII—521 S. 1866.

Dieselbe. 2. Hauptabtheilung: Kantonale Verhältnisse, 2 Bde. Ebd. 1866. gr. 8 à n. 11/3 \$ Inhalt: I. Die allgemein konstitutionellen und organischen Staatseinrichtungen.
Der Organismus der verfassungsmässigen Staatsbebörden und des ihnen zugeschiedenen Geschäftskreises. XI.—5.4 S. — 2. Die Organisation der Gemeindebehörden und des Gemeindeverwaltungswesens. Die Organisation der unter die unmittelbare Leitung der Regierungsdepartemente gestellten Staatsadministration. X-485 S.

Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus. 3. Heft. Zürich, Meyer & Zeller's Verl. IV-160 S. gr. 8. à n. 28 *Syr:* Maiser, Sim., Grundsätze schweizerischer Politik, gestützt auf bestehendes

Staatsrecht, auf die Resultate der Wissenschaft und auf geschichtliche Erfahrung, in 22 Vorlesungen vor einem gemischten Publikum. In 2 Heften. 1. Heft. Solothurn, Scheerer. 210 S. gr. 8. n. t. 48 6 *Styr*:

Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft [der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer] in Zürich. 16. Bd. 1. Abth. 1. Heft. Zürich, n. 27 *Syr*: Höhr in Comm. gr. 4. Inhalt: Aventicum Helvetiorum. Von Prof. Dr. C. Bursian. 24 8. mit eingedr.

Holzschn, und 3 Steintaf. in gr. 4. und gr. Fol.

Taschenbuch, Berner, auf das Jahr 1867. Begründet von Ludw. Lauterburg. In Verbindung mit Freunden fortgesetzt von Pfr. Franz Lauterburg. 16. Jahrgang. Mit 2 Abbildungen, wovon 1 lith. und 1

in color. Holzschn. Bern, Haller. VII—431 S. 8. n. 11/3 49
Trachsel, C. F., Die Münzen und Medaillen Graubündens beschrieben und abgebildet. 1. Lfg. Berlin 1866, Stargardt. 32 S. mit 1 Kupfertafel. baar n. n. 16 Syr. gr. 8.

Wanner, Dr. Mart., Der Widerstand des schaffhausischen Landvolkes gegen die Vollziehung des im Jahre 1818 erlassenen Finanzgesetzes. Schaffhausen, Brodtmann. IV-75 S. gr. 8.

#### m) Italien.

Aglebert, Aug., Risposte e proposte contro l'esposizione finanziaria ed il progetto Scialoja-Borgatti. Bologna, tip. del giornale di Agricoltura.

Agli Elettori un elettore (che scrisse l'opuscoletto "dopo la Guerra" ec.) Firenze, tip. successori Le Monnier. 23 p. 8.

Lettera urgente d'un oppositore. Palermo, tip. G. Priulla. 23 p. L. 0,50.

Albamese, l'avv. Frauc., La guerra nel Tirolo; memorie storiche del 1866. Bari. 16. L. 1,00.

Albuma della Guerra del 1866. 2. ediz. Milano, E. Sonzoguo. 239 p. con molte incisioni. 4. L. 3,00.

Aponte, avv. Luigi, Commentario sulla nuova legge di soppressione delle corporazioni religiose e conversione dell'asse ecclesiastico. 2a ediz. Napoli, tip. Raimondi. 8. L. 3.

Giurisprudenza sulle leggi eversive delle corporazioni religiose

Arameo, Gennaro, Notizie storiche della città di Melfi nell' antico reame di Napoli; raccolte ed ordinate. Fascic. 1 a 3. Firenze, tip. V. Sodi. 48 p. 16. Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna. Anno II, fasc. 2. Bologna 1866, tip. G. Monti. p. 159-241. L. 3.00. gli stessi, tomo IV. ibid. 1866. 196 p. 4. L. 7,35. Azeglio, Massimo d', L'Italie de 1847 à 1865. Correspondance politique, accompagnée d'une introduction et de notes, par Eugène Rendu, inspecteur général de l'instruction publique. 2e édition. Paris, Didier et Ce. XXXVIII -420 p. 18, 3 fr. 50 c. Bachelet, Th., Les Français en Italie au XVIe siècle. Rouen, Mégard et Ce. 272 p. 8. Bibliothèque morale de la jeunesse. Balsini, Jacopo, Il Trentino dinanzi all' Europa. Milano 1866. tip. Agnelli. 8. Banchero, Gius., Appunti sulle leggi finanziarie. Genova, tip. fratelli Pellas. 38 p. 8. L. 0,60. Barbuti, Dr. Francesco, Brevi cenni sul riordinamento delle finanze italiane, dedicati all' illustre economista Dr. Carlo Cattaneo. Parma, tip. Carmignani. 36 p. 8. L. 0,50. Battista, Camillo, Sul riordinamento del personale amministrativo, pensieri. Pistoia, Società tipografica pistoiese. 8. L. 1,00. Bembo, podestà Conte G. L., Il comune di Venezia nel triennio 1863-64-65; relazione. Venezia 1866, tip. Naratovich. XVI-481 p. 8. L. 9,00. Bianchi, Nicomede, Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall' anno 1814 al 1861. Vol. III. Storia degli anni 1830-46. Torino. Unione tipografica editrice. 470 p. 8. L. 6,00. I volumi I e II, usciti nel 1865, che abbracciano la storia dagli anni 1814 al 20 e dal 1820 al 30, costano L. 6 ciascuno. Il volume IV è in corso di stampa. Blvert, J. B., et H. De Martel, L'avenir de l'Italie. 2e édit. Bruxelles, Gobbaerts. 32 p. 8. Bon-Compagni, C., La tradizione liberale piemontese; lezioni preliminari al corso di Diritto Costituzionale. Fascic. I. Torino, stamperia Reale. 33 p. 8. L. 0,50. Borella, L'Apocalisse del Regno d'Italia. Torino, tip. della Gazzetta del Popolo. 39 p. 8. L. 0,50. Libelli politici di Alessandro Borella, No. 1. Bosisio, E., Commenti sulla campagna di guerra del 1866 contro l'Impero Austriaco. Siracusa, tip. Pulcio. 52 p. 16.

Bozimo, Omero, La finanza del Regno d'Italia e la vendita dei Beni Ecclesiastici. Firenze, G. Cassone e C. 93 p. 8. Bracce, Eusebio, Progetto di ammortamento del debito pubblico con la cessione dei beni ecclesiastici al Consorzio nazionale. Torino, tipogr. Derossi. 8. Breda, V. S., Agli elettori del 20 collegio di Padova, relazione. Firenze, tip. Botta. 29 p. 8. Brumetti, Gaetano, Ai miei elettori. Firenze, tip. Franco-Italiana. 14 p. 8. Bullettino di Numismatica Italiana, diretto da A. R. Caucich. Anno I. No. 1. Novembre e dicembre 1866. Firenze, E. Loescher. 4. Esce 6 volte all' anno; prezzo d'associazione L. 6. - Per l'Estero L. 7. Buon senso, il, alla prova! parole agli elettori delle Romagne. Faenza, tip. Conti. 8. Campagna, La, del 1866 in Italia. Torino-Firenze, G. Cassone e C. 280 p. con 1 carta del teatro della guerra e 4 piani topografici. 8. L. 3,50. \_ la, d'Italia del 1866 e la pace del 3 ottobre; brevi memorie di

. un volontario dell' esercito italiano. Brescia, tip. della Sentinella Bres-

ciana. 16.

Camtu, Cesare, Due politiche, idillio di un cittadino di San Marino. Milano, G. Brigola, 1866. 96 p. 18. L. 1.00. Cappelletti, Gius., Le chiese d'Italia dallo loro origine sino ai giorni nostri. Disp. 337. Venezia, G. Antonelli. 28 p. 8. L. 0,87. Con questa dispensa venne compiuto il vol. XIX di pag. 828, che comprende le disp. 317 a 387. Caratozzolo, Ett. Felice, Le nuove elezioni e l'avvenire d'Italia, Palermo. 8. L. 0,40. Carrano, F., Onore a Venezia. Napoli, tip. Fratelli De Angelis. 8. Carte in tavola! Indietro o avanti? Tantafera agli Italiani. Firenze, tip. Nazionale. 19 p. 8. L. 0,50. Cassio, bar. Severino, Il limite naturale d'Italia ad Occidente. Oneglia, tip. Ghilini. 8. Castelli, Franc., Libertà e costituzione. Palermo, tip. Ant. Russitano. 172 p. 8. Castiglia. L'Italia vera; programma del deput. Benedetto Castiglia ai colleghi della nuova Camera. Firenze, tip. succ. Le Monnier. 39 p. 8. L. 1,00. Celesia, Emanuele, Conspiracy of Gianluigi Fieschi; or, Genoa in the Sixteenth Century. Trans. from the Italian, by David H. Wheeler. With Portrait. Low. XXXII-343 p. 8. Storia della Università di Genova dal 1814 fino a' di nostri. Genova, tip. Sordo Muti. 227 p. 8. Forma il 2. vol. ed il compimento della: Storia dell' Università di Genova del P. Isnardi, pubblicata nel 1861. — Prezzo dell' epera completa in 2 vol. L. 10,00. Cenni sulla campagna del 1866, di un'ufficiale del 3. corpo d'armata. Torino, tip. G. Cassone. 16.

L. 0,50.

Lérésoie. Victor, A propos de l'article XVIII du traité de Vienne du 3 Oct. 1866. La Vérité sur les Déprédations autrichiennes aux archives de Venise. Trois Lettres à M. Armand Baschet. 2e édit. corrigée et considérablement augmentée. Venezia, Münster. 123 p. 8. L. 2,50. Civinini, Gius., La situazione. Agli elettori del 10 marzo 1867. Pistoia, società tipogr. 39 p. 8. La crisi, per l'autore della "Situazione". Firenze, Loescher. 38 L. 1,00. Ciotti, Giuseppe, I casi di Palermo, cenni storici sugli avvenimenti di settembre 1866. Palermo, tip. G. Priulla. 8. L. 1,50. Comune, il, di Venezia negli ultimi otto mesi della dominazione Austriaca; relazione e documenti (per cura di M. A. Gaspari, G. P. Grimani, L. Visinoni, A. Giustiniani). Venezia, tip. del Commercio. XXXV— 161 p. 8. Considerazioni, Brevi, sul piano finanziario esposto dall' onor. Scialoja alla Camera dei Deputati; per il dott. G. B. - Siena, tip. A. Moschini. - tattiche sulla battaglia di Custoza, di C. R. 2a ediz. aumentata. Torino, Unione tipogr. edit. 16. L. 1,80. Convenzione, La, Langrand-Dumonceau confutata per G. A. G., rivendicazione di 60 milioni alle finanze italiane. Firenze, tip. F. Bencini. 82 p. 16. L. 0,50, Coppi, A., Annali d'Italia dal 1750 (in continuazione di quei del Muratori). Tomo XIV; l'anno 1859. Roma, tip. Salviucci. 282 p. 8. L. 2,50. L'intera collezione dei volumi precedenti costa L. 57,50. Corsi, maggiore C., Delle vicende del 1. corpo d'armata durante il primo periodo della campagna del 1866. Milano, tipografia della Perseveranza. 8. corred, della carta-manovra nella scala di 1: 21,600. Corso, cav. Ippolito, Mali e rimedii; cenni sulle finanze italiane. Firenze, alla Direz. del giornale de' Notari. 128 p. 16. L. 2,50. Crollalanza, cav. G. B., Storia del contado di Chiavenna. Fasc. 1 e 2. Busto-Arsizio, tip. A. Volonterio; Milano, S. Muggiani e C. IX-86 p. L. 2,00. ra comprende 2 volumi che verranno distribuiti in 12 o 15 dispense di 48 pagine, ciascuna al prezzo di L. 1,00.

Cucinielli, Vincenzo, Le elezioni del 1867; discorso agli elettori. poli, tip. A. Morelli. 8.

Cusami, Francesco, Storia di Milano, dall' origine a' nostri giorni : tratta da documenti ufficiali e da cronache inedite. Vol. IV. Milano, tip. Franc. Albertari. 400 p. 8.

Prezzo dei volumi 1 a 4: L. 8,00.

In corso di stampa: Il volume V, che comprende la Cisalpina, la repubblica Italiana ed il Regno d'Italia. Il vol. VI ed ultimo che abbraccerà il periodo dal 1814 al 1859.

D'Ayala, Mariano, Calendario politico di cittadini e fatti memorabili in Italia del 1794 al 1866. Firenze, tip. V. Sodi. 101 p. 16.

De Clemente, Achille, Agli elettori del collegio di Chiaromonte; programma. Firenze, tip. Franco-Italiana. 32 p. 8.

De Gori, Aug., Sull' ordinamento dello Stato; nuovo studio. Firenze, 1866, tip. Galileiana di Mariano Cellini e C. 160 p. 16.

De-Gubernatis, Angelo, Memorie e desiderii al mio vecchio Piemonte. Torino, A. F. Negro. 15 p. 8. Estratto dalla Rivista contemporanea, gennaio 1867.

Del-Bon, Ant., Si! Fantasia politica. Padova 1866, tip. A. Bianchi, 46 p. 8. L. 0.50.

Festa nazionale dei Veneti, ossia il secondo voto d'unione alla loro patria; istruzione al popolo delle campagne. Seconda ediz. ibid. 15 p. 8. L. 0,25.

Proposte o cenni per Venezia. ibid.

D'Elia, Raffaello, Idea di un progetto di tassa unica composta-diretta, da prelevarsi sulle rendite nette del capitale mobile e fondiario ec. Catan-

De Luca, Franc., Resoconto pel collegio elettorale di Serrastretta (Calabria). Firenze, tip. nazionale. 23 p. 8.

De Luigi. Franc., Dopo la campagna; studio politico-militare. Milano, L. Sonzogno. 167 p. 16. L. 2,50.

Dei Zie, Floriano, Agli elettori del collegio di Melfi. 19 p.

Deodato, Benedetto, Agli elettori del collegio di Petralia Soprana. Firenze, tip. Mariani. 20 p. 8.

De Riso, Ippolito, deputato di Catanzaro, Cinque mesi in mezzo ai miei elettori, ricordi per me ed appunti pel governo. Firenze, tip. delle Murate. 20 p. 8.

Dettori, Pietro, Descrizioni, usi e costumi di Pozzomaggiore, villaggio dell' isola di Sardegna. Roma, tip. Guerra. 95 p. 16.

De Vincenti, Franc., Doveri degli elettori e dei deputati. Varese, tip. Carughi. 8.

Decumenti Diplomatici presentati al Parlamento dal Ministero degli Affari Esteri. (Libro verde, 1866). Firenze, tip. degli Eredi Botta. 866

Durand-Brager et de Champreux, Deux mois de campagne en Italie. Paris, Dentu. 254 p. 18.

Elezioni, Le, del 1867; discorso agli elettori. Napoli, tip. Morelli. 27 p. 8.

Fantoni, Gabriele, Nuovo diurno italiano ossia compendio di storia italiana ne' suoi Martiri dalla battaglia di Legnago 1176 fino ai giorni dell' Italico risorgimento 1866. Venezia, tip. G. Grimaldo. 240 p. 18.

Feldzug, der, in Italien 1859. Mit 5 lith. Schlachtplänen in gr. 8. und 4. Leipzig, O. Wigand. 219 S. mit 4 Tabellen in gr. 8., gr. 4. und gr. Fol. gr. 8. n. 12/3 🖈

Ferranti, Vinc., La lettera del bar. Ricasoli in risposta all'onor. Ricciardi, commentata. Bologna, tip. Fava e Garagnani. 8.

Ferrybridge, Mrs. Honry Nelson, Naples and Sicily under the Bourbons. A Series of Sketches. Newby. IX-324 p. 8. 10 sh. 6 d.

Florelli, G., Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. Napoli, 1866, stabil. tipografico.

I fascicoli sinora usciti contengono:

Medagliere: VI. Matrici, punzoni e conii della R. Zecca. 36 p. fol. — L. 4,50. Raccolta Pornografica di p. VI—57. fol. — L. 3,00.

Cellezione Santangelo: Monete Greche. III-155 p. fol. - L. 20,00.

Fiorentimo, Pietro, Sulle disposizioni generali premesse al codice civile e specialmente su quelle che riguardano il diritto internazionale privato; osservazioni. Messina. 8.

Fioritto, Giuseppe, Lettera politica; strenna pel capo d'anno del 1867. Poggia, tip. G. Ciampetti. 16.

Foglietta, Uberto, La repubblica di Genova: due relazioni dello stato di Genova nel secolo XVI. Milano, tip. internaz. 180 p. 16. L. 2,00.

Gatta, Lodovico, La situazione; ricordi agli elettori. Milano, a spese dell'autore. S.

Ghilardi, mons. Domenico, vescovo di Mondovi, La monarchia, la religione e la patria, difese dalle elezioni politiche del 10 marzo 1867. Mondovi, tip. G. Issoglio e C. 40 p. 8.

L. 0,40.

Norma cattolica da servire nelle elezioni politiche. ibid. 8.

Giametti, Dettato di storia patria. I. (l'arte antica.) Milano, tip. F. Gareffi. 16. L. 0,50.

Giammini, Piero de Donato, La situazione e la nuova legislatura; parole agli elettori. Firenze, tip. Cellini e C. 40 p. 8. L. 1,00.

Giudizj e desiderj nell'amministrazione comunale di Sulmona, per notar P. F. Napoli, tip. Vitale.

Giuliari, L'Italia francata a libertà ed a nazione; discorso letto nella cattedrale di Verona. 55 p. 4.

Goguel, G., La réforme en Italie au XVIe siècle (1519-1536), d'après M. Merlo d'Aubigné. l'aris, 2, rue de la Paix. 8 p. 8.

Extrait du Bulletin du Monde chrétien.

Goretti, l'avv. Octaviano, Agli elettori del Casentino. Firenze, tip. Mariani. 13 p. 8.

Graf, Gymn.-Prof. Rainer, die Feste der Republik Venedig. Klagenfurt 1866, Leon in Comm. 122 S. gr. 8. n. 2/3 \$

Imehiesta, la, Parlamentare sui fatti di Palermo per A. G. Palermo, tip. F. Nocera. 21 p. 8.

L. 0,50.

Indirizzo alla camera dei Deputati sulla operazione dei 600 milioni dei Beni Ecclesiastici, corredata di due lettere contenenti gravi rivelasioni sulla casa Langrand-Dumonceau. Milano, Brigola. 17—16—28 p. 8.

L. 1,50.

L'Htalle. Nouveau programme. Livr. 1. Bruxelles, Lacroix, Verboeck-hoven et Ce. 23 p. 8.

Location 1. Bruxelles, Lacroix, Verboeck-hoven et Ce. 23 p. 8.

La Bédollère, Emilio de, La Guerra d'Italia, ossia i fatti storici dal 1815 al 1859. Seconda ediz. 2 vol. Napoli, tip. F. e. P. Raimondi. 16.

La Lumia, Isidoro, Storia della Sicilia sotto Guglielmo II, il Buono (secolo XII). Firenze, success. Le Monnier. 408 p. 18. L. 4,00.

Lanter, Gustave, Notice historique et généalogique sur la maison royale d'Italie. Paris, imp. Maréchal. 33 p. 18.

**Leoni**, C., Iscrizioni politiche, storiche, onorarie. Centuria IV. 1 fascic. Pado va, tip. L. Penada. 8.

Limati, F., Le elezioni politiche in Italia. Firenze, tipografia successori Le Monnier. 8.

Litta, Famiglie celebri italiane. Dispensa 152, conten. la parte III. ed ultima dei Guidi di Romagna. in-fol. gr. di 2 tavole d'incisioni e 7 fogli di testo, con stemmi colorati. Milano, tip. Litta; Torino, L. Basadonna, Loeseher, Bocca.

L. 12,00.

L'elenco delle dispense 1 a 151 finora pubblicate si distribulaca gratultamenta.

Lunario civile Italiano dalla Nascita di Federico II (1194) fino alla

morte del conte di Cavour. Milano, tipografia del Pio istituto. 16 p. 16. L. 0,25. Fa parte del Diario Storico Italiano, compilato dall' abate Giuseppe Roberti, prosimo a pubblicarsi in 1 vol. di pagine 400 con incisioni; per gli associati L. 3,00; per gli altri L. 5,00. Maccia, Raimondo, Alla vigilia delle elezioni ossia il ministero e il parlamento. Torino, tip. Falletti. 16 p. 16.

Non s'insulti l'Italia. Lettera prima di Vicenzo Gioberti a Dante Alighieri ecc. Torino, tip. R. Falletti. 8. L. 0,40. Maggiorani, Vincenzo, Il sollevamento della plebe di Palermo nel settembre 1866. Palermo, D. Sandron. 168 p. 8. L. 1,50. \_\_ Il sollevamento della plebe di Palermo e del circondario nel settembre 1866, con cenno sulle cause e rimedi. 2. ediz. accresciuta dall' aut. Firenze, E. Loescher. 224 p. 8. Marincola, l'avv. Filippo, La liquidazione dell'asse ecclesiastico e gl'interessi del commercio. Catanzaro, tip. del Pitagora. 8. Marilani, Eman., Trafalgar (21 ottobre 1805) e Lissa (20 luglio 1866). Firenze, tip. Successori Le Monnier. 82 p. 8. L. 1,50. Martiri, i, della indipendenza ed unità d'Italia, commemorazione letta al circolo politico di Treviso nella adunanza straordinaria del giorno 9 ottobre 1866. Treviso, G. Longo. 28 p. 8. L. 0,50. Memorie alla casalinga di un Garibaldino, guerra nel Tirolo 1866. Livorno, libr. F. Tellini. 150 p. 12. L. 1,50. Memotti, Celeste, Proposta e modo di risolvere la questione finanziaria ec. Massa-Carrara, tip. Frediani. 8. Minervini, Luigi, ed Antonio Mangoni, Come dare alla finanza ed al commercio un miliardo ed in seguito altri miliardi. Napoli, tipografia G. Argenio. 8. Mimichimo, Benedetto, Sulla vita di Tiberio Carafa, principe di Bisignano e di Scilla (sec. XVII) discorso storico. Napoli, tip. Sav. Giordano. 101 p. 8. Monghimi, Antonio, Le finanze, il credito e la fortuna pubblica in Italia: pensieri e proposte. Firenze, tipografia Franco - ital. di A De Clemente. L. 1,00. **44 p. 8**. Morbio, Carlo, Delle monete battute da Carlo Magno in Italia. — Superstizioni singolari, orazioni e monete miracolose. Asti, tip. Raspi e C. 15 p. 8. Estratto dalla Rivista numismatica vol. II, fascicolo 1. Nigra, Gius., Le 300,000 lire di rendita e l'avvenire di Torino; considerazioni e proposte. Torino, tip. Cassone e C. 8. Noll, l'avv. G. B., La crisi. Firenze, tip. G. Faziola e C. 60 p. 8. Olivieri, el deput. Fileno, Memorandum al Governo Italiano, sui pericoli che minacciano la nazione. Firenze, tip. Civelli. 18 p. 8. Ordinamento e attribuzione dei Ministeri del Regno d'Italia; guida pratica per le amministrazioni centrali. Firenze, tip. Militare. L. 1,50. Padea, Dott. David, Sulle Finanze Italiane; lettera al signor Scialoja, ministro delle Finanze. Firenze, tip. Barbèra. 16. Padevan, V., e B. Cecchetti, Sommario della Nummografia Veneziana fino alla caduta della Repubblica. Venezia, tipogr. del Commercio. 119 p. 16. Pagano, Giacomo, Sette giorni d'insurrezione a Palermo; cause — fatti rimedi, critica e narrazione. Palermo, tip. A. de Cristina. 300 p. 18. L. 2,50. Palermo e il Governo. Palermo, tip. ved. Solli. Pallavicino, Giorgio, L'Italia nel 1867; considerazioni politiche. Firenze, tip. successori Le Monnier. 21 p. 8. Palmaverde li nuovo. Almanacco storico-amministrativo del Regno d'Italia pel 1867. Anno 145. e primo della nuova serie. Torino, Pellino Caldo e C. LXXX-720 p. 24. L. 2,50. Papers and Correspondence of the Joint Committee on the Italian Reform

1 9p. 6 g.

Movement. New York, 1866. 104 p. 8.

Parrini, Cesarc, Le guerre dell'indipendenza Italiana dalla caduta dell' impero Romano alla liberazione di Venezia. Milano, edit. della Bibliot. utile. XII - 261 p. 16. L. 1,50. Pateras, T., Considerazioni strategiche sulla campagna d'Italia del 1866. Napoli 1866, tip. Raimondi. 112-40 p. con 1 carts. 8. Peri, Enrico, Due parole agli elettori. Reggio nell'Emilia, tip. C. Vincenzi. 8. Plaggia, Giuseppe barone di S. Marino, Nuovi studi sulle memorie della città di Milazzo e nuovi principj di scienza e pratica utilità derivata da taluni di essi. Palermo, tip. del giornale di Sicilia. 477 p. 8. L. 15,00. Picone, l'avv. Giuseppe, Memorie storiche Agrigentine. Memoria I e II: sul periodo mitico e sul periodo Elléno. Girgenti (a spese del municipio) 1866, stamperia Salv. Montes. 166 p. 4. L. 6,00. Le stesse: memoria terza: sul periodo Elléno-Cartaginese. ibid. 1867. 169--236 p. 4. L. 3,00. Pierotti, Ermete, Almanacco storico Italiano; ricordi per ciascun giorno dell'anno. Firenze e Genova, tip. dei fratelli Pellas. 16. Pozzolimi, Giorgio, Dell'ordinamento amministrativo e politico d'Italia. Firenze, tip. Galileiana. 40 p. 8. L. 1,00. Processo del conte Carlo Pellion di Persano, ammiraglio della Flotta italiana, giudicato dal Senato eretto in Alta Corte di Giustizia. Milano, libr. Brigola. 142 p. 16. L. 0,50. segreto dell'ammiraglio Persano; raccolto da un cameriere di corte. Firenze, tipogr. Nazionale. 60 p. L. 1,00. Promis, Domenico, Monete di Zecche Italiane, inedite o corette; memoria. Torino, stamperia Reale; Loescher; Bocca. 47 p. con due tavole. 4. L. 5,00. Prontuario, il, della libertà ad uso del popolo compilato da un elettore lombardo e dedicato ai fratelli delle provincie venete. Naratovich. 122 p. 8. L. 2,00. Puccioni, P., Agli elettori del collegio di S. Sepolero. Firenze, tip. G. Barbèra. 10 p. 8. Quercia, Federico, L'attuale quistione. Caserta, tipografia G. Nobile e C. 28 p. 8. Raccolta di Atti e Documenti presentati al Ministero dell' Interno dalla Commissione per l'ordinamento delle provincie sinora occupate dall'Austria o dello Leggi, Decreti e Provvedimenti pubblicate dal Governo Nazionale nelle dette provincie sino al 20 settembre 1866. Torino, tip. Eredi Botta. 324 p. con 10 quadri statistici. 8. L. 4,00. delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Vol. II. Anno 1867. Puntata prima. Venezia, tip. P. Naratovich. 96 p. 8. La pubblicazione seguirà in fogli di pag. 16 in-8 edizione compatta; il prezzo sarà di cent. uno per pagina. Contemporaneamente ai pubblica il volume I contenente tutte le leggi decreti ecc. attivati per le provincie Venete dal 1. luglio al 21 dicembre 1866. Rammelli, Camillo, Della zecca fabrianese, cenni storici; opera numismatica ristampata con giunte e correzioni per A. R. Caucich. Firenze, tip. Uccelli, a spese dell'editore. 26 p. con tavola litogr. 8. Rattazzi, comm. Urbano, Discorso politico tenuto dinanzi ai suoi elettori d'Alessandria. Firenze, tip. Galileiana. 40 p. 8. L. 0,50. Regnault, A., La prophétie du Dante sur les destinées de l'Italie, extrait de la traduction en vers des chefs-d'oeuvre de lord Byron. Poligny, impr. Mareschal, 10 p. 12. Relazione sull'andamento delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno nell'anno 1866 presentato al Parlamento (Libro Rosso). Fi-

dello Arcivescovo di Palermo in difesa del clero Palermitano su'

Rendiconti del Parlamento Italiano sessione del 1865-66 discussioni del Regno dal 18 novembre 1865 al 30 ottobre 1866. 2. ediz. vificiale

L. 20,00.

L. 0,25.

casi di Settembre 1866. Firenze, tip. Giuliani. 23 p. 8.

renze, tip. Eredi Botta. 4.

Rendleonti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati dal 18 novembre, al 30 giugno 1866. 2. ediz. ufficiale riveduta. 4 vol. Firenze, tip. Eredi Botta. 4.

**Romehimi**, segret. Amm., Relazione ufficiale intorno all'Archivio governativo di Parma. Firenze, tip. Cellini e Comp. 55 p. 8.

Estratto dall'Archivio storico Italiano, 3. serie.

Rusconi, Carlo, L'incoronazione di Carlo V. a Bologna. 3. edizione riveduta ed ampliata. Firenze, 1866, tip. Faziola e C. 504 p. 8. L. 4,50.

Salazaro, Demetrio, Cenni sulla rivoluzione italiana del 1860. Napoli, tip. F. e P. Raimondi. 18. L. 2,25.

Saisa, G., Agli elettori di Treviso. Treviso, tip. L. Priuli.

Samminiatelli, l'avv. L., L'amiraglio Persano. Repliche alla requisitoria del pubblico ministero per la pronunzia d'accusa. Firenze, tip. del Senato del Regno. 79 p. 8.

Sanflippo, Giuseppe, Sull'ordinamento amministrativo e financiario del Regno; pensieri. Palermo, tip. G. Lao.

Serena, Ottavio, Agli elettori del collegio di Altamura, lettera e discorso. Napoli, tip. della R. Università. 8.

Siette-Pinter, Giovanni, I vantaggi dell'alleanza Italo-Prussiana, confutazione del libro: "Gli svantaggi" di C. R. Torino, tip. Favale e C. 8.

L. 0,80.

Sirao, Ugo, Storia delle Rivoluzioni d'Italia dal 1846 al 1866. Divisa in due parti. Parte I: 1846-50. Milano, tip. D. Salvi e C. L. 14,00. Questa prima parte dell'opera verrà pubblicata in 7 dispense mensili di pag. 80. cadauna al prezzo di L. 2; ne sono già usciti i fascicoli 1 a 4.

Spano, can. Gio., Memoria sopra l'antica città di Gurulis Vetus, oggi Padria, e scoperte archeologiche fattesi nell'isola di Sardegna in tutto l'anno 1866. Cagliari, tip. Arcivescovile. 42 p. con tavole. 8.

Starrabba, barone Raff., Saggio di lettere e documenti relativi al periodo del vicariato della regina Bianca in Sicilia; pubblic. Palermo, 1866, tip. F. Lao. 55 p. 8.

Storia, La Vera, della battaglia di Lissa, e considerazioni sulla Marina Italiana. Napoli 1866, libr. Detken. 60 p. 8. L. 1,00.

di sette giorni ossia cenni storici degli avvenimenti storici seguiti a Palermo nel settembre 1866. 2. ediz. Palermo, tip. A. de Cristina. L. 2,00.

Taine, Enrico, Perugia e Assisi, traduz. di L. Morandi. Foligno 1866. tip. P. Sgariglia. 45 p. 16. L. 0,50.

Tassini, Gius., Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la Repubblica: memorie. Fasc. 1 a 7. Venezia, tip. G. Cecchini. 224 p. 8.

L'opera sarà compresa in un vol. diviso in 12 puntate.

Test, Carlo, Livorno dalla sua origine sino ai nostri tempi; opera storico popolare, Fascicoli 7 a 21. Livorno, tip. Zecchini. S. Serraglini edit. 40 p. 8. l'uno. Ogni fascicolo L. 1,50.

Con questi fascicoli venne compiuto il 1 volume dell'opera, che consiste di 817 p. 8.
Tola, Pasquale, Notizie storiche della Università degli studi di Sassari,

raccolte ed illustrate. Genova 1866, tip. del R. I. dei Sordo-Muti. 8.

Touchard, le vice-amiral, A propos du combat de Lissa. Paris, Challamel aîné. 16 p. 8.

Extrait de la Revue maritime et coloniale janvier 1867.

Ullea, il gen. Girolamo, L'Esercito Italiano e la battaglia di Custoza; studi politici-militari. Firenze, 1866, tip. G. Gaston. 47 p. 8. L. 1,50.

Risposta al giornale militare pl'Esercito". ibid. 1867. L. 0,50.

Umilità, Angelo, I Volontari del 1866, ovvero da Milano alle Alpi Rezie; memorie storiche documentate. 2 vol. Milano, tip. Wilmant. 32. I. 2,00.

Vagilasindi, baron Francesco, L'Italia al 1866. Catania, tipogr. Caronda. 54 p. 16.

Italien. Kirchenstaat. Valtellima, Attilio, Società italiana, impresa coloniale nelle provincie meridionali. Venezia, tip. G. Antonelli. 8. Venezia degli Italiani; strenna Veneziana pel 1867. Venezia, tip. del Commercio di M. Viscontini. 222 p. con 4 fotografie. 8. Legata L. 15,00. La, e Casa di Savoja; Estimazione, comparazioni, simpatie, colleganze d'interessi, visite di sovrani, dal secolo XIV fino ad oggi. Venezia, tip. M. Fontana. 60 p. 8. Verbale della seduta 11 dicembre 1866 del Comitato di Soccorso alle famiglie povere dei combattenti per l'Italia. Genova, tip. T. Ferrando. 8. Verena, prof. Agostino, La guerra d'Italia del 1866, memorie storicopolitico-militari. Como, tip. Ostinelli. 66 p. 16. Vignati, Cesare, Storia diplomatica della Lega Lombarda con XXVI documenti inediti. Milano 1866, coi tipi di Pietro Agnelli. 412 p. 4. Zametti, ab. Vinc., Proemio alle lezioni di storia patria per le scuole serali Muranesi, il di 3 febbraio 1867. Venezia, stab. tip. Antonelli. 20 p. 8. Zecca, avv. Vincenzo, Monografia di Chieti. Chieti, 1866, tip. A. Vella. 8. Zemoni, Giov., Il nuovo governo di Vittorio Emanuele II re d'Italia ed il partito clericale. Venezia, Naratovich. 29 p. 8. L. 0,50. Kirchenstaat. Aubey, B., Un laïque devant le pouvoir temporel. Paris, Douniol. 36 #Sullariquena Romanum. Bullarum diplomatum et privilegiorum SS. Rom. Pontificum Taurinensis editio. Appendix, nunc primum edita. Vol. I a S. Leone ad Pelagium II (A. D. 440 - 590). Torino, S. Franco e figli. VIII -- 528 p. 4. Prezzo per gli associati al Bullarium Romanum L. 13,40; per gli associati all' Appendice sola L. 25,45. Dell' opera principale vennere finora alla luce i volumi 1-10, che vendonsi ai prezzi T. I. L. 18; II. L. 23; III. L. 22; IV. L. 20; V. L. 21; VI. L. 16; VII. L. 26,40: VIII. L. 27,60; IX. L. 18,10; X. L. 24, 10. Carné, le comte de, La question romaine à Rome. Paris, Douniol. 32 p. 8. Extrait du Correspondant. Ciriani, Filippo D., La questione romana, considerazioni. Venezia, G. Lungo. 224 p. 8. L. 0,65. Colpe e delitti della corte Romana; strenna del 1867. Palermo, D. San-Decourdemanche, A., Solution des crises financières et industrielles dans l'Etat pontifical et dans les autres Etats de l'Europe. Paris, Maillet; l'auteur. 23 p. 8. De ('rescenzio prof. Cesare, Le conciliazioni colla curia Pontificia; breve saggio. Firenze, tip. Claudiana. 8 p. 8. De Sanctis, L., La questione Italiana considerata sotto l'aspetto politico e religioso; pensieri. Firenze, 1866, tip. Claudiana. 80 p. 16. L. 0,25. Estratti dall' Eco della Verità. Federici, Romolo, Roma e la Costituente, lettera ai suoi amici romani. Firenze, tip. Pier Capponi. 29 p. 8. L. 1,00.

Finazzi, Giov., Della separazione dello Stato dalla Chiesa in Italia; breve commentario. Genova, 1866, tip. della Gioventù. 37 p. 8. L. 0,50. Forcella, Vincenzo, Iscrizioni delle Chiese e degli altri edificii di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri; raccolte e pubblicate. Vol. I: piazza

e palazzi Capitolini. Dispensa 1-4. Roma, tip. delle scienze matematiche. p. 1 a 96. 4.

Prezzo d'ogni dispensa L. 1,50 nette. Ogni anno verrà pubblicato un volume di 36 fogli circa, diviso in 13 dispense.

L'associazione è obbligatoria per tutta l'opera.

Cabelli, Aristide, La quistione di Roma, la libertà della Chiesa e l'asse ecclesiastico, con appendice sul Ministero e le elezioni. Milano, tip. F. Zanetti. 50 p. 8. I., 0,50. Gregorovius, Ferd., Storia della città di Roma nel medio evo dal se-

colo V a XVI, trad. da Enr. Menzato. Vol. I. Venezia, tip. G. Antonelli. XIII-150 p. 8.

Nuova collezione di opera storiche, vol. VIII. - Prezzo pegli associati L. 5.32; pei non associati L. 6,39.

l'Haussonville, L'Eglise romaine et le premier Empire, 1800—1814. VI. Commencement des difficultés entre Napoléon et Pie VII. Paris, impr. Claye. 35 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livr. du 1er mai 1867.

Italia e Roma, ovvero Chiesa libera in libero stato. Catania, tip. Caronda. 8. nos jours. T. 1. Formation de la mouarchie pontificale. Paris, A. Le-

clere et Co. XXVIII-544 p. 8.

La Gournerie, Eugène de, Rome chrétienne, ou Tableau historique des souvenirs et des monuments chrétiens de Rome. 4e édition, comprenant le récit des derniers événements. 3 vol. Paris, Bray. 1296 p. 18.

Laroque, A., Le Pape-Roi dans le monde en face de l'Europe et de la Révolution. Marseille, impr. Arnaud, Cayer et Co; Rome. 365 p. 8. Leben ausgezeichneter Katholiken der 3 letzten Jahrhunderte. Herausgegeben unter Mitwirkung Anderer von Alb. Werfer. Schaffhausen, à n. 1/3 45 Hurter. 8.

Inhalt: 9. Leben des Papetes Pius VII. Von J. G. Schick. 2. Auft. 180 S. Lissolo, B., Il tirannico dominio dei Papi sui re, imperatori e popoli.

Spezia, tip. Artistica. 16. Maistre, le comte J. de, Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretien sur le gouvernement temporel de la Providence, suivies d'un traité sur les

sacrifices. 9e édit. Lyon et Paris, Pélagaud. 2 vol. XXVII-866 p. 8. Manning, Archbish., The temporal power of the Pope in its political aspect. Longmans. 1 sh.

\_\_ Il poter temporale del l'apa nel suo aspetto politico. Versione di mons. D. F. Mansi. Roma, tip. Propaganda. 8. L. 0,60.

Marii, Luigi, O Roma o morte! (Confutazione di quest' empio grido). To-rino, tip. dell' albergo di virtù. 16. L. 1,20. Merland, Pitre, Rome au peuple de Rome et à la Papauté spirituelle.

Angers, Lemesle et Méhouas; Paris, Roudiez. 170 p. 8. Mira, Luigi, Il palazzo Farnese e l'emigrazione napolitana in Roma, me-

L, 3,00. morie politiche. Napoli, presso G. Ceccoli. 16. 118 р. Papa e non Re. Strenna padovana pel 1867. Padova, Salmin. L, 1,50.

Plerotti, Ermete, Il potere temporale al cospetto del tribunale della verità. Firenze e Genova, tip. dei Fratelli Pellas. 87 p. 16. L. 0,80. Pouvoir, le, temporel, et l'Italie. Paris, imp. Jouaust. 126 p. 8.

Duercia, Federico, L'attuale quistione. Caserta, tip. Nobile. 28 p. 8. Question, la, romaine. Solution radicale et vraie, par un membre du clorge français. Paris, Douniol. 48 p. 8.

Ranke, Leop., Popes of Rome: their ecclesiastical and political history

during the 16th and 17th centuries. Transl. from the German by Sarah Austin. 3 vols. 4th edit. Murray. XLI-1239 p. 8. 30 sh. Escali, prof. Eusebio, La Chiesa e lo Stato innanzi al popolo Italiano.

Siena, J. Gati. 143 p. 8. L. 1,50. Beumont, Alfr. v., Geschichte der Stadt Rom. In 3 Bänden. Berlin, v. Decker. XVII-876 S. mit 2 Steintaf. in hoch 4. u. gr. Fol. Lex.-8.

n. 5 .#; in engl. Einb. n.n. 51/2 .# Ricci, Gius., Lettere sulla questione Romana al sig. Direttore del Diritto. Firenze, tip. del Diritto. 52 p. 8.

Risposta a tutte le osservazioni fatte alla legge sulla libertà della chiesa e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Firenze, tip. G. Gaston. 28 p. 8. L. 0,50.

Rom und Italien. Mannheim, Schneider, 32 S. gr. 8. n. 4 Str. Santa Sede, la, ed i moderni giuramenti politici. Firenze, tip. S. Antonio. 116 p. 8. L. 1,50. Scholl, Pred. Carl, Die Entstehung der geistlichen und weltlichen Macht des Papsthums. Mannheim, Schneider. XI-110 S. gr. 8. Séguer, Mgr de, Le Pape, questions à l'ordre du jour. 63e édition. Tolra et Haton. 35 p. 18. Paris, 15 c. Le Souverain-Pontife. 6e édition. ibid. 297 p. 18. 1 fr. Société, la, romaine en 1867. Paris, E. Dentu. 32 p. 8. Extrait de la Revue cosmopolite.

Tärber von Trauben, H. T., Le pouvoir temporel est-il nécessaire au pape? Verviers, Vinche. 59 p. 8.

Theiner, La Souveraineté temporelle du Saint-Siége, jugée par les conciles généraux de Lyon, en 1245; de Constance, en 1414, d'après des do-

cuments inedits. Bar-Le-Duc, Guerin et Co. XI-40 p. 8. Veuillot, Louis, Rom. Seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Aus dem Französischen: Le parfum de Rome. Bevorwortet von Domcapit. W. Molitor. 2 Bande. 2. (Titel-) Ausg. Speyer (1862), Kleeberger. XIII—737 S. 8. n. 17<sup>1</sup>|<sub>2</sub> Spr. n. 171 2 Syr. Villebois, le comte de, La question romaine. Angers, impr. Barassé.

9 p. 8.

### n) Griechenland und die Türkei.

A Constantinople; par l'auteur des Horizons prochains. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 492 p. 18. Bibliothèque contemporaine.

Alexanian, Channès, La Turquie et la Crète. Paris, imprim. Poupart-Davyl. 16 p. 8.

Beulé, La Crète et la Question d'Orient. Paris, impr. Claye. 16 p. 8. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 15 janvier 1867.

Bougielis, Agathon, La sainte Alliance des peuples chrétiens de l'Orient. l'aris, imp. Vallée. 8 p. 8.

Byzantios, Dr. Alex. S., l'insurrection de Candie et le gouvernement

français. Leipzig, Pernitzsch. 24 S. gr. 8. baar n. 4 *fgr.*Einheit, die, Griechenlands. Athen und der nordgriechische Bund. Erlangen, Enke's Verlag. 24 S. gr. 8. n. 4 *fgr.*Felton, C. C., Greece, Ancient and Modern. Lectures delivered before

the Lowell Institute. Portrait. 2 vols. Boston. 511-549 p. 8. 28 sh. Guys, Henry, Réflexions sur les fonctions des consuls de France en Turquie au point de vue morsle. Académie impériale des sciences, belleslettres et arts de Marseille. Marseille, imp. Barlatier-Feissat et Demonchy. 55 p. 8.

Intrigues de la Russie en Roumanie, Paris, Libr. du Luxembourg.

Leonardi Chiensis de Lesbo a Turcis capta epistola Pio papac II. missa ex cod. ms. Ticinensi primus edidit Prof. Dr. Carol. Hopf. Regimonti 1866. Berlin, Calvary & Co. 15 S. gr. 8. baar n. 6 Syr.

Melema, Elpis, die Insel Creta unter der ottomanischen Verwaltung. Wien, 24 Syr. Hilberg. 133 S. 8.

Missotali, Jean, La Politique anglaise et l'Annexion de la Crète à la Grèce. Paris, imp. Parent. 16 p. 8.

Mota, Quelques, sur la Question crétoise, d'après une brochure récemment publiée à Londres: "Facts on the Candian question and the Hatt-y-Hu-

mayoun." "London, 1867." Paris, imp. Carion. 20 p. 8. **Poujade**, Eugène, Chrétiens et Turcs, scènes et souvenirs de la vie politique, militaire et religieuse en Orient. 3e édition. Paris, Didier et Ce. IV-562 p. 8.

5., umgearbeitete und in den militärischen Details erweiterte Aufl. Berlin, Mittler & Sohn. VI-226 S. gr. 8. 1/2 48 Broecker, Oberstlieut. Rud., Erinnerungen an die Thätigkeit der 11. Infanterie-Division und ihrer Artillerie während des Feldzuges 1866. Vortrag, gehalten in der militärischen Gesellschaft am 19. Dezember 1866. Hierzu 2 autogr. Skizzen in qu. Fol. Ebd. 37 S. 8. Brunck, Lieut. Frdr., 3 Monate kriegsrechtliche Haft in Oesterreich während des Sommers 1866. Schweidnitz, Heege. VIII-148 S. gr. 8. baar n. n. 1/2 \$ Bürgerkrieg, der deutsche, im Jahre 1866. Parteilos und zum grossen Theil nach officiösen Quellen für das Volk bearbeitet von F. A. 3. Blatt. n. 21/2 5gr. Braunschweig, Graff & Müller. S. 33-60. gr. 8. (1-3.: n. 61/2 fgr.)Campagna, la, del 1866 in Italia. Torino-Firenze, G. Cassone e C. 280 p. con 1 carta del teatro della guerra e 4 piani topografici. 8. L. 3,50. Cooke, Lieut.-Col., Short Sketch of the Campaign in Austria in 1866. With Map. W. Mitchell. 3 sh. Oberst-Lieut. A. C., Eine englische Kritik über den Krieg in Böhmen. Skizze des Feldzuges in Oesterreich im Jahre 1866. Uebersetzt von einem preussischen Offizier. Berlin, Bath. 64 S. gr. 8. n. 12 Syr. Cramma, Burghard Baron v., Aus Langensalza. Ein Erinnerungsblatt. Dresden. Hannover, Schmorl & v. Seefeld. 39 S. 16. n. n. 1/6 🕸 Dicey, Edward, Battle-Fields of 1866. Tinsley. 340 p. 8. 12 sh. Documents historiques sur la guerre de 1866, extraits du Moniteur universel, avec une carte du théâtre de cette guerre. Paris, Plon. 15 p. 8. Edem, Lizzie Selina, Lady's Glimpse of the late War in Bohemia. Hurst & Blackett. VIII - 305 p. 8. 10 sh, 6 d. Eindricke, meine, aus dem bayerisch-preussischen Feldzuge im Jahre 1866. Von einem Augenzeugen. Wien, Seidel & Sohn Verl.-Cto. in Comm. III-38 S. gr. 8. n. 8 *Yyr*: Erläuterungen des Höchstkommandirenden der südwestdeutschen Bundes-Armee zu dem im Buchhandel erschienenen Feldzugs-Journal Sr. grossherzogl. Hoheit des Prinzen Alexander von Hessen, Oberbefehlshaber des 8. deutschen Bundes-Armes-Corps im Feldzuge von 1866. München, Manz. 13 S. gr. 8. baar 3 Sm. Erlebnisse, die, der freiwilligen akademischen Schützen-Compagnie im Feldzuge des Jahres 1866, erzählt von einem Mitgliede derselben. Innsbruck, Wagner. 82 S. mit 1 Holzschntaf. in 4. 8. Fay, chef d'escadron d'état-major Ch., Etude sur la guerre d'Allemagne de 1866. Paris, Dumaine. IX-179 p. et 3 cartes. 8. Feldzuge-Journal des Oberbefehlshabers des 8. deutschen Bundes-Armee Corps im Feldzuge des Jahres 1866 in Westdeutschland. [Im Auszug mitgetheilt.] 1. und 2. unveränderte Auflage. Darmstadt, Zernin. 59 S. gr. 8. n. 1 3 4 Förster, Oberlieut. Brix, Militärisch-statistische Notizen zum Studium des Feldzuges von 1866 in Böhmen und Mähren. München, Lindauer. IV-60 S. gr. 8. Fürste, Lehr. Ernst, Der Tag von Königgrätz. Seine Feier in der Schule dargestellt. Magdeburg, Berger. 74 S. gr. 8. n. 1<sub>3</sub> 🗚 Gefecht, das, von Frohnhofen, Laufach und Weiler am 13. Juli 1866. Von einem Augenzeugen. Mit 1 lith. Karte in qu. 4. [Abdruck aus der Allgemeinen Militair-Zeitung.] Darmstadt, Zernin. 29 S. 8. n. 1 4 48 Geschichte des 4. Thuringischen Infanterie-Regiments Nr. 72 im Jahre 1866 vom Ausmarsch bis zur Heimkehr. Torgau, Schneider jun. 80 S. 6 Syr.; Velinp. 1|3 ♣ Goehring, C., Die Kriege Preussens gegen Oesterreich von 1740 bis 1866, und zwar der erste und zweite schlesische, der 7jährige und der 7tggige Krieg. In ihrem natürlichen Zusammenbange volksthümlich geschildert. Mit 20 naturgetreuen lith. Portraits der Fürsten, Feldberrn

```
und Staatsmänner. 2-5. Lfg. 1. Bd. Leipzig, Minde. 8. 49-240 mit
  3 Steintaf. gr. 8.
Guretzky-Cornitz, Major II. v., Geschichte des 1. Brandenburgischen
  Ulanen-Regiments [Kaiser von Russland.] Nr. 3. Vom Jahre 1809-1859.
  Berlin 1866, Mittler & Sohn. VII-449 S. mit 3 Steintaf., wovon 2 color.
                                                                 n. 21 3 4
  gr. 8.
Hartenstein, Dr. Karl, Illustrirtes Gedenkbuch der Kriegsereignisse
des Jahres 1866. Dargestellt unter Zugrundelegung amtlicher Nachrichten
 und Schilderungen von Augenzeugen. 1-10. Lfg. Löbau, Walde. 80 S.
 mit 10 color. Steintaf. 4.
Hauff, Ludw., Die Geschichte der Kriege von 1866 in Mittel-Europa,
 ihre Ursache und ihre Folgen. 5-8. (Schluss-)Lfg. München, Gummi.
  S. 193-380. gr. 8.
Hilti, Geo., Der böhmische Krieg. Nach den besten Quellen, persönlichen
  Mittheilungen und eigenen Erlebnissen geschildert. Mit Karten und vielen
 Illustrationen. In 3 Abtheilungen. 1. Abth. Bieleseld, Velhagen & Kla-
 sing. 144 S. mit eingedr. Holzschn., 7 Holzschntaf. und 1 lith. Karte in
  qu. 4. gr. 8.
                                                                   n. 1 🖇
Hirth, G., Selbstbekenntnisse eines Schwerverwundeten. Auf dem Kran-
  kenbette geschrieben. Berlin, Gaertner. VI - 55 S. 16.
                                                           baar n. 1/6 🖈
Histoire complète et anecdotique des événements militaires et politiques
  accomplis en 1866, en Allemagne et en Italie. Leurs causes éloignées et
 récentes, leurs résultats, leur influence, etc. Avec de nombreuses gravures,
 Paris, Renault et Ce. 122 p. 8. à 2 col.
                                                                1 fr. 60 c.
Hocker, Dr. N., Geschichte des deutschen Krieges im Jahre 1866. Po-
  puläre Darstellung der Ereignisse auf dem Kriegsschauplatze in Deutsch-
  land und Italien. Mit vielen Illustrationen. 2-11. Lfg. Cöln, Ahn. S.
  31-374 mit 8 Holzschntaf. gr. 8.
                                                                   à 3 Sqr.
Hoffmann, Garnisonpred. Dr., Erinnerungen an Langensalza, aus dem
  Sommer 1866. Hannover, Schmorl & v. Seefeld. 95 S. 8.
                                                                 n. 1/3 🚓
 Sec. Lieut., Kriegs-Tagebuch des 2. Westfälischen Infanterie-
Regiments Nr. 15. [Prinz Friedrich der Niederlande] aus dem Feldzuge
  gegen Dänemark 1864. Mit 2 lith. Karten in 4. und Fol. versehen. Min-
  den 1866, Volkening. 113 S. gr. 8.
                                                            baar n. 27 Syr:
         Fr., Preussens Krieg für Deutschlands Einheit. Ein Gedenkbuch
  an das glorreiche Jahr 1866 in Wort und Bild. Für die Jugend und ihre
  Freunde. Mit 45 Illustrationen, Schlachtplänen und Karten in eingedr.
  Holsschn. und Steintaf. 2. Aufl. Berlin, Adolf & Co. VI-191 S. br. 8.
                                                                 n. 11/2 *$
Hold, Hauptm. Alex., Geschichte des Feldzuges 1866 in Italien. Mit Be-
 nützung authentischer Quellen. Mit 4 chromolith. Karten in Fol. u. gr. Fol. Wien, Gerold's Sohn. IV-844 S. gr. 8. n. 3^{1}/_{3}
                                                                 n. 31/3 🕸
Jahn, Gust., Der deutsche Krieg und Preussens Sieg im Jahre 1866, dem
Volke erzählt. Halle, Mühlmann. 2. Aufl. 272 S. 8. n. 12 Syr.
  thaten der preussischen Armee im Jahre 1866. In 4 Lfgn. 1. u. 2. Lfg.
  Berlin, Loeillot. à 6 Steintaf. qu. Fol.
                                                               àn. 11/2 48
Mrieg, der, im Jahre 1866. Kritische Bemerkungen über die Feldzüge in
  Böhmen, Italien, Südtirol und am Main. 2., nach den neuesten Quellen
  umgearbeitete Aufl. Leipzig, O. Wigand. 72 S. 8.
                                                                  n. 1/3 4
         der deutsche, im Jahre 1866. Nach den besten Quellen darge-
  stellt von H. v. B. Mit Portraits in Holzschn. und lith. Karten. 2 Aufl.
  5. und 6. (Schluss-)Lfg. Elbing, Neumann-Hartmann. VIII S. u. S. 198
  -302. gr. 8.
                                                                àn. 4 Styr:
                             - Nach den bis jetzt vorhandenen Quellen
  von H. v. B. Mit 6 Portraits in Holzschn., 2 lith. Karten und 3 Beilagen
  in gr. 8, und Fol. 3. Aufl. Ebd. VIII-302 S. gr. 8.
                                                                  n. 1 🗗;
                                                  in engl. Einb. n. 11 3 ...
                                                      Mit 6 Portraits in
  Holzschn., 2 lith. Karten und 3 Beilagen in gr. 8. und gr. 4. 4. umge-
  arbeitete und vielfach vermehrte Aufl. Ebd. VIII-403 B. gr. 8.
```

n. 1 🦃; in engl. Einb. n.

Mrlegs-Chronik, illustrirte. Gedenkbuch an den Feldzug von 1866 in Doutschland und Italien. 5-19. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Weber. XII baar à n. 1 6 -9 S. u. S. 65-292 mit eingedr. Holzschn. Fol. La Cecilia, Giov., Storia della Guerra Italo-Prussiana contro l'impero d'Austria nel 1866. Dispense 1 a 3. Con carte geografiche. Napoli. 8. Lubojatzky, Frz., Deutschlands Kriegs-Ereignisse des Jahres 1866. Illustrirtes Gedenkbuch für das deutsche Volk. Nach den besten Quellen bearbeitet. 4—10. Lfg. Dresden, Tittel & Wolf. S. 145—480 mit eingedr. Holzschn. und 1 Holzschntaf. Lex.-8. Mazzi, F., Un episodio dei volontari di Garibaldi del 1866. Venezia, tipdel Commercio. 12 p. 8. L. 0,75. Meerheimb, R. v., Kriegs- und Leidens-Fahrten eines Schwerblessirten-Dresden 1866, Meinhold & Söhne. 56 S. 16. n. 1/3 4 Meissner, Leo, Der Entscheidungskampf in Mittel-Europa. Leipzig. Prag, Steinhauser. 51 S. gr. 8. Menzel, Wolfg., Der deutsche Krieg im Jahre 1866, in seinen Ursachen, seinem Verlauf und seinen nächsten Folgen. In 12 Lfgn. 1-8. Lfg. 1. Bd. XIV-432 S. und 2. Bd. S. 1-208. Stuttgart, Krabbe. gr. 8. Miller, Rud., Lose Tagebuchblätter zwischen Krieg und Frieden. Gedenkbuch aus der Kriegsperiode 1866. Reichenberg 1866, Jannasch. XII n. 1 🚙 —272 S. gr. 8. Naundorff, Hauptm. Dr. Jul., Unter dem rothen Kreuz. Fremde und eigene Erfahrungen auf böhmischer Erde und den Schlachtfeldern der n. 11/2 \$ Neuzeit. Leipzig, Veit & Co. XI-520 S. gr. 8. Notes on the Political and Territorial Changes resulting from the War in 2 sh. 6 d. Germany, Italy, and Denmark. Stanford. 4. Operationen, die, der österreichischen Marine während des Krieges 1866. Die Ereignisse auf dem Gardasce, der italienische Angriff auf die Insel Lissa und die Seeschlacht bei Lissa. [Aus dem "Archiv für Seewesen".] Wien 1866, Gerold's Sohn. 48 S. mit 3 Steintafeln. Lex.-8. n. 1/3 🎜 Pflug, Ferd., Unter den Fittigen des schwarzen Adlers. A. u. d. T.: Aus dem Zündnadelkriege und aus früherer Zeit. Historisches Skizzenbuch. 1. Bd. Leipzig 1868, Schlicke. V-292 S. 8. Polhammer, Pfr. Andr., Zum Andenken an den bayrischen Feldzug 1866. Anrede bei der gottesdienstlichen Feier zu Postmünster für die auf dem Felde der Ehre Gefallenen am 31. Dezember 1866. 2., mit Zusätzen vermehrte Aufl. Altötting. Passau, Elsässer & Waldbauer. 20 S. Preussen, die tapfern, ihr Heldenmuth und ihre Siege in den blutigen Kämpfen gegen Oesterreich und die deutschen Bundesstaaten. Herausgegeben vom Schles. Central-Enthaltsamkeits-Verein. Ausgabe B. und D. n, 2 Myr. Ausgabe B. 14. Aufl. 60 S. n. 11|2 Myr. — Ausgabe D. 3. Aufl. 12 S. n. 1|2 Myr. Breslau, Dülfer. 12. Preussens Feldzug 1866 vom militärischen Standpunkt. Nach den bis jetzt vorhandenen Quellen von G. v. G. Mit 6 lith. Karten und Schlachtplänen in Farbendruck, sowie verschiedenen in den Text eingedruckten Abbildungen von Truppenstellungen etc. in Holzschn. 3., vermehrte Aufi. mit Berücksichtigung der neuesten Veröffentlichungen. 2. revidirter Abdruck. Berlin 1866, Hempel. 117 S. Lex.-8. n. 11 3 🗳 Questions de stratégie et d'organisation militaire relatives aux événements de la guerre de Bohême; par un officier général \*\*\*. Paris, Tanera. 30 p. 8. Reyscher, A. I., Die Ursachen des deutschen Kriegs und seine Folgen.
4. vermehrte Aufl. Stuttgart, Kröner. III—176 S. gr. 8. n. 2/3 as n. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> .\$ Roth, Advoc. Dr. Hieron., 80 Tage in preussischer Gefangenschaft und die Schlacht bei Trautenau am 27. Juni 1866. Prag, Bellmann. 49 S. Biletow, W., La guerra del 1866, in Germania ed in Italia; descrizione storica e militare, traduzione dal tedesco del Dottore G. Bizzozero. Mi-

n. 12 ygr:

```
editori della Biblioteca utile. 8. con carte e piante. Dispense
  lano.
  1 a 5.
      Esce in circa 10 dispense di 64 pag. in-8. gr. ciascuna. - Prezzo dell' Opera com-
      plets L. 12,00.
Ristow, W., De oorlog van 1866 in Duitschland en Italië. Uit een poli-
  tiek en militair oogpunt beschreven. Uit het Hoogduitsch. Met inleiding
  en aanteekeningen van T. J. Stieltjes. 1e gedeelte. Schiedam, H. A.
  M. Roelants. IV bl. en bl. 1-134. 8.
                                                                  f. 1,275.
      Complett in 4 stukken.
                                        __ 2e gedeelte. Aldaar. bl. 137-
  304 met 1 gelith. kaart. 8.
                                                                  f. 1,875.
Schelbe, Otto, Deutschlands Neugestaltung und der Krieg im Jahre 1866.
  Ein Buch der Erinnerung für das deutsche Volk. 3-10. (Schluss-)Lfg.
  Oederan, Schlesinger. S. 33-152 mit 8 color. Steintaf. hoch 4.
8chmidt, Ferd., Jugend-Bibliothek. 35. Bd. Berlin, Kastner. 16.
                                                                    1/4 -$
  cart.
      In halt: Von Rheinsberg bis Königgrätz. Preussens Krieg gegen Oesterreich und seine Verbündeten. 2. Aufl. 1V—147 S. mit 1 Chromolith. und 1 lith. Karte in 4.
       _.. Der deutsche Krieg von 1866. Für Jung und Alt erzählt. 1.
  und 2. Aufl. Ebd. IV-261 8. mit eingedr. Holzschn., 1 Holzschntaf. u.
  1 lith. Karte in 8. u. 4. 8. cart.
                                      ___ 3-5. Aufl. Ebd. 267 S. mit
  eingedr. Holzschn., 1 Holzschutaf. und 1 Karte in 8. und 4. 8.
                                                                     cart.
                                                                    2|3 📲
Seeschlacht, die, bei Lissa, nach den Berichten und Urtheilen der
  englischen Presse. Wien, Hilberg. XVIII-230 S. mit 1 Holzschntaf.
  gr. 8.
Teuber, Karl, Patriotische Lieder zur Feier der Grossthaten unseres
  30tägigen Feldzuges von 1866. Für Schule und Volk herausgegeben. Mit
  einem Vorwort von dem Consist.- und Schul-R. Rich. Baron. 3. vermehrte
  Aufl. Patschkau. Posen, Leitgeber. 16 S. 8.
                                                       baar n. n. 11 2 Syr.
Uhlhorn, Dr. Gerh., Die Arbeit der Diaconissen im letzten Kriege. Vor-
  trag im evangelischen Verein zu Hannover gehalten. Hannover, Meyer.
  24 S. gr. 8.
                                                                  n. 2 Syr.
Vandevelde, L., La guerre de 1866 en Allemagne. Bruxelles, Office
  de publ. 8.
                                                                     1 fr.
Watke, Thdr., Mein Sommer unter den Waffen. Aufzeichnungen und Er-
  innerungen aus dem böhmischen Foldzuge im Jahre 1866. Berlin, Stilke
  & van Muyden. 136 S. gr. 8.
Verzeichmiss der bis Ende Februar 1867 im Buchhandel erschienenen
  Werke und Schriften, welche sich auf den Krieg von 1866 beziehen, nebst
  einer Hinweisung auf einzelne in militärischen und andern Zeitschriften
  enthaltene Artikel über diesen Krieg. [2. Aufl.] Berlin, Mittler & Sohn.
  23 S. gr. 8.
Voigt, Alb., Der deutsche Krieg 1866 nach officiösen Quellen für das
  Volk bearbeitet. 2. Aufl. Braunschweig, Graff & Müller. 60 S. gr. 8.
                                                                 n. 6 Syr:
Volksbücher, deutsche. 1. Bdchn. Leipzig, Kunze. 8.
                                                                 n. 16 🗫
      Inhalt: Der Kampf um Deutschland 1866. 84 S. mit eingedr. Holzschn.
Von der Elbe bis zur Tauber. Der Feldzug der preussischen Main-Armee
  im Sommer 1866 vom Berichterstatter des Daheim. Mit Karten und vielen
  Illustrationen. In 3 Abthlgn. 1. Abth. Bielefeld, Velhagen & Klasing.
  96 S. mit eingedr. Holzschn., 3 Holzschntaf. und 2 lith. Karten in gr. 8.
  und 4. gr. 8.
                                                                 n. 3/6 48
Wachenhusen, Hans, Tagebuch vom österreichischen Kriegsschauplatz
  1866. 4., unveränderte Aufl. Berlin 1866, Hausfreund-Exped. VI —234 S.
```

Werder, Forstmstr. a. D. B. v., Erlebnisse eines Johanniter-Ritters auf dem Kriegsschauplatze in Böhmen. Halle, Mühlmann. IV-180 S. S.

### 100 Asien. Im Allgemeinen. Syrien u. Palästina, Arabien.

Winterfeld, C. v., Geschichte der preussischen Feldsüge von 1866. Potsdam, Döring. XII-532 S. gr. 8. Geschichte der preussischen glorreichen Kriege von 1866. Der Armee gewidmet. [Volks-Ausgabe.] 9-17. Aufl. Ebd. 112 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8. n. 14 4 Dasselbe. [Billige Ausgabe.] 10-18. Aufl. Ebd. 112 8. mit 1 Holzschntaf. gr. 8. n. 4 5677: Vollständige Geschichte des preussischen Krieges von 1866 gegen Oesterreich und dessen Bundesgenossen, von seiner ersten Entstehung an, in zusammenhängender, übersichtlicher und populärer Darstellung nach den besten Quellen und unter Benutzung der amtlichen Berichte. Ein Gedenk- und Erinnerungsbuch für alle Zeitgenossen und Mitkampfer. Mit 2 lith. Karten in Farbendruck, 8 Uebersichtskarten und Schlachtplänen und vielen Abbildungen in eingedr. Holzschn. 20-23., unveränderte Aufl. Berlin, Hempej. 272 S. gr. 8. n. 1/3 🗚 Zimmermann, Dr. W., Illustrirte Kriegsgeschichte des Jahres 1866 für das deutsche Volk. 2-8. Lfg. Stuttgart, G. Weise. S. 25-192 mit eingedr. Holzschn. hoch 4. baar à 1/6 🖈

# 2. Asien.

# Im Allgemeinen.

Audouard, Mme Olympe, L'Orient et ses peuplades. l'aris, Dentu. 500 p. 18.

# Syrien und Palästina.

Boegehold, Hülfspred. Johs., Jerusalem und die heiligen Stätten, nebst einem Anhang über die Zukunft Israels und des heiligen Landes. Berlin, Beck. 134 S. S. n. 1/3 \$Futuh al Shama. History of the Conquest of Syria. 2 vols. Cairo, 1865. 241—283 p. 4.

#### Arabien.

Alam al Nas. Princes of Men. Memoirs of Eminent Khalifs. Cairo, 1863. 304 p. 8. 7 sh. 6 d.

Favrot, Mahomet: La science chez les Arabes. Paris, Lib. internationale. 73 p. 12. 1 fr.

Futuh al Yaman, or Ras al Ghul. Conquests of Yemen. Cairo, 1865. 118 p. 8. 5 sh.

Ibn-El-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur. Vol. I., historiam anteislamicam continens, ad fidem codicum Berolinensis, musei Britannici et Parisinorum edidit Prof. Carol. Johs. Tornberg. Leiden, Brill. 535 S. gr. 8. 21 %

8 sh. 6 d.

Mremer, Alfr. v., Altarabische Gedichte über die Volkssage von Jemen als Texthelege zur Abhandlung "Ueber die südarabische Sage." Leipzig, Brockhaus' Sort. 27 S. gr. 8.

Niuwahib al Ludaniya of Shaikh Shahab al Millat Wa al Din al Kastalani. Life of Muhammad. 2 Vols. Cairo, 1864. 568—567 p. 4.

Shajrat al Mubarakat. Genealogy of the Prophet. Lithogr. Cairo, 1861. 64 p. 12.

#### Persien.

Baccker, Louis de, La Perse et la Question d'Orient. Saint-Omer, imp.

Guermonprez. 13 p. 8.

Tabari. Chronique de Abou Djafar-Mohammed Ben-Djarir-Ben-Yezid Tabari; traduite sur la version persane d'Abou-Ali-Mohammed Belami, d'après les manuscrits de l'aris, de Gotha, de Londres et de Canterbury; par M. Hermann Zotenberg. T. 1. Paris, imp. impériale. VIII—605 p. 8.

#### Vorder-Indien.

Bell, Major Evans, The Mysore Reversion, "An Exceptional Case." 2nd edit. With Remarks on the Parliamentary Papers, and a few Words to Mr. R. D. Mangles. Trübner. XVII-292 p. 8. 7 sh. 6 d. Bharatavarsher Itihasa. History of India. By Tarinicharan Chattopadhyaya. Second part. Calcutta, 1862. 202 p. 8. Bianchard, Sidney Leman, Yesterday and To-Day in India. W. H. Allen. 355 p. 8. 10 sh. 6 d. Meene, Hon. Geo., Moghul Empire; from the Death of Aurungzeb to the Overthrow of the Mahratta Power. ibid. XVI-278 p. 8. 9 sh. **Manighton**, Wm., Policy of the Future in India; a Letter to the Right Hon. Lord Cranbourne. Longmans. 8. 1 sh. Kristo Chander Roy, A Brief History of British India. Calcutta, 1861. 176 p. 8. Massen, Prof. Chrn., Indische Alterthumskunde. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 1. Bd. Leipzig, Kittler. XII—1088 S. gr. 8. n. 6 Lees, W. Nassau, Short Essays and Reviews on the Educational Policy of the Government of India. Calcutta; Williams & Norgate. 8. 3 sh. Lingham Lakshmaji Panthu Garu, The Social Status of the Hindus. A lecture delivered before the Benares Institute, on the 24th Dec., 1866. Benares, 1866. 36 p. 8. Marshman, Jno. Clark, History of India, from the Earliest Period to the Close of Lord Dalhousie's Administration. Vols. 1 & 2. Longmans. XXXVIII-860 p. 8. 15 sh. Sullivan, Sir Edward, Conquerors, Warriors, and Statesmen of India; an historical Narrative of the principal Events from the Invasion of Mahomed, of Ghizni, to that of Nader Shah. With Map. Murray. XI-432 p. 8. 12 sh. Wheeler, J. Talboys, History of India, from the Earliest Ages. Vol. 1. The Vedic Perwd and the Mahá Bhárata. Trübner. LXXV-576 p. 8. i8 sh.

Wood, Sir Charles, Administration of Indian Affairs, from 1859 to 1866.

By Algernon West. Smith & Elder. 8.

#### Hinter-Indien.

- Bruin, D. C. de, Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen archipel, ingericht voor schoolgebruik. 2 stukjes. Van 1594—1723. 3e vermeerderde en verbeterde druk. Batavia, G. Kolff & Co. Samarang, de Groot, Kolff en Co. Zalt-Bommel, Joh. Noman & Zoon. 8—156 bl.; 185 bl. 8. 1e stukje. f. 0,40; 2e stukje.
- Jonge, Jhr. Mr. J. K. J. de, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. 3e deel. 's Gravenhage. XVI-400 bl. 8. f. 4,50.

  3 dln. (1e serie) compleet. f. 15,-.
- Joostem, A. C., Heeft Indië behoefte aan hervorming? Proeve van beantwoording. Amsterdam, P. N. van Kampen. IV—127 bl. 8. f. 1,50.

  Lauts, G., Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië. 7e deel. Amsterdam. Fred. Muller.

de magt der Nederlanders in Indië. 7e deel. Amsterdam, Fred. Muller. 1866. XIV—380 bl. 8.

Hetzelfde onder den titel:

G. Lauts, Geschiedenis van de Nederlandsche regering in Indië gedurende 1816—1858. 2e deel.

Waal, E. de, Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. 1X. Onze financieele politiek jegens Nederlandsch Indië. 3e gedeelte. De jongste kamerdebatten over de Javasche heerendiensten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 2 bl. en bl. 407-520. 8.

dische begrooting voor 1867, met eenige opmerkingen. Aldaar. 102 bl. en titel en inhoud 2e deel. f. 0,90. 2 deel. compl. f. 10,55.

Wordt Indië door Noderland Istiefmoederlijk behandelt? Breda, P. B. Nieuwenhuys. 40 bl. 8. f. 0,50.

### China und Japan.

Chajs, Mr. J. A. van der, Nêerlands streven tot openstelling van Japan voor den wereldhandel. Uit officieële, grootendeels onuitgegeven bescheiden toegelicht. Met 5 bijlagen, behelende cene geschiedenis van het Nederlandsch marine-detachement in Japan etc. etc. Uitgegeven door het K. Instituut voor de taal-land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Amsterdam, Fred. Muller. XIV—532 bl. 8.

Lobscheeld, Rev. W., The Religion of the Dayaks Collected and Translated into English; and the Political, Social, and Religious Constitution of the Natives on the West Coast of Formosa, before and during the occupation of the Island by the Dutch; or a contribution to the knowledge of the East. Translated from the old Dutch work. Third Edition. Hongkong, 1866. 30 p. 8.

Nye, Gideon, Esq., U. S. Vice-Consul at Macao, the Gage of the two Civilizations: shall Christendom waver? Being and Inquiry into the Causes of the Rupture of the English and French Treaties of Tien-Tsin, and comprising a general review of our relations with China, with notices of Japan, Siam, and Cochin-China. Macao, 1860. 448 p. 4.

Plath, Dr. Joh. Heinr., Confucius und seiner Schüler Leben und Lehren.
I. Historische Einleitung. Nach chinesischen Quellen. Aus d. Abh. d.
k. bayer. Akad. d. Wiss. München, Franz in Comm. 106 S. gr. 4.

n. 1 \$6 Syr.

Religious Tract Society's Publications. China: the Country, History and People. VIII—306 p. 8.

3 sh.

### 3. Afrika.

### Im Allgemeinen.

Del Bon, A., L'Africa; saggio di politica coloniale. 63 p. 8. L. 1,00.

#### Die Atlasländer.

l'Algérie au point de vue belge, avec une carte de la colonie algérienne.

Paris, Librairie centrale; Challamel. 31 p. 8.

Nettement, Alfred, Histoire de la conquête d'Alger écrite sur des documents inédits et authentiques. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Lecoffre fils et Ce. XV -608 p. 18.

Simonne, Paul-Albert, La Tunisie et la Civilisation. Paris, Michel Lévy frères. 32 p. 8.

#### Die Nilländer.

- Bunsen, C. C. J., Egypt's Place in Universal History. An Historical Investigation in Five Books. Translated from the German, by Charles H. Cottrell, with Additious by Samuel Birch. In 5 vols. Vol. 5. Longmans. XVIII-943 p. 8.
- tious by Samuel Birch. With Plates. Vol. 1. ibid. LVII-771 p. 8.
- Duennichen, Johs., historische Inschriften altaegyptischer Denkmäler in den Jahren 1863—1865 an Ort und Stelle gesammelt und mit erläuterndem Text herausgegeben. Leipzig, Hinrichs' Verlag. 37 autograph. Tafeln. gr. Fol. cart.

Guillemin, A., L'Egypte actuelle, son agriculture et le percement de l'isthme de Suez. Paris, Challamel aîné. 382 p. et carte. 8.

- Odescalchi, Luigi, conte di Milano, L'Egitto antico e l'Egitto moderno. Opera corredata di carte ed illustrazioni e dedicata a S. A. Ismail Bascia, vicere d'Egitto. 2 vol. Alessandria d'Egitto 1867; Milano, G. Brigola. 8.
- Pleyte, W., Etudes Egyptologiques. 4e livr. Leide, Brill. bl. 65—127 en gelith. pl. No. VIII. 8. f. 8.
- Shalkh Jaial al din al Suyuti, Husn al Mahadhara fi Akhbar Misr al Kahira. History of Cairo. 2 Vols in 1. Cairo. 265—240 p. Lithogr. 4. 24 sh.
- Shaikh Ibn Ahmad bin Abbas al Hanafi, Badai al Zubur fi Wakai al Duhur. History of Cairo. Cairo, 1865. 290 p. 8. 6 sh

#### Ost - Afrika.

Beke, Chas. T., British Captives in Abyssinia. 2nd Edition. Longmans. XXVI—898 p. 8.

# 104 Amerika. Im Allgemeinen. Britisch Nord-Amerika.

Ellas, Rev. Wm., Madagascar Revisited; describing the Events of a New Reign, and the Revolution which followed; setting forth also the persecutions endured by the Christians and their heroic sufferings, with notices of present state and prospects of the people. With Illust. Murray. XIX —502 p. 8.

Pollem, François P. L., Een blik in Madagaskar. Leyden, Trap. 49 bl. met 2 gelith. pl. en facsim. 8. Niet in den handel.

# 4. Amerika.

# Im Allgemeinen.

Annuaire du comité d'archéologie américaine, publié sous la direction de la commission de rédaction, par les sociétaires. 1866-67. Paris, Maisonneuve et Ce; au bureau du comité. 80 p. 8. Dixon, Wm. Hepworth, New America. With Illustr. 2 vols. Hurst & Blackett. XIX-728 p. 8. 30 sh. Lastarria, J.-V., La America. Gand. 544 p. 8. 2 a\$ 11 *Syr*: Mingazine, Historical, and Notes and Queries concerning the Antiquities, History, and Biography of America. Vol. X. New York, 1866. Subscription, 12 sh. per annum. National Portrait Gallery of Eminent Americans, Including Orators, Statesmen, Naval and Military Heroes, Inventors, Authors, etc., etc. From original full-length paintings. By Alonzo Chappel. With Biographical and Historical Narratives by Evert A. Duyckink. 2 vols. New York. 488-502 p. 4. 115 sh. Parton, James, Famous Americans of Recent Times. Boston, U.S. 473 p. 15 sh. **Mahim**, Joseph, A Dictionary of Books relating to America, from its Discovery to the Present Time. Part I. A. to Allen. New York, 1867. 10 sh. 6 d. Large Paper 21 sh. 96 p. 8.

### Britisch Nord-Amerika.

Confederation of the British North American Provinces: the Speech of the Rt. Hon. Earl of Carnarvon. Murray. 8.

1 ah.

Denison, Major George T., The Fenian Raid on Fort Erie: with an account of the battle of Ridgeway, June, 1866. Third edition, with Map and Plan. Toronto, 1866. 92 p. 8.

Fenian Catechism. From the Vulgate of St. Laurence O'Toole. Designed for the use of the Fenian Soldier at home and abroad. New York. 72 p. 12.

1 sh. 6 d.

Maurault, l'Abbé J. A., Histoire des Abenakis depuis 1605 jusqu'à nos jonrs. Imprimé à l'atelier typographique de "La Gazette de Sorel," 1866. XI -639 p. 8.

10 sh. 6 d.

Thoreau, Henry D., A Yankee in Canada, with Anti-Slavery and Reform Papers. Boston, 1866. 286 p. 12.

7 sh. 6 d.

## Vereinigte Staaten.

Abbett, John S. C., Lives of the Presidents of the United States of America. New York. 480 p. 8. Andrews, Brevet Major-General C. C., History of the Campaign of Mobile: including the Co-operative operations of General Wilsons Cavalry in Alabama. With Portrait of Major-General Canby, Maps and Illustrations. New York. 276 p. 8.

Armold, Isaac N., The History of Abraham Lincoln and the Overthrow of Slavery. Chicago, 1867. 736 p. 8. 20 sh. Bartlett, J. R., Memoirs of Rhode Island Officers during the Rebellion. With 34 Portraits. Providence. 452 p. 4. Bemis, George, American Neutrality: its Honourable Past, its Expedient Future. A Protest against the proposed Repeal of the Neutrality Laws and a Plea for their Improvement and Consolidation. Boston, 1866. VI-211 3 sh. 6 d. Bergen, Tennis G., The Bergen Family; or, The Descendants of Hans Hausen Bergen. With Notes on the Genealogy of the Cowenhoven, Voorhers, Eldert, Stoothoof, Cortelyon, Stryker, Luydam, Lott, etc., Long Island Families. Portraits. New York. 298 p. 8. Bledsee, Albert Taylor, Is Davis a Traitor; or, Was Secession a Constitutional Rigth previous to the War of 1861? Baltimore. 263 p. 12. 7 sĥ. 6 d. Boreke, Heras Von, Memoirs of the Confederate War for Independence. 2 vols. With Map. Blackwoods. XVII—641 p. 8. 21 sh. Botts, John Minor, The great Rebellion; its secret History, Rise, Progress, and Disastrous Failure. New York, 1866. 402 p. 12. 12 ab.

Brodhead, John R., The Government of Sir Edmund Andros over New England, in 1688 and 1689. Read before the New York Historical Society. Morrisania, N. Y. 40 p. 8. 15 sh. Brown, William Wells, The Negro in the American Rebellion: his Heroism and Fidelity. Boston. XVI-380 p. 12. 10 sh. Caulkins, Frances Manwaring, History of Norwich, Connecticut, from its po session by the Indians to the year 1866. (Hartford.) Published by Author. 704 p. and 16 Portraits. 8. 24 sh. Clark, John, Records of the Descendants of Hugh Clark, of Watertown, Mass., 1640—1866. Portraits. Boston. 260 p. 8. 25 ah.

Comkling, Alfred, The Powers of the Executive Department of the Government of the United States. Albany, 1867. 139 p. 12. 5 sh.

Conyngham, Captain D. P., The Irish Brigade and its Campaigns, with some account of the Corcoran Legion and Sketches of the Principal Officers. New York, 1867. 599 p. 12. 12 sh. Cortambert, L., et F. de Transitos, Etats-Unis d'Amérique. Histoire de la guerre civile américaine, 1860-1865. Avec portraits-cartes et plans. 2 vol. Paris, Amyot. 747 p. 8. Creigh, Alfred, History of the Knights Templar of the State of Pennsylvania, from February 14th A.D. 1794, A.O. 676, to Nov. 13th A.D. 1866, A.O. 748, A.O.E.P. 69. Prepared and arranged from Original Papers, together with the Constitution, Decisions, Resolutions, and Forms of the R. E. Grand Commandery of Pennsylvania, Philadelphia. 394 p. 12. 10 sh. 6 d. Davis, Henry Winter, Speeches and Addresses. With a Sketch of his Life, Public Services, and Character, being an Oration by the Hon. J. A. J. Cresswell. With Notes, Introductory and Explanatory. Portrait. New York, 596 p. 8.

Diplomatic Correspondence, 1865. Papers relating to Foreign affairs accompanying the Annual Message of the President to the First Session 89th Congress. 4 vols. Washingthon, 1866. XX—671; XXXVI.

-584; XLIII-850; XXXIV-717 p. 8.

Drake, S. G., An Historical Memoir of the Colony of New Plymouth. Part V. Boston. 145 p. 8. Edmonds, Judge, Reconstruction of the Union. In a Letter to Hon. E. D. Morgan. New York. 89 p. 8. Fargues, H., Abraham Lincoln, son caractère intellectuel, moral et religieux, conférence donnée à Bordeaux. Paris, Meyrueis; l'auteur. 48 p. 12. 50 с. Third and Fletcher, Lieut,-Col., History of the American War. Vol. 3. Fourth Years of the War. (Concluding Volume.) Maps. Bentley. XV 18 sh. Frenfamelli, Seraf., Cenni storici sugli Stati Uniti d'America. Foligno, 1866, tip. P. Sgariglia. 125 - XXX p. corred. di quadri statistici. 16. L. 2,50. Frignet, Ernest, La Californie. Histoire des progrès de l'un des Etats-Unis d'Amérique et des institutions qui font sa prospérité. 2e édition, revue et enrichie d'une carte de la Californie. Paris, Schlesinger. 505 p. 7 fr. 50 c. Gospel, New, of Peace, according to St. Benjamin. New York, 1866. XXVI-843 p. 8. 10 sh. Grant, Lieutenant-General U.S., Report on the Armies of the United States, 1864-65. Washington, 1865. 44 p. 8. Rapport officiel à l'honorable E. M. Stanton, secrétaire de la guerre. Quartier général des armées des Etats-Unis, Washington, district de Colombie, 22 juillet 1865. Traduit par F. X. F. Paris, Corréard. 181 p. 8. Greeley, Horace, The Great American Conflict. A History of the Great Rebellion in the United States of America, 1860-5: its Causes, Incidents, and Results, intended to exhibit especially its moral and political phases, with the drift and progress of American opinion respecting Human Slavery from 1776 to the close of the War for the Union. Vol. II. Hartford, 1866. 782 p. 8. Sirvene, George Washington, Nathanael Greene. An examination of some statements concerning Major-General Greene, in the 9th volume of Bancroft's "History of the United States." Boston, 1866. 86 p. 8. Meadley, P. C., Massachusetts in the Rebellion. A Record of the Historical Position of the Commonwealth, and the services of the leading Statesmen, the Military, the Colleges, and the People, in the Civil War of 1861-65. Boston, 1866. XII-688 p. 8. 21 sb: Mock, Staats-R. Dr. Carl Frhr. v., die Finanzen und die Finanzgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Stuttgart, Cotta. XIV-812 S. Hoffman, Murray, A Digest of the Charters, Statutes, and Ordinances of, and relating to, the Corporation of the City of New York, the organisation of the county, etc., with Historical Notices, Judicial Decisions, Opinions of Counsel, Reports, etc. 2 vols. New York, 1866. 861-1087 p. 50 sh. Morton, R. G., A Youth's History of the Great Civil War in the United States, from 1861 to 1865. With Illustrations. Second Edition. New 7 sh. 6 d. York, 1866. 384 p. 12. Hotchkiss, Jed., and William Allan, The Battle Fields of Virginia. Chancellorsville. Embracing the operations of the Army of Northern Virginia, from the first battle of Fredericksburg to the death of Lieut. General Jackson. Illustrated by five large folding Maps, and a full length likeness of Lieut, General T. J. Jackson. New York. 152 p. 8. 20 sh. Jameson, John Alex., The Constitutional Convention; its History, Powers, and Modes of Proceeding. New York. XIX-561 p. 8. 21 sb. Melley, A. M., In Vinculis: or, the Prisoner of War: being the Experience of a Rebel, in two Federal Pens, interspersed with Reminiscences of the late War, Anecdotes of Southern Generals, etc. New York, 1866. 7 sb. 6 d. 216 p. 12. Momnaway, John H., On Sherman's Track; or, the South after the War. With Illust. Seeleys. X-320 p. 8. 6 sh. Mirkland, Frazar, The Pictorial Book of Anecdotes and Incidents of

the War of the Rebellion-Civil, Military, Naval, and Domestic. Embra-

cing the most brilliant and remarkable Anecdotal Events of the Great Conflict in the United States – Heroic, Patriotic, Political, Romantic, Humorous, and Tragical, from the time of the memorable toast of Andrew Jackson, "The Federal Union—it must be preserved!" uttered in 1830 in presence of the original secession conspirators, to the assassination of President Lincoln and the end of the war; with famous words and deeds of Women, Sanitary and Hospital Scenes, Prison Experiences, etc. Hartford, 1866. 705 p. 8.

Mingman, Bradford, History of North Bridgewater, Plymouth County, Mass., from its first settlement to the present time, with family registers. Boston, 1866. 696 p. 8.

MePherson, Edward, A Political Manual for 1866, including a Classified Summary of the most important Executive, Legislative, and Politico-Military-Facts of the Period from President Johnson's Accession, April 15, 1865, to July 4, 1866, and containing a Full Record of the Action of each Branch of the Government on Reconstruction. Seventeenth Thousand. Washington, D.C., 1866. 128 p. 8.

Message of the President of the United States, dated Washington, December 3, 1866; together with Papers relating to Mexico. Washington, 1866. 30 p. 8.

Nells, Edward D., Terra Mariae: or Threads of Maryland Colonial History.
Philadelphia. 260 p. 8.

Papers relating to Foreign Affairs accompanying the Annual Message of the President to the First Session, Thirty-ninth Congress. 2 vols. Washingthon, 1866. XX—671; XXXVI—584 p. 8.

Parton, Jas., How New York City is Governed. Boston, U.S. 48 p. 16.

Perkins, F. B., The Picture and the Men. Being Biographical Sketches of President Lincoln and his Cabinet; an account of the Life of F. B. Carpenter, author of the Picture of the First Reading of the Emancipation Proclamation; an account of the Picture, etc. etc. New York. 190 p. 16.

Peyton, Jno. Lewis, American Crisis; or, Pages from the Note-book of a State Agent during the Civil War. 2 vols. Saunders & Otley. XVIII —669 p. 8. 21 sh.

**Popham Colony.** A discussion of its historical claims, with a bibliography of the subject. Boston, 1867. 72 p. 8. 5 sh. **President Johnson** and Congress. Audi et Alteram Partem. What is Thought at some of the Clubs, and elsewhere in London, of the threatened Impeachement. By  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$ . Stanford. 1 sh.

Reed, President of Pennsylvania. A Reply to George Bancroft and others.
Philadelphia. 132 p. 8. 5 sh.

Reprise, la, de la Floride, publiée, avec les variantes, sur les manuscrits de la Bibliothèque impériale et précédée d'une préface par M. Th. Tamisey de Larroque. Bordeaux, Chaumas; Paris, Aubry. 80 p. 8.

Extraits de Publications de la Société des bibliophiles de la Guyenne.

Report of the Secretary on the State of the Finances for the year 1866. Washington, 1866. 51 p. 8.

for the year 1865. Washington. Treasury on the State of the Finances for the year 1865. Washington. Treasury Department, 1865. 67 p. 8.

of the Secretary of the Treasury on the State of the Finances for the Year 1866. Washington, 1866. 394 p. 8.

Rittimann, Prof., das nordamerikanische Bundesstaatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz. In 2 Theilen. 1. Thl. Zürich, Orell, Füssli & Co. XVI-459 S. gr. 8. n. 22/3 \$

Seward, William H., Speech to the Citizens of New York, at Cooper Institute. February, 22, 1866, on the restoration of the Union. Washington, 1866. 15 p. 8.

Siege of Charleston by the British Fleet and Army which terminated in the surrender of that place, on 12th of May, 1780. Albany. 224 p. 4. With two portraits.

Siege of Savannah by the combined American and French Forces, in the autumn of 1779. Portrait. Albany. 187 p. 4. 20 sh. Spencer, Cornelia Phillips, The Last Ninety Days of the War in North Carolina. New York. 287 p. 12. 7 sh. 6 d. Stevens, George T., Three Years in the Sixth Corps. A Narrative of Events in the Army of the Potomac, from 1861 to the close of the Rebellion. Illustrated. Albany. XII—436 p. 8. 15 sh. Strauss, Louis, Les Etats-Unis, renseignements historiques, renseignements géographiques, industrie agricole. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 436 p. 8. 7 fr. 50 c. Tunmard, W. H., A Southern Record. The History of the 3rd Regiment Louisiana Infantry. Containing a complete Record of the Campaigns in Arkansas and Missouri, etc., etc. Baton Rouge, Louisiana. 396 p. 12. 18 sh. United States' Claims in Respect to the Alabama (Official Correspondence on.) Longmans. 279 p. 7 sh. 6 d. Webster, Sidney, Duties of Neutrality: the United States versus the steamship Meteor, etc. New York. 94 p. 8.

2 sh. 6 d.

Woodbury, Augustus, Major-General Ambrose E. Burnside and the ninth Army Corps: a narrative of Campaigns in North Carolina, Maryland, Virginia, Ohio, Kentucky, Mississippi, and Tennessee. Portraits and Maps. Providence. VIII-554 p. 8. **Years**, Three, in the Field Hospitals of the Army of the Potomac. By Mrs. H. Philadelphia. 131 p. 16. 6 sh. Youth's History of the Great Civil War. New York. 384 p. 16. 7 sh. 6 d.

#### Central-Amerika und Westindien.

de Armas y Céspedes, Francisco, de la Esclavitud en Cuba. Madrid, 1866, Duran, Lopez y Moya y Plaza. 482 p. 4. Baqueiro, Serapio, Ensayo historico sobre las revoluciones de Yucatan desde el ano de 1840 hasta 1864. Merida, 1865-66. Entrega 1-17, cont. pp. 1-280. S. 34 sh. Calvo, Carlos, Anales historicos de la Revolucion de la America latina, acompanados de los documentos en su apoyo, desde el año 1809 hasta el reconocimiento de la independencia de ese extenso continente. T. 5. Paris, Durand; Brachet; Mme Denné-Schmidt. VIII-399 p. 8. Castilio, Geronimo, Diccionario historico, biografico y monumental de Yucatan. Desde la conquista hasta el ultimo ano de la dominacion espanola en el pais. Tomo I. (Entregas 1-13) containing letters A to E. Merida, 1866. 316 p. 8. 32 sh. 6 d. Duvernois, Clément, Histoire de l'intervention française au Mexique. 1862-67. Bruxelles et Paris. 8. 1 \$ 20 Syr. Flimt, H. M., Mexico under Maximilian. Philadelphia, 1867. 258 p. 12. Gutlerrez de Estrada, Lettres sur le Mexique au Mémorial diplomatique, à la Gazette de France, au Journal des Débats, suivies de Cadix en 1810 et Mexico en 1867. Paris, impr. Dubuisson et Ce. 46 p. 8. Laurent, Paul, La Guerre du Mexique de 1862 à 1866, journal de marche du 3e chasseurs d'Afriques, notes intimes écrites au jour le jour. Paris, Amyot. 358 p. 18. Mialortie, Carl Baron, ein Blick in die mexikanischen Wirren vom demokratischen und sittlichen Standpunkt. Mannheim, Schneider. 22 S. gr. 8. 3 *Ym*: marie, Consultation pour les porteurs des obligations mexicaines. Paris, P. Dupont. 86 p. 4. 1 fr. Tessage of the President of the United States, of March 20, 1866.

relating to the Condition of Affairs in Mexico, in answer to a resolution of the House, of December 1, 1865. Part I. Washington, 1866. 706 p. 8. Netscher, A. D. van der Gon, Werking van de wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën, en middelen om Suriname van verder verval te redden. November 1866. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 52 bl. 8. f. 0,60. Sosa, Francisco de P., Manual de Biografia Yucateca. Merida, 1866. 232 p. 12.

#### Süd - Amerika.

#### Venezuela.

Aldrey, Fausto Teodoro de, Cuestion de Derecho público internacional de Venezuela (Sobre derecho y deberes de los estranjeros residentes y transcuntes en Venezuela). Carácas, 1865. 60 p. 8. 5 sh. Bolivar i Washington. A los libres del Nuevo Mundo por un Colombiano (Amenodoro Urdaneta). ibid. 1865. III - 22 p. 8. 2 sh. 6 d. Constitucion de los Estados Unidos de Venezuela. Edicion oficial. ibid. 1864. 52 p. 4. Diario histórico de las operaciones del ejercito de la República contra la faccion federal (desde el 9 di Frebrero hasta el 16 de Marzo de 1860). Illustrado con el plano de la batalla de Cople. ibid. 1860. 59 p. 4. 5 sh.

#### Peru.

Administracion del general don Juan Antonio Pezet en la republica

del Péru. Paris, imp. Guyot et Scribe. 139 p. 8.

Angrand, L., Lettre sur les antiquités de Tiaguanaco et l'origine présumable de la plus ancienne civilisation du Haut-Pérou. Paris, imp. Claye.

45 p. 4.

Extrait de la Revue générale de l'architecture et des travaux publics. Documentes justificativos sobre la espedicion libertadora del Perú. Refutacion de las Memorias de Lord Cochrane en lo concerniente a las relaciones del Vice-Almirante con el gobierno de Chile. Santiago, 1861.

Perú, el, moderno, fotografia hecha por un peruano viejo. 1a entrega. Paris, imp. Berger. 88 p. 18.

### Chili.

Amunátegui, Miguel Luis, Compendio de la historia politica y eclesiástica de Chile. 5a Edicion corregida y aumentada. Valparaiso, 1865. 170 p. 12. 5 sh. Ammaies de la Universidad de Chile. Correspondientes al ano de 1848 i al de 1844. II-346 p. Santiago, Octubre de 1846.-1847. 464 p. 1861.—1849. 308—VIII p.; Junio de 1851.—1850. VIII -504 p. 1861. -1851. 506 p. 1861.-1852. 572 p. 1852-58.-1855. 818 p. 1855-56. -1556. 440 p. 1856-57.—1857. 566 p. 1861.—1856. 590 p. and 9 tables. 1856.—1859. 1220 p. 1859.—1860. 1106 p. 1860.—1861. (two parts) 526-886 p. -1862. (two parts) 460 p. and tables, and 632 p. and tables. 1862.-1868. (two parts) 830 p. and num. plates and tables, 884 p. 1863.—1864. (two parts) 516 p. and tables, 898 p. and tables. 1865. (two parts) 760 p. and tables, 622 p. 1865. S.

Arana, Diego Barros, Historia Jeneral de la Independencia de Chile. (Segunda Edicion correjida i aumentada del T. I.) 4 vols. Santiago, 1855-1863. VI-450-548-479-578 p. 8. 84 sh.

Coleccion de historiadores de Chile, y documentos relativos a la historia nacional:

Tomo I. Cartas de Pedro de Valdivia al Emperador Carlos V. -- Primer libro de actas del Cabildo de Santiago (1541—1557). Santiago, 1861. VIII—624 p. 8.

Tomo II. (2 parts). Historia de Gongora Marmolejo (1536—1575). — Documentos.

Tomo II. (2 parts). Historia de Gongora Marmolejó (1536—1575). — Documentos. — Historia de Cordoba y Figueroa (1492—1717). ibid. 1862. XIV—316; IV—330 p. 8.

Tomo III. Cautiverie Feliz, y razon de las guerras dilatadas de Chile, por Don Franzisco Nunez de Pineda y Bascunan. ibid. 1863. VIII—560 p. 8.

Tomo IV. (in 2 parts). Historia militar, civil y sagrada de Chile, por Miguel de Olivares. — Vista jeneral de las continuadas guerras: difficil conquista del Gran Reino provincias de Chile, por Luis Tribaldos de Toledo. ibid. 1864. 402—153 p. 8.

Tomo V. (in 3 parts). Hechos de Don Gargia Hurtado de Mendoza, Cuarto Marques de Canete, por Suarez de Figueroa. — Hechos de Don Alonso de Sotomayor, por Caro de Torres. — Guerras di Chile, por Tesillo. ibid. 1864. VIII—208, 80, III—186 p. 8.

Tomo VI. Cronica del Reino de Chile, escrita por el capitan Don Pedre Marino de Lovera. ibid. 1865. 456 p. 8.

Memoria que el Ministro de Estado en el departamento de Hacienda presenta al congreso nacional de 1865. Santiago de Chile, 1865. 148 p. 8.

### Brasilien.

Apertura del Amazonas o la Clausura fluvial del Brasil. Con un mapa.

Paris, Dentu. 29 p. 8.

Fletcher, Rev. J. C., and Rev. D. P. Midder, Brazil and the Brazilians portrayed in Historical and Descriptive Sketches. Illust. New Edit. revised and enlarged. Low. 640 p. 8.

Folhimha da Guerra, para el anno de 1867 contendo a chronica nacional noticias curiosas e interessantes e a relação dos factos notaveis da guerra do Brasil e seus alliados contra o Paraguay. Primeira parte, Julho a Dezembro de 1865. Anno XXVIII. Rio de Janeiro. LXIV-216-72-

Politique, la, du Brésil, ou la Fermeture des fleuves sous prétexte de l'ouverture de l'Amazone. Avec une carte coloriée. Traduit de l'espagnol. Paris, Dentu. 30 p. 8.

Saldes contra o paiz. Reflexões politicas de Marco-Antonio. Part 3. Recife, 1866. 28 p. 12.

### Die La Platastaaten.

Apontamentos biographicos para a historia das campanhas de Uruguay e Paraguay desde MDCCCLXIV. Rio de Janeiro, 1866. 232 p. and 18 sh. numerous portraits. 8.

Coleccion de tratados celebrados por la Republica Argentina con las naciones estrangeras. Buenos Aires, 1863. 476 p. 4.

Domingues's History of the Argentine Republic. Vol. I. (1492-1867). Translated from the Spanish by J. W. Williams, ibid. 1865. VIII-150 8 sh.

Franckenberg, Dir. Hans v., Versuch einer Darstellung der politischen Verhältnisse der La Plata Staaten und besonders der Republik Uruguay mit Rücksicht auf eine Colonisation derselben. Buenos Aires 1866. Cöln, Bädeker. III-175 S. gr. 8. n. 11/2 \*\*

Fumes, Gregorio, Ensayo de la historia civil de Buenos Aires, Tucuman y Paraguay. Segunda edicion. 2 vols. Ruenos Aires, 1856. 390-478 77 sh. 6 d. 4. p.

# 5. Oceanien und der Austral-Continent.

Etienne, Benevent. 20 p. 8.

Bonwick, James, John Batman, the Founder of Victoria. Melbourne, 1866. 8.

Dubois, F. E., République haïtienne. Deux ans et demi de ministère. 2e édition, augmentée. Paris, imp. Bourdier et Ce. 384 p. 8.

Martin, William, Catalogue d'ouvrages relatifs aux îles Hawaii. Escai de bibliographie hawaienne. Paris, Challamel aîné. V1—98 p. 8.

3 fr. 50 c.

Michie, Hon. A., Victoria: Retrospective and Prospective. A Lecture. Melbourne, 1866. 8.

Réchuela, Henry, Napoleonti 666. A Warning Cry from Australia to Friends in England. Second Edition, revised and enlarged. Geelong. 1866. 32 p. 8.

Universal Suffrage and Vote by Ballot in Australia. By an Old Colonist. King. 8.

# 6. Biographien und Memoiren.

A la mémoire de J. M. B. Vianney, curé d'Ars. Lyon, Bernaconi frères. 36 p. 16.

Albino, Pasq., Biografie e ritratti degli nomini illustri della provincia di Molise. 4 vol. Campobasso 1866-67, tipografia Solomone; Firenze, l'autore. 8.

Ogni volume L. 6,00.

Si pubblica a fascicoli mensili di 4 fogli di stampa ed 1 ritratto, al prezzo di L. 1,00 per ogni fascicolo, dei quali 6 formano un volume.

Sono già usciti per intiero due volumi, cioè:

il 10 che abbraccia il distretto d'Isernia. VIII—160 p. con 7 ritratti. 8.

il 30 : distretto di Larino. VIII—212 p. con 6 ritratti. 8.

Alvin, L., Louis Gruyer, sa vie, ses écrits, ses correspondances. Bruxel.

les, Bruylant-Christophe et Ce. 190 p. 18.

2 fr. 50 cGallerie des contemporains.

Augé, Lazare, Supplément à la notice sur Hoëné Wronski, liste des ouvrages publiés, rares et inédits. Donation des manuscrits inédits de Wronski à la Bibliothèque impériale, circonstances actuelles attachées à cette donation. Paris, Gauthier-Villars. 20 p. 8.

Auss dem Nachlass Varnhagen's v. Ense. Briefe von Chamisso, Gneisenau, Haugwitz etc. Nebst Briefen, Anmerkungen und Notizen von Varnhagen v. Ense. 2 Bde. Leipzig, Brockhaus. X-667 S. gr. 8. n. 5 \$

Aveling, Rev. Thomas W., Memorials of the Clayton Family, with Unpublished Correspondence of the Countess of Huntingdon, Lady Glenorchy, the Revs. John Newton, A. Toplady, &c. With Portraits. Jackson & Walford. XII—516 p. 8.

D'Azeglio, Massimo, I miei ricordi. 2 vol. Firenze, G. Barbèra. I. 14—399 p. II. 503 p. 18. col ritratto. L. 9,00.

Bachasson de Montalivet, le comte Camille, Notice sur le comte Jean-Pierre Bachasson de Montalivet. Paris, imp. Claye. 96 p. 8.

Bachelet, Th., Les Hommes illustres de France. Rouen, Mégard et Ce. 376 p. 8.
Biblothèque morale de la jeunesse.

Ballamtyme, Jas., Life of David Roberts. Compiled from his Journals and other Sources. With Etchings and Facsimiles of Pen-and-Ink Sketches by the Artist. Black. XIV—255 p. 4. 42 sh.; Large Paper 63 sh.

Bardinet, Eloge de F. Mêlier, inspecteur général des services sanitaires, ancien président de l'Académie impériale de médecine de Paris, prononcé dans la séance solennelle de rentrée de l'école de médecine et de pharmacie de Limoges, le 15 novembre 1866. Paris, J.-B. Baillière et fils. 32 p. 8.

Barthélemy, A. de, Charles de Bremond d'Ars, marquis d'Ars, tué à bord de la frégate l'Opale, etc., le 10 janvier 1761. Appendice reproduisant les comptes rendus de la notice, avec quelques notes explicatives et complémentaires. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 18 p. 8.

Tiré à 100 exemplaires.

Baudi di Vesme, Conte Carlo, Di Gherardo da Firenze e di Aldobrando da Siena, poeti del secolo XII, e delle origini del volgare illustre italiano, memoria. Torino, Stamperia Reale. Fratelli Bocca. 178 p. con 5 tav. di fac-simile. 4. L. 10,00. Estratto dalle Memorie dell' Accad. R. delle Scienze di Torino, Tom. XXIV.

Bayer, Gymn.-Prof. Dr. Carl, Rede zu Friedrich Rückerts Gedächtniss gehalten bei der von der königl. Studienanstalt zu Schweinfurt veranstalteten Feier am 31. Januar 1867. Schweinfurt, Wetzstein. 16 S. gr. 8

8. 3 \$\textit{Syr.}\$ **Bayle**, l'abbé A., Massillon, étude historique et littéraire. Paris, Bray. VII—424 p. 8.

Beaufrand, Ch., et G. Desclosières, Biographie des grands inventeurs dans les sciences, les arts et l'industrie. 4e édition. Paris, Donnaud. VIII—396 p. 8. 6 fr.

Béchamp, A., Eloge historique de J. A. Chaptal, prononcé à la séance de rentrée des Facultés et de l'Ecole supérioure de pharmacie, le 15 novembre 1866. Montpellier, Coulet; Seguin; Paris, Asselin. 66 p. 8.

Extrait du Montpellier médical, décembre 1886 et lauvier 1867.

- Beek, Archiv.-R. Dr. Aug., Graf Gustav Adolf v. Gotter. Ein Lebensbild aus der Zeit Friedrichs des Grossen und Maria Theresia's. Gotha, F. A. Perthes. 107 S. 12.
- Bell's Rough Notes, by an Old Soldier, during Fifty Years' Service from Ensign G. B. to Major-Gen. C. B. 2 vols. Day & Son. XX-749 p. 8. 21 sh.
- Bennet, Wm. Heath, Select Biographical Sketches from the Note-Books of a Law Reporter. With Photographs. Routledge. XIV—265 p. 8.
- Bemoît, A., Le président Bérenger (de la Drôme). Discours prononcé à l'ouverture des conférences des avocats stagiaires. Grenoble, imp. Allier père et fils. 44 p. 8.
- Bernard, Frédéric, Vie d'Oberlin. Paris, L. Hachette et Ce. 220 p. 18.
- Besuch, ein, bei Friedrich Rückert im Sommer 1865. Von einem Ostpreussen. Zur Erinnerung an den 31. Januar 1866, den Todestag des Dichters. Königsberg, Hübner & Matz. 14 S. 16. n. 21/2 fgr.
- Bethmann-Hollweg, M. A. v., Erinnerung an Frdr. Carl v. Savigny als Rechtslehrer, Staatsmann und Christ. [Abdruck aus der Zeitschrift für Rechtsgeschichte.] Weimar, Böhlau. 55 S. gr. 8. n. 1/3 &
- Billard, le docteur; par H. F. Rouen, imp. Lecointe frères. 9 p. et portr. 8.
- Billot, Frédéric, Jacquemin Jean-Louis d'Arles, sa famille et ses oeuvres. Notice. Aix, Makaire. 24 p. 8.
- Biografia del dott. G. B. Zannini di Belluno. Venezia, tipogr. Naratovich. 8.
- Blographie, Nouvelle, générale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter; publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le docteur Hoeffer. T. 46 et dernier. Paris, Firmin Didot. 520 p. 8. à 2 col. Chaque vol. 4 fr.
- Bismarck, Graf. Ein Lebensbild. Altenburg, Schnuphase. 132 S. gr. 8. n. 1/2 \$
- Blackburn, Rev. W. M., Aonio Paleario and his Friends. With a Revised ed. of "The Benefit of Christ's Death." Philadelphia. 112 p. 12. 6 sh.
- Blätter der Erinnerung an den seligen Kirchenrath Dr. E. F. W. Fabri zu Würzburg. Würzburg 1866, Stuher. 42 S. gr. 8. n. 6 Syr.
- Belchot, Souvenirs d'un prisonnier d'Etat sous le second Empire. Bru-xelles. VI—284 p. 32.
- Intorno alla vita del dott. Diomede **Bonamici** di Livorno. Roma, tip. delle science matematiche. 8 p. 8.
- Bonghl, Ruggiero, La vita e i tempi di Valentino Pasini, narrazione corredata da documenti inediti. Firenze, G. Barbèra. III—960 p. 8.
  L. 5,00.
- Boxwell's Life of Johnson: including their Tour to the Hebrides. By the Rt. Hon. J. W. Croker. New edition. With Portraits. Murray. 8.
- Boullée, A., M. de Barante, sa vie et ses oeuvres. Paris, Douniol. 31 p. 8.

  Extrait du Correspondant.
- **Bourdon**, Mme, Quelques femmes auteurs du XIXe siècle. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 143 p. et gr. 12.
- Bourquelot, F., Renier Accorre, financier et grand propriétaire au XIIIe siècle. Paris, imp. Lainé et Havard. 18 p. 8.

  Extrait de la Biblothèque de l'école des chartes, 6e série, t. 3.
- Breve til og fra F. C. Sibbern. Udgivne af C. N. L. Mynster. Gyldendal. I. 240 S. II. 248 S. S. L. Rdr. 48 ak.
- Briefe von und an Klopstock. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte seiner Zeit. Mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben von J. M. Lap-

penberg. Mit Klopstock's Portrait in Holzschnitt. Braunschweig, Westermann. XXIV—544 S. gr. 8.

Brouardel, le docteur P., Eloge du docteur Guillaume-Ernest Fritz. Lu à la Société anatomique, séance du 11 janvier 1867. Paris, Victor Masson et fils. 10 p. 8.

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie.

Brown, John, the Cordwainer, Autobiography; with his Sayings and Doings in Town and Country: showing what part he took in the Spread of Church Principles among the Working Classes. Edited by a Clerical Friend. Oxford, Mowbray; Masters. 268 p. 8.

3 sh. 6 d.

Brown. Passages in the Life of an Indian Merchant: being Memorials of Robert Brown. Compiled by his Sister, Helen Colvin. With an Introductory Notice by a City Clergyman. With Portrait. Nisbet. 384 p. 8.

Memorials. Passages in the Life of an Indian Merchant. Compiled by his sister, Helen Colvin. 2nd edit. ibid. 384 p. 8. 5 sh. 6 d. Buehsieb, Andr., Denkwürdigkeiten aus dem spanischen Feldzuge und der Schlacht bei Waterloo. Erlebnisse und Abenteuer während der Jahre 1808 bis 1815. Bearbeitet und herausgegeben von Paul Brown. Cöln, Ahn. 81 S. 8.

Bullock, T., Richard Cobden. (A Study for Young Men.) Manchester,
John Heywood; Simpkin. 47 p. 8.

Caggioli, Agostino, Un anno di prigione in Milano; reminiscenze politiche segrete. Bergamo, 1866, Colombo. 191 p. 16. L. 1,50.

Calori-Cesis, F., Giovanni Pico della Mirandola, detto la fenice degl'ingegni. Modena, tip. eredi Soliani. 40 p. 8.

Carlier, J. J., La mort du maréchal d'Hocquincourt et la Petite-Chapelle de Dunkerque; rectification historique. Dunkerque, impr. Ve Kien. 15 p. 8.

Tiré à 22 exemplaires.

Cassell's Biographical Dictionary. Edited by T. T. Shore. Part I. Cassell. 4. 6 d.

Castalgne, J. F. Eusèbe, Notice sur J. Boiceau de La Borderie, jurisconsulte du XVIe siècle. Angoulême, Goumard. 19 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente. 1866. — Tiré à 50 exemplaires.

Castan, Auguste, Le cardinal Gousset. Notice biographique. Besançon, impr. Dodivers et Co. 14 p. 8.

Extrait du Courrier franc-comtois, 18 janvier 1867.

Caze, Paul, Jean de Coras. Notice historique luc, le 16 décembre 1866, à l'ouverture de la conférence des avocats. Toulouse, impr. Chauvin. 36 p. 8.

Chazeull, L. de, S. A. S., Le prince de Gonzaga. Le commandeur Fenicia. Besançon, imprim. Roblot; Galerie des illustrations italiennes. 36 p. 18.

Child, The, Taught of God, or, Brief Memorials of A. M. G. B. Nisbet. 123 p. 8. 3 sh.

Chon, Souvenirs des premières années du XIXe siècle: Enseignement, Mme Récamier et Mme de Staël, Causerie. Lille, imp. Dauel. 33 p. 8. Extrait des Mémoires de la Société impériale des sciences, etc., de Lille, 1866, 3e série, 3e vol.

Chrétiem, Un, antique au XIXe siècle: Notice biographique sur M. de Lehen, ancien membre de la chambre des députés; par un de ses amis. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Blériot. 72 p. 12. 30 c.

Christinger, Prof. J. J., Theodor Bibliander. Ein biographisches Denkmal. Frauenfeld, Huber. 24 S. gr. 4.

Clark, Rev. R. W., A Discourse on the Life and Character of Howard Townshend, M.D. Albany. 18 p. 8. 1 sh. 6 d.

Cleveland, Henry, Alexander H. Stephens in Public and Private; with Letters and Speeches before, during, and since the War. Portrait. Philadelphia. 838 p. 8.

Coddington, late Hon. David, Speeches and Addresses, with a Biographical Sketch. New York, 1866. 8.

12 sh. 6 d.

Colhert, N. J. marquis de Chabanais, Traditions et Souvenirs, ou Mémoires touchant le temps et la vie du général Auguste Colhert (1793— 1809). T. 3. Paris, Firmin Didot. 436 p. et 5 cartes. 8.

18(19). T. 3. Paris, Firmin Didot. 436 p. et 5 cartes. 8.

Colquebouss, John Campbell, William Wilberforce: his Friends and his Times. 2nd ed., with some Additions and Remarks on Reviewers. Longmans. VII - 459 p. 8.

9 sh.

Combes, Anacharsis, Raymond-Dominique Ferlus (1756—1840); étude littéraire. Castres, imp. Ve Grillon, Terrisse et Fabre. 68 p. 8.

Confidences autobiographiques; par C. — Metz, imp. Nouvian. 49 p. 16. Conram, Major H. M., Memoir of Col. Wheler. With Preface by Maclood Wylie. Morgan & Chase. XXIII—212 p. 8. 3 sh. 6 d.

Coulson, John E., The peasant preacher: Memorials of Mr. Charles Richardson, a Wesleyan Evangelist, commonly known as the "Lincolnshire Thrasher"; with sermon-notes and an itinerary. 3rd edit. Leeds, Walker; Hamilton, XX.-398 p. 8.

Countams, P., Madame Urbain Ratazzi (princesse Marie de Solms), née Bonaparte Wyse. Avec portr. photographié. Paris, Lib. des auteurs. 62 p. 16. Galerie des femmes illustres du XIXe siècle.

Crawford, J. M., Mosby and his Men: a Record of the Adventures of John S. Mosby, etc. New York. 375 p. 12. 9 sh.

Créquy, Mme de. Souvenirs de la marquise de Créquy, 1710 à 1803.

Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée d'une correspondance inédite et authentique de Madame de Créquy avec sa famille et ses amis.

5 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XX—2189 p. 18.

Cusst, Gen. the Hon. Sir Edward, Lives of the Warriors of the Civil Wars of France and England. Warriors of the Seventeenth Century. 2 Parts. Murray. XVI-650 p. 8.

Cyclopaedia, The English, Conducted by Charles Knight. Re-issue.
Biography. Vol. 3. Bradbury. 4. 10 sh. 6 d.

Da Custoza in Croazia; memorie d'un prigioniero. Prato, tip. Giachetti; Firenze, Loescher, Cammelli. 134 p. 8. L. 2,50.

De Donato Giannini, Pietro, Della vita e delle opere di Massimo d'Azeglio, rimembranze, aggiuntevi tre lettere del D'Azeglio allo stesso.
Bologna, 1866, Marsigli e Rocchi edit. 128 p. 16.
L. 1,00.

Deccke, W., Wilhelm v. Bippen. Ein Lebensbild. Weimar, Böhlau. 61 S. gr. 8.

Delahorde, le comte Jules, Madame l'amirale de Coligny après la Saint-Barthélemy, notice lue, le 7 mai 1867, à l'assemblée générale de la Société de l'histoire du protestantisme français. Paris, Meyrueis; Grassart. 36 p. 8.

Delsol, J. J., Biographies aveyronnaises. Notice sur La Roche-Flavin. Rodez, imp. Ratery. 16 p. 8.

Desjardins, Arthur, Mirabeau jurisconsulte. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale d'Aix, le 3 novembre 1866. Aix, imp. Remondet-Aubin. 51 p. 8.

Diesterweg's Gedächtnissfeier in Berlin. Herausgegeben von dem Comité für die Diesterweg-Stiftung. Frankfurt a. M., Hermann'sche Buchh. 31 S. gr. 8.

**Dillot**, Evariste, Jules Favre et l'Académie française. Paris, Lib. centrale. 36 p. 12. 50 c.

Dlml, Franc., Cenni intorno al dott. Giuseppe Dini di Buti, scritti dal suo figliuolo Franc. Dini in occasione delle nozze Dini-Di Vidio. Firenze, tip. delle Murate. 12 p. 8.

Elogio dell'avv. Raim. Buoninsegni ibid. 10 p. 8.

Diogene, Etude biographique et critique sur Albin Thourel, orateur, ju- risconsulte et homme politique. Marseille, imp. Seren. 95 p. et portr. 8.

Alexis, Etude sur Corneille. Bordeaux, imprim. Bissei; Paris. Doinet, 91 p. 8. Cette étude ne se trouve pas dans le commerce de la librairie.

Dorsey, Sarah A., Recollections of Henry Watkins Allen, Brig.-Gen. Confederate States Army, Ex-Governor of Louisiana. Portrait. New York, 1867. 420 p. 12. 9 sh.

Du Deffand, Mme, Correspondance complète avec la duchesse de Choiseul. l'abbé Barthélemy et M. Craufurt, publiée avec une introduction par M. le marquis de Saint-Aulaire. Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée. 3 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. CXXXII -1487 p. 8. Chaque vol. 7 fr. 50 c.

Dumas, Mlle Aimée, Eloge d'Eugénie de Guérin, discours qui a obtenu une mention honorable à l'Académie des jeux Floraux de Toulouse (1867).

Paris, impr. Divry et Ce. 31 p. 8.

Dupanioup, Mgr l'évêque d'Orléans, Femmes savantes et Femmes studieuses. Nouvelle édition. Paris, Douniol. 84 p. 8.

Easton, Geo., Autobiography. With an Introd. by Rev. W. Reid. 2nd edit. Houlston. 18. sd. 1 sh.; cl. 2 sh. 6 d.

Educatori, Gli, italiani; bozzetti biografici per una società di letterati. Milano, libr. Brigola. 8. Ogni fascicolo Già pubblicati i primi 4 fascicoli che comprendono: Emiliano-Giudici, Matteucci, Berti, F. De Sanctis.

Egger, E., Historical notice on the duke de Clermont-Tonnerre, translator and commentator of the works of Isocrates. Paris; Lainé et Havard.

Eiliott, Rev. E. B., Memoir of Lord Haddo, in his latter years, Fifth Earl of Aberdeen. 2nd edition, revised, and with additions. Seeleys. XV-7 sh. 6 d.

Emzelbrest, Dr., Iets over Mirabeau, voornamelijk betreffende zijne gevangenneming te Amsterdam. Middelburg. 4-118 bl. 8. f. 1.20.

Espinasse, Francis, Life and Times of Françoise-Marie Arouet, calling himself Voltaire. In 3 vols. Vol. 1. From Birth to arrival in England. 1694-1726. Chapman & Hall. IV-620 p. 8.

Feller, F. X., Biographie universelle des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Revue et continuée jusqu'en 1860; par l'abbé Simonin, chanoine. 8 vol.

Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. 4776 p. 8 à 2 col. Fitzgerald, Percy, Chas. Townshend, Wit and Statesman. With Portrait. Bentley. XV-360 p. 8. 10 sh. 6 d.

Flotte, baron Gaston de, Le Poëte Roucher, étude littéraire. Paris, Giraud; Nîmes, même maison. 30 p. 8. Extrait de la Revue de Paris, septembre 1866.

Fontette, le baron E. de, Notice biographique sur M. de Laboire, ancien magistrat, etc. Caen, Le Blanc-Hardel. 15 p. 8. Extrait de l'Annuaire normand, année 1867.

Notice biographique sur M. Thomine-Desmasures, avocat, ancien représentant. Caen, Leblanc-Hardel. 16 p. 8. Extrait de l'Annuaire normand, année 1867.

Forsyth, Will., Life of Marcus Tullius Cicero. 2nd ed. With Illustr. Murray. XV-557 p. 8. 16 sh. Fortim, F. J. F., Souvenirs. 2e partie. Auxerre, Muzard et Hugnot; Paris, Dumoulin. VI-440 p. 18.

Fortlage, Prof. C., Friedrich Rückert und seine Werke. Frankfurt a. M., Sauerländer's Verlag. VII-182 S. 8. n. 3/6 🗫 Fourmestraux, Eugène, Le Prince Eugène. Paris, P. Dupont. 415

Francolini, Evaristo, Cenni biografici del cav. prof. Massimo Fabi.

Fano, tip. Lana. 11 p. 8. Fürsten-Album. Eine Sammlung von Portraits in Stahlstich nebst biographischem Text. 1. u. 2. Lfg. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 12 Stahlstiche und 16 8. Text. hoch 4.

Gablenz, Heinr. Frhr. v., meine Erlebnisse im Feldzuge 1866 als

wehr-Unteroffizier im 4. Magdeburg. Infanterie-Regiment Nr. 67. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. Stilke & van Muyden. 100 S. gr. 8.

Gage, W. L., The Life of Carl Ritter, late Professor of Geography in the University of Berlin. Blaakwoods. IX—242 p. 8. 7 sh. 6 d.

Gagliardi, Gaetano, Sopra gli scritti di Annibal Caro, memoria. Caltanissetta, stab. tipog. dell'Ospizio di beneficenza. 22 p. 8.

Gallée, son procès et sa condamnation par le tribunal de l'inquisition romaine. I. Notice biographique. Travaux et découvertes. II. Conclusions. Paris, Em. Renault; E. Dentu. 31 p. 8.

Garrigou, Edmond, Eloge funèbre de Mirabeau. Marseille, imp. Samat. 15 p. 8.

De Gaspé, Philippe A., auteur des "Anciens Canadiens". Memoires. Ottawa, 1867. 563 p. 8.

Cottors Amount Flore de M. Frédésie Petit. Toulons imp. Ponett.

Gatlen-Armoult, Eloge de M. Frédéric Petit. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 23 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences de Toulouse.

Genty-Magre, Le docteur N. Joly, professeur à la Faculté des sciences de Toulouse. Toulouse, imp. Caillol et Baylac; au bureau de l'Intermédiaire; les principaux libraires. 64 p. et portr. 32.

Portraits biographiques contemporains de la Haute-Garonne et du Midi par une société d'hommes de lettres sous la direction d'un maire de campagne. Ire série,

Gentz, Frdr. v. — Aus dem Nachlasse Friedrichs v. Gentz. 1. Bd. Briefe, kleinere Aufsätze, Aufzeichnungen. Wien, Gerold's Sohn. XII—303 S. Lex.-8.

n. 2<sup>2</sup>|<sub>3</sub> \$\text{3}\$

Gérard, François, peintre d'histoire. Correspondance avec les artistes et les personnages célèbres de son temps; publié par M. Henri Gérard, son neveu, et précédée d'une notice sur la vie et les ocuvres de Gérard, par M. Adolphe Viollet-Le-Duc. Paris, impr. Lainé et Havard. 409 p. et 2 portraits. 8.

Gerlin, Giovanni cav., Daniele Manin, cenni biografici. Venezia, tip. del commercio. 48 p. 8. L. 1,00.

Gildel, Etude sur la vie et les ouvrages de Saint-Evremond, discours qui a obtenu le prix d'éloquence décérné par l'Académie française dans sa séance publique annuelle du 20 décembre 1866. Institut imperial de France. Paris, imp. Firmin Didot. 96 p. 8.

Gilbert, D.-L., Etude sur Saint-Evremond, discours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par l'Académie française dans la séance du 20 décembre 1866. Institut impérial de France. Paris, imp. Firmin Didot. 36 p. 8.

Paris, impr. Dubuisson et Ce.

Extrait de la Revue contemporaine, livraison du 31 décembre 1866.

Giraldès, J., Eloge de Gratiolet prononcé à la séance annuelle de la société anatomique (1866). Paris, impr. Goupy; Bureaux du Mouvement médical. 40 p. 8.

Publications du Mouvement médical.

Goethe's Briefe an Leipziger Freunde. Herausgegeben von Otto Jahn.

2. vermehrte Aufl. Mit 3 lith. Bildnissen. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

V—444 S. 8.

n. 2 9

Letters to Leipzig Friends. Edit. by Prof. Otto Jahn. Transl. by Robert Slater, Jun. With 3 Portraits. Longmans. X1-305 p. 8.

Gottschaig, A. W., Dr. Johann Gottlob Töpfer Professor der Musik am Grossherzogl. S. Schullehrer-Seminar und Organist an der Haupt- und Stadtkirche zu Weimar. Eine biographische Skizze. Weimar, Kühn. 24 S. gr. 8.

Goussy, G., Essai sur la vie de Joseph-Jean-Antoine Rigal, né à Gaillac le 5 septembre 1797, mort à Gaillac le 27 octobre 1865, docteur en médecine, représantant du peuple à l'assemblée l'égislatif, ancien maire de Gaillac, etc. Gaillac, Dalga et Dugourc. 54 p. 8.

```
Greenwood, Grace (Mrs. Lippincott.) Records of Five Years.
                                                                    Boston.
   VI-222 p. 16.
                                                                  7 sh. 6 d.
Gramm, Herm., Rede auf Schinkel. Gehalten vor der Festversammlung
  des Architektenvereins zu Berlin den 13. März 1867. Berlin, Dümmler's
Verlag. 32 S. gr. 8. Guenard, J., Notice historique sur le général Cler. Paris, Tanera.
Guérin, Eugénie de, journal et fragments publiés avec l'assentiment de sa
  famille, par G. S. Trebutien. 19e edition. Paris, Didier et Ce. XII-
  453 p. 18.
                                                                 3 fr. 50 c.
         Lettres, publiées avec l'assentiment de sa famille; par G. S. Tré-
  butien. 11e édition. Paris, Didier et Ce. VII-520 p. 18. 3 fr. 50 c.
Guizot, F., Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. T. 8. (Fin.)
  Leipzig, Brockhaus' Soit. Paris, M. Lévy frères. 634 S. S. an. 11 3
Hansen, P., om Johan Ludvig Heiberg. Nogle litteraturhistoriske Oplys-
ninger. Vissing. 142 S. 8. 72 sk. Hayden, Sidney, Washington and his Masonic Compeers. Illustrated with
  a copy of a Masonic Portrait of Washington, painted from life. Never
  before published. With numerous other Engravings. Sixth Edition. New
  York. 407 p. 8.
                                                                12 sh. 6 d.
Hazlitt, W. Carew, Memoirs of William Hazlitt, with Portions of his Cor-
  respondence. With 2 Portr. 2 vols. Bentley. XXXII-629 p. 8. 24 sh.
Mende, Ed. van, Aquilius Sabinus et Mirabeau, description de 2 mé-
  dailles. Lille, imp. Danel. 7 p. et planche. 8.
       Extrait des Mémoires de la société impériale des sciences, etc. de Lille, 1866, 3e série,
       3e vol.
Henderson, James, Memorials. With Portrait. Nisbet. 215 p. 8.
                                                                 3 sb. 6 d.
Henke, Ernst Ludw. Thdr., Jakob Friedrich Fries. Aus seinem hand-
  schriftlichen Nachlasse dargestellt. Leipzig, Brockhaus. X-383 S. gr. 8.
                                                            n. 1 . 9 24 5/m:
Hess, Joh. Ed., Biographien und Autographen zu Schiller's Wallenstein.
  Nach geschichtlichen Quellen bearbeitet und mit Abbildung der Unter-
  schriften in eingedruckten Holzschnitten versehen. 2. (Titel-)Aufl. Jena
  (1859), Mauke's Verlag. XIV-448 S. Lex.-8.
                                                                  n. 11 2 🕸
Hibeau, Insp. Dr., Adolf Diesterweg. Ein Nachruf. [Abdruck aus der Allgem. Schulzeitung.] Darmstadt 1866, Zernin. 36 S. s. n. 1/6 $
Histoire des marins illustres publiée sous la direction d'un ancien offi-
  cier de marine, avec illustrations de J. A. Beaucé. Limoges, E. Ardant
  et Thibaut. 224 p. 8.
       Bibliothèque réligieuse, morale, littéraire, pour l'ensance et la jeunesse.
Hobson, Richard, Charles Waterton: his Home, Habits, and Handiwork.
  Reminiscences of an intimate and most confiding personal association for
  nearly thirty years. 2nd edit., containing a considerable amount of ad-
  ditional matter. Leeds, Walker; Whittaker. XXXII - 375 p. 8.
                                          5 sh. 6 d.; with plates 7 sh. 6 d.
Hőtzl, P. Petr. Alk., zum Gedächtniss J. C. Aiblinger's. Rede gehalten
  den 8. Mai 1867 am Grabe desselben. München, Lentner. 8 S.
                                                                     gr. 8.
Hogendorp, G. K. van, Brieven en gedenkschriften. (Uitgeg. door F.
  van Hogendorp.) 2e deel. Het jaar 1787. 's Gravenhage, Nijheff. 4-
  320 bl. 8.
                                                                    f. 3,25.
Holleben, v. - Aus den hinterlassenen Papieren des Generals der Infan-
  terie v. Holleben. Mit 2 lithogr. Planen und Beilagen in 4 u. hoch 4.
  Berlin, Mittler & Sohn. VI-158 S. gr. 8.
Holtrop, J. W., Thierry Martens d'Alost. Etude bibliographique. La
  Haye, Martinus Nijhoff. 8-118 bl. 8.
                                                                    f. 1,50.
Hume, Hamilton, The Life of Edward John Eyre, late Governor of Ja-
  maica. With Portrait. Bentley. XVI-320 p.
Jacoby, Dr. Joh., Kant und Lessing. Eine Parallele. Rede zu Kant's Geburtstags-Feier gehalten. 2. Aufl. Königsberg, Theile. 15 S. br. 8.
                                                                 4. 31 soed
```

3 sh. 6 d.

Janko, Wilh. Edler v., Wallenstein. Ein Charakterbild im Sinne neuerer Geschichtsforschung auf Grundlage der angegebenen Quellen. In 3 Büchern. Wien, Braumüller. XVIII—238 S. gr. 8. n. 11/3 \$\mathbb{B}\$

Jellinek, Pred. Dr. Ad., Gedächtnissrede auf den verewigten Herrn Salomon Munk, Professor am Collége de France. Am 17. Februar 1867 im Bet ha-Midrasch gehalten. Wien, Herzfeld & Bauer. 16 S. gr. 8. n. 4 Str. Joret-Desclesières, Gabriel, Procès de Jacques Coeur, argentier du roi Charles VII (1451). Paris, Thorin. 16 p. 8. **Marcher**, Théodore, Les Ecrivains militaires de la France. Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ce; Paris, Tanera. IV—352 p. 8.

\*\*Marker\*, Ehrendomherr Fr. X., F. A. Ozanam. Sein Leben und seine Werke. Paderborn, Schöningh. 167 S. 16.

\*\*Illen\*, W. D., Memoir of John Edgar. Belfast, Aitchison; Hamilton. VIII—335 p. 8. 5 sh. Kinkel, Gfried., Friedrich Rückert. Festrede gehalten bei der Erinnerungsseier der Lehrer, Studenten und deutschen Arbeiter in Zürich am 2. Februar 1867. Zürich, Meyer & Zeller's Verlag. 23 S. 8. 6 *Styr:* Kittlitz, Dr. Rich, Frh. v., Schleiermacher's Bildungsgang. Ein biographischer Versuch. Leipzig, Engelmann. V-192 8. 8. 271/2 Syr. Micinert, Lic. Dr. P., Schiller's religiöse Bedeutung. Ein Vortrag. Berlin, Wiegandt & Grieben. 46 S. gr. 16. n. 6 Syr: Kohlrausch, Friedrich. Nekrolog. Hannover, Helwing. 19 S. gr. 8. n. 4 Syr. Lacaine, Victor, Biographies et nécrologies des hommes marquants du XIXe siècle. T. 14. Agen, imp. Bonnet. 418 p. 8. Lafarge, Mme, née Marie Cappelle, Mémoires écrits par elle-même. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 318 p. 18. Collection Michel Levy. La Grandville, Madame la comtesse de. Lille, imp. Lefort. 40 p. et portrait. 8. Lajehannière, F. G., La Statue de Voltaire. Etude. Lisieux, Piel; Grente. 46 p. 16. Extrait du journal Le Normand, de Lisieux, du 20 avril 1867. Lamartine, A. de, Christophe Colomb (1436-1506). Paris, L. Hachette et Ce. 139 p. 18. Bibliothèque des chemins de fer. Larousse, Pierre, Biographie du Camoëns, telle qu'elle figurera dans les colonnes du Grand Dictionnaire. Paris, Ve Aillaut, Guillard et Ce. Larrazabal, Life of Simon Bolivar. Vol. I. New York. VIII-410 p. 12 sh. 6 d. Ledderhose, Karl Frdr., Altes und Neues aus dem Schatze christlicher Biographien. Basel, Spittler. III-192 S. 8. n. 1 2 48 Lejeal, A., La Princesse de Condé à Valenciennes. 1653-1654. ciennes, Prignet. 23 p. 8. Extrait des Mémoires historiques publiés par la Société impériale d'agriculture, etc., de l'arrondissement de Valenciennes. Léouzon Le Duc, L., Voltaire et la police, dossier recueilli à Saint-Pétersbourg, parmi les manuscrits français originaux enlevés à la Bastille en 1789. Avec une introduction sur le nombre et l'importance desdits manuscrits, et un essai sur la bibliothèque de Voltaire. Paris, Bray. Lafe of Catherine McAuley, Founder, and first Superior of the Institute of Religious Sisters of Mercy. By a Member of the Order of Mercy. New York, 1866. 12. Macleod, Norman, Reminiscences of a Highland Parish. Strahan. VIII -425 p. 10 sh. 6 d.

March, Charles, R. N., Memorials. By his Nephew Septimus March. Nis-

Margerie, Eugène de, Portraits et caractères. Paris, Poussielgue frères.

bet. 236 p. 8.

340 p. 12.

Marii, Luigi, Memorie de' miei verdi anni, precedute da un breve discorso sulla poesia. Napoli, 1866, presso Lorenzo Lagna. 102 p. 16. Marinus, J.-B., Eloge de Joseph Guislain; lu dans la séance solennelle

du 25e anniversaire de la fondation de l'Académie, tenue le 19 décembre 1866. Bruxelles. 25 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Marsh, Rev. William, Life of. By his Daughter, the author of "Memorials of Captain Hedley Vicars." With Portrait. Nisbet. XI-580 p. 8.

\_ John W., and Waite H. Stilling, Story of Commander Allen Gardiner, with Sketches of Missionary Work in South America. Portrait. Nisbet. XI-176 p. 8. With

Marshman, John Clark, Major-Gen. Sir Henry Havelock. Memoir. 3rd edition. Longmans. 457 p. 8.

Martin, Henri, Vita di Daniele Manin, giuntivi i documenti pubblicati da Me. Planat de la Faye: traduzione ital. con note ed aggiunte per cura del dott. Marcello Memmo e Giorgio Casarini. Venezia, tip. del Com-

L'opera sarà stampata in circa 20 fascicoli di pag. 56; ogni venti giorni ne uscirà uno al prezzo di L. 1,00.

Masson, Gustave, Charlotte de La Trémoille, comtesse de Derby, d'après des documents anglais. Paris, imp. Meyrueis. 27 p. Extrait du Bulletin de l'histoire du protestantisme français.

Maurin, L., Notice sur M. Auguste Pelet. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 27 p. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard.

Mayer, Karl, Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen. Erinnerungen. 2 Bde. Stuttgart, Krabbe. XXII-549 S. gr. 8. n. 31/3 4 Maynard, l'abbé, Voltaire, sa vie et ses oeuvres. T. 1. Paris, Bray.

Mémoires et Correspondance du roi Jérôme et de la reine Catherine

T. 6. Paris, Dentu. 491 p. 8.

de Linguet et de Latude, suivis de documents divers sur la Bastille et de fragments concernant la captivité du baron de Trenck. Avec avant-propos et notes par M. F. S. Barrière. Paris, Firmin Didot. 389 p. 18.

Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'histoire de France.

Memorials of a Departed Friend. Consisting of Selections from her Letters. 2nd edit. Nisbet. XV-311 p. 8. of a Beloved Mother: being a Sketch of the life of Mrs. Cooper, sister of the late Rev. E. Bickersteth. By the Authoress of the "Memoir of John Lang-Bickersteth. 2nd edit., with an Appendix. Macintosh. VIII

3 sh. 6 d. **—272 p.** 8. Mennessier-Nodier, Mme, Charles Nodier, épisodes et souvenirs de

sa vie. Paris, Didier et Ce. 374 p. 12.

Menu, Henri, Notice biographique sur Mgr le cardinal Th. Gousset, archevêque de Reims. 3e édition. Reims, Matot-Braine. 30 p. 8. Naint-Braine, Prosper, Eloge de François Poyet, médecin à Feurs. Saint-

Etienne, imp. Pichon. 32 p. 8.

Minjoilat, Joseph, Notice sur le docteur François-Victor Bally, médecin en chef de l'expedition de Saint-Domingue, né à Beaurepaire d'Isère, le 22 avril 1775, mort à Salon (Bouches-du-Rhône), le 21 avril 1866. Vienne, imp. Savigné. 11 p. 8.

Mirecourt, Eugène de, Histoire contemporaine: Portraits et silhouettes au XIXe siècle. No. 1. Jules Favre. No. 2. Victor Hugo. No. 3. Berryer. No. 4. Le Père Félix. No. 5. Balzac. No. 6. Chateaubriand. 6 vol. Paris, A. Faure; tous les libr. de la France et de l'étranger. 432 p. et portraits. 18. Chaque vol. 50 c.

No. 7. Odilon Barrot. No. 8. Villemessant. No. 9. Dumas père. No. 10. Le bibliophile Jacob (Paul Lacroix). No. 11. Auber. Offenbach. 5 vol. ibid. 849 p. et portr. 18. 50 C Chaque vol.

```
Biographien und Memoiren.
                                                                    121
Mirecourt, Eugène de, Histoire contemporaine: Portraits et silhouettes
 au XIXe siècle. No. 12. Rosa Bonheur. No. 13. Emile de Girardin.
 No. 14. Mgr. Dupanloup. 3 vol. Paris, Faure; tous les lib. de France.
  216 p. et portraits. 18. Chaque vol.
                                                                    50 c.
                                        _ T. 3. 459 p. T. 4.
                                                               441 p. et
  grav. Paris, Dentu. 8.
Mablus, Dir. Dr. Paul, Friedrich Rückert ein deutscher Dichter. Fest-
  rede zur Leipziger Rückertfeier am 27. Februar 1867 gehalten. Leipzig,
                                                                n. 1 6 3
  Weber. 16 S. mit 1 Holzschnitttafel. gr. 8.
Moimier, Victor, Apercus historiques et critiques sur la vie et les tra-
  vaux de Jean Bodin, sur sa démonomanie des sorciers et sur les procès
  pour sorcellerie au XVIe au XVIIe siècles. Montpellier, imprim. Gras.
 86 p. 8.
Extrait de la Revue judiciaire du Midi, cahiere de janvier et de février 1867.
```

Moniteur des dates, contenant un million de renseignements biographiques généalogiques et historiques, publié par Ed. Maria Oettinger.

Jahrg. 1867. Tomes 3 et 4 à 6 Livrs. à 4 B. Dresden, Schönfeld. gr. 4.

Subscr.-Pr. Vierteljährlich baar n.n. 22|3; Ladenpr. cplt. n.n. 131/3 \*\*

Meore, Th., Lord Byron, Life, Lettres and Journals. Collected and arranged, with Notes. New and Complete ed. With Portraits and Illustrat.

Murray. 8.

Wiermaud, Felice, Garibaldi. Prima traduzione italiana di G. P. con aggiunta: Garibaldi nel 1866 di Gabriele Fantoni. Venezia, Gius. Grimaldo. 221 p. 8.

L. 2,50.

Morris, Rev. R., Faith, Prayer, and Work. As Illust. in the Life, Character, and Labours of Mr. Müller, Founder of the Orphan House, Ashley Down, Bristol. Bristol, Mack; Simpkin. 20 p. 8. 8 d.

Murray, James, Select Biography, connected with European History during the Sixteenth Century. 2 vols. Hotten. XLVII—569 p. 8. 16 sh. Narducel, Enrico, Intorno alla vita del Conte G. M. Mazzuchelli ed

alla collezione de' suoi manoscritti ora posseduta dalla Bibliotheca Vaticana, notizie raccolte. Roma, tipogr. delle Scienze. 79 p. 8. L. 2,50.

Nicolai, Dr. Rud., Jo triumphe! Zur Verherrlichung der zu Ehren Ihrer Excellenzen des Herrn Minister-Präsidenten Grafen v. Bismarck, des Herrn

Excellenzen des Herrn Minister-Präsidenten Graten v. Bismarck, des Herrn Kriegs-Ministers General v. Roon, des Hrn. General v. Moltke, Chef des General-Stabes zu Berlin, den 16. Aug. 1866 veranstalteten Festfeier. Uebersetzt v. Dr. Max Remy. Magdeburg 1866, Heinrichshofen. 14 S. 4. n. 1/6 \$

Niel, le Maréchale sénateur, maréchal de France, ministre de la guerre.

Toulouse, imp. France et Ce; les principaux libraires; au bureau de l'Intermédiaire. 48 p. 32.

Portraits biographiques contemporains de la Haute-Garonne et du Midi, par une société d'hommes de lettres, sous la direction d'un maire de campagne.

Nissard, Théodore, Monographie littéraire et musicale de M. Jean-Baptiste Labat, ex-organiste de Montauban. Monographie de Dieudonné Denne-Baron. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre; Paris, lib. Repos. 24 p. 8. à 2 col.

Noble, Rev. Rob., Turlington, Missionary to the Telugu People in South India. By his Brother, the Rev. John Noble. With Map and Illustrations. Seeleys. XVI—360 p. 8. 6 sh.

Neel, Eugène, Voltaire à Ferney. Rouen, impr. Brière et fils. 120 p. 12.

Noideke, Theodoor, Het leven van Mahomed. Naar de bronnen bewerkt. Uit het Hoogd. Utrecht, Kemink en Zoon. VIII—160 bl. 8. f. 1,—.
Note relative à Descartes; par A. R. P. Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard.

Notice biographique sur Abel Bernard, élève de l'école Saint-Michel, à Saint-Etienne; par un Père de la compagnie de Jésus. Saint-Etienne, imp. Théolier et Ce. 34 p. 8.

biographique sur Edmond Bour, lue à la Société philomathique de Paris, le 15 décembre 1866, par M. le secrétaire de la Société. Paris, Gauthier-Villars. 16 p. 8.

biographique sur le major Cancalon, officier supérieu de

18

```
cavalerie en retraite, maire de Coligny, etc.; par un témoin de ses der-
  nières années. Lyon, imp. Nigon. 50 p. 8.
Notlee sur les travaux de M. Eugène Catalan prof. à Liège. Roma,
  tip. delle Scienze matematiche e fisiche. 8 p. 4.
         _ sur René Doreau, élève de l'école libre Saint-Joseph de Poitiers.
  Poitiers, Oudin. 84 p. 32.
                                           _ 2e édition. ibid. 84 p. 32.
          biographique sur M. Guilbert-Estevez. Paris, imp. Chaix
  et Ce. 47 p. 16.
Nourrisson, La Politique de Bossuet. Paris, Didier et Ce. III-309
Oliivier, Emile. Paris, tous les lib. 32 p. 8.
Original, ein niederrheinisches, oder Leben des weil. Pastor Joh. Peter
  Neumann. Herausgegeben von einem Enkelsohne. Nebst Bildniss in
  Holzschnitt. Holpe, 1866. Cöln, Roemke & Co. IV-56 S. gr. 8.
Panteon dei morti e dei vivi, o biografia universale degli uomini illustri
  d'ogni tempo e d'ogni nazione anche contemporanei. Dispensa 1 a 10.
  Milano, presso Gernia, via Durini 5. 160 p. 8. a 2 col. con 40 ritratti.
       Prezzo della dispensa di pag. 16 con copertina Cent. 25 in Milano, Cent. 30 in pro-
Passages from the Autobiography of a "Man of Kent." Together with
  a few rough Pen-and-Ink Sketches, by the same hand, of some of the
  People he has met, the Changes he has seen, and the Places he has visited. 1817—1865. Edit. by Reginald Fitz-Roy Stanley. J. R. Smith.
XV-407 p. 8. 5 sh.

Paulding, W. J., The Literary Life of J. K. Paulding. Compiled by his son. Portrait. New York. 397 p. 8. 12 sh. 6 d.
Perliaert, A. de, Cinquante ans de souvenirs recueillis en 1866. 2 vol.
  Bruxelles, A. Decq. 12.
Peigné, J. Marie, Ch. Duclos, de l'Académie française (1704-1772).
                                                                        Pa-
                                                                        2 fr.
  ris, Dentu. 114 p. 18.
Pellice, Silvio, Mes Prisons. 2e édition. Paris, Guenot. 192 p.
                                                                        32.
      Bibliothèque du foyer.
                    - ou Mémoires. Traduction nouvelle dédiée à la jeu-
  nesse par M. l'abbé Bourrassé. 20e édition. Tours, Mame et fils. 287
  p. et grav. 12.
      Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
l'Abbé Henry Perreyve; par l'auteur de Saint-Philippe-de-Néri, etc.
  Lille, Lefort; Paris, Mollie. 139 p. et grav. 18.
         Biographies et panégyriques. Paris, Douniol. XVI-479 p. 18.
Philippe, Jules, Eloge de Jacques Replat. Lu à la Société florimontane
  d'Annecy, le 15 décembre 1866. Annecy, Philippe. 44 p. 8.
Plerce, Rev. Bradford K., Trials of an Inventor: Life and Discoveries of Charles Goodyear. New York. 224 p. 12.
Plunkett, Lord, Life, Letters, and Speeches. By his Grandson, the
  Hon. D. Plunkett. With Preface by Lord Brougham. 2 vols. Smith &
  Elder. 8.
                                                                      28 sh.
Potton, A., Etude sur la vie et les travaux de Jean-Jacques Ampère.
  Paris, Michel Lévy; Didier. 72 p. 8.
Power, The, of Christian Benevolence; illustrated in the Life and Labours
  of Mary Lyon. New Edition, abridged, and in some parts, enlarged. Por-
  trait. New York. 376 p. 12.
Quilcherat, L., Adolphe Nourrit, sa vie, son talent, son caractère, sa correspondance. 3 vol. Paris, L. Hachette et Ce. 1535 p. 8. 18 fr.
                                                                      18 fr.
Ramsay, Very Rev. E. B., Thomas Chalmers: a Biographical Notice-
  3rd ed. Nimmo.
Bécamier, Madame, Memoirs and Correspondence. Translated from the
 French, and edit. by Isaphine M. Luyster. Low. XXII-408 p.
                                                                   1 8 d. 6 d.
```

Regaldi, prof. Gius., Sulla vita e sulle opere di Pietro Martini d'Arborea. Cagliari, tip. Timon. 8.

Réponse à quelques attaques publiées contre la mémoire de M. Cartellier, ancien curé de Saint-Joseph, de Grenoble, par le journal Notre-Dame-de-la-Salette (Haute-Garonne), etc. Grenoble, Prudhomme. 70 p. 8.

Réville en Scherer, Renan en Guizot. Hunne jongste werken beoordeeld. 's Hertogenbosch, G. H. van der Schuyt. 2-74 bl. 8. f. 0,75.

Ribeyro, Félix, Le docteur Blanchet; esquisse biographique. Paris, Dentu. 34 p. et portr. 8.

Richm, Prof. Dr. Ed., Dr. Hermann Hupfeld, Lebens- und Charakterbild eines deutschen Professors. Halle, Fricke. III—153 S. gr. 8. n. 2/3 \$

Robiliard de Beaurepaire, Ch. de, George Cuvier, secrétaire greffier de la commune du Bec-aux-Cauchois. Rouen, imprim. Boissel. 28 p. 8.

Extrait du Précis analytique des travaux de l'Académie impériale des sciences. etc., de Rouen; année 1865—66.

Roche, A., Histoire des Principaux Ecrivains Français. 2 vols. Nutt. 12.

Römme, Kreisrichter Jul. v., Friedrich v. Rönne, preussischer MinisterResident und im Jahre 1849 deutscher Reichsgesandter bei den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Hauptzüge aus seinem Leben und dessen
Abhandlung über die Verfassung der Vereinigten Staaten. Berlin, C.
Heymann. 1V—223 S. gr. 8.

Rogers, Rev. Edward, Some Account of the Life and Opinions of a Fifth-Monarchy-Man. Chiefly extracted from the Writings of John Rogers, Preacher. With Portrait. Longmans. XVI-343 p. 4. 16 sh.

Reland, Mile Philipon, Lettres, en partie inédites, aux demoiselles Cannet, suivies des lettres de Mme Roland à Bosc, Servan, Lanthonas, Robespierre, etc., et de documents inédits, avec introduction et des notes par C. A. Dauban. 2 vol. Paris, Plon. XXVIII—1103 p. 8.

Lettres choisies de Madame Roland; annotées par C. A. Dauban. Paris, Plon; Delagrave et Ce. 420 p. 18.

Relieston, Frances, Letters. Edited by Caroline Dent. Rivingtons. VIII-642 p. 8.

Roth, K. de, Richard Cobden, ein Meister der Staatswirthschaft und Muster politischer Redlichkeit, in Leben und Leistungen ein nachahmungswürdiges Vorbild. Nach dem Englischen bearbeitet. Coburg, Riemann'sche Hofbuchh. 54 S. gr. 8.

Roy de Pierrefitte, Notice sur M. Charles Mangin. Discours prononcé, le 3 novembre 1866, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Metz. Metz, imp. Nouvian. 63 p. 8.

Rückblick und Nachruf eines Veteranen aus den Befreiungskriegen. Königsberg 1866, Meyer & Co. 20 S. gr. 8.

Russell, Earl, Life and Times of Chas. Jas. Fox. Vol. 3. Bentley. XII 404 p. 8.

Rutherford, Rev. Samuel, Letters, 1639-1661. With a Preface, by Rev. John M'Ewan. Complete edit. Edinburgh, D. Grant. XX-550 p. 8.

Saint-Germain, A. de, Vie de Turenne, l'un des plus grands capitaines des temps modernes. Rouen, Mégard et Ce. 96 p. et grav. 12. Bibliothèque morale de la jeunesse.

Saint-Hilaire, Emile Marco de, Mémoires d'un page de la cour impériale de 1804 à 1815 et écrits en 1828. Paris, Lib. théâtrale. 64 p. 4. à 2 col.

Saint-Marc Girardin, La Fontaine et les Fabulistes. 2 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. VIII—836 p. 8. 15 fr.

Saupe, Gymn.-Frof. Jul., Shakespeare's Lebens- und Entwicklungsgang für den weiteren Kreis gebildeter Verchrer des grossen Dichters dargestellt. Gera, Griesbach. VII-63 S. 8.

Scheler. Aug., Dits et contes de Baudouin de Condé et de son fils Jean de Condé, publ. d'après les manuscrits de Bruxelles, Turin, Rome, Paris

124 Biographien und Memoiren. et Vienne et accompagnés de variantes et notes explicatives. T. II. 1re partie. Bruxelles, V. Devaux et Ce. 463 p. 8. Schneegans, Pfr. W., Ritter Franz v. Sickingen, seine Nachkommen und der Untergang seines Geschlechts. Kreuznach, Voigtländer. 48 S. n. 5 Myr. Schrötter, Prof. A., Andreas Freiherr v. Baumgartner. Eine Lebens. skizze. [Abdruck aus dem Almanach der k. Akad. d. Wiss.] Wien 1866, Gerold's Sohn. 53 S. 8. n. 6 *Styr*: Sechehaye, Jules, Eloge de P. L. Lacretelle; et allocution de M. le bâtonnier à l'ouverture de la conférence des avocats à la Cour impériale de Metz, le 3 décembre 1866. Metz, imp. Rousseau-Pallez. 28 p. 8. Sévigné, Mme de, Almanach, lettres à sa famille et à ses amis; précédées d'une notice biographique sur l'auteur et accompagnées de notes, par Eugène Lemoine. Paris, Passard. 192 p. 32. Bibliothèque des Almanachs instructifs. Fleurs des lettres à sa famille et à ses amis; précédées d'une notice biographique sur l'auteur et accompagnées de notes, par Eugène Lemoine. ibid. 192 p. 32. Bibliothèque des Fleurs épistolaires. Lettres de Mme Sévigné, de sa famille et de ses amis; recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition, revue sur les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes impressions, et augmentée de lettres inédites, d'une nouvelle notice, d'un lexique des mots et locutions remarquables, de portraits, vues et fac-simile, etc. T. 13 et 14. Lexique. Paris, L. Hachette et Ce. LXXXIV-1107 p. Les grands écrivains de la France, nouvelles éditions publiées sons la direction de M. Ad. Régnier. Papier vergé. Titre rouge et noir. — Le t. 12, contenant la Table alphabétique et analytique, complétera l'édition des Lettres de madame de Sévigné. Lettres choisies, accompagnées de notes explicatives sur les faits et les personnages du temps, précédées d'observations littéraires par M. Sainte-Beuve, et du portrait de Mme de Sévigné par Mme de Lafayette sous le nom d'un inconnu. Paris, Garnier frères. XVIII-539 p. 18. 3 fr. 50 c. Shairp, J. C., John Keble. An Essay on the Author of the "Christian Year." Edmonston. VIII—115 p. 8. Shakspere: Some Notes on his Character and Writings. By a Student. ibid. VII-119 p. 8. Shanks, W. F. G., Personal Recollections of Distinguished Generals. New York, 1866. 352 p. 12. 7 sh. 6 d. Sheardown, Thos. S., Half a Century's Labours in the Gospel, including thirty-five years of Backwoods Mission Work and Evangelising in New York and Pennsylvania. An Autobiography. Lewisburg, Pennsylvania. 1866. 372 p. 12. 7 sh. 6 d. Skizzem aus dem Entwicklungsgang und den Erlebnissen Dr. Johann Caspar Beeg's, königl. Gewerbs-Commissär in Nürnberg. Nürnberg, Zeiser. 52 S. gr. 8. 71/2 Sgr: Stater, Adolph, (?) Life and Works of G. E. Lessing. From the German. By E. Evans. 2 vols. Boston, U.S. XX-825 p. 8. Sorbier, Biographie de Claude Groulart, premier président du parlement de Normandie (de 1585 à 1607). Bordeaux, imp. Gounouilhou. 27 p. 8. Extrait des Actes de l'Académie des sciences, etc., de Bordeaux, 3e trimestre 1866. Soucaille, Antonin, Notice biographique et littéraire sur l'académicien Esprit, de Béziers. Béziers, imp. Ve Millet. 48 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béniers. Southey, Rob., Life of Nelson. Illust. New ed., with additional Notes

and Plates, and a General Index. Bell & Daldy. 8. 6 sh.

New edition with the Author's last corrections. Illust. by G.

Cruikshank. Tegg. XL—408 p. 24. 2 sh.

Prague, W. B., The Life of Daniel Dana. By Members of his Family;

ith a Sketch of his Character. Boston, 1866. 8.

- Stahr, Adf., G. E. Lessing. Sein Leben und seine Werke. Vermehrte und verbesserte Volksausgabe. 4. Auflage. 9—12. (Schluss )Lfg. 2. Bd. Berlin, Guttentag. S. 129—409. gr. 16. à n. 5 %yr.
- Stanhope, Earl, Life of Right Hon. Wm. Pitt. 4 vol. 3rd ed. Murray. 8. 24 sh.
- Stier, Gym.-Dir. G., und Diac. F. Stier, Dr. Ewald Rudolf Stier. Versuch einer Darstellung seines Lebens und Wirkens. 1. Hälfte, die Zeit von 1800 bis 1825 umfassend. Mit 1 photogr. Brustbilde. Wittenberg, Kölling. VIII—856 8. br. 8.
- Tallack, William, Thomas Shillitoe, the Quaker Missionary and Temperance Pioneer. Partridge. XII—164 p. 8. 2 sh. 6 d.
- Tamizey de Larroque, Philippe, Essai sur la vie et les ouvrages de Florimond de Raymond, conseiller au parlement de Bordeaux. Paris, Aubry. 139 p. 8.
- Thuret, Mme E., Mademoiselle de Sassenay, histoire d'une grande famille sous Louis XVI. 2 vol. Versailles, Bernard; Paris, Didier et Ce. 764 p. 12.
- Trémel, Isaac, grand rabbin, Vie de Hillel l'Ancien, lecture faite à la première conférence de la Société des amis de la science juive. Paris, imp. Guérin. 40 p. 8.
- Tschamdram, Philipp, und sein Vaterhaus. Basel 1866. Berlin, Beck. 56 S. 8. baar n. 3 *Syr.*
- Turpin de Sansey, Voltaire, sa vie, ses oeuvres. Paris, Dentu. 177 p. 18.
- Van Jseghem, A. F., Biographie de Thierry Martens, d'Alost, et bibliographie de ses éditions. Supplément contenant les nouveaux renseignements recueillis par l'auteur (1854—66.) Malines, H. Dessain. 30 p. 8.
- Vetter, Oberlehr. J. A., Eigene Erlebnisse aus dem Freiheitskriege, insonderheit als Lebensbild aus dem Jahre 1815. Eine Fest- und Dankesgabe meistens im poetischen Gewande beim Abschluss seiner 50jährigen Dienstzeit den 24. März 1867 herausgegeben. Königsberg, Bon's Verl. X-143 S. gr. 8.
- Wie de Duquesne; par un officier de marine. Rouen, Mégard et Ce. 143 p. 12. Bibliothèque morale de la jeunesse.
- Vigmy, Alfred de, Journal d'un poëte; recueilli et publié sur les notes intimes, par Louis Ratisbonne. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 312 p. 18.

  Bibliothèque contemporaine.
- Villermont, le comte de, Ernest de Mansfeldt. 2 vol. Bruxelles, Devaux et Ce; Paris, Dillet. LX-832 p. 8.
- **Vivanet**, Filippo, Pietro Martini, la sua vita e le sue opere. Cagliari, tip. Timon. 8.
- Vogel v. Falkenstein, General. Ein Lebensbild für Preussens Jugend und Volk zusammengestellt von J. M. Königsberg in Pr., Richter. 24 S. 8. 21/2 Spr.
- Waite, Josiah K., Memorial of Abbie Cogswell Waite. By her Husband. Portrait. Boston, 1866. 69 p. 12.
- Walford, E., Portraits of Men of Eminence. With Biographical Memoirs.

  Vol. 5. Bennett. 8. 21 sh,
- Wallace, Rev. J. A., Lessons from the Life of the late James Nisbet.

  Publisher. A Study for Young Men. Edinburgh, Johnstone; Hamilton.

  208 p. 8.
- Warren, Miss, John Knox and his Times. Nisbet. 317 p. 8. 4 sh. 6 d.
- Wattenbach, Prof., Ludwig Häusser. Ein Vortrag gehalten am 26 Märs im Arbeiterbildungs-Vereine zu Heidelberg. Heidelberg, Emmerli 8 S. gr. 8.

